

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

9.32 DIF OUR DEPARTMENT OF E.BIBL

B. 2.



# 2017 e.763

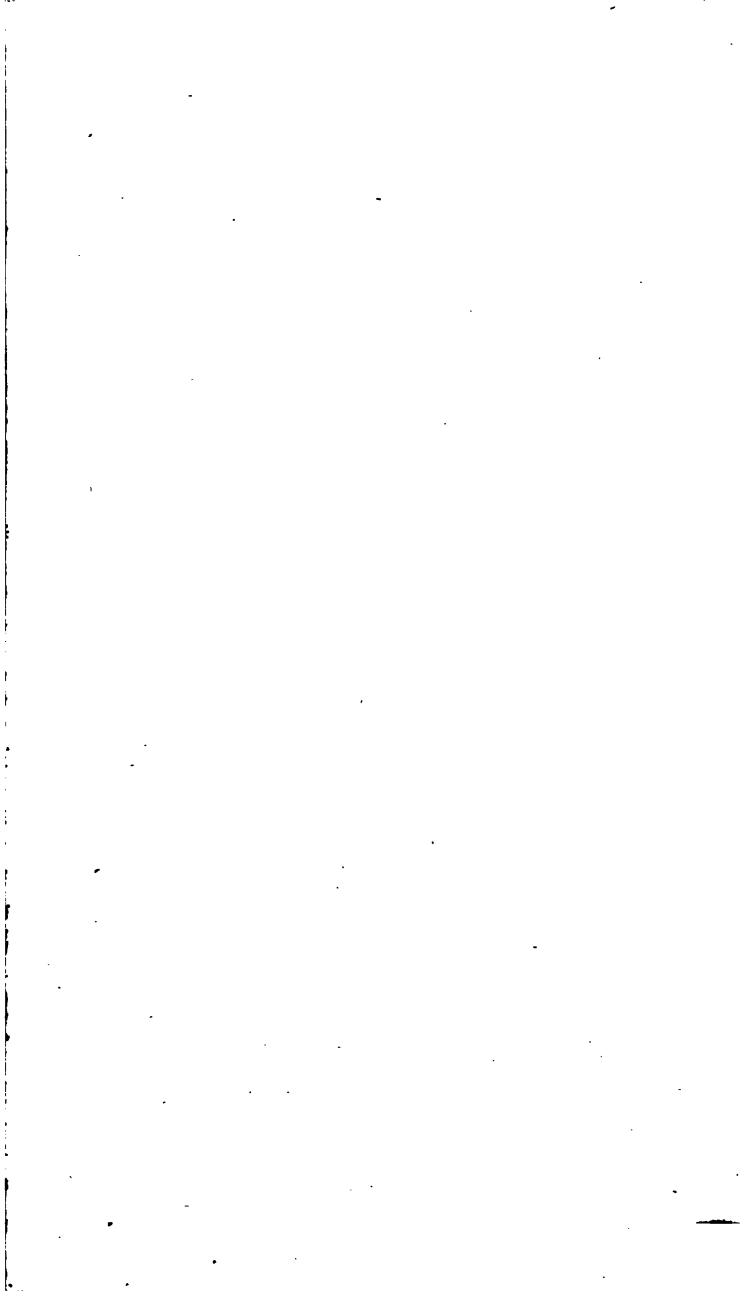

+ • / ·. • • . • . • . . • • • • 1 •

Ffreslobten Knymfter Mochler D. Anton Friedrich Busching,

Königl. preuß. Oberconfisorialrathe, Directors des vereinige ten Berlinischen und Colnischen Somnafinms in Berlin, und der davon abbanzenden Schulen,

# Erdbeschreibung

Fünfter Theil,

ber

die Einleitung

in das deutsche Reich,

Böheim, Mähren, die Lausiß und den östreichischen Kreis entfält.

Siebente rechtmäßige und stark verbesserte und vermehrte Ausgabe.

Mit Rom. Kaif. und Churf. Sachl. wie auch der hochl. Eibgenoffensch, Barich, Gafel, Appensell und der löbl. Reichsfiedes St. Gallen, Wählihausen und Biel, Frenheiten.

Hamburg, bep Carl Ernst Bohn. 1789.



## Raiferliches allergnabigftes

## PRIVILEGIVM.

Mir Joseph ber Andere, von Gottes Gnaden ermablter Romifcher Raifer, ju allen Zeiten Deb= rer bes Reichs, in Germanien und ju Jerufalem Ros nig, Mitregent und Erbthronfolger ber Ronigreiche Ungarn, Bobeim, Dalmatien, Eroatien und Glavos nien, Ergbergog ju Deftreich, Bergog ju Burgund, und Lothringen, Großberjog ju Tofcana, Großfürft ju Siebenbargen, Berjog ju Danland, und Bar, gefürfteter Braf ju Dabeburg, Flandern, und Eprol ic. te. Betennen Sfentlich mit Diefem Brief und thun fund allerman. niglich, bat Une Unfer, und bee Reiche lieber Getreuer, Carl Ernft Dobn, Buchbanbler in Unfer und bee beiligen Reiche Stabt Damburg, unterthanigft ju vernehmen gegeben, mas maaten bas feinem abgelebten Bater, Johann Carl Bobn, von Unferes herrn Baters und nachftem Borfahrers am Arich, menland Kaifers Franz Majeftat, glormurdigften Andentens, über bas Such füh titulo: bes Doctoris et Profefforis Anton friedrich Bufdinge ueue Erbbefdreibung ansführlich und in Auszug ober Compendie, fowohl in Dentiche ale Brangbfifder Sprache in Octavo, unterm Gethejehnten Januarii Siebzehnhundert Acht und Junfzig gudbigft ertheilte, und bem Seche und zwanzigften Augusti Siebenzeben Dunbert Gede und Geopig auf anbere Beben Jahre erneuerte Privilegium impressorium ju exspitiren beginne, und Une babere et Supplicant allerunterthanigst gebeten, Bir fotbanes Privile-gium, nunmehre nach Absterben bes gedachten feines Baters auf ihn eranferibiren, und auf andere Beben Jahre, jedoch alapfu priorum, excendiren zu laffen guldigft geruben möchten. Wenn mir nun milbeft angefeben folch bes Carl Ernft Bobn

Benn mir nun milbest angeseben solch bes Carl Ernst Bobn demuthigste ziemliche Bitte; als haben Wir ihme, seinen Ersben, und Nachkommen, die Gnade gethan, und Frenheit geges den; thun solches auch biermit wissentlich in Kraft dieses Briefs als und dergestalten, daß gedachter Carl Ernst Bohn, seine Erben und Nachkommen, obgesagt Anton Friedrich Burchings

neue Erbbeschreibung ausführ Compendio sowohl in Deutscher Occavo gleichfals in offenen Orn wieder ausgeben, feil haben und ihnen solche niemand ohne ihren bmerhalb beren ferneren Zehn Inten Kaiferlichen Privilegii an 11 Anice weder mit, noch ohne Navansteranderm Litul meder gang, no

Joseph mppr.

(L. S.)

Vt R. Burft Colloredo mppr.

Ad menderum Sec. Cael. Majeliatis proprium

Anbrene Chier ven Stod.

Borre



## Vorrede

zu der ganzen Beschreibung des deutschen Reichs.

Ech habe im Anfange meiner geographischen Arbeit selbst weder gewußt, noch geglaubet, daß uns Deutschen, aller geographischen Bucher ungeachtet, das deutsche Reich noch so sehr unbekannt sen, als ich nachher ben angestellter genauer Untersuchung gefunden habe. Um desto mehr preise ich die gottliche Regierung, welche Für= sten, Grafen, Pralaten, Reichsstädte, Regierungs-Collegia, und einige hundert gelehrte und erfahrne Männer von allen drenen im heiligen romischen Reich fenerlich privile= girten Kirchen, willig gemacht hat, mich, durch Uebersendung erwünschter Benträge, in den Stand zu setzen, das deutsche Reich voll-

vollständiger, genauer und richtiger zu be= schreiben, als anderen, die vor mir gearbei= tet haben, möglich gewesen ist. Weil ich nicht unmittelbar aus allen und jeden Ländern des deutschen Reichs, die zu ihrer Beschreibung nothigen Nachrichten ha= be bekommen können; auch ben einem solchen Werk, als das meinige ist, vele Bucher nothwendig gebrauchet werden mussen: so ist mir von 1754 bis 1761 der vortrefsliche got= tingische Universitäts Büchersaal ungemein zu statten gekommen. Denn der großen Menge historischer und geographischer Werke, die derselbe enthalt, nicht zu geden= ken, so ist mir der wichtige Vorrath von so= genannten Deductionen, oder Staatsschriften, die die Streitigkeiten, die über viele Reichsländer geführet worden sind, angehen, eben so nothig als nütlich, obgleich sehrmuh=. sam zu gebrauchen, gewesen. Wer erwäget, wie viele Zeit und Mühe es koste, aus eini= gen hundert Deductionen, und weit mehreren Buchern, die zum Theil sehr weitlauftig und unangenehm geschrieben sind, das Wesentlichste und Nothwendigste heraus zu suchen, zu gleicher Zeit einige tausend geogra= phische Briefe zu schreiben, die durch Lesung und Briefwechsel gesammleten Nachrichten

zu beurtheilen, in Ordnung und fruchtbare Kurze zu bringen, und die häufig vorkom= menden Dunkelheiten, Schwierigkeiten und Widersprüche, so viel es möglich ist, theils selbst, theils durch Brieswechsel zu heben: wird die fünf Jahre, die ich auf die erste Ausarbeitung dieser Beschreibung des deuts schen Reichs gewendet habe, eher für zukurz, als für zu lang, halten; zumal ba ich in den= selben einige Sauptveranderungen meiner äußern Umstände erfahren, und viele andere pstichtmäßige Arbeiten zugleich ausgerichtet habe. Ob nun gleich meine tägliche Bemühung ben dieser Arbeit unbeschreiblich groß gewesen ist; und ob ich gleich mit Wahrheit behaupten kann, daß der Leser hier nicht nur in Ansehung des ganzen deutschen Reichs, sondern auch der einzelnen dazu gehörigen Län: der, eine neue Grundlage, und allenthalben etwas neues finde, davon alle vor der meinigen geschriebene Geographien nichts haben: so ist doch an diesem Werk noch viel zu verbessern. Es sind noch Schreib- und Druck-Fehler in Namen, Zahlen und Worten zu verbessern; es sind noch Stellen übrig, wo ich entweder aus Mangel an hinlanglichen und deutlichen Rachrichten, oder durch eine unrichtige Vor= stellung, gefehlet habe. Die erste Ausgabe, 9 4

be, die in Ansehung bes ersten Bandes 1757, und in Ansehung des zwenten und dritten 1759 an das Licht getreten ist, hat mehrere dergleichen Fehler und Mängel, als die zwente, die in Absicht auf den ersten Band, 1758, und in Absicht auf die benden übrigen 1759 fertig geworden. Die dritte Auflas ge von 1761 ist weit vollkommener, als die benden vorhergehenden, weil ich zu derselben viel neue schriftliche Nachrichten bekommen habe. Noch vollkommencrist die vierte Auf= lage von 1765, in der nicht nur viele einzelne Artikel, sondern auch viele ganze Capitel verbessert worden, Die fünfte Ausgabe von 1771 hat wieder ansehnliche Vorzüge vor allen vorhergehenden, und noch größere die sechste, von 1779, wie einen jeden, der sie mit den vorhergehenden verglichen, der Augenschein gelehret hat. Nichts destoweniger ist noch viel zu verbessern übrig geblieben, woran theils der Mangel an Hulfsmit= teln, theils menschliche Schwachheit Schuld ist; und beständige Veränderungen bringt die Natur der in diesem Werke abgehandels ten Materien mit sich. Den Mangeln und Fehlern habe, ich ben dieser siebenten Ausgabe großen Theils abzuhelfen gesucht: allein es hat Gott gefallen, mich im Maymonat 1788

1788 so krank und schwach werden zu lassen, daß ich weder habe arbeiten können noch dürfen, ja daß mir und anderen mein Abschied von der Erde mehrmals ganz nahe und unvermeidlich zu sehn geschienen hat, weil die auf meiner Lunge liegende gichtische Materie, mir schwere Stickslüsse verursachet hat. In diesem Zustande, habe ich doch aus Drang des an beständige Arbeit gewöhnten Semüths, zur Verbesserung dieses fünften Theils mehr gethan, als man verlangen und erwarten können, ja ich habe Böheim sast ganz umsgearbeitet.

Dieser Theil nebst den dren oder vier solzgenden, handelt das deutsche Reich nach seiner jesigen Staatsverfassung ab. Ich habe also die von dem Reich abgerissenen, und zum Theil seperlich abgetretenen Länder, in diesem Theil übergangen, und nur diesenigen, die jest wirklich zum deutschen Reich gehören, beschrieben. Solchergestalt suchet man hier Elsaß, Lothringen, das preußische Antheil an Schlesien, u. a. m. vergeblich; hingegen der durgundische Kreis, so weit er noch unter der Oberherrschaft des deutschen Reichsstehet, hat hieselbst Plas sinden müssen. Hernächst habe ich die Kreisabtheilung genau beobachtet; denn ob sie gleich sehr versund beobachtet; denn ob sie gleich sehr versund

worren ift, weil die Lage der Länder ben derselben schlecht wahrgenommen worden, so ist sie doch die eigentliche politische Abtheilung des deutschen Reichs, und muß also in einem Buch, welches desselben Staatsverfassung richtig darstellen soll, zum Grunde geleget werden. Ja, ich bin noch strenger zu Werke gegangen, und habe auch die Lander und Stande eines jeden Kreises, nach der Ordnung, in welcher sie auf den Kreistagen Sit und Stimme haben, so weit solche zu erforschen gewesen ist, abgehandelt; hingegen diejenigen Länder, die zu solchem Sitz- und Stimm-Recht ben ben Kreisen noch nicht gelanget sind, ob sie gleich im Umfange derselben liegen, habe ich von jenen abgesondert, und am Ende der Beschreibung des deutschen Neichs angeführet. Ben dieser sorgkältigen Bemühung, habe ich die Unrichtigkeiten und Mangel der Reichs : und Usual = Matrikeln unzähligemal beklaget: denn sie sind der ge= genwärtigen Staatsverfassung des deutschen Reichs nicht gemäß; wovon ich aber hier Wer auch nicht weitläuftig handeln kann. nur in dieser Absicht mein Buch mit den übrigen Geographien, die allerneuesten und besten nicht ausgenommen, (sie waren benn aus der meinigen entlehnet, oder wenigstens durch

durch dieselbige verbessert worden,) verglei= chen will, wird sich über die Verwirrung und Unordnung, die in denselben herschet, verwundern, und finden, daß die Lehrer des deutschen Staatsrechts Ursache gehabt haben, mit den Geographien, die vor der meinigen herausgekommen sind, unzufrieden zu senn. Doch ist nicht zu leugnen, daß auch die Erdbeschreiber Grund haben, über die Publicisten zu klagen, weil dieselben viel Unrichtiges und Verführerisches lehren. Alle menschliche Bemühungen sind unvollkom: men, und es werden noch viele Jahre verfließen, ehe unsere Erkenntniß auch nur von denjenigen Fehlern und Mangeln, die bekannt sind, und gehoben werden konnen, be= freyet wird. Die allgemeine Verfassung eines jeden Kreises habe ich vorläufig, aber wegen Mangel bes Raums, nur in ihrem Grundriß, vor Augen gelegt.

Ich habe mich aber bemühet, das deutsche Reich nicht nur im Ganzen, sondern auch in Ansehung der einzelnen Länder, aus welchen es bestehet, staatsmäßig abzuhandeln. Daher habe ich die politische Verfassung eines jeden unmittelbaren Reichs und Kreissendes zuerst überhaupt, und zwar bald weitläuftig, bald kurz, je, nachdem es die Wich=

Dertern richtiger haben, nicht aufgesucht und gebraucht, sondern mich bloß auf meine unsmittelbaren Sammlungen eingeschränket has de. Die geographischen Bücher haben diesses mit den Casendern gemein, daß sie alle Jahr sehr verändert werden mussen. Ant meiner Ausmerksamkeit auf alle Beränderunsen, wird es Lebenslang nicht fehlen, wennt es Gott gefällt, mich länger auf der Erde zu lassen, und zu stärken: gefällt ihm aber wesder dieses noch jenes, so unterwerse ich mich völlig seinem Willen, und danke ihm für den Benstand, den er mir disher den diesem Werk geleistet hat. Berlin am ersten Jussius 1789.

## Nachricht

#### von den

## gehabten schriftlichen Hulfsmitteln.

Meine Beschreibung der gesammten zum deute schen Reich gehörigen Grhlande des schen Reich gehörigen Erblande des Erzhauses Oestreich, ist dürch die Fürsbrze des verstorbenen Freyherrn Philipp Ludwig von Moltke, Kaiserl. Kön. wirklichen geheimen Rammerers, hof Kriegerathe, General - Felomarschalls, Obriften eines Regiments zu Fuß, und Burggrafen zu Bulfren, von gelehrten und erfahrnen Mannern durchgesehen, von vielen Fehlern gereiniget, und mit ungabligen nuglichen und betrachtlichen Anmerkungen bereichert worden. Vorzüglich aber hat sich der nun verstorbne kaiferl. königl. Regien rungs-Rath Friedrich Wilh. von Taube, um diese Abschnitte sehr verdient gemacht, nicht nur uber Zeit, als er noch Secretar des eben gedachten Frenherrn von Moltke war, sondern auch Es war mir diese Hulfe um besto nothiger und wichtiger, je mangelhafter und fehlerhafter bisher alle geographische Nachrichten von diesen Ländern gewesen sind. Von Böheim ist verschiedenes angebracht, das nachher in meinens wochentlichen Nachrichten gedruckt worden: und das Lagerbuch von Poheim, aus welchem in dens 13ten Theil meines Magazins ein Auszug steht, Sabe ich ben dieser siebenten Ausgabe gebrancht. Die

Die Beschreibung des Markgrafthums Mäh-ren, ist nach Anleitung eines Verzeichnisses aller zu jedem Kreise gehörigen Herrschaften und Gater, und der dazu gehörigen Anzahl der Lahnen und Häuser, eingerichtet. Die vorderöstreis chischen Lande sehen jest ganz anders aus, als ehemals, und durch ihre richtigere Abhandlung, ift eine beträchtliche Lucke in der Erdbeschreibung ausgefüllet worden. Das Kapitel von Stevermark, hat einem berühmten Gelehrten viele Verbesserungen zu verdanken, und um die Beschreisbung der gefürsteten Grasschaft Tyrot, hat ein gelehrter Gönner große Verdienste. Von der Staatsverfassung, den Manufakturen und dent Handel der Oberlausig, ist mir ein großer Worrath wichtiger geschriebener Urkunden und Machrichten, von einer freundschaftlichen Person mitgetheilt worden. Von den burgundischen Areislanden, habe ich keine schriftliche Nachrichten gehabt; desto mehrere aber von den niederrheis nisch = westphälischen Rreislanden. Von des Zerzogthums Cleve und der Grafschaft Mark Beschaffenheit, Verfassung und Abtheilung nach ben Landgerichten, Rreisen, Aemtern, Rirchspielen, Bauerschaften zc. sind mir sehr genaue Rache richten gutigst mitgetheilet worden. Von der Grafschaft Mark hat mir auch der verstorbene, um die westphälische Geschichte sehr verdiente J. D. von Steinen, einen Auszug aus seiner größern Beschreibung derselben, vor ihrem Druck mitgetheilet. Von der Grafschaft Ravens= berg, habe ich durch die Gutigkeit eines derselben genau

genau kundigen Mannes, eine vollständige Beschreibung erhalten. Von den Zerzogthümern Julich und Berg, habe ich schon zum Behuf der fünften Ausgabe lange gewünschte Nachrichten zur Verbesserung und Erganzung meiner Beschreibung, von dren gutigen und dienstfertigen Mannern, auch endlich die Landesmatrikeln von diesen Ländern erhalten. Von dem Bisthum Paderborn hat der verstorbene Prediger, Philipp Johann Dorrie, zu Wobbeld in der Grafichaft Lippe, eine Beschreibung aufgeset, und mir überlassen, ein bischöflicher Bedienter aber hat mein schon gedrucktes Kapitel von diesem Lande durchgesehen, und verbessert, und ich habe nachher die Landes-matrikel schriftlich erhalten. Die Beschreibung, des Zisthums Osnabrück, ist aus sehr um-ständlichen und genauen Nachrichten entstanden, die mir von daher sind zugeschicket worden, und mit welchen der verstorbene R. Strodtmann ben Anfang machte. Eben dergleichen habe ich auch vom Fürstenthum Minden erhalten, und das Zürstenthum Berden ist ganz aus schriftlichen Machrichten abgefasset. Von der Abtey Corvey habe ich unterschiedene gute Nachrichten erhalten. Die Beschreibung der nassausschen Lande, ist zu Dillenburg durchgesehen, und verbessert wor-Bu Bertrams geographischen Beschreibung des Sürstenthums Ostfriesland, haben mir einige Gonner und Freunde Zusäße und Verbesserungen, andere aber wichtigere politische Nachriche ten, mitgetheilet. Das Zürstenthum Mörs, ist großentheils aus schriftlichen Nachrichten be-5 th. 721. schrie,

schrieben. Von der Grafschaft Wied=Runkel hat mir der regierende Herr Graf derselben, eine vollständige Beschreibung durch Seinen Geheimen Rath und Oberamtmann, Frenherrn von Gudenus, gnadig übersenden lassen: und von der Grafschaft Wied-Menwied hat mir der Herr Erbgraf Friedrich Karl, eine Beschreibung gnadig überschieft. Von der Grafschaft Schau= enburg, sowohl lippischen als hessischen Antheils, habe ich genaue Verzeichnisse aller dazu gehörigen Alemter, Dörfer, Vorwerke und adelichen Guter, Von dem nunmehrigen Herzogthum Oldenburg, hat mir der verstorbene Etatsrath Abalrich von Witken, seine vollständige und grundliche Beschreibung, mitgetheilet, mit wel= . cher des Kanzlen = Affessors und Archivarius Jo= hann Zeinrich Schloifers Beschreibung derselben, die mir gleich alls zum Geschenk übersandt worden, und nun in meinem Magazin gedruckt steht, vortrefflich übereinstunmet. Bon der Graf= schaft Lippe, habe ich unterschiedene beträchtliche Machrichten, und von der dazn gehörigen Graf= schaft Sternberg eine genaue Beschreibung er-Non den Grafschaften Bentheim, Steinfurt, Tecklenburg, Lingen, Ravens= berg, Zoya, Diepholz und Spiegelberg, und von den Zerrschaften Jever und Knip= hausen, habe ich vollständige Beschreibungen empfangen, insonderheit hat ein sehr gefälliger Mann mir einige Jahre nach einander von der Grafschaft Teklenburg erhebliche Nachrichten zugeschicket. Meine Machrichten von den Reichs= stadt=

städten Coln und Aachen, sind durch einige Freunde verbessert worden. Die Beschreibung des Erzstifts Maynz, haben ein Paar Gonner zu Mannz, vor dem Druck gelesen, und durch unterschiedene Anmerkungen bereichert und verbessert, und die Stadt Erfurt mit ihrem Gebiet, und das Lichsfeld insonderheit, sind aus von daber mitgetheilten, umständlichen, genauen und zuverläßigen Nachrichten beschrieben worden. Ein gutiger Freund hat mir beträchtliche geschriebene Nachrichten, die unterschiedene Stude der Staats-verfassung der churpfälzischen Lande betreffen, mitgetheilt. Von den Bisthumern Worms und Speyer, und von der Probstey Weissen= burg sind mir vollständige Beschreibungen von gütigen Sanden übersandt worden. Meinen Artikel von der Reichsprobstey Odenheim, hat auch eine gütige Hand mit einigen Anmerkungen vermehret. Vom Jürstenthum Iweybrücken, hat mir ein berühmter Gelehrter, auser seinen eigenen Anmerkungen, den Extrait du denombrement du Duché de Deux-Ponts, det 1694 an die französische Reunionskammer zu Meß hat eingeschickt werden mussen, mitgetheilet, und ein hochfürstlicher Kammerrath hat das übrige, was zur Verbesserung dieses Artickels nothig gewesen ist, aufgesett. Ein anderer schon verstorbener Gonner, hat mir einen genquen geograpischen - Entwurf der Zessen = Darmstädtischen Lande, und ein auderer Freund eine schriftliche Nachricht von der Zerrschaft Itter übersandt, noch ein Bonner, aber meine Beschreibung ber Sessen-Calleb

Casselschen Lande durchgesehen, und hin und wieder verbessert. Die Beschreibung der Graf= schaft Sponheim, habe ich größtentheils einer gutigen Sand zu verdanken. Gin unbekannter geschickter Mann hat mir, zur Beschreibung aller in der Wetterau belegenen Lander, dadurch sehr gedienet, daß er mir den bekannten wetterauischen Geographum, mit seinen bengeschriebenen betrachtlichen Verbesserungen und Vermehrungen, gutigst zugesendet bat. Meinen Abschnitt von den Massau = Saarbruck = Usingischen Landen, hat ein derselben sehr kundiger Gonner, verbessert. Von der Grafschaft Waldeck, hat mir der verstorbene geschickte Rector Aikolai zu Corbach, auf Befehl der hochfürstlichen Regierung, gute Machrichten ertheilet. Von den Grafschaften Zanau=Munzenberg und Zanau=Lichten= berg, habe ich auch schriftliche Nachrichten gebraucht. Die Beschreibung der Lande des fürstlichen und gräflichen Zauses Solms, habe ich größtentheils aus den schriftlichen Nachrichten eines gutigen Freundes verfertiget. Bon der Grafschaft Ober = Nsenburg, hat ein vornehmer Gonner durch einen geschickten Mann eine Beschreibung für mich aufsehen lassen. Paar berühmte Gelehrte haben mich mit betrachtlichen Nachrichten von den wild= und rhein= gräslichen Landen, beschenket. Von dem Lande des hochgräslich = leiningen = wester= burgischen Zauses-habe ich sehr branchbare schriftliche Nachrichten gehabt, dergleichen ich auch von den Landen des hochgräflich = leinin = . gen=

gen=hartenburgischen Zauses gewünschet und gesuchet, aber nicht erhalten habe. Meine Beschreibung der Graffchaft Witgenstein, hat die hochfürstlich = vormundschaftliche Sayn-witgen- und hohensteinische Regierung 1761 durchgesehen, und einige Anmerkungen darüber mir gütigst mitgetsteilet. Der regierende Zerr Graf von Wartenberg, hat meine Beschreibung der Grafschaft Wartenherg durch Seine-Kanzlen vollständiget machen lassen. Artiskel von den Reichsstädten Worms und Speyer, sind von erfahrnen Männern daselbst gütigst verbessert und erganzet worden. Die Beschreibung des Zerzogthums Würtemberg, ist jum Theil aus mir freundschaftlich mitgetheils ten geschriebenen Rachrichten entstanden. Seine Zochfürstliche Durchlauchten der regierende Zerr Markgraf zu Baaden=Durlach, haben gnädigst geruhet, mir von Höchstderoselben Landen eine vollständige Beschreibung durch Dero Hofrath und geheimen Secretar, Herrn Cella-tius, mittheilen zu lassen. Von den fürstlichund gräflich = öttingischen Landen, habe ich einige schriftliche Nachrichten gehabt. Die Beschreibung des Stifts Salmansweyler, hat der hochwurdige Pralat derselben, Herr Anselmus II mir durch Seinen Archivarium Schindele zuschicken lassen. Von der Grafschaft Eberstein, habe ich unterschiedene, von den Landen der Reichsgrafen Jugger auch einige, ober unzulängliche, und von den Landen der Leichsgrafen Truchsessen von Waldburg, b 3 bessere

bessere schriftliche Nachrichten gehabt, welche legte durch gnadige Fürsorge eines vortrefflichen Herrn dieses hohen Hauses, von desselben gelehrten und erfahrnen Hofrath aufgeset worden. Aus der Reichsstadt Memmingen sind mir von einer Magistratsperson Verbesserungen meines Artifels von derselben und ihrem Gebiet zugeschicktworden; und von der Reicheskadt Schwabisch = Zall und ihrem Gebiet, habe ich eine ausführliche Beschreibung erhalten. Vom Zoch= stift Salzburg und von den oberpfälzischen Landen, habe ich unterschiedene Nachrichtenigehabt, und der hochwürdigst hochgebohrne Reichs= fürst, Probst und Zerr zu Berchtesgaden, hat meine Beschreibung der gefürsteten Probsten durch Seinen Kanzler Löhr verbessern und er-Aus Bamberg habe ich ein Verweitern lassen. zeichniß der zum Zochstift Bambery gehörigen Alemter und Derter, nebst einer allgemeinen Machricht von diesem Bisthum, bekommen. Von den Fürstenthümern Culmbach und Onolzbach, habe ich nicht nur unterschiedene schriftliche Nachrichten in Handen gehabt, sondern es haben auch des regierenden Zerrn Markgrafen zu Brandenburg = Onolzbach, Christian Friedrich Carl Alexanders, Zochfürstliche Durch= laucht, meine unterthänigste Bitte um Verbesserung meiner Beschreibung hochstderoselben Fürstenthums, guddigst ausgenommen, und Dero geheimes Rathscollegium hat dieselbe durch den gelehrten Herrn Archivrath Stieber bewerkstelligen lassen. Roch wichtiger sind die Verbesserun-

gen

gen meiner Beschreibung bes Fürstenthums Banreuth gewesen, die mir auf gnadigsten Befehl Sr. Zochfürstlichen Durchlauchten des regierenden Zerrn Markgrafen Friedriche, Höchsteroselben geheimes Ministerium durch den hochfürstlichen Regierungsrath und geheimen Secretar Herrn Arauß übersandt hat. Zu der Beschreibung des deutschen Ordens Meisterthum und desselben Balleyen, haben einige Freunde, insonderheit M. S. Cnopf, etwas bengetragen; ich habe auch aus Utrecht eine Nachricht von der Ballen Utrecht erhalten, von der man vorher in Deutschland nichts gewußt hat. Der hoch-löbliche Magistrat der Reichsstadt Roten-burg ob der Tauber, hat mir einige Anmerfungen über meine Beschreibung derselben gütigst übersandt. Aus den churfürstlich = sächsischen Landen des obersächsischen Kreises, sind mir viele Nachrichten von den dazu gehörigen Dertern und Landschaften übersandt worden: es hat mir auch ein vornehmer Gonner einen geschriebenen Generalplan von der jesigen Eintheilung der chursachsischen Lande in Kreise, Aemter, Stadte, Flecken und Dörfer mitgetheilet, aus welchem ich die angeführte Anzahl der Dörser, Schrift- und Amtsassen genommen habe. Ueberhaupt aber hat sich der geschickte Herr Johann Gottlob Jin= manuel Breitkopf um meine Beschreibung des Churfürstenthums Sachsen auf mehr als eine Weise verdient gemacht. Die Beschreibung der Fürstenthümer Gotha, Altenbung und Coburg, pabe ich, ehe sie gedruckt worden, zu Gotha

tha und Coburg von geschickten Männern verbessern lassen. Sowohl von der Mark Bran= denburg überhaupt, als insonderheit vom Za= velland, von der Grafschaft Ruppin, von der Ukermark, von der Neumark, und vom soldi= nischen Rreise derselben, haben mir unterschiede= ne Freunde und Gonner sehr gute Nachrichten nach Göttingen zugesendet, ich habe auch M. S. Muthreichs ungedruckte Beschreibung von Soldin, gebraucht: zu der fünften und sechsten Ausgabe aber habe ich vorzüglich viele Unterstühung erfahren, die ich jederzeit in dankbarem Angebenken behalten werde. Vom ganzen Zerzog= thum Pommern, hat mir ein unbekannter, aber geschickter und dienstfertiger Mann, eine von ihm aufgesette Beschreibung übersandt, und ein erfahrner und gutiger pommerscher Edelmann hat mich ehedessen von der Rreisverfassung des königl. preuß. · Pommerns unterrichtet. In Ansehung des Sur= stenthums Unhalt, und insonderheit des cothenschen, bernburgischen und Zerbster Antheils desselben, sind mir die Nachrichten einiger Freunde sehr zu statten gekommen. Von der Grafschaft Mansfeld habe ich eine schriftliche Beschreibung zur Hand gehabt, die ein an den Chuifürsten Friedrich III zu Brandenburg abgestatteter Bericht eines churfürstlichen Bedienten ist; es hat sich auch Pastor Birint; und dessen Sohn wie um die Landcharte von dieser Grafschaft, also auch'um meine Beschreibung von derselben, durch ihre Verbesserung verdient gemacht. Von den fürstt. und graf= lich=reußischen Zerrschaften, habe ich eine sehr

sehr genaue schriftliche Beschreibung erhalten; in Ansehung deren sich ein werther Freund große Mühe gegeben hat. Eben dergleichen ist mir auf gnädigen Besehl der gesammten Herren Reichs= grasen von Schönburg, von hochderoselben Graf- und Herrschaften zugesendet worden. Die Grafschaft Wernigerode ist bloß aus schriftlichen Nachrichten, die mir von einigen Freunden und Gonnern mitgetheilt worden, beschrieben. Von der Grafschaft Johnstein habe ich auch Nachrichten gehabt. Von dem niedersächste schen Kreise habe ich den größesten Vorrath von guten Nachrichten zusammen gebracht. In Ansehung der gesammten chur = braunschweigisch = lünebutgischen Lande; habe ich vorzügliche Hülfsmittel gehabt, und solche insonderheit der gnädigen Fürsorge der königlichen und chursfürstlichen hohen Landesregierung zu Zasnover unterthänig zu verdanken. Es sertigte nämlich dieses hohe Collegium 1755 an alle Nentschieden ter in den Sürstenthumern Calenberg, Luneburg, Grubenhagen und Lauenburg, und in den Grafschaften Zoya und Diepholz; und die königliche Regierung zu Stade an alle Alenter im Bremischen und Verdischen, eine gedruckte Verordnung aus, kraft welcher sie, zum Behuf meiner geographischen Beschreibung von Sr. königl. Majestät deutschen Landen, Die benannten-Beschreibungen der Aemter, in welchen sie bestellet worden, verfertigen und einschicken sollten, aus welchen derselben Größe, Lage und natürliche Be-schaffenheit, Kirchspiele und Dörfer, Landesproducte,

ducte, Gewerbe und Nahrung ersehen werden konne. Zu diesen mir nach ihrer Ankunft von der hohen Regierung gnadig mitgetheilten Beschreibungen, ist nicht nur der zur Kenntniß aller Städte, Stifter, Rloster und geschlossenen adelichen Gerichte in den Fürstenthümern Calenberg und Grubenhatten, und der dazu gehörigen Dorfer sehr brauchbare Extract catastri der sammtiechen Gebäude, die zu den — in den Fürstenthüs mern Calenberg und Grubenhauen errichteten Brand - Assecurationssocietat gehören, die mir die hochlobliche calenbergische Landschaft hochgeneigt geschenket hat, und Rothens geographische Beschreibung der Herzogthumer Bremen und Verden, die man nur handschriftlich hat, gekommen; sondern es haben mir auch sowohl Magistratspersonen vieler Städte, als unterschiedene in diesen Landen angesessene, erfahrne und gütige Personen, adelichen und burgerlichen Standes, theils auf meine Bitte, theils aus eigner Bewegung, viele und sehr nußliche Nachrichten von Städten und Districten überfandt. Auch zu der fünften Ausgabe haben einige Gonner und Freunde unterschiedene Unmerkungen und Nachrichten gelie-Vom Sürstenthum Wolfenbüttel, habe ich durch unterschiedene Gönner und Freunde viele gute Nachrichten, und insonderheit vom Weserdistrict desselben, von einem geschickten Mann eine vollständige Beschreibung erhalten. Abhandlung des Zürstenthums Zalberstädt, haben mich einige Gönner mit erwunschten Nachrichten unterstüßet. Von den acht Aemtern des Ser=

## Von den schriftlichen Hulfsmitteln. XXVII

Zerzogthums Meklenburg = Schwerin, die dem chur = und fürstlichen Hause Braunschweig und Luneburg verpfändet waren, hatte ich schon genaue Beschreibungen, und von dem starcardis schen Areise der meklenburgischen Lande unterschiedne Rachrichten erlanget: als Seine hoch= sürstliche Durchlaucht der regierende Zer-30g von Meklenburg = Schwerin Fries drich gnädigst geruheten, mir vollständige Verzeichnisse von allen Dero Domainen - Aemtern und dazu gehörigen Hösen, Mühlen und Dörfern, und von allen adelichen Gütern Dero Länder, aus Dero Regierung und Rentkammer zufertigen zu lassen., Es hat mich auch eine freundschaftliche Hand mit einer vollständigen Beschreibung des Sürstenthums Razeburg versehen. Von des Bisthums Lübecks Alemtern und dazu gehörigen Dertern, hat mir ein Mitglied des hochwurdigen Domfapitels ein genaues Verzeichniß, gutigst ertheilt. Von dem Zerzogthum Folstein, Bis= thum Zildesheim, und der Grafschaft Ranzau, habe ich auch die aussuhrlichsten und binlänglichsten Rachrichten in Händen, die mir von vielen landesfürstlichen Beamten und andern erfahrnen und dienstfertigen Mannern, nach und nach gütigst mitgetheilt worden. Die Beschrei-dung der Reichsstadt Bremen, ist blos aus schriftlichen Nachrichten entstanden, und die Beschreibung der Reichsstadt Zamburg, habe ich so eingerückt, wie sie daselbst von der geschickten hand eines Gonners aufgesetzt worden, anßer daß ich schon in der vierten Auflage Die Beschreibung thres

ihres Gebiets verändert und erweitert, und die fünfte Ausgabe mit neuen nothigen und erheblichen Machrichten, die mir gutigst zugeschickt worden, bereichert habe. In Ansehung der unmittelbaren reichsritterschaftlichen Kreise, ich von unterschiedenen Gonnern unterstüßet worden. Ich muß zum Beschluß noch diejenigen dankbarlich ruhmen, die sich die Muhe gegeben haben, entweder meine ganze Erdbeschreibung, und insonderheit die Bande vom deutschen Reiche, von vielen Schreib = und Druck-Fehlern, und andern kleinen Umrichtigkeiten zu reinigen, oder sonst viele Stellen zu erganzen und zu verbesfern. selben gehören vornehmlich der ehemalige Professor Meuschen zu Berlin, und der vormalige K. K. Regierungsrath Friedrich Wilhelm von Taube.

Die Tachricht von den bey des deutschen Reichs Zeschreibung gebrauchten vielen huns dert Züchern, lasse ich weg, weil ich sie jest nicht ganz vollständig machen kann: denn eisnes Theils habe ich viele vergessen, und andern Theils sehlet es mir an Kraft, alle auszusesen und nachzusehen. Ben den ersten vier Theilen habe ich die Verzeichnisse der gebrauchten Vücher, die im den ersten Ausgaben. meines Werkes stehen, auch weggelassen, es ist auch nun nicht mehr so nothig und nüßlich, sie zu liesern, als es im Anschang war. Wer etwa Verzeichnisse gebrauchter Vüscher in neuern Geographien sindet, der wisse und eingeführet habe, ob ich sie gleich jest weglasse.

## Einleitung

in die

Beschreibung

des

dussiblen Reiches.

5Th. 22.

ગા

## Einleitung

#### in die

## Beschreibung des deutschen Reiches.

§. I.

nter den vielen Charten von Deutsch= land, geboren die homannische von 1741, i weiche nach Maßgebung ver Ahabischen Anfangsgrunde methodisch illuminiret ift, und die große eisenschwidsche auf 4 Bogen, welche auch von Homann an das Licht gestellet, und 1758 zu Paris von Julien wieder aufgelegt wor-den, zu den brauchbarsten. Alleis, wie wenig Alleis, wie wenig diese und alle vorhergehenden Charten von Deutschland taugen, wenn man Ihre innere Gute genau untersuchet, beweiset die vortreffliche Mappa crities Gerndinis, werde Lobios Proper mis surfa licher Mube zu Stande gebracht "Lief wo 5 d boffc Die homannischen Erben gerausgegehen ben Bo moge derfelben, haben wir bis dahin nur von einigen 20 Dertern ihre wahre Lage und Entfernung gewußt, und Deutschland ist von den alten Erdbeschreibern um einen ganzen Grad zu weit gegen Osten ausgedehnet worden. Diese Bemuhung hat Cambert zu Berlin, fortgesetet, und die Lage vieler solcher Oerter bestimmet, die in der maner= schen Charte nicht vorkommen, auch durch zuverläßige genaue Beobachtungen nicht bestimmet maren. Seine Tafel der Kange und Breite der mehresten Stabte Deutschlandes, nach astronomischen Beobachtungen und richtigen Ginschaltungsarten bestimmet, welche man in der berlinischen Akademie astro=

astronomischem Handbuch für das Jahr 1777 sin-det, welches 1775 gedrucket worden, hat in einem Raum von einer guten Quartseite weit mehr Derter, als die manersche auf einem Bogen in dem gewöhnlichen Landchartenformat. So lange nicht von noch mehreren Oertern ihre wahre Lange und Breite aussindig gemacht, und die Lander, aus welchen Deutschland bestehet, richtig gemessen, und regelmäßig abgezeichnet worden, ist keine gute allgemeine Charte von Deutschland zu erwarten. Unterdessen hat die homannische Werkstäte zu Rurnberg die meisten und besten Landcharten von Deutschland geliefert, von welchen 1752 der erste Band unter dem Litel: Atlas Germaniæ specialis, — zusammengetragen worden. Er enthält alle Charten von Deutschland, die in der homanutschen Werkstäte bis an bas Ende bes Jahrs 1753 an das Licht getreten, und deren 125 sind, welche 146 Blätter oder Bogen ausmachen. Seit dieser Zeit sind unterschiedene dieser Charten von J. L. Güssefeld für die homannische Werkstäte umgezeichnet. und verbessert worden, unter welchen nun auch (1789) die allgemeine Charte von dem deutschen Reich ist. Die obengenannte mayersche Charte ift in dem ersten Bande die achte. Die Charte von Deutschland, welche die Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1762 zum zwentenmal herausgege-ben, und J. C. Rhode gezeichnet hat, übertrifft de obengenannte eisenschmidt pomannische, dienet and zur Postcharte. Sie grundet sich theils auf de mapersche mappam criticam, theils auf einige andere Untersuchungen, hat aber keinen so deutli= den.

den und angenehmen Stich, als man manscher, wird auch durch die Striche, welche den Lauf den Posten anzeigen, undeutlich. Wahrscheinlicher weise liegt ste zum Grunde, ben der nach einem größern Maasstabe gezeichneten, und auf vien großen Bogen, die zusammengesetzet werden kann nen, abgedruckten Map of the empire of Germany welche L. de la Rochette zu London geliefent buts Wir haben feine fo gute Charte von gleicher Groffe in Deutschland, an ausländischen Charten aber fann ihr die nouvelle Carte d'Allemagne en neuft seuilles grand aigle, par M. Chauchard, Capitaine d'Infanterie, Paris ben Dezauche, un die Seite gesetzet, ja vorgezogen werden; denn fie bal ein gutes Maaß ber Große, ift schan, grundet sich auf gute Hulfsmittel an Charten und Buchern, und auf Mochain Bestimmung der Länge und Breite vieler Städte; ist aber in den Ramen zu fehler-: haft. Des Abts Courtelon Atlas elemenmire de l'empire d'Allemagne, ist ein Werk großen Steißes, und in Ansehung der Staatsversassung und Geographie von Deutschland, grostentheils richtig. Auf deutsche Charten von Deutschland wieder zu. kommen, so hat die homannische Officin 1764. Fr. Joh. Hegers große Posicharte von Deutschw. land an das Licht gestellet, welche in Anschung det! Posten sehr brauchbarist. Allein die ansehnlichste Charte von Deutschland, bat von 1768 au, die: jägersche Zuchhandlung zu Frankfurt am: Mann, auf 81 Bogen im gewöhnlichen Format. geliefert. Sie bat den Vorzug, daß alle Blatter. von einerlen Größe, auch nach einerlen Maanftab. gelie-

geliefert sind, und also zusainmengesehet werben können, um eine einzige große Charte auszumachen. Sie ift nach ben besten gestochenen Sperialcharten, zum Theil auch nach ungestochenen Charten gezeichnet, kann also un ftatt vieler Spetielcharten gebrauchet werben. Db sie nun gleich nicht so vollkommen ist, als zu wünschen wäre, so hat sich doch ihr Herausgeber, ber Ingenieur Capitain-Lieutenant J. W. Jäger, durch dieselbe

ein nahmhaftes Verdienst erworben.

9. 2. Anfänglich erstreckte sich Deutschland gegen Abend nur bis an den Rhein, und gegen Mittag bis an die Donau. Alses aber ein Theil der großen frankischen Monarchie ward, wurden desfelben Granzen gegen Mittag über die Donau bis an Helvetien und Italien ausgedehnet. Es granzet also gegen Mitternacht an die Eider, ben holsteinischen Canal, u. die Offee, gegen Morgen an Preußen, Polen, Ungarn, Glawdnien u. Croatien, gegen Mittag an den Benediger Meerbusen, Italien u. Helvetien, und gegen Abend an den Rhein, die vereinigten Niederlande und die Nordsee. Nach diesem Umfang, ist Deutschland auf der vorhin angezeigten mayerischen Charte abgebildet worden, lieget nach seiner außersten Ausbehnung zwischen 45 Grad 4 Min. und 54 Grad 40 Min. nordlicher Breite, det Länge nach aber zwischen 23 Grad 30 Min. und 36 Grad 52 Min. und ist 11124 deutsche Quadratmeilen groß.

S. 3. Das deutsche Reich hat zu verschiede wen Zeiten einen verschiedenen Umfang gehabt. Als es nach A. Ludwigs I Tod ein eigenes unab-

han=

hangiges Reich murde, tremnete es der Rhein vous tothringischen Reich, außer daß das Erzbisthum Mannz und die Bisthumer Worms und Spener. mit zum deutschen Neich geschlagen wurden. Sein erster König Ludwig, brachte die eine Hälfte, und dieses Sohn gleiches Namens, die andere Hälfte des lothringischen Reichs an das deutsche Reich: allein, Frankreich hat von demselben die Bisthumer Meg, Toul und Perdun das Elfas und Sundgau, und ganz Lothringen an sich gebracht, und die sieben vereinigten Provinzen sind eine unabhängige Republik geworden; also daß das deutsche Reich von dem lethringischen Reich jenseits des Rheins, nur noch den Rest des burgundischen Rreifes, die Herzogthumer Julich und Cleve, die Erze Stifter Colln und Trier, das Bisthum Luttich, die Pfalz, und unterschiedene kleine Fürstenthumer, Graf-und Herrschaften, die zu dem oberrheinischen Rreise gerechnet werden, übrig bat. arelatische oder burgundische Reich wurde zwar rozz auch mit dem deutschen Reich verknupfet: allein, Frankreich hat Dauphine, die Grafschaft Burgund, und Provence an sich gebracht, Helvetien hat sich in Frenheit gesetzet, und es werden pur noch das Herzogthum Savonen, das Bisthum Basel, die gefürst. Grafsch. Mumpelgard, das Bisth. Chur, und der Erzbischof zu Bisanz, zum deutschen Reich gerechnet, wiewohl der Herzog von Savonen und der Erzbischof zu Bisanz sich weder zu einem Kreise halten, noch den Reichstag beschicken. Man kann die Größe des deutschen Reiches auf mehr als 12000 geographische Quadratmeiten schähen; unter

inter welchem Anschlag das Berzogthum Savohen nicht, hingegen ganz Schlesien mit begriffen ist. Denn obgleich der König von Preußen den ihm 1742; durch den Berliner Ftieden abgetretenen, und 1745, durch den Dreßdener, auch 1763 durch den Hubertshurger Frieden, bestätigten größten Theil von Schlesien, aus aller Berbindung mit dem deutschen Reichen, aus aller Berbindung mit dem deutschen Reiche gesetzt hat: so hat doch das Reich den Dreßdner Frieden nur salvis juribus imperii garantirt. Soust int nach das römische Kaiserthum, und das italienische oder longobardische Reich mit dem deutschen Reich verbunden.

Deutschen selbst, als von anderen, mit unterschiedenen Benennungen beleget. Man nennet es das Reich, im vorzüglichen Verstande, "und auch das deutsche Reich, (Regnum-Germanicum.) Der Name Imperium wird ihm auch schlechthin, und auf diese Weise sonst keinem Reich, bengeleget. Der Name Germanien, wird heutiges Tages schwerlich anders, als in der kaiserlichen und churmanischen Titulatur, gebrauchet. Der franzö-

Mit dieser Beneimung mussen andere nicht verwecht selt werden; es psiegen namlich die Sachsen, Oestreischer und andere, im gemeinen Leben den Theil des deutsschen Reichs, welcher aus Franken, Schwaben und dem Rheinstrom besteht, im vorzüglichen Verstande das Reich zu nennen; es wird auch die Gegend um das Städschen Pannzur Preveichen in der Grafschaft Ober-Jsenburg, im besondern Verstande das Reichgenennet; und die ehemaligen Reichsborfer im Untern Elsas, welche unter der Landvogten Pagenau gestanzben haben, werden in Fleckensteinlichen Urkunden aus dem 14ten Jahrhundert, auch das Reich genenvet.

Mile Banne Allemaghe, 1st and bem lateinischen Ramen Alemannia encilanden, der ehebesseit micht bloß von Schwaben, sondern auch zuwellend in weisern Werstande von ganz Deutschland, ges branchet worden. Das romtsche Reich obes Kaiserdum, (Imperium romanum)istem Name, welcher dem dentschen Reich eigentlich nicht zur Vonunt; denn das römische Kaiserchum und deutsche Reich sind zwar unzertrennlich verknüpfet, aber doch an und für sich selbst ganz von einander unterschieden. Den Namen des heil. Reiche, sterum Imperium) hat es ganz eigenthumsich, und mau halt dafür, daß er daher rühre, weil der Kaifer der Beschüßer und Beschirmer des Stuhle gu Rott, mit der ganzen Christenheit ift. Außerdem nemmes man es das heil. rómische Reich, sacrum romanum Imperium) das romisch-deutsche Reich, (Imperium romano-germanicum) das romifice Reich deutscher Mation, und das heil. romis the Reich deutscher Nation, (sicrum Imporium romano - germanicum.)

maßigte Luft hat, so bemerket und empfindet man doch, in Ansehung der Warme, Reinigkeit, Lieb-lickeit und Gesundheit derselben, einen großen Unterschied. Dieser rühret nicht nur von der sichen lichern oder nordlichern Lage, von der Nühe und Entsernung der Meere, sondern auch von dem Unserschiede des Bodens her. Die ebenen Gegenden haben eine andere Luft, als die bergichten; die tiessen, seuchten und morastigen eine andere, als die Icheren, trockneren und sandichten. Daher werschiede

den auch die Feld-Garten - und Baum-Früchte nach einem merklichen Unterschiede der Zeitreif. Joh. Bernh. v. Fischer behauptet in seiner Schrift de Sonio das unter den Europäern die Deutschen aus längsten lebten.

9. 6. Es giebt in Deutschland viele Berge, und zum Theil große Gebirge. Zu den leßten gestern das suderische Gebirge zwischen Böheim und Mahren auf einer, und Schlessen auf der andern Seite, der Rahleberg, welcher sich aus dem Lande unter der Ensbis in Krain erstrecket, det Birnbaumerwald in Krain, die Alb und der Schwarzwald in Schwaben, der Farz, n. a. m.

In alten Zeiten war Deutschland ein sehr walbichtes Land, ift anch noch hentiges Lages mit nus baren Waldern überhaupt reichlich versehen; boch werden sie immer bunner, und manches Land hat schon großen Mangel am Bau- und Brenn-Holz, branchet aber zum Theil statt des letzten, Corf. Steinkohlen und Stroh. Unter den größen Balbeen sind die berühmtesten und ansehnlichsten, der große böheimische Wald, der Spessatt, der Schwarzwald, Zarzwald und Thuringer-wald. Die bentschen Wälberliefern Eichen-Büchen-Fohren- oder Riefern- weiße und rothe Lannen-Etlen- Eschen- Birken-Linden Aspen - ober Pappein-Lerchen-u. Aborn-Baume, 2c. Franken, und insonderheit das bambergische Gebiet, hat viel Suffvolz; die Unterpfalz und die Vergstraße ganze Castanienwälder, auch viele Delbaume, und vornehmlich eine Menge Rußbaume. Zum Behuf des Ceidenbautes werden in einigen Ländern viele weisse 24 5 MaulMausbearbäume gezogen. Die Höhrungen und Wähler von Eichen und Buchen, geben vontressliche Schweinmast; es wird auch viele Waidasche subereitet, und in den Harz und Pech Wäldern werden hin und wieder Pech und Holzkohlen ged macht. In einigen Vergen giede es merkwürdige Töhlen und natürliche Grotten, derzieichen sind infonderheit in Krain, im Herzogthum Wirtemberg das Nebelloch und Erdloch, und nickt weit von Vlankendurg die berühnte Vaumaunshöhle, In alten diesen Höhlen, werden viele seitsame und prächeige Figuren von Tropsstein gefunden.

J. 7. Deutschland hat viele kleine und große' Flüsse, unter welchen einige schiffbare sind. Ich nenne nur die Hauptslusse, welche insgesammt

schiffbar sind:

ben, und zwar, der gemeinen Mennung nach, ben bem fürstenbergischen Städtchen Doueschingen. Es ist zwar gewiß, daß von dem Wasser, welches unterhalb Doneschingen sließet, und die Donau ge-nennet wird, ein größerer Theil aus dem Wictembergischen in den kleinen Flüssen Briege und Breege herkomme; allein, der von Doneschingen kommende Bach, ist von alten Zeiten her im Besis des Namens Donau. Graf von Marsigli, hat den Ursprung der Donau auf 3 großen halben Bogen abgebildet. Oberhald Ulm, woselbst der Fluß Iler in die Donau fallt, wird sie schiffbar. Unterhald Donawerth nimmt sie den Lech, der aus Insol kömmt, unsterhald Deckendorf den kluß Iser, der auch int Theoleusgen, ben Passanden Inn, der aus dem Theoleusgen, ben Passanden Inn, der aus dem

Lende der Granbunduer kommt, und ben Sus die Ens, die im Erzbisthum Salzburg entspringet, nehst andern Flüssen, auf. Eine halbe Meile unter Grein in Oberoftreich, nicht weit von der Kapelle St. Nicolas, ist ein Strudel und Wirbel in derselben, dessen Durchfahrt, wegen der vielen Klippen, die daselbst unter dem Wasser waren, und ben niedrigem Strom hervorragten, gefährlich war. Der Wirbel war gefährlich, weil daben ein unterwarts gerichteter Zug war, also, daß kleine und große gor zu schwer beladene Schiffe untersinken konnten. Wenn der Strom groß war, so hatte es ben bem Strudel keine Moth; denn das Wasser gieng alsdenn boch über die Klippen weg, aber der Wirbel war alsdenn desto ungestümer und gefährlicher, weil; er sich stärker umdrehte und anzog; und sein Umfang größer war. Diese Gefahr vermehrte alsdenn noch ein Gegenstrom, der rechter Hand, von dem sogenannten Loch, dazu kam, welches ein schmaler Gang ist, der sich um den großen Felsen herumschlinget, und ben niedrigem Baffer ganz trocken ist: wachset aber dasselbe an, so können daselbst die kleinern Schiffe durchkommen, und dem Wirbel solchergestalt ausweichen. Auf der rechten Seite des Strudels, gehet auch ein solcher kleiner Arm der Donau für kleine Jahrzeuge herum, welcher der Zeßgang genennet wird, und ben hohem Wasser befahren werden kann. War das Waffer niedrig, so hielt sich der Wirbel ganz enhig, und man konnte alsdann ohne alle Gefahr, sowohl darüber, als darinn herumfehren: zu der Zeit aber kam man ben bem Strudel

del wegen der hervorragenden Felsen beste foweret durch, und man muste einen des Orts wohlerfahrt-nen und nüchternen Schiffer haben. Diesen Beschwerlichkeiten und Gefahren war schon 1781 viel abgeholfen, nachdem die kaiserlich-königliche Ra-Bigations-Direction an ber Donau in den Wintern, da keine Schiffahrt auf der Donau ist, in dem Strudel 30240 Cubit Juß Felsen weggesprenget und aus dem Wasser gehoben hatte, dadurch die Schif-fahrt weit bequemer geworden. Die Einfahrt in den Strudel war schon ganz rein und sicher, und ber Seitenstrom, der die Schiffe in das gefährliche Wildnis zog, war schon sehr vermindert. Es kam, um die Schiffahrt durch den Strudelganz sicher zu machen, nur noch barauf an, daß noch ein Theil des Ufers der Insel Wörthe, und eines dagegen siegenden Felsens weggesprenget, und dadurch die Fahrt breit und tief genug gemachet würde. Unter-halb ber Stadt Haimburg, verläßt die Donau Destreich und Deutschland, und trit in Ungarnein. Ihren ferneren Lauf habe ich im ersten Theil befchrieben. Sie ist der größte Strom in Europa, und zugleich einer von den wenigen, die von Abend gegen Morgen laufen. Der Haufen (An-Rußland, seiner-weissen Jarbe wegen, Beluga beißet, wird in diesem Strom gefangen.

2. Der Abein, Rhonus, entstehet in Belvetien, und zwar im obern ober grauen Bund, und wird in Ansehung seines Ursprungs, in den obern oder vordern, mittlern und hintern Abein abgeeheilet, wie in der Beschreibung Del-

helveriens unifanblicher engegeben wied. Ben bek Stadt Chair ist der Abein schon schiffbar. Rheineck fällt er in den Bodensee, aus welchem er ben Costnis wieder herauskommt, aber gleich derauf wieder durch den Theil desselben, welcher der Zellerfee geneunet wird, Aleget. Sowohl neben, als eine kleine Stunde unter Schafhausen, ben & Dertern, Ramens Laufen, hat er einen Fall, und nimmt nachher die Flusse Chur und Aar auf. Ben Leufenburg hat er wieder einen Fall, und Basel ist die johre helvetische Stadt, welche er berühret. Ben Manaheim nimmt er den schissbaren Meckup: auf, der im Herzogthum Wirtemberg onte springet, und ben Manus den Maymstrom, bis dahin er det Oberrhein, von hieranaber der Niederrhein genennet wird. Unter Bingen, flieset et durch das sogenannte Bingerloch, welche Gegende für die Schisse gesährlich ist. Ben Goarshausen ist in demselben ein Strudel, der die Werd oder Vank genemmet wird. Ben Oberlahmstein utmmt er den Fluß Lahn, oder Lahn, Lohn, ben Coblenz ober die schiffbare Mosel auf, die in dem wasgenischen Gebirge entstehet, und sich mit solcher Geschwindigkeit in den Rhein fürzet, daß man. kepder Ströme Wasser eine ziemliche Strecke weit von einander unterscheiben fann, Ben Duisburg sließt die Roer in den Rhein, und ben Wesel die Lippe. Won seinem Lauf und Schicksal in den. bereinigten Miederlanden, muß man die Befreibung derfelben nachlesen. Unter den 36hen, welche dieser Strom reichlich heget, sind monderheit die Salmen oder Lachse, welche ben

wed berlieret sich endlich im deutschan Meer, der

in der Rordseer

Es ist insonderheit ben der Elbe augumerken; das sich die Ebbe und Fluch aus der Randsee une gefähr 22 Meilen weit in dieselbe hinauferstrecket, do daß zur Zeit der Fluth, die etwa fünf Stung den währet, der natürliche Lauf des Seroms in Die See hinein gar nicht: zu bemerken ift. Ben farkem Westwind und haber Fluth, konnen die miteelmäßig beladenen Schiffe die in die Gegend von Hamburg kommen; ben niedrigem Wasser aben muffen, infonderheit die schwer beledenen Schiffe, etwa eine Meile unterhalb dieser Stade von Unken tegen; um sobann geloschet, b. i. von ihren Waaren erleichtert zu werden, wozu man theils andern mittelmäßige Schiffe, welche man Lichter nennet cheils auch kleinere, weiche Ener und Pramen ger nannt merden, gebrauchet. Wenn sie aber geles sehet sind, konnen auch die größten von ihnen bis in den Hafen der Stadt Hamburg, gebracht werden. Dherhalb der Stadt Hamburg aber werden fast nur platte Jahrzeuge zu weiteter Versendung den Wanren gebrauchet. Zur Erleichterung und Sicherheit der Schiffahrt auf der Elbe, find von der Stadt Hamburg viele Unstalten gemacht worden. Uebrigens findet men in den dasigen Calendern von den mancherlen Gattungen von Fischen, die in der untern Elbe gefangen werden, und unter welchen insonderheit die Lachse, Store, Karpfen, Karautschen, Braffen, Alander, nebst andes ren, von gutem Geschmack sind, ein nach dem Monaten eingerichteten Verzeichniß; auch sind im den

benselben die Abwechselungen der Ebbe und Fluch bemerket, deren Eintritt täglich ungefähr um eine Stunde unterschieden ist.

s. Die Oder, Ader, Odera, Viadrus, ente springet in Mähren, im Olmüßer Kreise, zwischen Bautsch und Span, nicht weit von Hof, sängt den Rativor in Schlesien an, schisstar zu werden, und tritt, nachdem sie ganz Schlesien durchslossen, und unterhald Crossen den Zoder und die Teise ausgenommen hat, in die Mark Brandenburg, darinn sie die Warte empfänger, aus derselben aber in Pommern, ergießer sich in das größe Zaf, und aus demselben in die Ossee. Es giebt

viele Sandbanke darinn, welche ihre grössere Schiffbarkeit hindern. Unter ihren Fischen sind Lachse, Wesse, Store, Zanter, Lampreten, Neunaugen, u. a. m.

benden Flüssen Werre und Julda, davon jene im Fürstenthum Hildburghausen, diese aber im Kuldaischen entspringet. Beyde vereinigen sich ben Münden im Fürstenthum Calenberg, und heißen alsdann die Weser, welches aber kein neuer Name, sondern mit Werra einerley ist, als welcher aus jenem zusammen gezogen worden. Nachdem sie im Fürstenthum Berden die Aller, und im Herzogthum Bremen die Wümme aufgenommen hat, erweitert sie sich ansehnlich, und sällt in die Nordsee. Die großen Schiffe können mit ihrer Ladung nicht dis Bremen kommen, sondem müssen ben Brake oder Elssteth, dren die dier Meisen unterhald der Stadt, ausgeladen bier Meisen unterhald der Stadt, ausgeladen vers

werden, und alle Anschläge zur Wertiefung den Wester, sind bisher vergeblich gewesen. Sie iff

auch reich an Fischen.

9. 8. Ban der Ostsee, Mordser, und dem Golfo di Penetia, an webche Deutschland gram get, ist schon im ersten Theil, in der Einseitung ger-Europa, gehandelt worden. Es giebt auch große und kleine Landseen in Deutschland, unter melchen folgende die merkwurdigsten find: Der 2309 densee, der anch der Kostniner und Bregenzer See, imgleichen das deutsche Mieer genennes wird, und zwischen Schwaben und Helvetien liegt; der Chiemsee, oder das so genannte bayertsche Meer; der Cipknizer See, im Herzogthum Krain, welche nicht seiner Größe wegen, sondern um deswillen zu bemerken ist, weil sein Wasser auf eine sonderbare Weise ab und wieder anläuft; der Seeburger sisse und gesalzene See, in der Grafschaft Mannsfeld; das große und kleine frische Zaf in Pommern; einige mecklenburgis sche Segn, und der Dummer Ses, swischen der Grafschaft Diepholz und dem Bisthum Münster.

s. 9. Deutschland überhaupt genommen, iff ein gesegnetes Land, welches mit allen Dingen, die zur Nothdurft und Bequemlichkeit des Lebens gehoren, theils reichlich, theils hinlanglich verses hen ist. Es hat zwar nicht durchgängig einen fruchtbaren Boden, sondern viele mittelmäßige und schlechte Gegenden: allein, es erseset niche nur eine Landschaft durch ihren Uebersluß dem Mangel der andern, sondern es kann auch Deutsch-

wed einen ausehnlichen Theil von seinen Landes seuchten und Gütern auswärtigen Ländern überlassen. Es wird auch noch immer besser angebauet,: und also auch immer fruchtbarer, reicher und. schöner. Es hat alle Arten des Getreides, abs Roggen, Weißen, Mans oder curfischen Weißen, Spelt aber Dinkel, Gersten, Hafer, Erbseir, Bohnen, Wicken, Linfen, Richern, Hirfe, Buchweißen oder Heidekorn, überflüßig, und kann ein nen guten Theil davon ausführen: in einigen Lans dern bauet man auch Reis. .. Man hat Schwaden. oder Manna, bauet Hanf, Flachs, Hopfen, Anis, Kummel, Taback, Farberrothe, Waid, Safran, Kalmus zc. Es giebt Truffel, Kar-: tuffeln, vielerlen und vortressliche Gartengewächse und Rüchenkräuter. Un heilsamen und nüstlichen Pflanzen, findet man mancherlen Arten. hat allerlen gemeines, französisches und italienisches Obst, als Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Rastanien, Mandeln, Oliven, Mispeln, Feigen, Pfirschen, Apricosen, Pomeranzen, Ci-tronen, Limonen, imgleichen Haselnusse, Zeller-wisse, und wälsche Nüsse. Deutschland hat Weine, die es mit den französischen und ungarischen vergleichen, ja ihnen entgegen seten kann-Die besten machsen in dem niederrheinischen Kreise, und sind die vielerlen Rheinweine (unter welchen die Rhingauer die edelsten in Deutschland sind,). und Moselerweine. Die Franken- Meckare Bocher = und Muscateller=Weine sind auch zum Theil sehr gut. Man hat auch rathe Weine und Bleicherte, In Destreich giebt es treffliche Weine: Die **B** 2

Die boseimischem, mährischen, medenlausischsen (auter welchen der gubensche rothe Wein: der vornehmste ist,) wind die obersächsischen; haben so viel entite auf sich, wie die verhergehenden. Die Bien menzucht ist erhebtick. Die Viehzucht ist sehr ansehnlich und wichtig, so daß die Menge der Pferde, Ochsen, Anhe, Schafe, Ziegen und Schweine, unbeschreiblich großist. Die Marfic lander im Herzogthum Holftein, Fürstenthum Offfliesland, Herzogehum Bremen, 20. lieferm Rase und Butter von der vortrestlichsten Utet in der größten Menge. An zahmen Federvieh, hat man Hubner, walsche Huhner, Perlhuhner, Lauben, Ganse und Enten. Es giebt ferner Stirde, Loffelganse, wilde Ganse und Enten, Schwä= ne, Trappen, Fasanen, Auer-Habne und Hubner, Rephühner, Birk und Haselhühner, Schneppen, Lerchen, Krammetsvögel, Ortolanen, Wachteln, und anderes Geflügel, imgleichen Falken, Reisger, Habichte, und bergleichen mehr. Die Wildbahnen und Jagden sind zahlreich und. gut. Man hat Birfche, Rebe, wilde Schweine, Hasen, Kaninchen. In Stepermark, Destreich, Exect und Salzburg sind Gemsen, und in den benden letten Landern auch Steinbocke. Esgiebt and Baren, Wolfe, Luchse, Füchse, wilde Rasen, Dacisse, Marder, Hamster, Biber, 1e. ja in Mähren auch eine Art von Leoparden. Die muzahligen Buffe, Bache, Landseen und Teiche, find. wich an manderlen guten und angenehmen Sischen. Gie tiefern Hausen, Store, Welse, Lachste, Hechte, Karpfen, Forellen, Nennstigen, Bark 2 2 sche,

ster, Narauschen, Barben ober Roshbätte, Zanter, Muranen, Aalraupen, Aale, und viele andere Arten, imgleichen Arebsez, der vielerlen Seesische nicht zu gedenken, welche von den Einwohnern der an der See liegenden Länder gefangen werden.

h. 10. Das Mineralreich ist ansehnlich. Von Erdaxten, will ich nur der mancherlen Fatbenerden, des mannigfaltigen Thons, der gesiegelten Erde, der feinen Porcellanerde, und des Triepels gedenken: Bon Steinarten, nenne ich war den mannigfaltigen einfärbigen und gespredkelten Marmor, den Alabaster, Schiefer, Sandfein, mancherlen Achat, als Carneol, Chalcedonier, Onnr, imgleichen Jaspis, Lazurstein und Jafonix, Cristalle, und Edelsteine, als Diamanten; Rubinen, (in Bobeim) Sapphire, Topasen, Smaragde; Chrysolithe, Amethyste, Granate und Hazinthe. Von Erzarten will. ich auführen die santen Satze, Victiol, Alaun, und Calpeter, seiner das Bergs oder Stein-Salz im Lande ob der Ens, in Iprol und Salzburg, das Brunnensalz, an welchem Deutschland unter allemeuropaischen Staaten den größten Reichthum hat, intgleichen das sedliger, egersche, zc. Galz, Steinkohlen, Schold, Quecksiber, Zinober, Spies-gias; Kobold, Wismuth, Balmen und Arsenik; und an Metallen, Gisen, Stahl, Kupfer, Ku-Pferwasser 10: Wien, Zieur, (in Böheim 2006) Reißen, dieser, daran es unter allen europäifen Staaten die größte Menge bat, und Gold, wiches letze nicht nur in Bergwerken, sondern auch

auch in Flussen, als im Rhein; der Eder, und aite deren, gefunden wird. Die Menge und Mannigfaltigkeit der versteinerten Sachen, ist groß. Man gräbet auch an verschiedenen Orten Knochen von großen und in Deutschland angewöhnlichen Thieren aus der Erde.

Won andern merkwürdigen Dingen, will ich Dier noch der Perlen gedenken, unterwelchensich Die silberkarbigen und zum Theil milchweißen bobes-

mischen, hervorthun.

hen, hervorthun. J. 11. Die Anzahl der vorwestlichen Sauet= brunnen und watmen Bäder, ist groß, und die dfreichischen Kreislande haben Die meisten. "Ich will aber nur die berühmtesten neunen. In Bobeim Met das Carlebad, das Lopliserbad, und der Sauerbrunn zu Eger. In der Broffchafte Maß kennet man das warme Bad zu Landenk ;: und idie Sauerbrunnen zu Kodowa, Reinerz, und Alls-wilmsdorf. In Schlessen ist das warme Bad zu Warmbrunn, welches auch das hirschburgische gonennet wird, berühmt. In Bayern ift das Wishbad zu Abach bekannt. Unter den schwäbischem warmen Badern; thut sich vornehmlich das Wildbad im Herzogthum Wirtemberg hervor, und unter den Sauerbrunen kennet man den Goppingen, und andere mehr... Die oberrheinischen und ofen-Aprinischen Kreislande, find vorzäglich reich que minetalischen Wassern; die warmen Baber ju Ems und Wisbaden, und das Schlangenbad, rie Samerbrumnen zu Schwalbach und Nieben-Gelters, sind sehr berühmt, der Tonnieksteiner-Sauerbrunnen ift auch bekannt. In Franken giebt J. 114

giebt es viele Gesundbrunken; als das Witdas zu Mark-Burgbernsehn. Den ober und niedersächsischen Kreislanden sehlts auch nicht an mineralischen Wassern, und in den westphälischen ist vornehmlich der Pyrmonter Sauerbrunk berühmt.

9. 12. Bor Alters waren in Deutschland weder Städte noch Sestungen. Man bauete an bequemen Orten einzelne von einander abgesons derte Wohnungen auf, die mehrentheils Stroh= hutten, zum Theil aber übertunchet waren. Die verschanzten Plage sind alter, als die Stadtes Die Romer haben die ersten Castele in Deutschland angeleget, und dieses Einwohner folgeen zum Theik dem Benspiel derselben, andere aber bedienten sich nur der Flusse, Graben und Zaune, (welche Has gen, Hecken, Hammen und Knicke genennet wurd den,) zu ihrer Beschühung. Weil am Rhein einige Jahrhunderte lang der Streitplat den Deutschem und Romer gewesen, so sind anch in ver Gegendi deffelben zur Sicherheit die ersten Städte angeleget worden, als Mannz, Trier, Colln, Bonn. Unter Die ersten befestigten Derter gehöten Eresburg und Sigeburg, Iwo Festungen der Sachsen. Zur Zeit der frankischen Raiser, wurden Rloster, Kirchen'u. andere Gebäude nach so genannter gothischer Bauart aufgeführet, und alle Berge und Hügek mit Castelen besetzet. Die Ktiege der hunnen, veranlaffeten den König Heinrich I, Städte und Festungen anlegen zu lassen, und von der Zeit anift die burgerliche - u. Krieges-Baukunft in Deutschland immer hoher gestiegen. Ich habe in Bobeim, Mahren, Schlesien, Glas und der Lausis, in 23 Det

**T**TI

iber 2300 Skadte) und nach etwas mehrere Plackflecken, (welche man in Niederdeutschland Slacken schlechthin, neunet,) gezählet. Unter den Stadten ist manche sehr ansehnliche, große und Chone, auch wichtige Festung. Die Anzahl der Dörfer schäße ich ungefähr auf 80000, der großen Wenge Klöster, Schlösser und Kistersiße nicht zu gedenken.

. J. 13. Deutschland wurde in asten Zeiten von piolerkey Maxionen bewohnet, mercywelchen eipige, namsich die Zelvetien, Boier, Tectosas ger und Goshiner, celtischen Ursprungs was wens und die Oerser, welche sich auf durum; due und und bong endigen, gebanet haben: und ohr gleich alle Mationen seit vielen Jahrhunderten unter dem allgemeinen Mamen der Deutschen begeise sen werden, so sind doch auch noch Namen einzelwer Nationen übrig geblieben; denn es giebt in Deutschlauf Banern, Schmaben, Franken, Gachsen, Thuringer, u. a. m. Im nordlichen upd östlichen Theil von Deutschland, haber sich im fünften Jahrhundert Glawen oder Wenden nice dergelassen, von welchen die Namen der, sich auf in, win und leben oder leven endigenden Derter sengen, und seit dem Ende des isten Johrhung derts haben sich viele tausend Franzosen nach Deutschland zu wohnen begeben. Den allgemeie nen Ramen Deutscha, leiten einige von den Centanen, oder besser Theutonen, her, welche auf den Inseln, die ist zum Königreich Danet. mark gehören, neben den Cimbriern gewohnet, und

in Gesellschaft berselbeneinen. Einfall in die Läuder der Romer vorgenommen, nachmals aber sich fast hurch das gattze jeßige Deutschland ausgebreitet hatten, da der Name allen darinn wohnenden Nationen und dem ganzen Lande gemein geworden. Andere gedenken an-das deutsche Wort Deut ober Dot, ein Verwandter, und sagen, unter den Stammereines uralten und großen Volks, welches in den Segenden des Caspischen und schwarzen Meeps gewohnet, waren einigegewefen, die sich van dannen weggezogen, und zwischen dem Rhein und der Weichselmiedergelassen hatten, Bu benfelben batten die zu Tacitus Zeit so genaunten Tungrer gehört, -die entweder als nähere Verwandte, oder als Verbunders gegen die Gallier, oder wegen bender Ursachen zugleich, von dem Wort, Deut oder Dot, Deutische, zusammen gezogen, Deutsche, genennet worden, poer sich selbst genennet hatten. Diesen Ramen hatten die Romer durch Germani, d.i. Bruder, übersehet, wie Tacitus in seinem Buch de situ, moribus et populis Germanize c. 2. in solgenden melde: Ceterum Germaniæ vocabulum retens et nuper audinum; quoniam, qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerint, ac nunc Tungri, tune Germani vocati funt. Ita nationis nomen, non gentis evaluisse paulatim, ut omnes primum a victore ob metum, mox a se iplis, invento nomine, Germani vocarentur.

Ein aufmerksamme Reisender, nimmt unter den Deutsehen einen merklichen Unterschied in Anschlichen Unterschied in Anschlichen Gewither und Lebens-Ure webe, welcher nicht undeutlich anzeiget, daß sie aus vie-

23 5

lerlen

lekken Nacionen bestehen; und diesellnterscheibningsinierkmale werden wohl sollbanein. Uebrigens gerkeichet es den Deutschen ju großer Ehre, daß sasseichen Keichet es den Deutschen Jugroßer Ehre, daß sasseichen Seblüt beherrschet werden, vornehmlich Graßbestitannien und Iwland, Vanemark und Rawbegen, Schweden, Ungarn, Preussen, Wöhelm, und selbst Russland. Die Könige von Frankrick sieme men in den Franken von deutschem Blut ab, und solglich auch die jestigen Könige von Spanien und benden Sieilien; des deutschen Blute, webeider haufer gebracht worden, nicht zu gedenken. Wit dem königlichen Haufer gebracht worden, nicht zu gedenken. Wit dem königlichen kaufe ist auch deutsches Blute, web in dem königlichen portugiessschen Haufe ist auch deutsches Blute, web in deutsches Blute, den portugiessschen Hause ist auch deutsches Blute,

Die Bevölkerung der Provinzen, aus welchen das deutsche Reich bestehet, ist sehr verschieden; denn sie steigenden Denn sie steigen von sausend die auf vier steisend Menschen innerhalb einer deutschen Quadratmeile, im Durchschnitt berechtet. Also kann man des ganzen Deutschlands Bevölkerung, nicht nach det Verölkerung eines einzelnen Theils desselber bestimmen, denn ben diesem Versahren würde jene dald zu klein, dahd zu groß angegeben werden. Man kann aber wohl annehmen, daß in Deutschstand im Durchschnitt innerhalb tausend Quadratemeilen, zwei Williamen Menschen, und also in ganz Deutschland vier und zwahrig Millionen Wenschen sind. Einige glauben berechtigs zu sehn, noch eine ja zwen Willionen mehr anzunehmen.

Die deutsche Sprache, hat nicht sur eines große Beranderung erfahren, bag nur wenige Gederte vie deutschen Schriftsteller der mittlete BE, ig. E.:einen Ockstiedis versteheng Jondern es ist auch noch jest die Aussprache, Mundatz, und der Wortergebrauch so sehr unterschieden, daß ein Denscher oftwals- den andern nicht derstehek Dirallervenigsker schreiben und sprechen die deuts fde Sprächte becht und rein, und die Sprachiebe ret and und dieiben; in Ansehung der Grundsaßt und-Regeln- unterschiedener Menning; - welches Shidsababer, diese Sprache mivallen undern so genannten lebendigen Sprachen gemein hut. find mar vom Aufang des porigen Jahrhundrets an bis jete, in Deutschland nach und nach vielt Geschschaftest gestistet warben, die zur Vousbessemmes den deutschen Spruche Hossung gemachet haben, und man findet noch dergleichen in Reiphig, Jena, Gottingen, Kelmftabt, Greifswalde, Breuten, nich an anderen Orten: allein; sie haben fest bloß die Wohlesbenheit zur Absicht, und vernlestennen hingegen die eritischen Untersie dungeni Ber Munbarten, Worter, u. f. w. dosh cost diese Ammerkung die beemisthe nicht, welche sich durch das bremisch uiedenschlische Wörter buch , um die deutsche Sprache verdieut gemacht hat. Menkabergiebt:die deutsche Sprache jest en Fierlichsteit, Jartichkeit und lieblicher Annehm lichkeit; Aeiner einzigen Sprache etwas nach. Die Nawanische Spenche, ist die zwerte Haups freiche - in Asentschennd, und wird in Boheime, Rehmen Der Lauffer. einem Theil von Stenes mustant das medick moc in gan imace,

dinck, und in Krain gekebet. Die Wemschon Jahen auch große: Neigung und Jühigkeir zur Wierhung wieler anderen, sowohl lebenden als witten Spiswen, so daß ihnem darinn kaum ein underes Bak gleichet.

Deutschland, will ich nur annurken, dus vlesseine unterschiadenen Ländern, z. E. in Frankelt, Schwaben, am Meinere. gemeiniglich soene Leute sind, wder woch nur gewisse Frohiblenste leistere und. Weltubgaben entrichten: hingegen in der Mark Brandenburg, Pommern, der Latisis, Mahren, Boheim, Destreich zu, in diner Art der Unterschiedene Abeise leben; und kassultenschiedene Städe anschiedenen bassulten habe Rogalien haben; Die Bürger und Bassultenschiedene Rogalien haben; Die Bürger und Bassulten sind die sinzeitlichen rechten Untershanelt in Deinschland.

Mach Taoiths Bericht, waren ehemals ke Wentschland, außer vem Abel, (nobiles) noch Spergeborne, (ingeniu) Freugelasseite (liberal) und Anechte, (servi) anzutressen. In ven neiteten Zeiten, erwarb sich ein Theis der Freugebarendung deiten, erwarb sich ein Theis der Freugebarendung der hier Greife gewisse Adels gleichfalls gen zu ihrer Classe gehörigen Einwohnern, ein großes Ansiehn gaben, auch auf die Kinder gestracht, und mit dem Namen des Adels gleichfalls beleget wurdens Da aber dieser aus der Classe derso genannten Freugebornen herstammende Adel, von dem vorzäglich so genannten Abel unterstigtes den blieb: so england hieraus die noch fortburgende Einsheilung in den hohen und niedern Abel.

Wer'

Wet Aister miles, benn dazinnal war der Name eques woch nicht gewöhnlich;) werden wolke, wels de Ehre auch die vom hohen Woel, (ja selbst Konige 2018 Kaifer annahmen,) muste vorher dis Schilderäger oder Aneche, Anape, Adel-Enscht (merstiger, bunnibas,) ben dem Kriegesheev gebienet haben. Der niedere Abel war in Unsehung seiner Lehen entweder zu Kriegs - oder Hofdensten verpflichtes, und ben der letten Berpflichtung bekam man ben Ramen Dienstmann. (ministerialis). Der Name Baron, der in den direften Zeiten überhaupt einen Mann anzeigee; spr zeitig aber in dem Sinneines Zerrngebrumpt wurde, ward endlich ein Ehrenstel des ganzen hohen Adels. Nachher ward er gebraucht, einen Dennesten oder Freyhoven anzuzeigen; die Dynakuraber haben nach und nach den gräftichen Tick-angensmmen, und die jesigen Barone oder Jupherren find von jenen weit unterschieden, haben auch vor dem alten Stammadel keinen Berzug. Die Patricien, finder man erft gegen den Ausgang des raten Jahrhunderts genennet, and nespennglich belegse man mit diesem Namen eigentlich diejenigen, die um ihrer Goburk willen, ein Recht hatten, an dem Stadtregiment Antheil zu nehmen, und andere Burger, die ubt von gleichmäßiger Geburt waren, bavon entweder ganzlich, vder doch in Ansehung gewisser Amter, auszuschließen. Alles dieses hat Christ. Lub. Scheidt, in seinen historischen und diplomarischen Nachrichten von dem Hohen mo nieduen Moel in Doutschland, uns eine ben-(44

benfallswürdige Art bewiefen: Derniederie Abel oder Ritterstand ist in Deutschland sehr zahlreich, und der alte hat vor dem neuen in dielen Fällen ansehnliche Borzügez, es:wird auch für keine Misheurath gehalten, wenn einer vom haben Adel, ein Reichsfürst und Reichsgraf, sich mit einer Person vom Ritserstand, die aus einem glien Beschlecht ist, vermählet.

... 6. 15. Die alten deutschen Nationen: warert zwar Heiden, hatten aber boch weit verminstigener Grundsäße in der Meligian, als die Griechen und Bon der christlichen Lebre, ist ihnen gegen das Ende des siebenten Jahrhundett von dem irelandischen Bischof Kilian, den Englandern: Suidbert und Ewald und Ruprecht von Worms, der sich zu Galzburg niedergelassen hat, etwas bekannt gemacht, worden. Im achten Jahrhundert wurde diese Bemühung durch Corbien aus. Charcres, und noch mehr durch Winfried aus. England fortgesett, melcher lette unter den Thus ringern, Hessen und Sachsen geprediget bat, int: Jahr 723 su Rom jum Bischof der Deutschen. jenfeits des Rheins, verondner, und Bonifacius: genennet worden; auch nachmals gar das Pallium und die erzbischessliche Werde über Deutschland,: Er hat vielen Eifer angemendet, hekommen hat. um, webst der christlichen Lebre, den Gehorfam gegen die romische Kirche auszubreiten, auch gegen diejenigen Bischofe-und Priester, welche sich der romischen Bothmäßigkeit und Einrichtung des Gottesdienstes nicht unterwerfen wollten, sogar obrigkeitlichen Zweng gebraucht. Die meisten Bischife und

per, die sich auch der Sprache wegen dazu am besten schieften. Der frankliche König Karl brachte die Sachsen durch einen sangwirtigen Krieg duhin, das ihr Wundsich jum Bekenntnis des christlichen Namens eneschieß, insonderheit als ihr König Wittefindsich im Jahr 785 zu Attignitaufen ließ. Sein Sohn, der sehr gottes Anstliche Ludwig, beschrifte die Stiftskirchen und Klöster aufs reich-

ichfte und häufigste mit Landem.

Anfänglich waren die Klöster ihren Aebten, diese aber sowohl, als die Bischose und gesammts Beistlichkeit, der Landesobrigkeit unterworfen. Mach und nach wurden die Klöster der Gerichtsbarkeit der Bischofe, in deren Sprengel sie tagen, unterwärsig gemacht; trachteten aber wieder noch ihrer ehemaligen Frenheit, und snehten sich hen bischeflichen Gerichtsbarkeit zu entziehen, welches ihnen auch nicht mislung. Es geschah aber ihre Befrenung vom 8ten bis x ten Jahrhundert nicht anders, als mit Bewilligung der Königeund Fürsten, und selbst der Bischofe, und es bedurfte der papstlichen Bestätigung nicht; sie geschah auch nur in Ansehung gewisser Stucke: diesenigen aber, welche völlig fren wurden, (dahin insonderheit die kaiserlichen und königlichen Klösker gehörten,) fanden entweder bloß unter den Kaisern und Königen, oder wurden zuweilen mit derfelben Bewilligung bem romischen Stuhl unmittelbar untergeben. Allein ums eilfte Jahrhundert sieng der Papstan, sone Einwilligung der Könige und Fürsten, und wider den Willen der Bischöfe, nicht nur einzelne Kló-

Klöster, sondern Tuck gange Orben von der bis Mostlichen Gerichtsbakkeit loszusprechen, und dene romischen Stuhle unmirtelbar zu umenberfent. Goldhergestalt entständiber: Unterschied ninter und mittelbaren und insttelbaren Aebten und Präs laten, der dis auf den Hentigen Lag Fortbäuerts Nach Heinrichs V Zeil; suchten volle Kniser Die nichterliche Gewalt, wielitze Die beufchen Könige bis two 11ce Jahrhundeit Aber die Kirche untoider sprechlich gehabt und ausgeübet, nebst ber Frenheit det deutschen Kirche, wieder herzustellen; Und auf Der allgemeinen Kirchenbersammlung zu Costniß 1415 f. wurden die neuen Befrenungen ber Kirs chen und Riofter, Die nach bes Dapfter Gregorius XI Tod von deffelben Nachfolgern'ertheilet waren, für ungultig etkläret: alkein, ber Misse brauch der Befrehitigen konnte boch kicht ganz gehindert werden. Gewisse Decrete Ber Basler Kirchenversammlung, sind, wie Forir 1743 gezeiget hat, der Grundbertrag, auf welchen das Berhaltniß ber deutschen Kirche zu den romischete Seuhl beruhet; 1448 aber wurden von dem Raiser Briederich III und einigen geist und weltlichen Meichsständen, dem Papst Nikolaus V noch zu Aschassenburg gewisse Ausnahmen eingeräumet, welche man mit Unrecht Concordata nationis gerdemerket hat, mit welchen die geist = und weltlichen Reichestande nicht zufrieden waren. Unterdessen ift doch der Aschassenburger Aufsaß in Uebung ge= sommen, und wird noch jest durch die kaiserliche Wahleapstulationen, auch sonst bestätiget, doch so,

so, daß der Raiser verpflichtet wird, den diesem Vertrag zuwider laufenden vielfältigen Eingriffen und Uebertretungen des römischen Hoses, abzuhelsen, zugleich wird aber festgesest, daß er wider die evangelischen Stände keine Kraft haben soll.

Der unbeschreiblich große und hochst beklagenswürdige Verfall, in welchem die Lehre und Zucht der Kirche in den mittleren Zeiten gerathen mar, verursachte den redlichen Personen aller Jahrhunderte, viele wehmuthige Empfindungen; erregte aber auch ihre seurige Sehnsucht nach einer baldigen Verbesserung. Diese ward endlich im 16ten Jahrhundert von D. Martin Luther muthig versuchet. Die Stande des Reichs, welche Die Rirchenverbesserung eingeführet hatten, protestirten 1529 wider den Schluß des Reichstags zu Spener, durch welchen alle Veranderung in Religionssachen bis auf erfolgten Ausspruch einer anzustellenden Kirchenversammlung für unrechtmäßig erkläret wurden, und wurden daher Protestan= ten, von ihrem Glaubensbekenntniß abet, welches sie im folgenden Jahr auf dem Reichstag zu Augsburg fenerlich übergaben, augsburgische Confessions=Verwandten benennet. ligionsfrieg, welcher 1546 entstand, wurde 1552 vorläufig durch den passauischen Vertrag geendiget, durch welchen sowohl, als durch den 1555 zu Augsburg in dem Reichstags-Abschied fenerlich und förmlich gestisteten Religionsfrieden, die augsburgischen Confesions - Verwandten in ihrer völligen Religionsfreyheit und Verfassung bis zu 5 Th. 7 2. endlis

endlicher Vergleichung bender Religionen, und wenn dieselbe nicht erfolgte, auf ewig, bestätiget worden. Zur Festhaltung dieses wichtigen Reichs-Grundgesetses, haben sich die Kaiser und römische katholischen Stände oft auss neue verpflichtet, und insonderheit die ersten dasselbe allemal in ihren Wahlcapitulationen beschworen. Die darüber entstandenen Zweisel, sind 1648 durch den westephälischen Frieden gehoben, der Religionsfriede ist auch in einigen Stücken geändert worden.

6. 16. Bermoge dieses erneuerten und bestä= tigten Religionsfriedens, soll keine andere, als die romisch=katholische, und evangeli= sche, (das ist: evangelisch-lutherische und evangelisch=reformirte) Religion, in dem beil. romischen Reich eingeführet oder geduldet werden. Dennoch giebt es wirklich Par= theien in demselben, die sich zu keiner von diesen dreyen sogenannten Religionen oder Kirchen bekennen, und boch an einigen Orten sogar frene Religionsubung haben. Ein jeder Landesherr ift verbunden, seine Lehnsleute und Unterthanen, welche einer andern Religion, als er, zugethansind, in dem Besit der öffentlichen und Privatoder Haus-Religionsübung, wie auch aller zu dem Religions - und Kirchen-Wesen gehörigen Sachen, als, Kirchen, Schulen, geistlicher Guter und Einkunfte, Consistorien zc. zu lassen, so, und wie sie am ersten Jenner 1624 (welches Jahr der annus decretorius genennet wird,) sich darinnen befunden haben; wenn aber die Landesherren und Unterthanen

chanen darinn frenwillig eine Veränderung verabreden, so kann und darf solche gemacht werden. Wo aber in einem Lande Unterthanen sind, die einer Religion beppflichten, welche in demselben 1624 Jahr weder öffentliche noch Privatubung gehabt bat, oder funftig eine solche ermählen, (als welches ihnen fren steht, und von dem Landesherrn nicht gehindert werden soll,) so steht es ben dem Landesherrn, ob und wie lange er sie in seinem Lande dulden will, oder nicht. Errichtet er mit ihnen Verträge, und verspricht ihnen in denselben, sie zu dulden, so mussen solche sowohl von ihm als seinen Nachfolgern gehalten, und die Rechte solcher Unterthanen nicht gefranket werden. Will er sie aber nicht dulben, so muß er denen, welche sich schon zur Zeit des westphalischen Friedens in seinem Lande aufgehalten haben, wenigstens 5 Jahre, denen aber, welche nachher in dasselbe gekommen sind, oder die Religion geändert haben, wenigstens 3 Jahre verstatten, damit sie ihre Sachen in Richtigkeit bringen konnen, das ist, ihre Guter entweder verkaufen ober behalten, und im letten Fall verwalten lassen, auch beswegen ab- und zureisen durfen. Er muß sogar einen Leibeigenen fortziehen, und die Leibeigenschaft gegen einen billigen Abtrag fallen lassen. Er darf auch niemand nothigen, an gewisse bestimmte Derter zu ziehen. In sofern nun obige Einschränkungen es verstatten, haben alle Reichskande, als ein Stuck der Landeshoheit, das Resomationsrecht, das ist, sie konnen sowohl eingeschichene Fehler in gottesdienftlichen Sachen verbeffern,

bessern, als eine Religion abschaffen, und einte andere einführen, andere Religionsverwandte dulden oder vertreiben. Ist die Landeshaheit streitig, so bleibt das Reformationsrecht dem, der 1624 im Besit deffelben gewesen; doch können die Unterthanen, so lange der Streit unausgemacht ift, nicht gezwungen werden, wegen indessen verau= derter Religion das Land zu raumen. In einem wieder eingelosetem Lande, kommt es auf einen Bergleich zwischen dem wiedereinlosenden Landesherrn und den Unterthanen an, wiefern jener die= sen ihre öffentliche Religionsubung verstatten will. Ein Landesherr kann zum Behuf seines und seines Hofstaats Privat-Gottesdienstes, an dem Ort seiner Residenz, wenn derselbe einer andern Rirche zuge= than ist, eine Schloßkapelle erbauen, auch sonst an seinem Hoflager aller Orten in seinen Zimmern Gottesdienst halten lassen. Ob ein Landesherr befugt sen, ohne Nachtheil der andern und alten Religionsverwandten, in einem Lande oder an einem Ort eine daselbst 1624 nicht gewesene öffentliche Religionsubung zu verstatten? ist eine noch uneut= schiedene Frage. So viel ist gewiß, daß das sogenannte simultaneum wider den westphälischen Frieden sen, wenn es den altern Religionsverwandten auch nur die geringste Beschwerlichkeit. verursachet.

Katholische geistliche Stände, üben bie geistliche Gerichtsbarkeit über die ihrer Kirche zusgethanen Unterthanen nicht als Stände des Reichs, sondern bloß als geistliche, nämlich als Erzbischöfe, Bischöfe u. s. w. und zwar nach Vorschrift

des

des canonischen Rechts, und abhängig von dem Papst, aus. Hingegen die weltlichen kathozlischen Reichsstände, überlassen nach dem Grundsaß ihrer Kirche, die gesammte geistliche Gerichtsbarkeit über die ihrer Kirche ergebenen geist- und weltlichen Unterthanen, dem Papst, dessen Gesandten, und den Erzbischösen und Bizschösen, in deren Sprengel sie liegen, je nachdem, vermöge der papstlichen Kirchenrechte, eine Sache vor diesen oder jenen gehöret. Jedoch genießen viele, in Ansehung der ihnen über ihre mittelbaren Klöster gemeiniglich zuständigen Vogten oder Kasstrchensachen mancherlen Verechtigkeit.

Von der geist- und weltlichen katholischen Landesherren-Gewalt in Kirchensachen über ihre evangelischen Unterthanen, wird sowohl zwischen den Lehrern des Staatsrechts, als den Ständen des Reichs selbst, heftig gestritten; und die evangeli-

schen Unterthanen bringen viele Klagen vor.

Ueber die evangelischen Reichsstände und ihre Unterthanen, ist die geistliche Gerichtsbarkeit des Papstes, und der übrigen katholischen Geistlichskeit, bis zum endlichen gutlichen Vergleich bender Religionen, eingestellet; und da derselbe vermuthsich nie erfolgen wird, so ist sie wirklich und in der That ganz aufgehoben. Sie sind also, in sofern als die Reichsgesehe ihnen nicht in einigen Stücken die Hände binden, in Religionssachen vollkommen fren und unabhängig. Ein jeder evangelischer Stand kann das Kirchen und Schul-Wesen in seiznem Gebiet nach Gefällen einrichten und ändern,

in benjenigen Studen ausgenommen, in welchen ihn etwa die mit seinen Landständen und Untertha= nen errichteten Verträge, einschränken. Daber ist auch die außerliche Verfassung des Kirchenund Schul-Wesens in den evangelischen Landern des deutschen Reichs sehr unterschieden. Um den allgemeinsten und kurzesten Begriff davon zu geben, so behålt sich der Landesherr gemeiniglich den Ausschlag in allen wichtigen Sachen por, sețet oder bestätiget, versetzet, befördert, schaffet ab oder bestrafet soust die Rirchen - und Schulbe-Diente; machet Kirchenordnungen, richtet Die Fest - Fast - und Bustage ein, und bestellet Collegia, die in seinem Namen das übrige Kirchenwe-. ken besorgen. Gemeiniglich werden von den evangelischen Ständen Consistoria bestellet, die mehtentheils aus welt = und geistlichen Rathen zugleich bestehen, die aber eine sehrunterschiedene Einrichtung und Gewalt haben, wie denn auch an einigen Orten mehrere, und an andern wenigere Sachen bavor gehören. An unterschiedenen Orten sind auch noch besondere Synoden und Kirchenrathe vorhanden. Die Kirchen- und Schulbe-Diente, werden entweder von dem Landesherrn; oder von den Consistorien, oder von den Kirchen-Aeltesten, oder von den Patronen, oder auch von den Gemeinen bestellet, und denselben Inspectores, oder Probste, oder Superintendenten, und manchmal auch wohl General-Superintendenten, vorgeseget.

Die Gewalt der evangelischen Stände über ihre katholischen Unterthanen, ist eben dieselbe, welche

welche Die katholischen Stande über ihre evangelischen Unterthanen haben. Wegen derjenigen, welche 1624 offentliche Religionsubung gehabt haben, ist verseben, daß die katholischen Bischofe, unter deren Sprengel sie gehören, die geistliche Gerichtsbarkeit über solche, sofern sie 1624 in dem Besits derselben gewesen, behalten sollen. Folglich sind die, welche nur eine besondere Uebung ibter-Religion gehabt haben, oder die nur aus Gnaden geduldet werden, auch in diesem Stuck der Oberbothmäßigkeit des Landesherrn völlig überlassen, der ihnen aber nichts, was wider die Grundsate ihrer Kirche läuft, anmuthen kann. Es soll auch kein in den Landen der evangelischen Landesherren gelegenes Rloster, in einen andern Orden verwandelt werden, es sen denn der vorige völlig erloschen; aber auch in diesem Fall soll das Rloster nur mit Geiftlichen besetzet werden, deren Orden schon vor den entstandenen Religions: irrungen üblich gewesen.

Endlich haben die Evangelischen unter einander verabredet, daß, wenn kunftig ein lutherischer Landesherr zu der reformirten Kirche übertreten,
oder ein derselben zugethanes Land erhalten würde; wie auch, im umgekehrten Fall, derselbe alsdann die Unterthanen ben ihrer Religionsübung, gesammten Versassung des Kirchen- und Schulwesens, und allen Gerechtigkeiten lassen solle aber eine Gemeine sich von selbst zu des Landesherrn Kirche bekennen, so solle ühr zwar die öffentliche Religionsübung zugestanden werden, jedoch auf eigene Kosten, und ohne der andern Nachetheil. theil. Die Consistorialrathe, Superintendenten und Prosessors der Theologie und Philosophie, sollen der Religion zugethan senn, welche zur Reit des westphälischen Friedens im Lande üblich. gewesen ist.

Es werden auch viele tausend Juden im deutschen Reich geduldet', welche fraft der Reichsgesetze von denen, welche Regalien von dem Reich haben, oder darauf privilegiret sind, in ihrem Lande und Gebiet aufgenommen werden konnen, und denen auch, vermöge des Reichsherkommens, an vielen Orten der öffentliche Gottesdienst verstattet wird. Shemals hatten sie große Rechte und Vorzüge, sie sind aber durch Verleumdungen der vormaligen Monche immer mehr verhaßt gemachet, gedrucket, und ihrer alten Rechte beraubet, oder vertrieben worden.

S. 17. In Ansehung der Gelehrsamkeit, machen die Deutschen jest allen Bölkern den Vorzug streitig. Nicht nur die naturliche Fähigkeit und starke Nachahmungsbegierde, sondern auch die Menge der Herrschaften in Deutschland, die Eifersucht unter denselben, und ben Drotes Nanten, die ziemlich große Frenheit, nach ihrer Einsicht zu schreiben, hat den Wissenschaften in Deutschland die ansehnlichste Aufnahme verschaffet. Die Begierde zu lesen, ist, insonderheit unter ben Protestanten, sehr groß und allgemein, so daß man es dem weiblichen Geschlecht, und Lenten von allerlen Lebensart, für unanständig halt, michts zu lesen oder gelesen zu haben. Es wird auch nirgends in der Welt mehr geschrieben und gedruckt, als unter den Deutschen; und obgleich die Schreibsucht sehr viel mittelmäßiges und schlechtes wirket, so treten boch auch von Zeit zu Zeit viele erhebliche und wichtige Schriften und Werke an das Licht. Die Franzosen hatten ehe-dessen den Ruhm, daß sie in den so genannten schönen Wissenschaften alle Volker übertrafen: aber jest haben sie-darinn vor den protestantischen Deutschen keinen Vorzug. An der Ginrichtung Ber niedern und hohen Schulen, und gesammten Anstalten zur Beforderung der Gelehrsamkeit, ware zwar vieles zu verbessern: es kömmt aber doch auch darinn kein Wolf den Deutschen gleich. Man zählet im deutschen Reiche 37 Universitäten, namlich 18 protestantische, zu Altorf, Bugow, Duisburg, Erlangen, Frankfurt an der Oder, Gieffen, Gottingen, Greifswalde, Halle, Helmstädt, Jena, Kiel, Leipzig, Mar-burg, Rinteln, Rostock, Tübingen, Wittenberg; 18 romisch-katholische, zu Bamberg, Breslau, Colln, Dillingen, Frenburg, Julda, Graß, Ingalfadt, Inspruck, Lowen, Mannz, Olmus, Paderborn, Prag, Salzburg, Trier, Wien, Würzburg; und 2 vermischte, zu Erfurt und Heidelberg. Die Anzahl der Ritter-Akademien, Collegien, Gymnasien, Padagogien und lateinischen Schulen, ist groß. Es giebt auch gelehrte Gesellschaften, als die kaiserlich- leopoldische Akademie der Naturforscher, die Akademie der Wisfenschaften zu Berlin, die Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, die Akademie der Biffenschaften zu Munchen, u. a. m. Unter den öffentli-, chen

eine sichere Art vorzunehmen gelehret hal. . It ver Chemie, hat nie eine Nation mehr geleistet, 418 die deutsche. Won ihren Erfindungen in derselben, zeugen das schöne achte Porzellan, deri Phosphorus, das Rubinglas, das Berliner Blau, und viele vortreffliche Arzenepen, die der ganzen Welt zustatten kommen. Den geschickten Minnern Pott und Marygraf, wird niemand ihren vorzüglichen Ruhm in der Chemie streitig machen. In der Philosophie, ist der Ruhm Ber Deutschen groß, insonderheit aber sind der großen Gelehrten Leibnin und Wolf Berdienste, unsterblich, obgleich einige Stude ihrer Philoso= phie nicht ungegründeten Wiberspruch gefunden haben. Wolf hat nicht nur die mathematische Lehrart zuerst in der Philosophie angebracht, sondern auch die ganze Philosophie, insonderheit die Ontologie, sehr verbessert, und die theoretische Philosophie mit der Cosmologie, und die practische mit der allgemeinen Sittenlehre, vermehret. Das Recht der Natur, ist durch Pussendorf, Chomasius und Wolf, sehr aufgekläret worden. Die Erfindung und Ausführung der Aesthetik, welche die Anfangsgrunde aller schönen Wissenschaften enthält, wird den verdienten Männern Aler. Gottl. Baumgarten und Georg Fr. Meier Die Naturlehre, ist von den. zugeschrieben. Deutschen mit wichtigen Entdeckungen und Erfindungen bereichert worden. Mur einige derselben zu nennen, so hat Otto von Guericke die Luste pumpe erfunden, Aepler und Zunrichs aber haben vorzügliche Erklärungen der Ebbe und Fluth gege=

gegeben; und die Deutschen haben den Anfang gemacht, mit etectrischen Rugeln Versuche anzustellen. Die Maturgeschichte hat den Deutschen viel zu danken. Die Mathematik ist von Wolfen insonderheit mit der Aerometrie, und von andern Deutschen mit andern wichtigen Lehrsaßen und Entdeckungen bereichert worden; denn so hat z. E. Leibnitz sich durch die wichtige Differential = und Integralrechnung verdient gemacht; in Ansehung der Astronomie hat Simon Marius querst die Trabanten des Jupiters entdeckt; Repler hat gefunden, daß die krumme Linie, in welcher sich die Planeten bewegen, eine Ellipsis sen; Meyern hat man eine genauere Kenntniß des Mondes und seiner Bewegungen zu danken; Luler war außerordentlich groß in der Analysis. u. a. m.

In dem gesammten Umfang der Geschichte, haben die Deutschen vortrefslich gearbeitet. Die Staatslehre ist zuerst und am meisten in Deutschsland auf Universitäten vorgetragen worden, und nirgends wird sie häusiger gelehret, noch frener und besser darinn geschrieben, als im deutschen Reich. Die Deutschen haben die besten Erdbesschreibungen geliefert. In der gelehrten Renntsniß der Sprachen, haben sie viel geleistet.

J. 18. In den schönen Aunsten, haben sich auch die Deutschen ausnehmend hervorgesthan. In der Conkunst, können sie sich der Werke eines Telemann, Hendel, Graun, Bach und Hasse, rühmen. Einige ihrer Dichter haben svortresslich gesungen, sodaß sie den besten auslän-

. dischen

die Seibenmanufakturen werden immer häufiger und vollkommener werden. Man spinnet mancherlen flächsern Garn, welches zum Theil gezwirnet wird, webet grobe, mittelmäßige und seine Lein-wande, machet auch bunte Leinwande, insonderheit die vortresslichsten Damastleinwande, serner gestreifte, geäugelte oder gesteinte, gewichsete, geleimte, gefärbte, gedruckte und gemalte Leinwande, und Zwillig oder Drell. Man verferti= get Schreib = Druck = Pack = und Losch = Papier, ge= farbtes, gemaltes, Gold = Siiber = und Brocat= Papier. Der Zwirn wird auf mancherlen Weise, als zu Band zc. hauptsächlich aber zu Spißen, verarbeitet, welche man von der feinsten Art verfertiget, Aus Hanf wird mancherlen Arbeit gemacht. Die Tabaksblatter, werden zu Rauchund Schnupf-Tabak zugerichtet. Die Farberrothe und der Waid werden zu allerlen Farben geschickt gemacht. Die Zuckerläuterungen sind häufig. Die Baumwolle wird zu mancherlen Geweben und Sachen angewendet. Man verfertiget mancherlen irdenes Geschirr, Tabakspfeifen, unachtes und achtes Porzellan, und aus Farbenerden macht man Farben zu allerlen Gebrauch. Man gießet die ansehnlichsten und vortrefflichsten Spiegel, blaset auch andere Spiegel und schöne Gläser, bereitet Vitriol, siedet Alaun, Salpe-ter und Schwefel, macht Zinnober, Arsenik, und blaue Farbe oder Schmalte. Gold und Silber, werden nicht nur zu allerlen Zierarten, Geschmeiden und Gerathschaften verarbeitet, und zu dunnen Blattern geschlagen, sondern man ziehet auch Golde Gold- und Silberdrath, plattet denselben zu Lahn, spinnet ihn über seidene Jaden, und versertiget Borten, Spisen, Fransen, Trotteln und Stickerwen. Kupser, Eisen, Jinn und Blen, imskeichen die fünstlichen Metalle, Messing, Prinzemetall, Tomback, Pinscheback, Glotsengut und Stahl, werden auf alle gewöhnlichen Weisen versarbeitet. Aus Häuten und Fellen, werden allerelen Lederarbeiten bereitet. Die Schaswolle (sowohl einheimische, als seine ausländische) wird zu allerelen Tüchern, Zeugen, Tapeten, Strümpsen, Müßen, Kamischern z. auch mit Seide und leisnenem Garn vermischt, verarbeitet. Die Haare der Menschen und Thiere, werden zu vielerlen Gesbrauch angewendet. Aus Seide werden Band, Borten, Stoffen, Zeuge, Strümpse, und ans dere Sachen versertiget. Das Wachs wird gesbleichet, gesärbet, zu gegossenen und positten Fisturen, und zu anderm Gebrauch verwendet.

S. 20. Zum Zandel hat Deutschland große Bequemlichkeit; denn es gränzet nicht nur an das deutsche Meer, die Offsee, und den Benediger Meerbusen, (S. 2.) sondern wird auch von unterschiedenen schiffbaren Flüssen durchströmet (S. 6.), und liegt überdieß mitten in Europa. Solchersestalt kann es sowohl den Ueberslußseiner Landessgüter und Manusakturwaaren bequem aussühren, als auch auswärtige Waaren au sich ziehen. Zur Beförderung des innern Handels, sind auch zwisschen den vornehmsten Handelsstädten so viele Landsuhren eingeführet worden, daß die Fracht auf einen mäßigen Preis zu stehen kömmt. Sin jeder

jeder Landesherr im deutschen Reich ist befugt, allerhand Manufakturen anzulegen oder anlegen zu lassen, ausländische Waaren zu verbieten, oder mit Abgaben zu belegen; die Aussuhr der rohen. Landeswaaren zu untersagen oder einzuschränken, den Fremden den Handel im Lande; außer den Jahrmärkten, zu verbieten, oder ihn einzuschränsten: auch Kauf = Handels = und Wechsel-Ordnunsgen ausgehen zu lassen, und Handels-Collegia zu bestellen: nur sollte nichts auf einen Alleinhandel hinauslausen.

Ungefähr in der Mitte des 13ten Jahrhunderts traten viele Städte in Deutschland sowohl, als in andern an der Mord - u. Oft-See belegenen Landern, - .. zur Sicherheit und Beforderung der Handlung und Schiffahrt, in einen Bund mit einander, und wurden davon Zansestädte benennet. Ob nun gleich ihr Handel im 15ten Jahrhundert sehr in Verfall gerathen ist, und der Name des Bundes mie der Zeit aufgehöret hat, so pflegen sich doch noch die Handelsstädte Hamburg, Lübeck und Bremen Hansestädte zu nennen, haben auch noch wirklich einen Bund unter sich, und schliessen unter dem angezeigten Mamen mit auswärtigen Staaten Handlungsverträge; es ist auch in ber neuesten Kaiserl. Wahlcapitulation einiges zu ihrem Besten versehen. Hamburg ist die wichtigste Handels = Stadt in Deutschland, und hat ihr Ansehen vornehmlich der Schiffahrt zu danken, wie sie denn auch von Englandern und Hollandern unter allen deutschen Städten am meisten besuchet wird. Die übrigen vornehmsten Handelsstädte sind,

Kind, Frankfurt am Mayn und an der Oder, Leipzig, Rurnberg, Augsburg, Wien, und Trieste, welche leste Stadt ein Frenhasen ist. Es haben auch unterschiedene Städte von dem Kaiser das Recht bekommen, Messen, oder große freie Jahrmarkte zu halten. Frankfurt am Mann halt die wichtigsten, und hiernächst Leipzig; die übrigen sind zu Braunsschweig, Frankfurt an der Oder, Naumburg und

Mannz.

Die Waaren, von welchen aus Deutschland in die benachbarten und entfernteren Länder sür viele Millionen Thaler ausgeführet werden, sind Setraide, Tabak, Pferde, magere Ochsen, gestäuchert Fleisch, Butter und Kase, Honig, Sysup, Weine, insonderheit Rhein und Mosels Weine, Leinwand, Tücher, Garn, Band, seisdene, Leinwand, Tücher, Garn, Band, seisdene, baumwollene und wollene Zeuge, Nürnsberger Waaren, Ziegenfelle, Wolle, allerlerzholz, insonderheit zum Schissbau, eiserne Plateten und Ofen, Kanonen, Kugeln, Bomben, Granaten, Blech, Stahlarbeit, Kupfer, Messsingdrath, Porrellan, irden Geschirr, Spiegel, Gläser, Vier, braunschweigische Mumme, Weinestein, Saflor, sächsische blaue Schmake, (Farbe, Stärke,) Verliner Plau, Schweineborsten, Buchebruckerschwärze, und viele andere.

Deutschland der Kaiser ursprünglich und eigenschünlich, die Churfürsten haben es krast der golzenen Bulle, und die Reichsgesetze verstatten es iberhaupt den Reichsständen, welche eigene Bergswerke haben, doch nur in so fern, daß sie die Aus-

D 2

beute

beute berfelben zu vermunzen berechtiget senn sollen. Die meisten Reichsfürsten, gewisse Pralaten und Aebtissinnen, viele alte Grafen und Herren, auch Reichsstädte, haben das Münzrecht entwe= der kraft kaiserlicher Frenheiten, oder kraft alten Herkommens. Vermoge der kaiserlichen Wahlca= pitulation, soll und will der Kaiser mit der Munzfrenheit niemanden begaben und begnadigen, ohne Worwissen und Einwilligung der Churfürsten, und ohne Vernehmung und billige Beobachtung des Bedenkens des Kreises, in welchem der neue-Münzstand ansässig ist. Der Kaiser und alle Churfürsten haben das Münzrecht im höchsten Grad, in Gold und Silber. Einigen anderen Reichsständen ist es ausdrücklich erlaubet, in Gold und Silber zu munzen, anderen nur in Silber, andere durfen nur Scheidemungen pragen lassen, andere nur gewisse Sorten, entweder von groben oder Scheidemunzen, oder nur so viel als sie oder, die ihrigen nothig haben: anderen ist die Munzgerechtigkeit überhaupt verliehen, ohne etwas zu benennen, und ohne Einschränfung. Doch bedienen sich viele Reichsstände zur Ersparung der Kosten dieses Rechtes selten, oder gar nicht. einem jeden, der die Münzgerechtigkeit hat, ist erlaubet, eine eigene Munzstate anzurichten, sondern es sollen in jedem Kreise nur 3 oder 4 Mungstate senn, es ware denn, daß ein Reichsstand ei= gene Bergwerke hatte, und eine Mungftate baneben halten wollte. Es soll auch keiner, der die Münzgerechtigkeit hat, dieselbe andern verkaufen oder verleiben, vielweniget mit dem Mungmeis

meister den Gewinn theilen, sondern auf seine eigenen Kosten und eigenen Verlag munzen. Alle Jahr sollen in jedem Kreise von den Munzgenossen 1 oder 2 Münzprobationstage gehalten werden, und der Kaiser verspricht in der Bahlcapitulation, darob zu senn, daß sie in allen Kreisen gehalten werden. Das deutsche Reich hat keine allgemeine Münze, die unter des Kaisers Namen, Titel und Wapen ausgepräget worden: denn die unter des Kaisers Bild, Namen zc. vorhandenen Mungen, sind entweder Privatmungen des Rais sers, oder sie rühren von den Reichsstädten her. Die 1559 auf dem Reichstage zu Augsburg beliebte und sehr gute allgemeine Reichs-Munzordnung, ist vorlangst nicht mehr beobachtet worden. 1667 verabredeten die Churfürsten zu Sachsen und Brandenburg im Kloster Zinna, daß sie den Juß des Reichsthalers nach der Reichs-Valvation von 1559 bendehalten, zu Groschen und kleineren Münzsorten die feine Mark, (welche man bisher für 9 Thir. 2 Gr. ausgemünzet hatte,) für 10 Lyaler ausmünzen wollten. Diesem zinnal= schen Suß, trat auch Braunschweig ben, es sollen auch der frankische, banerische und schwäbische Kreis denselben angenommen haben. 1690 trasen Chur-Sachsen, Chur-Brandenburg und Braunschweig-Luneburg zu Leipzig einen neuen Vergleich, vermöge dessen die collnische Mark sein in 3, 3 und 3 Studen sur 12 Thir. in 2 Groschen-Stucken für 12 Thir. 9 gl. und in Sechtpfennig=Stücken für 13 Thle. ausgemunget werden Dieses ist der sogenannte Leipziger Suß. follte. D 3. 1753

1753 wurde zwischen Oestreich und Bayern, der so genannte Conventions = Suß verabredet. Die Convention saget, der Leipziger Jußsen wegen der ben demselben befindlichen gar zu großen Dispraportion zwischen Stlber und Gold, nicht aufrecht zu erhalten, noch ohne namhaften Schaben und ohne ganzliche Verschwindung des Silbers zur Ausubung zu bringen. Sie hatten sich also perglichen, 14, hochstens 1444 Mark Silbers, gegen i Mark Goldes zu segen, die collnische Mark Sitbers, vom Thaler bis jum Groschen, zu 20 Fl. und die collnische Mark feinen Goldes zu 283 Fl. 9 Kr. 3 \$ ? Fl. auszumunzen, also den Ducaten auf 4 Fl. 10 Kr. zu setzen. Den Zustand des Münzwesens in Deutschland, so wie er jest ist, betreffend, so munzet man in Destreich, Banern, Chur-Sachsen, Franken, Schwaben und am Rhein, nach dem Conventions-Juß von 20 Fl.; es werden auch alle Sorten bis auf die 6 Kr. Stud vor Stuck justiret; allein, es ist doch ein Unterschied vorhanden, der darinn besiehet, daß der Conventions-Thaler in Destreich und Chur-Sachfen nur 2 Fl. und der Ducat 4 Fl. 7½ Kr. gilt, in Bayern, Schwaben, Franken und am Rhein. aber gilt der Conventions-Thaler statt & Fl. noch 34 Kr. mehr, der Ducat aber 9 Fl. und so andere Sorten nach Proportion. Also gilt die Mark Silber doch 24 FL, und also zu wenig in Ansehung Chur-Braunschmeig und ber Herzog bes Goldes, von Braunschmeig mungen nach bem Leipziger Fuß. Die Reichsstädte Hamburg und Lubeck, und der Herzog zu Mecklenburg-Schwerin, munzen den Ducas

Ducaten und Reichsthaler nach dem so genannten Reichssuß aus, das ist, aus einer collnischen Mark von 23 Karaten 8 Gran seinem Gold, 67 Ducaten, und aus einer collnischen Mark von 14 Loth 4 Gran seinem Silber; 8 ganze Species-Reichsthaler. An Courantgeld von 2 Mark bis 2 Schill. Stücken zu rechnen, wird eine collnische Mark seinen Silbers zu 11½ Thaler, in Ansehung der Scheidemunze aber zu 12 Thalern an einzelnen Schillingen, und zu 12¾ Thalern an Sechslingen und Drenlingen, ausgemünzet. Der Hamburger Banco-Reichsthaler gleichet dem Amsterdammer Banco-Thaler.

Ich nenne auch die deutschen goldenen, silbernen und kupfernen Munzen.

An goldenen Mänzen, prägen Hamburg und Lübeck die größten, nämlich Portugalöser von 10 Ducaten. Man hat auch halbe, und zu Hamburg auch Wiertel. Die Destreichischen Severts nen oder Souvereynen, sind zu 3 Ducaten. Man hat auch halbe. In unterschiedenen Ländern hat man auch Goldstücke von gleichem Werth mit dem vollwichtigen alten franz. Louisd'or von Ludewig XIV, als August d'or in Sachsen, Carolinsd'or in Pfalz und Bayern. Carl d'or in Braunschweig, Georgs d'or im Churf. Braunschweig-Lüneburg, Friedrichs d'or in den preußifchen Landern, u. f. w. Von allen hat man auch halbe und doppelte. Die bayerischen Max d'or sind zu 12 Fl. 16 Kr. Die Ducaten, welche in Deutschland gepräget werden, sind von gleichem Werth **D** 4 mit

mit den hollandischen. Man hat auch Goldent-

den zu 2 Reichsthalern.

Un silbernen Münzen hat man Species-Thaler zu 14 Thaler. Von den übrigen silbernen und kupfernen Münzen, will ich angeben, wie viel derfelben auf 1 Thaler gehen, und dieselben in alphabetischer Ordnung nennen: Albusse, ober - und churreinsche 45, collnische 78, und hefsische 32, auf einen Thaler. Baren, 22 auf einen Thaler. Blasserte, 19½ auf einen Thaler. Blas-muser, 8 einen Thaler. Busche, 324 auf einen Thaler. Denare, 480 auf einen Thaler. Dreyer, 96 auf einen Thaler. Dreylinge, 192 aufeinen Thaler. Drittel, 3 auf einen Thaler. Dutgen, eingebildete Münze, 16 auf einen Thaler. Sett= mannchen, clevische 120, collnische 117 auf einen Thaler. Flinderke und Flinviche, 18 auf einen Thaler. Suchse, 240 auf einen Thaler. Gösgen, 48 auf einen Thaler. Gröschel, 120 -auf einen Thaler. Groschen, gute Groschen 24, Kaisergroschen 30, Mariengroschen 36, weiße Groschen 45, auf einen Thaler. Grote, (-4 Pf.) 72 auf einen Thaler. Gulden, Reichsgulden 11, collnische 3, lutticher 41, aackener 12 auf einen Thaler, meisnische Gulben, eine eingebildete Munge von 21 guten Groschen. Zeller, in Ober- und Niedersachsen, 576 auf einen Thaler. Zopfstück, zu Bremen 6, zu Frankfurt am Mann, Nürnberg 2c. 4½ auf einen Thaler. Areuzer, 90 auf einen Thaler. Landmünzen, 36 auf einen Thaler. Mark, Nackener, 72, Bremer, eine eingebildete Munge, 24, hamburgische,

gische, lubectische und mecklenburgische, 3, ostfriesische auch 3, sundische 6 auf einen Thaler. Matthier, (-4 Pf.) 72 auf einen Thaler. Oertgen, 216 auf einen Thaler. Ortjes, 320 auf einen Thaler. Petermannchen, Aackener 72, Coblenzer 18 große und 54 gemeine auf einen Thaler. Pfennige, in Ober - und Nieder-Sachsen 288, osnabruggische 252, weiße 270, munstersche 336, zu Frankfurt am Mann, Nurnberg 2c. 360, clevische, 480 auf einen Thaler. Schafe, 27 auf einen Thaler. Schillinge, Aackener, clevische und lutticher 8, ostfriesische 9, osnabrüggische 21, munstersche 28, stettinsche 36, Bremer, Hamburger, Lubecker, medlenburgische und stralsundische, 48 auf einen Thaler. Schocke, ein-gebildete Münze, alte 20 Ggr. neue 60 Ggr. Schware, 360 auf einen Thaler. Sechslinge 96, Sechspfennige 48, Bilbergroschen, 30 auf einen Thaler. Stilver, ostfriesische 54, elevische 60, luttichische, 80 auf einen Thaler. Gyferts, 108 auf einen Thaler. Weispfennige oder Albusse, 45 auf einen Thaler. Witten, luneburgische 96, stettinische 144, strassundische 192, offriesische, 540 auf einen Thaler. Zweydrittel oder ein Reichsgulden, 14 auf einen Thaler.

G. 22. In den ersten Jahrhunderten nach der Geburt des Herrn, war Deutschland in viele kleine Staaten vertheilet, die kein gemeinschaftliches Oberhaupt hatten. Nach dem Untergange des abendländischen römischen Reichs, entstanden 6 Hauptnationen, nämlich die Schwaben und

Alex

Alemannen, Franken, Friefen, Sachfen, Thuringer und Banern. Die Frauken machten sich unter Anführung ihres Königes Klodwig, Gallien unterwürfig, und bezwungen endlich auch die ebengenannten deutschen Mationen, so daß unter Karl dem Großen ganz Deutschland zu einem Reich verbunden, jedoch nicht unabhängig, sondern ein Theil der frankischen Monarchte ward, Anfänglich hatten die bezwungenen deutschen Wolker ihre eigenen erblichen Herzoge, und eigene Gesete; Karl aber schaffte jene ab, und regierte Die Landschaften durch Grafen und Missos regios; die von Alters her gewöhnlich gewesenen Reichstage aber wurden benbehalten. Karl brachte auch im Jahre 800 die erneuerte Würde eines römischen Raisers auf sich und sein Haus. Er legte aber seinem Sohn Ludwig die königliche Würde nicht eher ben, als bis alle Stande darein gewilliget Diefer sein Sohn und Rachfolger, Ludwig I, theilete das Reich unter seine Sohne, mit Bewilligung der Stande; allein, es entstunden über diese Theilung die größten Unruhen, die im Jahr 843 durch einen zu Verdun gestifteten Pertrag bengeleget wurden, da denn Ludwig der Deutsche, Deutschland bis an den Rhein, nebst den 3 Städten, Spener, Worms und Mannz, bekam, und Deutschland solchergestalt ein eigenes unabhängiges Reich ward. Jestgepachter Ludwig brachte im Jahr 870 die eine Halfte des lotharingischen Reichs, und sein Sohn Ludwig der Jungere 879 die andere an sich. Es hatte sich der lette 876 mit seinen beyden Brüdern in das

das naterliche Reich getheilet, so daß Karlmann König in Bayern, Ludwig, König in Ostfranken, und Karl der bicke, Konig in Alemannien geworden. Ob nun gleich der lette seine Bruder überlebte, und nicht nur ihre Lander, sondern auch das Kaiserthum, nebst Italien und Frankreich an sich brachte, und also die ganze alte frankische Monarchie beherrschte; so war er doch von so schwachen Leibes = und Gemuths-Rraften, und versahe daher die Regierung so schlecht, daß ihn die deutschen Stande 887 absetten, und seines Pruders Karlmann natürlichen Sohn Arnulph jum Konig in Deutschland machten. Dieser schlug die Normanner, die in Deutschland eine große Verwüstung angerichtet hatten, und bezwang die Bohmen, jedoch mit Hulfe der Hunnen, welchen dadurch der Wegzu den nachmaligen Einfällen in Deutschland gebahnet ward. Sein Sohn Ludwig das Kind beschloß 911 mit seinem Zod die deutsche karolingische Linie.

hie deutschen Stande den Berzog Otto zu Sachsen zum König machen; er lehnete aber solche Wurde ab, welche hierauf einem frankischen Herrn, Namens Conrad, der von Ludwig des ersten Tochter abstammete, durch einem keind Heil ward, Er hatte seinen Feind Heinrich, Herzog von Sachsen, des vorhin gedachten Otto Sohn, den er sterbend den Standen empfohl, zum Nachsolger im Neich, Um diese Zeit sind die Herzogstünger im Keich, Um diese Zeit sind die Herzogstünger im Keich, Him diese Zeit sind die Herzogstünger im Keich, Him diese Zeit sind die Herzogstünger Schwaben, Franken und Nachsolger im Reich

Reich, Otto, brachte Lothringen, Italien und bee kaiserliche Würde wieder an das Reich, machte sich auch ganz Jutland und Bobeim unterthänig. Mit Heinrich II gieng der mannliche Stamm der bisherigen sächsischen Könige und Kaiser 1024 zum Ende. Die Stände erwählten hiernachst ben Tribur auf offenem Feld am Rhein, Conrad II, mit dem Zunamen Salicus, zu ihrem König, dazu ihn auch die italienischen Stände annahmen, worauf er auch die Kaiserwürde erhielt. Er brachte in seinem Sohn das Königreich Burgund an das Reich, machte demselben auch Polen unterwürfig, seste aber in einem Vergleich mit Danemark, Die Eider wieder zur Granze bes deutschen Reiches. Heinrich III, seste 3 Papsto, die sich wider einander aufgeworfen hatten, ab, und einen andern ein; von welcher Zeit an die Erledigung des papstlichen Stuhls dem Kaiser allemal berichtet, von demselben aus Deutschland eine Person nad Rom geschicket, und nach des Raisers Willen ein Papst erwählet worden. Ungarnwurbe zwar dem deutschen Reich zinsbar; gieng aber jur Zeit der Unruhen unter Beinrich IV und V, wieder verlohren. Heinrich IV wurde von dem Papst in ben Bann gethan, und darüber von den Ständen abgeseßet. Beimrich der V nahm, als nåchster Anverwandter, die mathildische Erbschaft in Besit. Er verglich sich 1122 auf dem Reichetage zu Worms mit dem Papst Calirt II, entsagte der Belehnung der geistlichen Würde, die bisher durch das Zeichen des Ringes und Stabes gescheben war, und behielt sich bloß die Belehnung der Geist=

Beifflichen, wegen ihrer weltlichen Guter und Regalien, durch den Scepter, vor. Mit ihm farb 1125 der mannliche Stamm der franklischen Raiser aus. Der Papst brachte es dahin, daß der Herzog in Sachsen, Lotharius oder Luther, gewählet, und endlich, nach einem zehnsährigen Kriege, von ganz Deutschland angenommen wurde. Mach ihm gelangte Conrad von Sobenstaufen zur Krone. Kaiser Friedrich I hat seine Oberherrschaft über die Stadt Rom noch ausdrücklich ausgeübet, auch die Oberherrschaft über das Königreich Arelat, durch die Krönung zu Arles benbehalten, und Polen zum Tribut und Lehneid gezwungen. Beinrich VI bemühete sich vergeblich, Die Krone ben seiner Familie erblich zu machen. Ben der streitigen Wahl Philipp und Otto des Vierten, maßete sich der Papst viele Gewalt an, wurde auch von der Zeit völliger und einziger Herr der Stadt Rom, und bemächtigte sich der ganzen mathildischen Erbschaft. Mit Friederich II gieng alles Ansehen der deutschen Kaiser in Italien ver-Nach des letzten schwäbischen Kaisers, Conrad des Vierten, 1254 erfolgtem Tode, ward Wilhelm, Graf von Holland, erwählet, kam aber nach 2 Jahren um, und es entstund das große Interregnum; denn obgleich auf einmal 2 Könige, nämlich Alphonsus von Castilien, und Richard von England, erwählet wurden, so fam doch jener gar nicht, und dieser nur zwenmal auf turze Zeit nach Deutschland, so daßer in der That eben soviel war, als wenn das Reich gar keinen König gehabt hatte. §. 24.

S. 24. Deutschland fieng an, sich von seiner Zerrüttung zu erholen, als 1273 der Rudolfvon Zabsburt, durch einen Compromiß der übrigen Churfürsten, welche die Wahl dem Pfalzgrafen. Ludwig überließen, zum Oberhaupt desselben er-wählet wurde, welcher der Stammvater des dstreichischen Zauses geworden. Sein Nachfolger, Graf Adolf von Nassau, ward auch durch ein Compromiß von dem Churfürsten von Manng erwählet: aber weder diese benden romischen Ronige, noch Albrecht der I von Destreich, sind zu romischen Kaisern gekrönet worden. Heinrich VII, Graf von Lügelburg, wurde durch bevollmächtigte Cardinale, und Ludwig von Bayern, gar erst durch den Præsectum zu Rom, und hernach durch den von ihm aufgeworfenen, nachmals aber wieder verlassenen Papst, gekrönet. Seine Gegenkaiser waren Friederich von Destreich und der bobetmische Prinz Karl; welcher lette nach Ludwigs Tode einmüthiglich zum König angenommen, zu Rom durch bevollmächtigte Cardinale zum Kaifer, und zu Arles zum lestenmal zum König von Arelat gekrönet worden. Dieser Karl IV hat 1356 auf dem Reichstage zu Mürnberg, und auf dem Churfurstentage zu Meg, - die heilsamen Berordnungen, wegen der deutschen Konigswahlen, gemacht, welche bis auf den heutigen Tag unter dem Mamen der goldenen Bulle bekannt sind, und beobachtet werden. Er ließ ben seinen Lebzeiten seinen Sohn Wenzel zum römischen König wählen. Alle diese Könige haben die papstliche Bestätigung gesucht, obgleich schon 1338 durch einen Reichsschluß

schluß festgesetzet worden, daß es derselben nicht bedürfe. Es hat aber weder Wenzel, noch der Pfalzgraf Ruprecht, die kömische Kaiserkrone em-pfangen: wohl aber Sigmund, der 1414 eine allgemeine Kirchenversammlung nach Costniß, und 1431 eine andere nach Basel ausschrieb, auf welsther ersten 3 Papste ab = und einneuer, eingesetzet, auch Johann Buß und Hieronymus verbrannt; auf der aten aber die Beschwerden der Nation vorgetragen, und unterschiedene derselben abgestellet wurden. Albrechts II von Destreich Regierung. war kurz. Friederich III von Destreich, erhielt nach der italienischen Krone, von dem Papst auch die kaiserliche. Sein Sohn Maximilian ward ben seinen Lebzeiten zum romischen Konig erwählet, und erhielt nachmals, ohne nach Rom zu kommen, vom Papst den Titel eines erwählten ros mischen Raisers. Auf dem ersten Reichstage, den er 1495 zu Worme hielt, ward sowohl der längstgewünschte ewige allgemeine Landfriede, als ein allgemeines kaiserliches und Reichs-Kammergericht gestiftet; und 1512 wurde das Reich in zehn Kreise abgetheilet. Karl V beschwor eine Capitulation, führte gleich Anfangs den Titel eines erwählten römischen Kaisers, ließ sich aber doch hernach ben seiner Durchreise durch Italien vom Papst die Kaiserkrone auffegen. Der Religione Rrieg und Friede gehoren unter die wichtigsten Merkwürdigkeiten seiner Regierung. Auf sein Begehren, ward sein Bruder Ferdinand I schon 1531 zum römischen König erwählet, nachbem er gleichfalls eine Capitulation beschworen hatte.

Er stiftete den Reichshofrath. Dieses Sohn Maximilian II ward sowohl, als sein Sohn Rudolph II, zum remischen König ermählet; der leste aber war nicht zu bewegen, einen Nachfolger ben seinen Lebzeiten mählen zu lassen. Ihm folgte fein Bruder Matthias, in deffen Capitulation zum ersteumal gesetzet worden, daß kunftig die Churfürsten, auch wider Willen des Kaisers, einen nomischen König zu wählen befugt senn sollten. In Ferdinand des Uten Zeit, fällt der zojährige Krieg, der unter seinem Sohn Ferdinand III (der noch ben seinem Leben zum romischen König. erwählet wurde,) im Jahr 1648 durch den westphalischen Frieden geendiget ward. Diesem folgte 1658 sein Sohn Leopold, durch einmuthige Wahl. Der zu seiner Zeit 1663 zu Regenspurg eröffnete Reichstag, dauert noch fort, und das Kammerge-richt ward 1689 von Spener nach Weglar verleget. Er ertheilte dem Herzog Ernst August von Braunschweig-Luneburg die neunte Churwurde. Ihm folgte sem Sohn, der romische König Joseph, in der kaiferlichen Würde, und diesem sein Bruder, Karl VI, welcher 1713 eine Verordnung in vim sanctionis pragmaticæ, wegen ber Erbfolge in seinem Hause, machte, und 1740 ohne mannliche Erben starb. 1742 ward Karl VII aus Bapern, mit Suspendirung der bobeimischen Stimme, und nach seinem Tode 1745 der Großherzog von Loscana und Herzog von Lothringen Franz I, zum Kaiser erwählet: dem sein Sohn Joseph II in der kaiserlichen Würde folgte.

5. 25. Das deutsche Reich besteht aus einigen hundert gemeinen Wesen, von unterschiedener Größe, Wichtigkeit und Wurde, welche mit einander in Berbindung steben, und ein gemeinschaftliches Oberhaupt haben. Eins derselben ist ein Konigreich, bie übrigen aber beißen Erzbisthumer, Bisthumer, Abtenen, Probstenen, Herzogthumer, Markgrafschaften, Fürstenthusmer, Landgrafschaften, (deren aber nur einige die fürstliche Würde haben, als Hessen,) gefürst stete Grafschaften, Grafschaften, Herrschaften und Reichsstädte. Zu demselben kommen noch gewisse ritterschaftliche Gebiete, Ganerben, (communes heredes, condomini,) und Reichsdorfer.

J. 26. Diese gemeinen Wesen haben ihre besondere Regierungen, welchen die Landeshoheitmit allen davon abhangenden und dazu gehörigen Gerechtsamen zukömmt. Unterschiedene derselben haben andere Erzbischöfe, Bischöfe, Pralaten, herzoge, Fürsten, Grafen, herren, Ritter und Edelleute unter ihrer landesherrlichen Bothmäßig. keit. Die Landesherren werden unmittelbare Glieder des deutschen Reiches, ihre Vasallen und Unterthanen aber mittelbare Glieder desselben genennet.

9. 27. Unter den Landesherren giebt es nicht nur solche, welche einige und mehrere der gemeis nen Wesen, aus welchen das deutsche Reich zusammengesetzet ist, besigen, und also unterschiedene Herzoge, Fürsten, Grafen und Herren vorstellen; sondern auch solche, welche Könige in andern.

5 Th. 721.

dent europäischen Reichen sind, aber doch, int so fern sie unmittelbare Glieder des deutschem Reiches sind, unter demselben und seinem Ober-

baupt fteben.

6. 28. Die meisten bieser gemeinen Wefen, find in 10 Areise vertheilet. Kaiser Wenzel ist der erfte gewesen, der versucht hat, die Stande des Reichs in 4 Parthenen oder Zirkel einzutheis len, welches sein 1383 zu Rurnberg errichteter Landfrieden bezeuget; es gelung ihm aber nicht: indeffen haben sich nachher die Kaiser Sigismund 1415, 1427, 1435 und auf anderen Reichstas gen, und Albrecht II im Jahr 1438 darauf bezogen. Der lette theilete im gebachten Jahr auf dem Reichstage zu Murnberg das Reich in 4, und girich hernach auf einem andern Reichstage in 6 Rreife; sie sind aber nie zu Stande gekommen. Maximilian I theilete Deutschland 1500 auf dem Reichstage zu Augsburg, zu besserer Handhabung des Landfriedens, in folgende 6 Kreise ein, namlich in den frankischen, banerischen, schwäbis schen, oberrheinischen, westphalischen und sächste schen, unter welcher Abtheilung aber weder die Churfursten, noch Destreich, noch Burgund, noch Bobeim begriffen waren. Daber wurden 1512 auf dem Reichstage zu Colln, noch der östreichis sche, burgundische, chur = oder niederrheinische und obersachsische Kreis hinzugethan, und die gesammte Einrichtung der 10 Kreise 1521 ward auf dem Reichstage zu Worms, und 1522 auf dem Reichstage zu Nürnberg bestätiget. Sie dienen zur Ethaltung und Beförderung der innern Rube

Ruhe und Sicherheit, jur Abhaltung feindlichet Bewalt, zur beffern Ueberlegung und Veranstale tung folder Sachen, die das gemeine Beste betreffen, zur richtigeren Gintheilung und Zusammenbringung der vom Reiche bewilligten Hulfe an Mannschaft oder Geld, zur Vollziehung der Urstheile der höchsten Reichsgerichte wider die Reichsscheile stande, zur Ernennung der Kammergerichts Afsefforen, zur Verhinderung oder Abhelfung der Zoll = und Munz - Unordnungen, u. s. w. Diese Rreise haben keinen vollig ausgemachten Rang unter sich, sondern werden in den Reichs-Ordnungen, Recessen und Acten in sehr unterschiedener Ordnung angeführet. Wenn man aber auf den Rang der von den Kreisen prasentirten Rammergerichts - Affessoren, und auf die unter einigen Rreisen verglichene, oder sonst hergebrachte Ordnung siehet, so kommt folgende Ordnung der Kreise heraus: der östreichische, burgundische, durrhetnische, frankische, banerische, schwäbische, obertheinische, niederrheinisch-westphälische, ober- und nieber-fachfische.

Es ist aber die Eintheilung der Kreise unvollstommen. Denn 1) sind nicht alle Stande und Länder des deutschen Reichs unter diesen Kreisen begriffen; wie hernach gezeiget werden wird.

2) Ben der Einrichtung der Kreise, ist nicht gewung auf die Lage der Länder gesehen worden; z. E. ein Theil der Länder des östreichischen Kreises, lieget durch ganz Schwaben zerstreuet, und einige Länder des oberrheinischen Kreises, liegen auch in Schwaben, da doch alle diese Länder süglicher

**E** 2

zum .

jum schwäbischen Kreise geschlagen wären. Die jezige Vermischung der Länder des westphälischen, chur - und ober-rheinischen Kreises hätte auch verhütet werden können, u. s. w. 3) Es werden zuweilen Reichsstände zu einem Kreise gerechnet, die doch in demselben keine unmittelbare Lande haben, ja dergleichen wohl überhaupt gar nicht besisen. So ist das fürstliche Haus von Thurn und Laris, ein Stand des churrheinischen Kreises, ohne in demselben ein unmittelbares Land zu haben. Die Grasen von Plate, haben wegen der Grasschaft Hallermund Sis und Stimme auf den westphälischen Kreistagen, besissen aber von dieser Grasschaft nichts.

Ein jeder Kreis kann nach Belieben neue Mitsglieder annehmen. Einige haben einen Zuwachs bekommen, andere aber, insonderheit der oberetheinische, sind verringert worden. Von Rechtsewegen sollte sich kein Kreisstand einem Kreise ent-

ziehen; es geschieht aber doch mohl.

In Ansehung der Religion werden die Kreise abgetheilet, theils in ganz katholische, welche sind der dikreichische und burgundische, theils in ganz evangelische, welche sind der ober und nieder-sächsische, theils in vermischte, dahin die übrigen gen gehören.

Die Kreise haben ihre Areis = ausschreibende Fürsten, welche die Zusammenkunste einzelner Kreise ansesen, die Kreistage regieren, alle au die Kreise einlausende Sachen annehmen, und den andern Ständen mittheilen, die wider einen Stand ihres Kreises ergangenen Urtheile der höchsten Ren Reichsgerichte vollziehen, u. s. w. Wonden 6 altesten Kreisen, hat jeder 2 solche Kreis-ausschreibende Fürsten, nämlich einen geistlichen und einen weltlichen, von den 4 neuern aber hat jeder Die letten sind zugleich Directores der Areise; und im banerischen Kreise sind bende Kreis = ausschteibende Fürsten auch Directores, in den sübrigen Kreifen aber ift nur einer der Rreis = ausschreibenden Jürsten Director des Rreis fes. Ein jeder Kreis sollte nach den Reichsgeseßen einen Areis-Obersten erwählen und haben, der ehemals Kreis-Hauptmann genennet wurde; heutiges Tages aber manchmal den Litel als General=Feldmarschall bekömme, und den Befehl und die Ober-Aussicht über die Kreissoldaten und Kriegesgerathschaft haben sollte: allein, einige haben nie einen gehabt, und in anderen ist dieses Amt eingegangen; so daß jest nuc der frankische und oberrheinische Kreis einen Obristen hat. Ein jeder Kreis Dbrifter aber foll feine Zugeordneten haben, von welchen der erste ein Rachgeordneter heißet. Andere geringere Kreisbediente, übergehe ich mit Stillschweigen.

Das Beste des Reichs und der Kreise, sollauf den Kreistagen berathschlaget werden. Solche Kreistage sind entweder allgemeine, da die Kreissausschreibenden Fürsten, und nebst solchen auch wohl die Kreis-Nach- und Zugeordneten aller Kreise, zusammen kommen, und von Chur-Mannz ausgeschrieben, aber sehr selten gehalten werden, und heute zu Tage nicht mehr zu vermuthen sind; oder sie werden von einzelnen Kreisen angestellet,

pergleichen aber im öftreichischen und burgunds schen, weil jeder nur unter einem Herrn steht, und im ober - und niedersächsischen, wegen innerlider Verdrießlichkeiten, nicht üblich sind, in dem übrigen aber gehalten werden, und zwar so, daß entweder alle Stande zusammen kommen, oder nur Ausschußtage angestellet werden. Wer Sis und Stimme auf einem Kreistage hat, ist ein Areisstand. Wenn in einem Kreis alle Arten von Ständen vorhanden sind, so pflegen sie sich auf Kreistagen in 5 Banke zu theilen, namlich in Die Bank der geistlichen und weltlichen Fürsten, der Pralaten, der Grafen und Herren, und der Reichsstädte. Die Chursürsten sißen mit auf der Fürsten-Vank. Seit 1691 haben die französischen Kriege mehrmals eine Verbindung der vordern Reichskreise, die dem Rhein am nächsten liegen, veranlasset, deren Zweck sowohl ihre gemeinschaftliche als des Reichs Beschüßung gewesen ift. Endlich werden auch von dem frankischen, schwäbischen und baperischen Rreise, jum Besten des Mung-Wesens, so genannte Mung-Probationstage wechselsweise zu Nürnberg, Augsburg und Regensburg gehalten, und von dem Bischof zu Bamberg ausgeschrieben.

S. 29. Es giebt aber, wie vorhin schon berühret worden ist, noch andere unmittelbare gemeine Wesen, die nicht zu diesen 10 Kreisen
gehören; und diese sind das Königreich Böheim,
die Markgrafschaften Mähren und Lausis, das
Herzogth. Schlesien, die gefürst. Grafsch. Rümpelgard, unterschiedene unmittelbare Graf- und
Herrherr-

Herrschaften, die im Umfang einiger Kreise liegen, die Grafschaften, Herrschaften und Güster der unmittelbaren Reichsritterschaft in Schwaben, Franken und am Rhein, einige unmittelbare. Abteven, unterschiedene Ganerben, und einige

Reichsborfer.

S. 30. Das beutsche Reich ift von feinem Anfang an und allezeit ein Wahlreich gewesen; man ist aber gemeiniglich ben einem einmal erwähle ten Hause, so lange daffelbe gedauret hat, geblie-Noch heutiges Tages muß ein jedes ermähltes Oberhaupt des Reichs, aller Bemuhung, das Reich auf seine Erben und Rachkommen erblich zu bringen, severlich entsagen. Unter den unmittels baren Erzbischösen des Reichs sind 3, und unter den unmittelbaren Reichsfürsten find 6, die das Recht haben, im Namen des ganzen Reiches, demfelben ein Oberhaupt zu erwählen, und wegen dieser Chur (Kur) oder Bahl, Churfürsten, Ihr eigentlicher Ursprung, genennet werden. tann nicht genau bestimmet werben. Ginige mennen, sie waren schon zur Zeit Karls des Großen aufgekommen; andere seken ihren Urfprung in das Jahr 996, andere sagen, daß von K. Heinrich IV an, die eigentlichen Wahlstimmen nur auf 7 bis 8 Fürsten beruhet hatten, und daß man nach Abgang der hohenstaufischen Könige, ben der Wahl Alphonsus und Richards schon deutliche Spuren von 7 Churfürsten finde, die schon von undenkliden Jahren das Wahlrecht gehabt hatten. So viel ist gewiß, daß K. Karl IV die Churfürsten, deren damals 7 waren, durch die goldene Bulle E 4 in

in iften Rechten und Borgugen bestätiget habe. Rest sind 8 Churfürsten. Die geistlichen find, die Erzbischofe zu Mannz, zu Trier und zu Collns. Die weltlichen sind, der Konig zu Boheim, der erstgeborne Herzog zu Sachsen vom albertinischen Stamm, der erstgeborne Markgraf zu Brandenburg von der altesten Linie, der erstgeborne Pfalzgeaf ben Rhein rudolphischer altesten Linie, und der erstgeborne Herzog zu Braunschweig : Lune-

burg hannoverischer Linie.

S. 31. Die Wahl eines Oberhaupts des Reichs, wird innerhalb 4 Wochen nach erhaltener Machricht von des vorigen Tode, von dem Churfürsten zu Mannz durch Gesandte und offene Schreiben ben jedem Churfursten auf einen Termin von 3 Monaten angesaget, und zu Frankfurt am Mann verrichtet. Bleibet ein Churfürst aus, so ist die Wahl doch gultig. Die Churfursten erscheinen entweder in Person, oder durch Gesandte, deren gemeiniglich 2 bis 3 sind, und mit genugsamer Vollmache, und ganz frener Gewalt versehen senn mussen. Nach vollendeten Berathschlagungen sowohl über die Wahlcapitulation, als andere von den Standen, fremden Gesandten, nder anderen angebrachte Sachen, und nachdem allen Fremden, die nicht zu dem Gefolge der Churfürsten oder ihrer Gesandten gehören, angefündiget worden, sich vor dem Wahltag aus der Stadt zu begeben, gehet die Wahl vor sich. Es begeben sich namlich die gegenwärtigen Churfürsten in ihrer besondern Churkleidung, und der abwesenden erste Gesandten in einem seperlichen Aufzuge, reitend bon

von dem Rathhause nach der Kirche des heil. Bar-tholomans, versprechen, nach vollendeter Messe, por dem Altar eidlich, daß sie den tuchtigsten mabe len wollen, und verschließen sich alsdann in der Wahlcapelle. Nachdem sie sich noch einmal verpflichtet haben, die meisten Stimmen gelten zu lassen, werden die Seimmen von Churmannz nach der Rang = Ordnung der Churfürsten gesammlet, und zulest wird Chur-Mannz von Chur-Sachsen um seine eigene befraget. Wer mehr als die-Halfte der Stimmen des ganzen Collegiums für sich hat, ift erwählet; es kann auch ein Churfurft sich selbst die Stimme geben. Nach geschehener Bahl; muß der Erwählte oder sein Bevollmachtigter, die Wahleapitulation sogleich beschworen und unterschreiben; worauf ihm Gluck gewunschet, und die Babl in der Rirche öffentlich bekannt gemacht wird. Wenn der erwählte romische König nicht selbst gegenwärtig ist, muß er noch einen besondern Revers, wegen Festhaltung der Wahlcapitulation, ausstellen, und dieselbe vor der Krönung in Person besthwören, bis dahin er sich auch der Regierung nicht annehmen darf, sondern dieselbe den Reichsverwesern über-Bon der Wahlcapitulation, wird lassen muß. einem jeden Churfürsten eine bon dem Erwählten oder desselben Gesandten unterschriebene, und mit jenes Insiegel bekräftigte Urkunde zugestellet; hingegen das churfürstliche Collegium läßt dem Erwählten ein Wahlinstrument zustellen, und, wenn er abwesend ist, nebst einem Bekanntmadungs-Schreiben durch einen Zursten überbringen.

gen. Hierauf bestimmet berfelbe einen Lag zu feiner Ardnung, die zwar in der Reichsstadt Aachen geschehen sollte, aber nunmehr jederzeit in der Wahlstadt verrichtet, der Stadt Aachen himgegen ein Revers gegeben wird. Die Reichs kleinodien, werden theils zu Aachen, theils zu Murnberg verwahret, und sollen meistens von Rarl dem Großen herkommen. Sie werden gegen einen Revers abgefordert, und an den Ort ber Rronung fenerlich geliefert. Außer unterschiedenen Kleidungsstucken, gehören dahin die goldene Krone, das silberne Scepter, der goldene Reichsapfel, 2 Ringe, 2 Schwerdter und 1 Degen, 'r Evangelienbuch, 2c. Am Tage der Kronung, begleiten ihn die weltlichen Churfursten und der abwesenden Gesandten, mit Wortragung ber -Reichskleinodien, reitend aus seiner Wohnung in Die Kirche, woselbst ihn auch die geistlichen Churfürsten empfangen. Unter der Messe, schwöret der Erwählte einen allgemeinen Regenteneid, und gelobet unter andern auch dem Papst und der Kir-de gebührende Shrerbietung. Hiernächst wird er entweder von dem Churfürsten zu Mannz, oder dem zu Colln, siebenmal gesalbet, alsdann mit der alten Kleidung und den Reichsinsignien versehen und gekrönet, und nochmals beeidiget. Er schlägt sodann Ritter, läßt sich zu einem Chorherren der Marien-Stiftskirche zu Nachen aufnehmen, und wird alsbenn im fenerlichen Aufzuge zu Fuß auf das Rathhaus zur Tafel begleitet, vor welcher die hernach zu beschreibenden Erz- oder Erb-Beamte ihre Aemter verrichten. Bisher ift - fein

sein anderer, als ein rdmisch-katholischer Fürst zum Kaiser erwählet worden, nothwendig aber ist ve um deswillen nicht, weil die Protestanten mit den Katholiken in Deutschland gleiche Rechte haben.

9. 32. Aus dem obigen furgen Zusammenhang der Geschichte (f. 22-24.) des deutschen Reiches, erhellet, daß das Oberhaupt oder der König defselben zugleich, und sobald er gewählet worden, auch 1) erwählter römischer Kaiser sey, welchen Titel er sich auch seit Marimilians I Zeit bestandig bengeleget hat; das romische Raiserthum aber ist seit Otto des Großen Zeit mit dem deutschen Reich verbunden. Bis auf Karl. den fünften ließen sich die Kaiser zu Rom von dem Papst kronen, und nenneten sich alsbann schlechthin romische Kaiser: seit der Zeit aber ist diese papstliche Kronung unterblieben, der Titel eines Raisers aber beständig fortgesetzt worden, und zwar mit dem obgedachten Benfaß. Der Kaiser bezeuget gleich nach angetretener Regierung, dem Papst durch eine Gesandschaft seine Ehrerbietung, (observantiam et reverentiam,) nicht abet, wie der Papst verlanget, Gehorsam. (obedientiam.) Es ist aber das romische Raiserthum, wenn man 21 Reichslehen, die in dem Kirchenstaat liegen, ausnimmt, ein bloßer Titel. 2) Italienischer oder Longobardischer König. Es erstrecket sich dieses Reich von der Granze des Herzogthums Savopen und der Schweiz, bis an den Rirchenstaat, und ist von dem Kaiser Otto theils durch Krieg, theils durch Heurath (in Ansehung der Allodialien)

an das deutsche Reich gebracht worden ; doch haben die Könige und Kaiser niemals davon weder Litel noch Wapen geführet, sich auch seit Karls V Zeit nicht mehr als Könige in Italien fronen laffen. Es ist auch heutiges Tages die Gewalt des Kaisers in diesem Reich gering; indessen übet er doch noch folgende Gerechtsame aus: (1) Rimmt er Standeserhöhungen vor, und verleihet den Gliedern Dieses Reichs, ihren Ländern und Unterthanen, allerhand Frenheiten. (2) Sowohl die unmittelbaren als mittelbaren Glieder dieses Reichs; muffen in Sachen, die ihre Personen und Lande betreffen, vor dem Reichshofrath erscheinen; werden auch wohl, wenn sie widerspenstig sind, und es mit den Feinden des Reichs halten, in die Acht erklaret, und ihrer Güter beraubet; doch wollen bie machtigere Glieder die kaiserliche Obergerichtsbarkeit nicht erkennen. (3) Der Kaiser und das Reich haben noch viele Lehen in Italien, die am kaiserlichen Hof eingetheilet werben, a) in lombardische, deren 13 sind, als die Herzog= thumer Mayland, Mantua und Montferat, alle gonzagische Fürstenthumer, und das Fürstenthum Mirandola, u. s. w. b) in ligurische, beren 19 find, von welchen die Fürsten d'Oria die vornehm= sten besigen; c) in bononische, deren 20 sind, worunter die Herzoge von Modena, Ferrara, die Kürsten Spinola, d'Oria, u.a.m. d) in tosca= nische, deren 10 sind, darunter das Großherzog. thum Toscana, Piombino, Soramo, Comacchio u. s. w. e) in tirnisanische, deren 11 sind, da= runter die Fürsten zu Masia, Malaspina, u.a. m. (4) In

(4) In Kriegeszeiten mussen sie Steuern entricheten, welches sie aber selten ungenöthiget thun. Außerdem aber bestehen die Einkunfte des Raisers aus diesem Reich, in Friedenzeiten in den Laudemien, Sporteln, zc. und insonderheit in den Einstünften des Herzogthums Mantua, welches als ein verwirktes Reichslehn eingezogen ist, und von dem Kaiser im Namen des Reichs besessen werden sollte. Es kann aber der Kuiser, ohne Einwilligung der Chursürsten, Fürsten und Stände des deutschen Reichs, über die italienischen Lande nichts verfügen.

9. 33. Der Citel des Kaisers ist also: M. von Gottes Gnaden, erwählter romischer Raiser, (electus romanorum imperator) zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, (semper Augustus,) in (zu) Germanien König. (Germaniæ rex.) Hiernächst solgen die Litel der kaiserlichen Erblande. Die Reichsstände geben dem Kaiser den Titel: allerdurchlauchtigfter, großmächtigster, und unüberwindlichster romischer Kaiser, auch in Germanien König, allergnadigster Kaiser und Herr. Raisers und des Reichs Wapen ist ein schwarzer mit ausgebreiteten Glügeln schwebender Adler, mit 2 Halsen und Köpfen, im goldenen Felde; und über den Köpfen des Adlers erblicket man die kais. ferliche Krone. Die Wapen der Erblande, fommen auch noch hinzu. Manchmal wird noch ben Lebzeiten eines Raisers demselben ein fünftiger Nachfolger in der Regierung, von den Churfursten erwählet; und eine solche Person heißet ein kömischer König. Er wird eben so wie ein Rai=

Kaiser gewählet und gekrönet, ist ein wirklich ged krontes Haupt, bekömmt das Ehrenwort Majes stät, führet den Litel, allezeit Mehret des Reichs und König in Germanien, und hat einen einsköpsigen Adler im Wapen. Wenn er wirklicher Kaiser wird, zählet er die Jahre seiner Regierung nicht nach dem Antritt derselben, sondern von seis ner Wahlan.

S. 34. Vor Alters, als die Raiser und Ros nige zur Handhabung der Gerechtigkeit umberreiseten, hatten sie bin und wieder auf ihren Domainen Palatia, auf deutsch Pfalzen genannt; dergleichen auch in Städten errichtet wurden, die daher kaiserliche Pfalzstädte hießen. Sie hat ben dber vorlängst aufgehöret, und das Reich hat dem Kaiser keine Residenzangewiesen; er foll sich aber, (es erfordere benn der Zustand der Zeitent. ein anderes,) nirgends anders, als im Reich; aushalten. Daher halten die Kaiser ihr Hoffager, schon seit langer Zeit, in ihren Erblanden, und Wien ist der Kaiser, aus dem östreichischen Hause, ordentlicher Sis gewesen. Was den Sof = und Canzley=Staat des Raifers betrifft, fo bat er zu seiner Bedienung:

I. Die Reichs-Erzämter, die alle durch Chursursten versehen werden, wie denn alle Churstursten Erzämter entweder wirklich haben, odet doch nach der gemeinen Mennung, haben solltent weil sie aber nicht allemal zugegen sind, wenn ihre Erzämter auf Wahl- und Krönungs-Tagen, und zum Theil auch auf Reichstagen, zu verrichten sind; so haben sie ihre Verweser, die ben den

welt=

weltlichen Chursursten Brbamter heißen, durch welche die Erzämter allezeit und allein vertreten werden. Hiervon folget unten eine genauere Abhandelung.

2. Seine besondere Zofamter, deren Anzahl, Rang, Verrichtungen zc. lediglich von des Kaisers Wilkühr und eigenen Unkosten abhangen. Weil der Reichs-Vicecanzler oder Reichshof-Vicecanzler, den Chur-Mannz an seiner Statt ernenent, sich jederzeit an dem kaiserlichen Hof aushält,

so halt der Raiser keinen Hofcanzler.

Die Reichssachen, die an den kaiserlichen Hof gehoren oder gelangen, merden theils in des Raisers geheimen Rath, theils in dem Reichshofrath (davon hernach ein mehreres,) überleget. Was der Raiser als Vieser beschließet, wird durch die Reichs= kanzley ausgefertiget, die aus dem Reichs = Vicekanzler, ben kaiserlichen Hofrathen oder geheimen Reichshoffecretarien und Referendarien, deutscher und lateinischer Aussertigung, und andern Bedienten, bestehet. Alle diese Personen nimmt Chur-Mainz als Reichs-Erzkanzler an, und hat die Oberbothmäßigkeit über dieselben. In der Reichskanzlen wird keine andere, als die deutsche und lateinische Sprache, gebraucht. Das Reichsarchiv, oder das am kaiserlichen Hof befindliche Reichsarchiv, welches aus der geheimen Reichs-Hof-Registratur, und aus der geheimen Reichs-Hofraths-Registratur bestehet, ist ein Theil der Reichskanzlen, und wird daber ben derselben aufbehalten, stehet also auch unter churmannzischer Aufsicht.

g. 35. In alten Zeiten haben die Kaiser ans sehnliche Einkunfte aus großen ihnen unmittelbar

zuster

justehenden Landschaften, aus anderen Landen aber, und von verschiedenen Rlostern, Zinsen oder andere Befalle, auch alle Bolle, Münzgefalle, Bergwerke, Salzgruben, oder doch den Zehenden von denselben, gehabt, und diese Einkunfte betrugen zur Zeit Friedriche I fast 60 Tonnen Goldes, unter Rudolph I aber nur 20 Tonnen Goldes. Sie sind nach und nach an Reichsstände verpfändet und veräußert, auch an die Stifter und Rlofter verschenket worden. Daher flagte schon R. Heinrich IV gar sehr über den schlechten Zustand der kaiserlichen Ginkunfte, und zu R. Ludwigs von Banern Zeit, war fast nichts mehr übrig. Gegenwärtig bestehen die gewissen Ginkunfte Des Raisers, bloß in einigen geringen Steuern, die unterschiedene Reichsstädte dem Raiser jabrlich geben; allein, entweder haben sich die meisten Städte davou losgemacht, oder sie sind auf mancherlen Weise an andere Stande des Reichs ober Privatpersonen gerathen: und was jest noch einkonrmt, mag etwa 12000, hochstens 20000 Fl. betragen. Doch in dein gotting. hist. Magazin B. 4. St. 1. Art. 7. stehet ein authentischer Beweis, daß sich sämtliche ordentliche Einkunfte eines Kaisers jährlilich nur auf 13884 Fl. 32 Kr. belaufen. Die Raiser Karl VI und VII haben die Kronsteuer, die ehemals alle Juden im romischen Reich dem Raiser benm Unfang der Regierung erlegen mußten, und ihren jährlichen Opferpfennig um Weihnachten, wieder einzuführen gesuchet, aber nicht durchdringen kon-Unter die ungewissen Einkunfte, geboren die Reichshofrathsgesälle, die aber alle verthei= let und angewiesen sind, frenwillige Verehrungen

gen einzelner Reichsstände, oder eines und des andern Collegiums derselben, und frenwillige Beschenke der Reichsritterschaft. Als Karl VII seine Erblande entbehren mußte, wurden ihm einmas so Romermonate bewilliget. Bur Vermehrung der kaiserlichen Einkunfte aufs Kunftige, verspres chen die Raiser in ihren Wahlcapitulationen, daß, wenn kunftig erhebliche Leben dem Reich durch Lodesfälle oder Verwirkung eröffnet werden, sie solche zu des Reichs und ihrer Unterhaltung benbehalten wollen, welcher Fall sich aber nicht leicht zuträgt, auch da er sich mit der 1760 eröffneten Brasschaft Hohenembs zugetragen hat, anders behandelt worden ist; imgleichen, daß sie die Reichssteuern der Städte und andere Gefälle, die besonderen Personen verschrieben sind, wieder zum Reich ziehen, und zu desselben Nußen anwenden wollen, wozu aber auch keine Hoffnung ist.

deutsche Reich entweder nach dem Tode eines Kaissers die zur Wiederbesesung des Throns, wenn kein römischer König vorhanden ist, oder während der Minderjährigkeit, oder auch ben langer Abwessenheit des Kaisers außer dem Reich, und wenn derselbe durch andere Umstände gehindert wird, der Regierung vorzustehen, regieren, werden Keichsverweser (in der goldenen Bulle, Provisores imperii,) genennet. Vermöge der goldes wen Bulle, sind nach dem Tode eines römischen Kaisers, die Chursürsten zu Pfalz und Sachsen, Reichs-Vicarii: jener am Ahein, in Schwaben und

und im frankischen Recht; (über welcher letten Worte Verstand man streitet,) dieser aber in den Gegenden, wo die sachsischen Rechte zur Zeis der goldenen Bulle üblich gewesen sind. aber Bayern durch den westphalischen Frieden die alte pfälzische, und Pfalz eine neue Chur erhielt, entstand zwischen benden Häusern wegen des Reichs-Vicariats Streit: und ob sie sich gleich 1724 in der Stille verglichen, daffelbe gemeinschaftlich zu führen, welches auch 1740, 41 und 42 wirklich geschah; so wurde doch diese Sache in R. Franzens Wahlcapitulation zu volliger Entscheidung an den Reichstag verwiesen, und auf demselben 1752 der zwischen benden hoben Häusern 1745 getroffene Vergleich, daß sie das Wicariat wechselsweise führen wollten, bestätiget. Seit des bayerschen Hauses Abgang, verwaltet es Pfalz alleiu. Ginige Lander, namlich Deftreich und Burgund, erkennen gar keines Reichs-Vicariat-Hofgerichts-Jurisdiction, und Mannz hat mie Pfalz 1658 einen Bertrag errichtet. Die Gewalt dieser Reichsverweser mähret so lange, bis ein neuer Raiser die Wahlcapitulation personlich beschworen bat, und bestehet darinn, daß sie Bica= riat - Hofgerichte halten, wie denn auch das Reichs-Kammergericht während solcher Zeit alles unter bender Namen ausfertiget; daß sie Rirchenpfrunde vergeben, die Reichs-Einkunfte heben, mit den Reichslehen (die Fürsten- und Jahnlehen, oder Die Lehen, die vor dem kaiserlichen Thron empfangen werden, ausgenommen,) belehnen, (so baß dieselben von dem neuen Raiser nicht wieder empfans

pfangen werden durfen,) und einen Reichstag hal-

hesselsen des Raisers Vorzüge theils darinn, daß er von allen anderen gekrönten Häuptern und Staaten in Europa, sür den ersten europäischent Potentaten gehalten, und folglich auch ihm und seinen Gesandten der Nang gelassen wird, theils in dem obgedachten Titel, (h. 33.) theils in der Benennung des Advocaten und weltlichen Haupts der Christenheit. In Ansehung des deutschem Reichs, hat er den Vorzug, daß er desselben Oberhaupt ist und genenner wird, und als ein solches allerlen Rechte hat. Seine Gewalt in Resides allerlen Rechte hat. Seine Gewalt in Resides Absleapitulation und andere Reichsgeses und Verträge, imgleichen durch das Neichsherkomsten, eingeschränket.

Diesenigen Rechte aber, die er allein und shne Zuziehung der Reichsstände ausüben kann, werden seine Reservate genennet: doch ist er auch darinn nicht souverain, es bestehet auch in denselben seine größte Gewalt nicht, und sie sind den Gerechtsamen der Reichsstände nicht

entgegen.

Seine Rechte in Ansehung der AirchenSachen, sind theils das Schuprecht über die Christenheit, den Stuhl zu Rom und den Papst, und über die christliche Kirche, sowohl die katholiche, als evangelisch-lutherische und reformirte; heils die Erneurung der Reichsgesese von Relisionssachen, an welchen er aber nichts ändern,

2 noch

noch etwas neues befehlen darf; theils die Bestin tigung der geistlichen Stiftungen, theils das Recht Commissarien zu den Wahlen der Erzbischofe, Bischofe und Aebte zu schicken, damit sie in gebührender Ordnung geschehen; doch ist der Coms miffarius ben der Wahl selbst nicht zugegen; theile das Recht der ersten Bitte (jus primariarum precum), fraft dessen er in allen Stiftern und Rlostern des Reichs, sowohlkatholischen als evangelischen, (ben den unmittelbaren, wo er es vor Dem westphalischen Frieden ausgeübet hat, ben den mittelbaren aber, wenn er am 1 Jenner 1624 im Besit gewesen,) in der Zeit seiner Regierung einmal eine Pfründe (beneficium) an eine nach den Statuten derselben dazu tuchtige Person vergeben kann, die, wenn sie eine erledigte Stelle mit Vor-zeigung der kaiserlichen Bitte, ben demjenigen, der sie vergiebt, innerhalb Monatszeit suchet, allen andern vorgezogen werden muß; theils das Recht, auf ein jedes Stift oder Kloster in dens Reich, einen Panis-Briefauszustellen, fraft beffen. dasselbe verpflichtet wird, diejenige Person die dergleichen von dem Raiser erhält, in das Kloster aufzunehmen, und Lebenslang mit Essen, Trinken, Kleidung und anderer Leibesnothdurft.zu Andere geringere Rechte, übergehe versorgen. ich mit Stillschweigen.

In Ansehung weltlicher Sachen, besteht des Kaisers einseitige Gewalt, in folgenden Studen. Er kann den Reichsständen, und andern unmittelbaren Personen und Communen, allerhand Begnadigungen ertheilen; namlich er hat bas

de Recht, personliche Standeserhöhungen vor-zunehmen, z. E. Edelleute, Edle, Ritter, edle Herren, Frenherren, Grafen, gefürstete Grafen, Bursten ic. zu machen, die Lander und Bebiete in einen hohern Stand zu erheben, hohere Canskentitulaturen benzulegen, andere Würden und Aemter, z. E. eines Pfalzgrafen 2c. und Wapen zu ertheilen, auch, die letten zu vermehren, zu verbessern und zu andern. Hiernachst hat er bie Macht, Privilegien zu verleihen, als, de non eppellando, de non evocando, electionis fori, der Austräge, Universitäten zu bestätigen und ihnen die Macht zu ertheilen, akademische Würden zu vergeben, das Meß - und Markt-Recht zu ver-Kiben, das Recht zu geben, einen andern an Kindes Statt aufzunehmen, einen Ortzu einer fichern Zustucht zu machen, (jus asyli,) das Recht zu ertheilen, fich von seinen Gutern zu schreiben, und daß der unterlassene Gebrauch erlangter Privilegien, nicht nachtheilig senn soll, u. s. w. Er hat serner die Gewalt, eiserne Briefe, (moratoria, die einen Schuldener wider seine Gläubiger in Sicherheit segen,) Schugbriese wider unrechtmäßige Gewalt, (conservatoria, die von ähnli-hem Inhalt mit den vorigen,) und das Necht der Vollsährigkeit, zu ertheilen; er kann außer der Che geborne Kinder, den ehelich gebornen gleich machen, die Vergleiche und Verträge der Reichsglieder bestätigen, Reichsgliedern die abgedrungeven Gide in so fern erlassen, daß sie den andern vegen der Sache, worüber sie den Eid geschwoten haben, rechtlich belangen konnen; Diejenigen, web 8 3

welche Leben von dem Reich besißen, damit betebe men, und in Reichslehensachen sprechen; er hat auch das Postrecht, und die Fürsten von Thurn und Taris tragen das General-Reichs-Erb- und Kaiserliche Hof-Postamt von dem Kaiser und dem Reich zu einem Thronlehn; boch haben viele Stande des Reichs eigene Posten angeleget. Ansehung der mittelbaren Glieder des Reichs. kann er allerlen Begnadigungen, als personliche Standeserhöhungen, Titel und Wapen, und Privilegien ertheilen, doch die letten so, daß den Rechten der Landesherren daraus kein Nachtheil erwachse. Hieher gehoret auch das Recht, Privilegien wegen des Bucherdrucks, und über neuerfundene Runfte zc. zu ertheilen, u. a. m. Ansehung fremder Machte, kann er, wenn er von denselben von Reichs wegen angegriffen wird, fich aller dem Reich unnachtheiligen Sulfe bedienen, und folglich einen Defensiv-Krieg führen; er ist auch befugt, fremden Mächten, mit des Landesherren Bewilligung, zuweilen Werbungen in dem Reich zu verstatten.

Die gemeinschaftlichen Rechte des Kaissers und der Chursürsten, betressen die Reichsebundisse, Reichskriege, Beräußerungen oder Verpfändungen der Reichslande, imgleichen die Wiedererwerbung der von dem Reich abgerissenen Stücke, und alle des Reichs Sicherheit und Staat angehende Sachen, als worinn der Kaiser, ohne Zuziehung und Einwilligung der Chursürsten, nichts thun soll; worüber sich aber die Reichssürsten beschweren.

Die

Die gemeinschaftlichen Rechte des Zaisers, der Chursürsten und gewisser anderer Stande, betreffen das Recht, Zölle zu verleis hen, zu erhöhen, und die nur auf eine gewisse Zeit gegebenen zu verlängern oder zu verweigern; die Stapelgerechtigkeit zu ertheilen, Munzen zu schlagen, und die Verleihung großer Frenheiten an mittelbare Reichsglieder. Endlich ist der Kaiser nicht befugt, ohne Bewilligung der gesammten Stande des Reichs, einen Reichsstand in die Acht oder den Reichsbann, des Reichs Ungnade zc. zu erklaren, Reichsgüter entweder zu veräußern, oder zu beschweren, einen Reichestand von Sig und Stimme in den Reichscollegien auszuschließen, noue Reichsgesetze zu machen, alte zu verbessern oder zu erläutern, Bundniffe in Reichs-Sachen zu schließen, Reichskriege anzufangen, und Werbungen anzustellen, einen Reichsfrieg zu regieren, Reichsfrieden zu schließen, Reichesteuern anzusețeu, Reichsmung-Sachen einzurichten, Reichsfestungen zu erbauen, und Religions-Angelegenheiten und Streitigkeiten abzuthun.

gierungsgeschäften der Einwilligung der unmittelbaren Reichsglieder bedarf (h. 37.), so wird zur gemeinschaftlichen Berathschlagung über des deutsschen Reichs Angelegenheiten, eine Versammlung, gehalten, die der Reichstatz genennet wird. Alle unmittelbare Reichsglieder, die Sis und Stimme auf demselben, entweder besonders, oder Theilsmehmungsweise haben, sind Reichsstände. Er wird von dem Kaiser ausgeschrieden, der auch, nach

nach geschehener Verabredung mit den Churfure ften, Zeit und Ort beffelben bestimmet, und er muß im deutschen Reich gehalten werden. Sollte er einmak aufhoren, so muß er doch wenigstens alle so Jahre erneuert werden. Der erste Reichstag eines Kaisers sollte zu Rurnberg gehalten werden. Der jeßige, hat 1663 zu Regensburg seinen Ankang genommen, und ist bisher ohne eine neue Ausschreibung fortgeseßet, auch nur 1713 wegent der Pest nach Augsburg, und 1742 vom Kaiser Karl VII auf einige Jahre nach Frankfurt verleger worden. Die Ausschreibung geschiehet durch gedruckte, und von dem Kaiser selbst unterschriebene Patente, die in Gestalt eines Schreibens gen meiniglich 6 Monate vor dem Anfang des Reicher tags an jeden Reichsstand insbesondere abgeschicket werden, und zugleich die Veranlassung und die wichtigsten Stücke der Berathschlagung kürzlich anzeigen. Der Kaiser erscheiner entweder in Person, oder halt einen Principal: Commissarius, der heutiges Tages allemal ein Fürst ist, und dem gemeiniglich ein Con-Commissarins zugeordnet wird, der ein alter Reichshofrath, und in den Adel- oder Frenherren - Stand erhobener Gelehrter zu senn pfleget. Die Stände können entweder selbst erscheinen, oder Gesandte schicken, oder ihre Stimmen einem andern Stand, oder dessen Gesandten, auftragen, Auf Seiten ber Stände, führet der Churfürst zu Mannz, oder dessen Gefandte, das allgemeine Directorium, und diese Gesandten legitimiren sich allein ben dem Principal=Commissarius, der dieses dem Reich durch

burch ein Commissions-Decret bekannt machetz alle übrige Gesandte ber Stande aber legitimiren sich sowohl ben Chur-Mannz oder dessen Gesand. ten, als ben dem kaiserlichen Principal-Commis farius. Die Reichsstände theilen.sich in ihren Bepathschlagungen in 3 Collegia, nämlich in das thurfürstliche, fürstliche, welches die Pralaten, Grafen und Herren! mit begreifet, und reichsestädtische. Die ersten benden, werden die hos hern Reichs=Collegia genennet: Ein jedes Collegium, hat seine eigenen Haupt- und Nebenzimmer, alle 3 Collegia aber versammlen sich zut Unhörung des kaiserlichen Vortrags, und ben der Auswechsetung der Schlüsse der benden bobern Collegien gegen das reichsstädtische, auf dem Re-und Correlations-Saal. In jedem Collegium wird der Schluß nach den mehreren Stimmen gemacher doch kömmt es nicht auf die Mehrheit der Stimmen an, wenn-Religionssachen abgehandelt were den, oder Sachen, da die Stande nicht als ein einiger Rorper betrachtet werden konnen, oder wo alle Katholiken (corpus catholicum) einer, und alle Protestanten (corpus evangelicum s. evangelicorum) einer andern Mennung sind. Sind alle 3 Collegia einig, so wird ein Schluß der 3 Reichs = Collegien, und aus diesem ein Reichs= nutachten an den Kaiser oder dessen Principal-Commissarius, abgefasset;' sind aber nur 2 Collegia mit einander einig, so wird ihr Schluß, nebst des dritten besondern Schlusse, anstatt eines Reichsgutachtens der kaiserlichen Commission übergeben. Wenn der Kaiser entweder das Reichsgut= 8 5

gutachten, oder den Schluß zwener Collegien genehm halt, so wird ein verbindlicher Reichsschluß daraus, und sogleich zur Vollziehung, am Ende eines Reichstages aber in den Reichsab-

schied gebracht.

6. 39. Von den Reichestanden, ist jest eine genauere Nachricht nothig. Das Recht ber Reichsstandschaft, und die Aufnahme in das fürstliche oder gräfliche Collegium, wird nicht anders erlanget, als wenn einer Besißer eines unmittelbaren Fürstenthums, oder einer unmittelbaren Reichsgrafschaft, oder wenigstens Herrschaft ift, und sich mit einem ftandeswurdigen Reichsanschlag (deffentwegen auf dem Reichstag vorher das Mothige festgesetist), in einen gewissen Rreis eingelassen und verbunden hat, und außerdem neben dem churfürstlichen, auch das fürstliche Collegium, und Die Bank, darinn er aufgenommen werden soll, in die Aufnahme ordentlich gewilliget hat. Man hat zwar schon oft, sowohl ben Fürsten, als Grae fen, nachgesehen, wenn sie gleich keine unmittele bare noch standesmäßige Guter gehabt, sondern nur einen gewissen Anschlag übernommen haben 3 doch ist allemal daben bedungen worden, daß solches kunftig von niemand zu einiger Folge angezogen werden, hingegen der neue Stand fich balbmöglichst mit unmittelbaren Gutern versehen, ober das Sis = und Stimmrecht seinen Erben nicht zu gute kommen solle. Das Recht, Sis und Stimme auf Reichs = und Kreis-Tagen zu führen, haftet eigentlich auf dem Lande, und nicht auf der Person. Es giebt aber in Deutschland Fürsten, Die auf dent

Reichstage weber eigene Siße und Stimmen, noch an einem voto curiato Theil haben, und doch unsstreitige Reichsstände sind, auch die übrigen Setrechtsame der Stände des Reichs genießen. Die Ursache davon ist, entweder weil sie ihr Recht nicht ausüben wollen, oder weil die Ausübung desselben gewisser Ursachen wegen suspendiret wird. So wenig ein jeder Reichsstand deswegen auch ein Kreisstand ist, (s. oben S. 63.) eben so wenig ist ein jeder Kreisstand deswegen auch ein Reichsstand. Die unmittelbare Reichsskaden, im eigentlichen Berstand also genannt, ob sie wohl gleicht anderen Ständen unmittesbar unter dem Kaisserstehet.

9. 40. Die Reichsstände sind theils geistlis chen, theils weltlichen Standes. Die geist lichen sind entweder evangelisch oder katholisch, ausgenommen, daß das Bisthum Osnabruck wechselsweise mit einem evangelischen und katholischen besetzet wird. Die evangelischen Stande sind alle evangelisch-lutherisch, außer der Aebtisfinn zu Herford, die reformirt ist. Sie sind ferner entweder Bischöfe, als Osnabruck und Lubeck, oder Aebtissinnen, als Quedlinburg, 2c. entweder Fürsten, wie bende genannte Bischofe, oder gefürstete Aebtissinnen, als Quedlinburg, Herford, zc. Sie gelangen alle durch die Wahl der Capitel zu dieser Würde, doch ist die Wahl zu Osnabruck, Lubeck und Quedlinburg, eingeschränket. Sie haben weder des Kaisers, (es ware denn durch ein besonderes Herkommen gewöhnlich,) noch des Dap-

ftes Bestätigung, weber eine Orbination, noch Das Pallium nothig, leisten niemand einen Eid, stehen unter keinem Metropolitan, und geben keine Annaten, sondern metden sich nur innerhalb Jahr und Tag nach ihrer Wahl ben dem Raiser wegen der Belehnung mit der Landeshoheit über ihe Stift. Sie mussen beständig den Titel, erwählte ter oder postulirter Bischof, zc. führen; bekommen aber die ben den katholischen geistlichen Standen ihres gleichen üblichen Titel, und durfen wenn die Capitulation nicht im Wege steht, heurathen, führen fich auch sonst völlig als weltliche Standespersonen auf. Die katholischen geistlichen Reichsstande, sind entweder weltliche Geistliche, oder Ordensleute, oder Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte, Probste, Aebtissinnen, Primate, (welchen Litel der Erzbischof zu Salzburg und Bischof zu Fulda führen,) und legari mai des Stuhls zu Rom; (so schreiben sich der Churfürst zu Colln, und die Erzbischöfe zu Salzburg und Prag;) es gehoren auch der Hoch- und Deutschmeister, und 2 beutsche Ordens : Land : Commenthure, imgleichen der Großprior des Johanniter-Ordens in Deutschland, hieher. In Ansehung der weltli= chen Burde, sind sie Churfursten, Fürsten, und sowohl gefürstete als gemeine Aebte, Probste und Webtissinnen, und üben in ihren Landen und Gebiethen alle Landeshoheit aus. Sie gelangen auch durch die Wahl der Domcapitel oder Klosterconvente zu dieser Burde; doch sind durch die concordata nationis germanicæ einige Falle ausge-Die Wahl wird entweder von dens nommen. Papft,

Papst, oder (welches von den nicht befreneten Abtenen gilt,) von dem Bischof, unter dessen Sprengel das Kloster gehöret, bestätiget. Ste muffen ihr Glaubensbekenntniß ablegen, und dem Papst den Eid der Treue leisten, worauf alsdenn die Consecration und Benediction erfolget. Diejenigen, welche das Recht des Pallii haben, muse sen diese theure Binde von weisser Wolle, innerhalb 3 Monaten nach ihrer Consecration, von dem Papst losen. Alle neuerwählte Erzbischofe, Bischöfe und Aebte, muffen von den Einkunften, die sie in den ersten benden Jahren ziehen, dem Papst eine starke Summe bezahlen, welches Geld man die Annaten nennet. Die Erzbischöfe fteben insgesammt unmittelbar unter bem Papit; ihre Lande heißen Erzstifte, ihr geistliches Ge-biet eine Provinz, und die Domfirche eine Metropolitankirche. Jeder Bischof steht unter einem Erzbischof, der sein Metropolitan, er aben desselben Suffraganeus heißt; doch sind die Bischöfe zu Bamberg, Regensburg und Passau ausgenommen, die unmittelbar unter dem Papst stehen. Ihre Lande heißen Sochstifte, die Domkirchen werden Cathedralkirchen, und ihre Gebiete Kirchsprengel, (Didcesen) genennet. Die Mebte steben unter ben Bischofen, in deren Rirch. sprengel sie liegen, es ware denn ein Kloster von dem Papst dießfalls besonders befrenet, in welchem Fall es exemt genennet wird. Die Klöster heißen Stifte. Viele unmittelbare Stifte und Klöster, haben ihre Advocaten, oder Vötzte, Kastens derte, Schuz-und Schirm-Zerren. Endich pflegen

Pflegen alle geistliche Reichsfürsten, gestirstete Nebte und Aebtissinnen, gewisse sürstliche, grästische, frenherrliche oder adeliche Familien, mit ihres Stifts-Erb-Kämmerer-Truchses-Schenken-Marschall und andern Aemtern zu belehnen, vornehme Familien aber solche wieder an andere niesbrigere Familien als Afterlehen zu gehen.

drigere Familien, als Afterlehen zu geben. Die weltlichen Stande, sind Chursütz sten, Zürsten, Grafen, Zerren und Reichs= städte, die aber einander nicht unterworfen sind. Sie gelangen zur Regierungsnachfolge durch Gebluts-Erbfolge, Bewilligung des Kaisers und Reichs, öffentliche Verträge, Erbschaft und Erbverbruderungen. Ordentlicher Weise gelangen nur die Sohne zur Erbfolge, und das Recht der Erstgeburt wird nach u. nach in allen fürstlichen = u. gräflichen Häusern eingeführet. Die von der Regierung ausgeschlossenen Gobne, werden gemeiniglich apanagirte, besser aber nicht regierende Zerren genennet, und entweder mit Land und Leuten, oder, welches immer mehr gewöhnlich wird, mit Geld abgefunden. Die Stände des Reichs, sind, vermoge des Reichsherkommens, verbunden, sich eine standesmäßige Gemahlinn zu erwählen, wenn anders die Gemahlinn und Rinder gleicher Burde theilhaftig werden, und leste des Naters Lande erben sollen. Die Vermablung eines Churfürsten oder Fürsten mit einer Gräfinn, und eines Fürsten und Grafen mit einer von altem Adel, ist nicht unstandesmäßig.

J. 41. Von dem muthmaßlichen Ursprung der Chursursten, und von ihrem Recht, den Kaiser

pu wählen, ist oben (h. 30.) gehandelt worden. Jest sind andere Vorrechte derselben anzuführen. Der Kaiser giebt seit . 1711 den Geistlichen den Litel: hochwürdigste und Meven; den weltlichen gber, durchlauchtigste und Oheime. Die weltliden haben den Titel, Churfürstl. Durchlaucht, franz. Son Altesse électorale Serenissime, angenommen, die geistlichen aber, die keine geborne Prinzen sind, führen noch den Titel Churfürstl. Gnaden, franz. Son Altesse électorale. Aufschriften wird ein geistlicher Churfürst Hochwurdigster, Reverendissimus, und ein weltlicher, Durchlauchtigster, Serenissimus, genannt. gleich von Alters her die geistlichen Churfürsten den erzbischöflichen, und die weltlichen, den herzoglichen, mark- und pfalz-gräflichen Titel, dem churfürstlichen vorsesen, so ist und bleibt doch die churfürstliche Würde höher, als die erzbischöfliche, herzogliche, mark = und pfalzgräfliche. Sie seten and ihr Erzamt vor dem durfürstlichen Litel. Ben ihren Belehnungen, sind sie fren von den Sporteln. Sie können Gesandte von dem ersten Rang an den Kaiser schicken, und zwar zu gleicher Zeit mehr als einen. Ein neuerwählter Raifer muß ihnen sogleich ihre Freyheiten und Wurde bestätis gen. In Ansehung des Reichsbundnisse, Reichskriege, Veräußerungen und Verpfandungen der Reichslande, 2c. und aller der Reichs Sicherheit und öffentlichen Staat angehenden Falle, kann der Kaiser nichts ohne Zuziehung derselben thun; denn sie sind, wie die Wahlcapitulation saget, seine innerste Rathe. Die Reichstage, werden von -

von dem Kaiser mit der Churfürsten Bewilligung oder auf derfelben Verlangen, gehalten. Jeder Churfürst hat das Recht, wenn die Zahl der 50 Assessoren voll ist; 2 Kammergerichts-Bensiker zu prasentiren, es gehen auch die von ihnen prasentirten Assessoren den vom Kaiser selbst prasentirten, im Rang vor. Ihre Churlande haben ein unumschränktes privilegium de non appellando. Sie haben ihre besondere 1338 abgefaßte, und nachmals, insonderheit aber 1521, erneuerte Wereinigung und Verhindung unter sich; sie konnen zu gemeinschaftlichen Berathschlagungen zus sammen kommen, oder sogenannten Churfurstentage halten; man kann an ihnen das Verbrechen der beleidigten Majestät begehen, und ihre eigentlichen Churlande sind untheilbar, so daß sie jederzeit auf den erstgebornen fallen; ja nunmehr verbleiben demselben die sammtlichen Lande. Sie haben sich in der kaiserlichen Wahlcapitulation ausbedungen, daß ihre Gesandten den Fürsten in Person ohne Unterschied vorgehen sollen: diese aber beschweren sich sowohl darüber, als über einis ge andere Stucke. Sie weichen zwar den Könia gen, und ihre Gesandten den koniglichen Gesande ten; hingegen erhalten sie und ihre Gesandten von allen Staaten alle Ehrenbezeugungen, den Königen und ihren Gesandten wiederfahren, und geben weder einem Cardinal, noch einem papft-Uchen Gesandten, noch auch einer frenen Republik den Rang. Auswärtige Könige nennen die weltlichen Churfürsten und von den geistlichen, die, welche geborne Prinzen sind, Bruder. Endlich

ist noch zu bemerken, daß ein Churfürst nach zurückgelegtem 18ten Jähr volljährig sen.

9. 42. Das besondere Erzamt, welches erbelich und unzertrennlich auf dem Erzstift und weltelichen Churland haftet, und die besonderen Vorerechte eines jeden Churfürsten, sind folgende.

rechte eines jeden Churfürsten, sind folgende.

1. Der Churfürst zu Maynz, des heil. rom. Reichs Erzkanzler durch Germanien ist Director des churfurstlichen Collegii, oder, wie er sich selbst nennet, auch oft von andern genennet wird, Dechant, (Decanus) desselben, macht das Absterben eines romischen Raisers seinen Ditt-Churfursten bekannt, schreibet den Wahltag aus, nimmt den sammtlichen Churfursten oder ihren Gesandten den Wahleid ab, sammlet ihre Stimmen, und verkundiger die geschehene Wahl, salbet den ermählten Raifer, wenn die Krönung desselben in seinem Sprengel geschiehet: wird sie aber an einem Ort verrichtet, der weder in seinem noch in des Erzbischofs von Colln Sprengel lieget, so wechselt er mit demselben ab. Auf dem Reichstage führet er das allgemeine Directorium; und der Kaiser soll ihm keinen Einhalt thun, wenn er, der kaiserlichen Proposition zusolge, und dem Reich zum Besten, ein und andere Sachen, wie auch der klagenden Stande Beschwernisse, in das churfürstliche, oder in alle Reichscollegia, bringt, noch! sonst dem Churmannzischen Erzkanzelariat und Reichsdirectorio Ziel und Maaß geben, noch daran hinderlich senn wollen, zc. Ben ihm oder seinen Gefandten, legitimiren sich alle Gesandte, sowohl der Reichsstände, als der auswärtigen 5 亿的. 7 21. Mach.

Mächte. Er ernennet einen Reichs-Vicekanzler ober Reichs-Hof-Vicekanzler, der ihm sowohl, als dem Kaiser, schworen muß, seget alle Be= dienten der Reichskanzlen, und hat die Oberbothmäßigkeit über dieselben, wie auch die Aufsicht über das Reichsarchiv. Der Kaiser läßt durch ihn den Reichshofrath visitiren. Er hat die Pro= tection über das Postwesen im romischen Reich, und seine Rathe bezahlen kein Postgeld auf den Reichsposten. Der Kaiser nennet ihn seinen lie= ben Neven, Churfursten und Rath. Andere Worrechte übergehe ich stillschweigend.

- 2. Der Churfürst zu Trier, ist des heil. rom. Reichs Erzkanzler durch Gallien und das Rönigreich Arelat, welches aber jest nur ein bloßer Titel ist, ohne Verrichtungen. einer romischen Königswahl, hat er die erste Stimme, und gehet Chur-Colln beständig vor: vor der Wahl nimmt er den Eid von Chur-Mannz ab; sonst aber wechselt er mit dem Churfürsten von Colln im Range ab.
- 3. Der Churfürst zu Cölln, ist des heil. rom. Reichs Erzkanzler durch Italien, (welches jest auch nur ein bloßer Titel ist,) hat, ben der Wahl eines romischen Königs die zwente Stimme, und wenn derselbe zu Aachen und in dem collnischen Erzstift gekronet wird, das Recht, solche Krönung allein zu verrichten; geschiehet sie aber an einem dritten Ort, der meder in seinem noch im mannzischen Erzstift lieget, so wechselt er darinn mit Chur-Mannz ab.

4. Der König und Churfürst in Böheim, ist Erzschenk des heil. rom. Reichs, (davon er aber weder Titel noch Wapen führet,) und überreichet als solcher dem romischen Kaiser den mit Wein und Wasser angefüllten Credenzbecher, und ersten Trunk an der Tafel in einem silbernen Becher, von 12 Mark schwer, der hernach, nebst dem Pfeed, seinem Vicarius zu Theil wird. Seine übrigen Worrechte sind, daß er allen andern weltlichen Churfursten vorgehet, in Processionen unmittelbar nach dem ömischen Kaifer gehet, da ihm denn die romische Kaiserinn und die Churfursten von Mannz und Colln folgen; im churfürstlichen Collegium die britte Stimme hat, u. a. m. Er hat zu Reichs-Erbschenken seit 1714 die Grafen von Althan, don des Grafen Michael Johannes, gewesenen kaiserlichen Obriststallmeis sters, Linie, die deswegen einen Becher im Wapen führen.

5. Der Churfürst von Pfalz-Bayern, ist des heil. rom. Reichs Erz-Truchses, (oder Erz-Rüchen-Meister) und sühret wegen dieses Erz-amts, außer dem Titel, auch den goldenen Reichsapfel im Wapen; träget dem Kaiser den der Krd-nung den Reichsapfel vor, hat seine Stelle gleich nach Böheim, seßet den der kaiserlichen Krönung 4 silberne Schüsseln, 12 Mark schwer, auf die kaiserliche Tasel, und überreicht die erste Speise. Zu Reichs-Erd-Truchsessen, hat er die Grasen von Waldburg, die dieserwegen den goldenen Reichsapfel im Wapen haben. Schon 1329 verglichen sich die benden hohen und verwandten Säu-

## 100 Einlettung in die Beschreibung

Häuser, Banern und Pfalz, daß die Chur unter ihnen wechselsweise umgehen sollte: Pfalz aber eignete sie sich bald allein zu, und wurde 1356 darinn bestätiget: allein, 1623, als der Churfürst von der Pfalz, wegen der boheimischen Sandel, in die Acht erkläret wurde, bekam der Herzog Maximilian von Bayern die Chur; die auch im westphälischen Frieden benm bayerschen Hause 1706 wurde Bayern in die Acht erkläret, blieb. weil es auf die französische Seite trat, und da? bekam Pfalz desselben Erzamt und Vorzüge; Bayern aber ward im baadenschen Frieden vollig: wieder hergestellet. Als der Wilhelminsche Mannsstamm des Hauses Bayern 1777 ausstarb, siel die bayersche Churwurde nebst dem Erzamt wieder mit dem alten Rang an das Haus Pfalz, welches seitdem Pfalz = Bayern genennet wird. des auf dem Erztruchsessen - Amt haftenden Vicariats, waren ehedessen zwischen Banern und Pfalz große Streitigkeiten, die nun wegfallen. Sonst bat das Haus Pfalz die Schußgerechtigkeit über alle Reßler eines großen Districts, ist durch ganz Deutschland Schußberr des Johanniter Drdens, kann adeln, und Edelleute in den Grafenstand erheben, und hat das Wildfangsrecht, kraft dessen es alle unehelich geborne und andere fremde: Personen, die innerhalb Jahr und Tag keinen. nachfolgenden Herrn haben, an solchen Dertern, die dergleichen Gerechtigkeit unterworfen sind, zu Leibeigenen machen kann, also, daß sie sich zu ben Churpflichten, und zur Erlegung eines gewissen

wissen Bahrzinsens und zu Sterbegefällen verpflichten mussen.

6. Der Churfürst zu Sachsen, ist des heil. rom. Reichs Erzmarschall, und sühret, außer dem Titel, dieserwegen 2 kreupweis über kinander gelegte Schwerdter im Wapen. Wegen der den Churlanden anklebenden Pfalzgrafschaft, ist er, wenn das Reich kein Oberhaupt hat, in' den Landen des sächsischen Rechts, und in andern in solches Vicariat gehörigen Gegenden, Vicarius des Reichs. Auf den Reichstagen und bep andern fenerlichen Gelegenheiten, traget er bem Raiser das Reichsschwerdt vor; reitet auch ben der Kronung in einen Haufen Hafer, und füllet von densel-ben ein silbernes Maaß voll. Wenn Chur-Sachsen auf den Reichstägen zugegen ist, so überschicket Chur = Mannz demselben die Citationszettel zur Reichsversammlung, die derselbe so fort dem Reichs=Erbmarschall zusendet, um die Zusam= menberufung der Churftrsten und anderen Stande zu veranstalten; weiset auf den Reichstägen den Churfürsten oder ihren Gesandten durch seinen Erbmarschall die Quartiere an, durch den er auch andere Anstalten, wegen der Lebensmittel und Sicherheit, machet; hat, so lange die Reichs-tage währen, die Gerichtsbarkeit über alle churfürstliche und anderer Reichsstände Bediente, auch in Criminalsachen; bat ferner, wenn das durmannzische Directorium erlediget ist, das Directorium auf dem Reichstag, und die Schußge-rechtigkeit über die Reichsstadt Mühlhausen, im-gleichen über alle Trompeter im ganzen edmischen G, 3 Reich.

### 102 Einleitung in die Beschreibung

Reich. Zu Reichs-Erbmarschällen, hat er die Grafen von Pappenheim, die wegen dieses Amts auch die chursächsischen Schwerdter im Wapen führen. Auf den Fall des pappenheimischen Hauses, haben die Grafen von Calenberg zu Musta, die Anwartschaft auf dieses Reichs-Erbamt bekommen.

7. Der Chursurst zu Brandenburg, ist des heil rom. Reichs Erzkammerer, träget dem Kaiser das Scepter vor, welches er auch im Wapen, so wie das Erzamt im Titel, sühret; reichet dem Kaiser in einem silbernen Handbecken das Wasser, um die Hande zu waschen; darf mit seinen Lehnschaften, Fürstenthümern und kandern, als mit Albotialgütern versahren, nach eigenem Gefallen neue Zölle, und auf allen Strömen Mühlen anlegen. Sein Erdkämmerer, ist der Fürst von Hohenzollern, der zum Wapen akreugmeis und schräg gestellte gotdene Scepter im rothen Schilde, und auf einem goldenen gekrönten Helm, ein gerades goldenes Scepter, im Wapen sühret.

S. Der Chursürst zu Pfalz, war ehemals Erztruchses, in dem westphälischen Frieden aber ward er Erzschatzmeister; welches Erzamt er im Titel, und wegen desselhen die kaiserliche Krone im Wapen sührte, und seit 1653 die Grussen von Sinzendorf zu Reichs-Erb-Schasmeisstern hatte, die deswegen die kaiserliche Krone ihrem Wapen einverleibet haben. Als der Chursürst von Vapern in die Reichsacht erkläret ward, und Pfalz das Erztruchsessent wieder

erhielt, bekam der Churfürst zu Braunschweig= Lüneburg 1706 das Erzscharmeisteramt, von welchem er sich auch nachher beständig schrieb, und welches nach des Churhauses Bayern ganzli= chem Abgang, da Pfalz in desselben Stelle getre-ten, dem Churhause Braunschweig-Lüneburg völlig eigen geworden. Der Erzscharzmeister wirft ben der Krönung des Kaisers goldene und silberne Krönungsmungen unter das Volk, und träget ben dem fenerlichen Umgange diekaiserliche Das durfürstliche Haus Braunschweig = Luneburg hat die umwechselnde Re= gierungsfolge im Hochstift Osnabruck, und einige andere Rechte und Privilegia. Raiser Leopold erhob zwar das durchlauchtigste hannoverische Haus, wegen der ihm und dem Reich geleisteten vortrefflichen Dienste, schon 1692 zur neunten Churwurde; es bekam aber erst 1708 Sig und Stimme im churfürstlichen Collegio.

J. 43. Dem Range nach, folgen hiernächst die Reichsfürsten, das ist, diejenigen Fürsten, die auf dem Reichstag im Reichsfürstenrath ein votum virile sühren, die theils geistliche, theils weltliche, theils alte, theils neue, (die erst seit Ferdinands II Zeit in diesen Stand erhoben worsden,) und zum Theil auch nur gesürstete Prälaten und Grasen sind. Die geistlichen, sind enswesder Erzbischöse, oder Bischöse, oder gesürstete Nebte und Pröbste, und zu benselben gehören auch der Hoch und Deutschmeister, und der Jospannitermeister. Der Kaiser nennet sie ehrwursdige, und im Zusammenhang, Dr. Andacht,

und Osnabruck, wenn ver lette evangelisch ist.
Die geistlichen Reichsfürsten, welche Sistund Stimme im Reichsfürstenrath haben, sind die Erzbischöfe von Salzburg und Bisanz, (Besangon,) welcher lette aber den Reichstag schon seit langer Zeit nicht mehr beschicket, der Hochsund Deutschmeister, die Bischöfe zu Bamberg,

fen, die übrigen Reichsgrafen aber haben ihren

besonderen Plag im Reichsfürstenrach. Endlich

sißen auf der Querbank die Bischöse von Lübeck

Würz-

Würzburg, Worms, Eichstädt, Spener, Straßburg, Costanz, Augsburg, Hildesheim, Paderborn, Frensingen, Regensburg, Passau, Trident, Briren, Basel, Münster, Osnabrück, Lüttich, Chur, Lübeck, Fulda, der gestistete Abt zu Kempten, der gefürstete Probst zu Berchtolsgaden, die gefürstete Probsten Weissenburg, die gefürsteten Abtenen Prüm, Stablo und Corven;

zusammen 33.

Die weltlichen Reichsfürsten, welche Siß und Stimme im Reichsfürstenrath haben, sind der Erzherzog zu Destreich, die Herzoge zu Burgund, Bayern und Magdeburg, der Pfalzgraf zu Lautern, zu Simmern und Reuburg, der Herzog zu Bremen, der Pfalzgraf zu Zweybruden, zu Beldenz und Lautereck, der Herzog zu Sachsen-Weimar, zu Gisenach, zu Coburg, zu Gotha, zu Altenburg, der Markgraf zu Bran-denburg-Culinbach, und der Markgraf zu Brandenburg - Onolzbach, der Herzog zu Braunschweig-Bell, ju Grubenhagen, ju Calenberg und ju Wolfenbuttel, der Fürst zu Halberstadt, Der Herjog zu Vorpommern, zu Hinterpommern, zu Verden, zu Mecklenburg-Schwerin, zu Mecklen-burg-Gustrow, zu Wirtemberg, der Landgraf-von Hessen-Cassel und von Hessen-Varmstadt, der Markgraf von Baaden-Baaden, von Baaden = Durlach, und von Baaden - Hochberg, der Herzog zu Holstein-Glücktadt und zu Holstein-Gottorf, der Herzog zu Sachsen=Lauenburg, der Fürst zu Minden, der Herzog von Savonen, (der sich aber seines Siß und Stimm-Rechts nicht

## 106 Einleitung in die Beschreibung

nicht bedienet,) der Landgraf zu Leuchtenberg, die Fürsten zu Anhalt, die gefürsteten Grafen zu Henneberg, die Fürsten zu Schwerin, zu Camin, zu Raßeburg, zu Hersfeld, ber gefürstete Graf zu Mumpelgard, (obige pflegen zu den alten und die folgenden zu den neuen gerethnet zu werden,) der Herzog von Aremberg, die Fürsten zu Hohenzollern, zu Lobkowiß, zu Salm, zu Dietrich= stein, zu Massau-Hadamar, zu Massau-Dillenburg, zu Aursberg, von Ostfriesland, von Fürstenberg, von Schwarzenberg, von Lichtenstein, von Thurn und Taris, (bessen Aufrufung die altfürstlichen Häuser beständig widersprechen,) und die Fürsten von Schwarzburg, zusammen 61. Diese Reichsfürsten haben zum Theil viele Rangfreitigkeiten unter sich, in Ansehung deren die von Pommern, Mecklenburg, Wirtenberg, Hef-sen, Baaden und Holstein-Glückstadt sich verglichen haben, und daher die alternirenden oder umwechselnden Zäuser genennet werden. Ben bem Aufrufen in dem Reichsfürstenrath, wird von der geistlichen auf die weltliche Bank abgewechselt.

Julich, Cleve und Berg haben unstreitiges Recht zu fürstlichen Stimmen im Reichsfürstenrath, die aber seit 1609 dergestalt ruhen, daß sie nicht einmal aufgerusen werden. Die übrigen Fürsten aber haben bisher noch keine Stelle im Reichsfürstenrath erhalten; doch haben sich schon unterschiedene darzu gemeldet, einige haben auch entwedet aller, oder doch einiger Reichscollegien SchlütSchluffe, und andere des Raisers Empfehlung,

für sich.

S. 44. Die Reichspralaten oder Aebte, Probste und Aebtissinnen, die Sis und Stimme auf dem Reichstage haben, theilen sich in die schwäbische und rheinische Bank, deren jede in dem Reichsfürstenrath nur eine Stimme bat, und wechselsweise mit den Grafen aufgerufen wird. Die Pralaten und Aebtiffinnen auf der schwäbischen Bank, sind die Aebte zu Salmansweiler, Weingarten, Ochsenhausen, Elchin= gen, Price, Ursperg, Kansersheim, Roggenburg, Roth, Weisenau, Schussenried, Marche thal, Petershausen, der Probst zu Wettenhausen, der Abt zu Zwiefalten, der Abt zu Gengenbach, Hegbach, Gutenzell, die Aebtissinnen zu Roten-munster, Baind, und Neresheim. Auf der rheinischen Bank, sollen der Sage nach, sigen, der Landcommenthur der Balley Coblenz, der Probst zu Odenheim, die Aebte zu Werden, zu St. Ulrich und Afra in Augsburg, zu St. Georgen in Jiny, zu St. Cornelii Münster; und zu St. Emeran in Regensburg; die Aebtissinnen zu Effen, zu Buchau am Federsee, zu Quedlinburg, zu Hervorden, zu Gernrode, zu Nieder- und Ober-Munster in Regensburg, ju Burscheid, Gandersheim und Thoren. Diese zwen pralatischen Collegia steben auf der katholischen Seite, ungeachtet in dem rheinischen 3 ansehnliche gefürstete evangelischwabische Colle-gium hat einen Director und Mit-Director, die es Lebenslang bleiben, auch einen gemeinschaftlichen

chen Syndicus. Des rheinischen beständiger Director, ist der Pralat zu Werden.

S. 45. Die Reichsgrafen und Zerren, die Sis und Stimme auf den Reichstagen haben, : beißen größtentheils Grafen, jum Theil aber Land= grafen, Burggrafen, Wild und Rheingrafen, Frey und edle Herren. Es sind auch in den gräflichen Collegien noch viele Fürsten, die bisher keine eigene Siße und Stimmen auf dem Reichstage haben erhalten konnen. Die Reichsgrafen und Herren theilen sich in 4 Collegia, de= ren jedes auf dem Reichstage in dem Reichsfürstenrath eine eigene Stimme hat. Der Graf ober Gesandte, der solches Collegium vorstellet, siget auf der weltlichen Fürsten-Bank, nach allen fürstlichen Gesandten. Das wetterauische und schwäbische Collegium wechseln mit einander im Rang ab.

Das wetterauische Collegium, dessen Mitglieder alle evangelisch sind, bestehet aus den Fürsten und Grasen zu Solms, zu Nsendurg und zu Stolberg, aus den Grasen zu Witgenstein, den Rheingrasen, den Grasen zu Leiningen-Harenburg, Leiningen-Westerburg, Neuß, Schön-burg, Ortenburg. Die Grasen von Wartenberg sind wieder ausgeschlossen worden. Wied-Runkel wegen Krichingen, Hanau, Nassau Saarbrücken, Usungen und Weildurg, Waldeck und Schwarz-burg, haben sich abgesondert. Königstein gehörte auch dazu.

Das schwäbische Collegium, bestehet aus den Besißern der Gräf- Landgraf- und Herrschaf-

ten Heiligenberg und Werdenberg, Straßberg, Alschhausen, Dettingen, Montsort, Helsenstein, Kletgau, Königsegg, Waldburg, Eberstein, Hohen-Geroldseck, den Grasen Fugger wegen ihrer schwäbischen Kreislande, Eglof, Vondorf, Thannhausen, Eglingen, imgleichen den Grasen von Khevenhüller, von Kuffstein, Harrach, Sternberg und Neipperg, die so wie der Fürst von Colloredo, nur als Personalisten anzusehen sind. Churpfalz hält sich nun auch zu diesem Collegio, und Wirtemberg wegen Justingen, hingegen Destreich ist wegen Hohenems noch nicht dazu getreten. Die Mitglieder dieses Collegiums sind insgesammt katholisch, und es sucht sehr zu verhüten, daß kein evangelischer Sis und Stimme darinn hekommen möge.

Das frankische Collegium, bestehet aus Hohenlohe, Castell, Wertheim, Erbach, Limburg, Seinsheim, Rieneck, Wolfstein, Reischelsberg, Wissentheid, Windischgräß, Rosensberg, Stahrenberg, Wurmbrand, Giech, Gräsbeniß und Pückler. Die 7 lesten sind Personalischen. In diesem Collegium sind die evangelischen

Mitglieder zahlreicher als die katholischen.

Das westphälische Collegium, machen aus Sann Menfirchen, Sann Hachenburg, Wied, Schauenburg, Oldenburg, Delmenhorst, Lippe, Bentheim Bentheim, Tecklenburg, Bentheim Steinfurt, Hona, Virneburg, Diepholz, Spiesgelberg, Nittberg, Phrmont, Gronsfeld, Neckspeim, Anholt, Winneburg Beilstein, Holzeupfel, Blankenheim und Geroldstein, Wittem, Weh.

### 110 Einseitung in die Beschreibung

Gehmen, Eymborn-Nenstadt, Wickeradt, Myslendonk, Reichenstein, Schleiden, Kerpen und Lommersum, Dyck, Saffenburg, Hallermund, Rheineck. Die evangelischen Mitglieder dieses Collegiums sind zahlreicher als die katholischen. 1784 wurde zwischen den Mitgliedern bender Kirschen der Vergleich geschlossen, daß sie zusammen zwen Gesandte, einen von der katholischen, und einen von der evangelischen Kirche den Keichstage anstellen wollten, daß unter diesen nach den Nationen abgewechselt, und von den katholischen der Ansang gemacht werden solle.

Im großen gerechnet, sind von jeher, das wetterauische, frankische und westphälische Grassen-Collegium, für evangelisch, das schwäbische

aber für katholisch gehalten worden.

Ein jedes Collegium hat sein besonderes Directorium, und dieses in einigen gewisse Adjuncté. Ben dem metterausschen Collegio, wird das Directorium ordentlicher Weise alle 3 Jahre verandert, und die gewöhnlichen 4 Adjuncti Directoris, führen die Adjunctur auch nur 3 Jahre. Dren werden allemal aus den wetterauischen und rheinischen gräflichen Familien, der vierte aber von den sogenannten obersächsischen zugewandten Häusern Schwarzburg, Reuß und Schönburg, erwählet. Das schwäbische Collegium hat 2 Directores und 4 Adjunctos, die alle erwählet werden, und es Lebenslang bleiben. Im frankischen Collegio wird mit dem Directorio nach dem Alter abgewechselt, und es bleibt 3 Jahre ben einem. Auf des Directors Begehren, wird ihm ein

ein Adjunctus bengefüget. Vormals ist das Die rectorium allezeit nur ben den 5 alten Häusern Hohenlohe, Castell, Erbach, Wertheim und Limburg, gewesen. Im westphälischen Grasfen = Collegio, sind die Directores immer auf Lesbenslang erwählet worden, und keine Adjuncti

gewöhnlich gewesen.

S. 46. Reichestädte, nennet man diejenigen Städte in Deutschland, die durch ihren eigenen Magistrat regieret werden, unmittelbar unter dem Kaiser und dem Reich steben, und auf dem Reichstage Sitz und Stimme haben, als auf welchem sie ein eigenes, und zwar das dritte und lette Collegium ausmachen. Einige sind gang katholisch, andere, und zwar die meisten, ganz evangelisch, und noch andere gemischt, zu welchen letten diejenigen geboren, von deren Bugerschaft, oder vielmehr von deren Rath, ein Theil 1624 offentliche und eigene Religionsubung in der Stadt gehabt hat. In ihrem Gebiet, üben sie die Landeshoheit aus. Einiger Gebiete sind so ansehn= lich, daß sie sich wohl Republiken nennen konnten, welches Titels sie sich aber im stilo curiali enthal-Einige haben noch von alten Zeiten her Reichsvögte und Reichsschultheissen; einige bezahlen auch noch die alten Reichssteuern: die meissen aber sind von benden fren. Es theilet sich aber ihr Collegium auf dem Reichstag in die rheinische und schwäbische Bank. Benm Aufruf wird von jener der Anfang gemacht, und alsdenn von einer Bank auf die andere mit den einzelnen Städten abgewechselt. Auf der theini= schen

#### 112 Einleitung in die Beschreib ung

schen Bank, sißen folgende 14, Colln, Aachen, Lübeck, Worms, Speyer, Frankfurt am Mayn, Goslar, Bremen, Hamburg, (seit 1769;) Mühlbausen, Nordhausen, Dortmund, Friedberg, Weslar. Auf der schwäbischen Bank sißen folgende 37, Regensburg, Augsburg, Nürnsberg, Ulm, Eslingen, Reutlingen, Nördlingen, Rothenburg ob der Tauber, schwäbisch Hall, Rothweil, Ueberlingen, Heilbron, schwäbisch Semünd, Memmingen, Lindau, Dünkelsbul, Biberach, Ravensburg, Schweinfurt, Rempten, Windsheim, Kaufbeuren, Weil, Wangen, Isindsheim, Kaufbeuren, Weil, Wangen, Isindsheim, Weissenburg im Nordgau, Giengen, Gengenbach, Zell am Hammersbach, Buchhorn, Valen, Buchau am Federsee, und Bopfingen.

s. 47. Die Reichsgerichte, sind theils bes sondere oder niedere, theils allgemeine oder höhere. Zu der ersten Classe, gehören das kaisserliche Landgericht in Obers und Niedersschwaben, welches in den dren Reichsstädten Ravensburg, Wangen und Isnn, und in dem Flecken Altdorf gehalten wird; das kaiserliche Landgericht Zurggrafthums Nürnberg, welches den Fürsten zu Anspach zustehet, und au Anspach gehalten wird; u. a. m. insonderheit das kaiserliche Zostericht zu Rothweil, welches unter den niedern Reichsgerichten das sons ehmstesist, und allein von dem Kaiser abhänget. Von diesen niedern Reichsgerichten wird an die höchsten Reichsgerichte appelliret, die sich ordentlis

dentlicher Weise über alle unmittelbare und mittelbare Reichsglieder (Bobeim, Destreich und Burgund ausgenommen), und über alle Sachen erstrecken, deren Aussprüche den Sachen die leste Entscheidung geben. Eigentlich können sowohl die unmittelbaren als mittelbaren Reichsglieder erst in der zwenten Instanz vor dieselben gezogen werden; doch giebt es auch Sachen, Die in der ersten Instanz dahin gehoren. Ordentlicher Weise kann man sich entweder an das eine oder andere wenden, und die Sache muß alsdenn ben demjenigen bleiben, ben welchem sie zuerst anhängig gemacht wird; doch giebt es auch gewisse Sachen, die nur vor eines von benden allein gehören. Die Vollziehung der von demselben gefälleten Urtheile, wird, wenn sie mittelbare Reichsglieder betreffen, den Landesherren, wenn sie aber unmittelbare angehen, dem Obristen des Kreises, worinn derjes nige ist, wider welchen das Urtheil ergangen, oder (welches heut zu Tage am gewöhnlichsten ist), dem Kreis ausschreibenden Fürsten, aufgetragen. Es sind aber Diese bochste Reichsgerichte vorhanden.

ferlichen Hof gehalten wird, und von dem Kaiser allein abhänget, der desselben oberstes Haupt und Richter ist, an welchen auch in allen wichtigen Sachen von dem Reichshofrath ein Gutachten abgestattet wird. Er bestehet aus einem Präsidenten, dem Reichshof-Vicekanzeler, (der zugleich wirklicher kaiserlicher geheismer Rath und Hofrath ist,) einem Vicepräsischen.

## Ti4 Einkeitung in die Beschreibung

denten (wenn es dem Raiser beliebet, diese Stelle zu besessen), einer Anzahl von Reichshofrathen, darunter 6 evangelische senn sollen, und davon einer, der auf der Herrenbank sist, ordentlicher Weise nur 2600, einer auf der Gelehrtenbank aber 4000 Gulden Besoldung, nebst anderen Vortheilen und Frenheiten, hat; 2 Secretarien, und einem Reichssiscal. Es gehören auch die Reichshofrathsagenten hieher, die die Schriften übergeben, die Resolutionen betreiben, u. s. w. Die sesige Reichshofrathsverordnung, ist 1654 vom Kaiser Ferdinand III vorgeschrieben. Die Titularreichshofrathe, die es hin und wieder giebt, haben mit diesem Reichsgericht nichts zu thun.

gericht, wird von dem Raiser und den Standen des Reichs zugleich besetzt, von den letten aber allein unterhalten. Es wird jest in der Reichsesstadt Wesslar gehalten, und vermuthlich nicht seicht von dannen verleget werden. Doch hat das Rammergericht 1751 der Reichsversammlung zu Regensburg vorgestellet, daß es nicht länger zu Weslar bleiben könne, und daß es nach Franksurt am Mayn verlegt zu werden wünsche. Es bestehet aus einem Rammerrichter, den allezeit der Raiser bestellet, 2 Rammergerichtspräsidenten, davon einer der römische kuche zugethan ist, und einer Anzahl Reichskammergerichtsassessoren, der ren jest nur 17 sind, (nämlich 9 katholische und 8 evans

evangelische), nach dem westphältschen Friedenssschluß aber 50, und nach einem Reichsschluß von 1720, halb so viel oder 25 sepn sollten; es gehösen auch ein Generalisscal und Advocatus Fisci, 30 Procuratores, und eine Anzahl Advocaten dazu. Das Kammergericht hat auch seine eigene Kanzlen, und einen Kammergerichtspfennigmeisster, der die eingehenden Kammerzieler verwaltet. Die Kammergerichtsordnung, ist zuerst 1495 gemacht, hernach oft, vornehmlich aber 1555, geändert und verbessert, in der solgenden Zeit aber wieder verschiedentlich erläutert, verbessert und geändert worden. 1768 hat der Kammersmeister 1733 Rehlr., der Präsident 3656 Rehlr., und ein jeder Asselfen Officianten, Pedellen und Boten aber kosteten 5674 Rehlr.

Auflagen, sollen von dem Raiser nicht anders, als mit Rath, Wissen und Bewilligung der Chursürsten, Fürsten und Stände, auf allgemeinen Reichstagen angesetzt werden. Sie sind theils ordentliche, theils außerordentliche. Jene sind die sogenannten Rammerzieler, oder die Gelder, die jeder Reichsstand jährlich zur Untershaltung des kaiserlichen und Reichskammergerichts bentragen soll. Der Anschlag ist aus der Rammermatrikel zu ersehen. Vermöge derjemigen, die 1720 durch einen Reichsschluß angenommen und erhöhet, und vom Kaiser bestätiget worden, sollten die Kammerzieler jährlich

### 116 Einleitung in die Beschreibung

103600 Riffer. betragen: sie haben aber ausgemacht

1782, 91392 Chaler 3513 Rt.

1783, 90162 Thaler 86 Kr.
und am Ende dieses lesten Jahres, war in der Casse ein Vorrath von 148394 Thalern 76 Kr.
Am 15 Man 1784 betrug der Cassen-Vorrath
151761 Thaler 48½ Kreuzer, und am 1 Dec.
1786, 184255 Thaler, mit Inbegriff der ausgestiehenen 120000 Thaler.

1786 giengen an Rammer-

zielern ein 94874 Rehlr. 81½ Kr. und an Zinsen von den ausgeliehenen Capitalien 4278 — 36 —

Zusammen 99155 Athle. 32½ Kr. ausgegeben wurden. 87998 — 17½ —

also blieben in Vorrath i 1000 Athle.,

und der ganze baare Cassen-Bestand machte am 31 Dec. aus 62041 Thaler 4 Kr. Also hat sich der Zustand der Casse seit 1763 sehr verbessert, denn vorher war allezeit Geldmangel. Die außerordentlichen Steuren, sind solche, welche manchmal im Nothfall, auf Verlangen des Kaissers, von den Ständen bewilliget werden, z. E. zur Unterhaltung des Kaisers, oder des Reichsstriegsheers, oder der Neichssestung Philipsburg, oder zu Türkenkriegen, zu Reichsgesandtschaftssteisen, zur Erbauung oder Erhaltung der Festunsgen wider die Türken, zur Erbauung eines Hausses sier das Kammergericht, zum Geschenk sür den com-

commandirenden Reichs-General, u. s. w. Ihre Bewilligung geschiehet in Deutschland nach sogenammten Romermonaten, deren Benennung von jenen Zeiten herrühret, da die Raiser, um die papstliche Kronung zu empfangen, einen Zug nach-Rom vornahmen, und die deutschen Reichsstande verbunden waren, sie mit einer gewissen. Mannschaft zu Pserde und zu Fuß 6 Monate lang auf eigene Kosten zu begleiten, oder monatslich für einen Reuter 12 Gulden, und für einen Fußgänger 4 Gulden zu erlegen, welches Geld ben Namen der Admermonate bekam. Dieser Fuß ist nachher benbehalten, und der Reichsanschlag, wie viel ein jeder Stand entweder an Mannschaft oder an Geld liefern foll, in der soges pannten Reichsmatrikel gemacht worden. Die neueste, ist noch immer diesenige, die 1521 auf dem Reichstage zu Worms versertiget ward. Sie ist 1758 zu Regensburg, nach dem im churmannzischen Reichsarchiv befindlichen achten Driginal, gedruckt worden. Sie hat vom Ansang an viele Gebrechen gehabt, die nach und nach sehr vermehret, denen aber noch nicht ab-geholsen worden. Allein, obgleich dem Kaiser manchmal gewisse Romermongte bewilliget wer-den, so werden sie doch nicht richtig bezahlet. Ein Romermonat bringt ungefähr 50000 Bulden.

J. 49. Der Kaiser halt als Kaiser kein Ariegesheer, sondern das Reichskriegesheer wird von den Reichsständen gestellet. Die Manu-

# 118 Einleitung in die Besehreihung

Mannschaft, die ein jeder Reichsstand zur Zeie des Krieges liesern, unterhalten und ergänzen muß, und die sein Reichs - und Kreis-Contingent genet genennet wird, wird in jedem Kreise zu gewissen Kegimentern zusammengesest, es hat auch ein jeder Kreis seine Generalität. Der IS81 aussindig gemachte, und von dem Kaiser genehmigte Fuß, 40000 Mann zur einfachen Musrüstung aufzubringen, ist in den solgenden Zeiten, als 1702, 1734 u. s. w. benbehalten, die Anzahl aber drensach beschlossen worden. Die einfache Anzahl war 1734 solgendermaßen eingetheiset:

|                | su Pferde, gu Juß     |        |       |
|----------------|-----------------------|--------|-------|
| Charrhein -    | جبجث                  | 600    | 2707  |
| Ober-Sachsen   | dipare.               | 1322   | 2707  |
| Destreich      | -                     | 2522   | 5507  |
| Burgund —      |                       | 1321   | 2708  |
| Franken        | -                     | 980    | 1902  |
| Bayern -       | ,<br>ميسين            | 800    | 1494  |
| Schwaben —     | ر حمیت                | 1321   | 2707  |
| Oberrhein —    | -                     | 491    | 2853  |
| Westphalen -   | <del>Ciquini Cy</del> | . 1221 | 2708  |
| Mieder-Sachsen | Market 1              | 1322   | 2707  |
|                | · •                   | 12000  | 28000 |
|                | •                     |        | 12000 |

Summa 40000 Mann.

Einen Reichskrietz kann der Kaifer nicht ohne Bewilligung der Churfürsten, Fürsten und Stampe auf offenem Reichstage ansangen. Wenn aber

das Reich einen Krieg beschließet, soll die Reichsgeneralität sammt den Kriegsdirectoren und Rathen von dem Raiser und den gesammten Standen, und zwar von benden Religionen eine gleiche Anzahl, ernennet, und nebst dem ganzen Kriegesheer in des Kaisers und Reichs Pflicht genommen, der Krieg aber den Reichsverordnungen, der Ere-entionsordnung, dem westphälischen Friedens= schluß, und den auf solche Reichskriegsgefälle ergangenen Reichsschlussen gemaß, geführet werden. Der oberste Befehlshaber über das Reichsfriegs= heer zur Zeit des Krieges, wird entweder durch die Mehrheit der Stimmen auf dem Reichstage ausgemacht, oder auch mohl dem Kaiser die Ernennung desselben überlassen. Es wird auch zur Zeit des Kriegs eine Reichsoperationscasse er-Um 1 Million Thaler ober 1500000 richtet. Gulden aufzubringen, ist 1708 folgende Eintheilung gemacht worden.

| •                | -           | <b>)</b>     | · F1.  | Kr. |
|------------------|-------------|--------------|--------|-----|
| Churrhein        | <u> </u>    |              | 105654 | 25  |
| Ober-Sachsen     |             | -            | 156360 | 15  |
| Destreich        |             | •            | 306390 | 20  |
| Burgund          | enige       |              | 156360 | 15  |
| Franken          | <del></del> | ·            | 113481 | 25  |
| Bayern -         | -           | : -          | 91261  | 5   |
| Schwaben         | -           |              | 156360 | 15  |
| Oberrhein        | <b></b>     | probability. | 101411 | 30  |
| Westphalen       | edinan)     | -            | 156360 | 15  |
| Nieder-Sachsen — |             |              | 156360 | 15  |

Summa 1500000 Fl.

\$ 4

Heus

## 120 Einleitung in die Beschreibung

Heutiges Tages sind keine Reichskriegsrathsbisectoren und Rathe mehr üblich, und der Krieg ist bisher meistens von dem Kaiser und seinem Hoskriegsrath allein regieret worden. Der Kaiser soll keinen Frieden ohne der Chursürsten, Fürsten und Stände Zuthun und Einwilligung schließen.



Das

## Königreich Böheim,

nebst

## Mähren und der Lausiß,

welche Länder nicht zu den Kreisen des deutschen Reichs gehören.

## I. Das Königreich Böheim.

S. T.

ie erste noch sehr rohe Charte von Boheim, hat Griginger 1568, eine bessereschon in die Kreise abgetheilete Charte, 1629 Aegid. Sadeler, eine noch beffere auf 2 Bogen, Mories Pogt, ein Cistercienser aus dem Kloster Plaß, die allerbeste aber der Ingenieur-Haupt-mann Joh. Christoph Müller, auf kaiserlichen Befehl und der Stande Kosten, auf 25 zusammenhangenden Blattern geliefert, die zu Augsburg von Michael Kauffern 1720 im großen, und hernach im kleinern Format, in Rupfer gestochen Joh. Wolfgang Wieland, hat die mullerische große Charte 1726 auf eine andere Weise verkleinert in 25 Blattern. Julien hat die mullerische Charte in den ersten Theil seines 1758 zu Paris ans Licht getretenen Atlas topographique & militaire, in einem Nachstich gebracht. den 25 Blattern ist ein einziges im gewöhnlichen Landchartenformat heraus gezogen, und zuerst von Michael Rauffern gestochen, nochmals aber mit unterschiedenen Beränderungen von den bomannischen Erben, Peter Schenk, Tob. Conr. Lotter, Joh. Jac. Lidl, Covens und Mortier, und anderen, herausgegeben worden. Le Rouge bat

hat 1757 die müllerischen kleineren Blatter, auf 9 größere gebracht. Der Jesuit Bernhard Erber, hat im ersten volumine seiner Notitiæ regni Bohemiæ, die er 1760 drucken lassen, außer der homannischen allgemeinen Charte von Bobeim, 13 besondere von 12 Rreisen und vom egrischen District, aus denen vom Wieland ins kleinere gebrachten müllerischen Blattern, geliefert, und zwar also, daß jedes Blatt weiter hichts, als einen Kreis, dargestellet, ohne von den angränzenden Kreisen und Ländern etwas abzubilden. 1769 haben die homannischen Erben angefangen, aus den mülletischen Charten, 1.2 Wogen von eben so viel Kreifen zu zeichnen, und die angränzenden Kreise und Lander nothdurftig mit zu berühren. Sie haben die boheimischen Namen der Städte aus denselben weggelassen, welches nicht gut ift. hieraus ist der Atlas regni Bohemiæ, consistens in quindecim mappis, edentibus Homannianis heredibus, Norimbergae 1776, erwachsen, in welchen auch die homannische Charte von ganz Boheim, und von dem egerschen und einbogener Gebiet, gebracht worden sind. Die mullerischen Charten, sind in der That sehr brauchbar und schäßbar, haben aber doch noch nicht die zu wunschende Bollkommenheit. Da auch Bobeim jest in 15 Kreise vertheilet ist, so mussen, wenn diese Abtheilung dauerhaft ist, auch die Charten darnach verändert werden. Des Commerzienraths Bock neue Charte von Boheim auf vier zusammenhangenden Bogen, ist zwar schon 1778 erwartet worden, meines Wissens aber noch nicht erschienen. f. von derselben meine <sup>2</sup> **m**os

wöchentliche Machrichten, Jahrg. 2. St. 35. S. 280. Jahrg. 6. St. 15. S. 120. Geh. Raths von Desfeld verbesserte Ausgabe der mullerischen Charte von Bobeim, ift noch nicht' zu Stande gekommen. s. von derselben meine wo-chentliche Nachrichten Jahrg. 7. St. 2. S. 16. Zürner hat auf 2 Blättern die Gegenden vom Carlsbad und von Töpliß gezeichnet, und sowohl diese Blatter, als ein besonderes vom egerschen Gebiet, hat der jungere Schenk zu Amsterdam, in Rupfer gestochen. Es sind auch Charten vorhanden, die Böheim, Mähren, Schlessen und die Lausis auf einem Bogen abbilden. Nic. Sanfon hat eine solche Charte zuerst entworfen, und 1680 aus Licht gestellet, Schenk hat diesels bige zuerst, und hierauf haben Jaillot, du Val, Molin, Witt, Visscher, Valk, Dankert, de Ram, Homann, Seutter, Weigel, Covens und . Mortier, eben diese Charte einander nachgesto-Le Rouge hat dieselbige 1742, noch mehr aber Tobias Maier durch die homannischen Erben 1748, verbeffert geliefert, und diese Charte hat Boudet 1751 zu Paris wieder aufgelegt.

J. 2. Zöheim, Bojerheim, Bojheim, (nach der verdorbenen Aussprache Zöhmen,) d. i. die Heimath, Lohnung, der Sis der Bojer, hat den Namen von den franklichen Schriftstelzern des zien Jahrhunderts um deswillen bekommen, weil es vor Alters von den Bojern besessen worden, welches celtische Bolk neben den Helvetiern im hercynischen Walde, gewohnet hat, und zur Zeit Augusts von den Markomannen vertrie-

ben worden. Die Bohmen selbst nennen sich Cschechen, und ihr Land Czeska (Tscheska) diemie, das ist, das Land der Tschechen, davon unten s. 10. ein mehreres vorkömmt. Es granz zet aber Boheim gegen Mitternacht an Meisen, die Lausis und Schlesien; gegen Abend an den erzgebirgtschen Kreis, das Wogtland, Fürstensthum Culmbach und die Oberpfalz; gegen Mittag in Bayern und Oestreich, und gegen Morgen an Mähren, Schlesien und die Grasschaft Glas. Die Größe desselben, beträgt nach den alten Charten 9733, nach der neuen 977 deutsche Quiedratmeilen, die Grasschaft Clasmitgerechnet, die aber jest nicht mehr zu Böheim gehöret, und für die also 395 Meilen abgehen.

I. 3. Es ist rund umber mit hohen Gebirgen und großen dicken Waldern umgeben. Jene Bergkette besteht aus ungeheuren Granit-Felsen, die desto mehr Zeichen von Verwitterung an sich tagen, je höher sie sind. Unter denselben ist vach Schlessen zu das böheimische Gebirge, welches ein Strich des suderischen Gebirges ist, wid dessen höchste Gipfel, die das Riesengebirge genennet werden, zu Schlessen gehören: unter diesen aber der böheimische Wald, (Silva Gabiesen, der Derpfalz, Franken und Vogtland absondere, vornehmlich zu bemerken. Für den höchsten Verg im ganzen Lande wird der große Donnerberg ben Milesson, im Leutmeriser Areise, ausgegeben. Voheim liegt hoch, denn die Flüsse und Gewässer die barinn entspringen,

Rießen alle aus denselben hinaus, aus den benachbarten Ländern aber kommt keiner hieher, die Liger ausgenommen, die von dem Fichtelberg kommt. Er ist mehrentheils eben, hat eine marme, angenehme und gesunde Luft, einen fetten und nur an wenigen Orten sandichten Boden, aber auch viele Gegenden die gar nicht genußet werden. Daher wurde unterm 22 Dec. 1766 Die Verbesserung des Ackerbaues befohlen, auch unterm 25 Mov. 1769 eine eigene Ackerbau-Commission verordnet, ben welcher sich alle Verwalter, Pachter zc. immatriculiren, und zum Theil prufen fassen musten, vermöge Befehls vom 28 October 1773. In den Jahren 1769, 70, 72 und 73. ist die Austrocknung der kleinern Moraste durch Abzugsgraben, befohlen worden. Im ganzen ist das Reich sehr fruchtbar an Getreide, davon vieles ausgeführet wird, insonderheit nach dem erzgebirgischen Rreise des Churfürstenth. Sachsen, an Buchweizen, Zirse, Garten = und Baum= Sruchten, und vortrefflichen Sopfen. bringt auch Safran, Ingwer, Calmus, ein sogenanntes Manna; (welches die Bohmen sonst Ber nennen, aber einerlen mit dem Sench oder Suchsschwanz ist,) und Taback; hat auch gute rothe Weine, unter welchen der Mielnicker Wein, ob er gleich herbe ist, und insonderheit der süße und starke Podskalsky, der ben Außig wächset, vorzüglich beliebt ist; gute Weide und Viehzucht, vortreffliche Wildbahnen und wilves Geflügel, auch Baren, Lüchse, Wölfe, Füchse, Marder, Dachse, Biber und Ottern. Mobile

Wohlschmeckende Sische von allerlen Art, sind in den Fluffen und Leichen, vorzüglich in den Bachiner Kreise, und in dem dasigen fürstlich = schwarzburgischen Gebiet, es werden auch viele nach Dest= teich zum Verkauf gebracht. In alten Zeiten sind zwar zu Schlan, Bilina, und ben dem Dorf Aufowiß, welches im Gebiet des topler Klosters liegt, und ben dem Dorf Erlebach im egerschen Bebiet, Salzwerke gewesen: sie sind aber einge-Man hat auch noch an andern Orten Salzquellen gefunden, und Balbin meldet, daß im Prachiner Kreise ben Nehossoviß ein Verg sen, ber Steinsalz enthalte, dergleichen auch im Bechiner Gebirge zu finden ist: allein, man siedet und gräbet ist kein Salz in Bobeim, sondern läßt sich dasselbe zuführen. Die gestegelte Erde, die ben Jablona, Liheschiß, unweit Lewin, auf dem heil. Berge, 1 Meile von Chulm, und anandern Orten gefunden wird, ist gut. Frauenglas ist, vorhanden. Johann Jacob Serber hat die biheimischen Bergwerke 1768 und 1770 besucht, und 1774 seine Benttage zu der Mineralgeschichte bon Bohmen, drucken lassen, aus welchen ich solgenden Auszug einrücke. Es sind jest nur 20 tonigliche frene Bergstädte im Bobeim, und biese verden in die deutschen und bohmischen abgetheilet. In jeder königl. Bergstadt ist ein Bergamt, alle dese Bergamter aber stehen unter dem Oberbergamt zu Joachimsthal, und dieses unter dem Obrist-Munsmeisteramt in Prag, welches wieder von der Postammer zu Wien abhängt. Die 12 königl. deutschen Bergstädte, liegen insgesammt in Einbognet

bogner und Saazerfreise ben einander, und treiben noch wirklich Bergbau. 1) St. Joachimsthal, die vornehmste und gröste, hat reiche Silber- und Robolt-Gruben, und unter deffelben Bergamt stehet auch der Bergflecken Aberdam, deffen Gilbergruben ehedessen ergiebig waren. 2) 236h= misch=Wiesenthal, hat Zinn. 3) Platten und 4) Gottesgab, haben Zinn und Silber, es gehören auch die kleinen Berggebaude Sengst und Kaff dazu, die Zinn, Eisen und Kupfererz ha-ben. 5) Bleystadt, hat Blen. 6) Preßniß nebst Aupferberg und Zauenstein, hat Silber und Eisen. 7) Weiperth, hat Silber und Eisen. 8) Sonnenberg, treibet nur einen Hoffnungsstollen. 9) Sebastiansberg, und 10) Schlnckenwald, haben Zinn. 11) Schönfeld, ut die älteste königl. Zinnbergstadt. 12) Lau= terbach, hat Zinn. Die Privatherrschaften zu gehörigen Bergstädte und Flecken in dem Saagerund Elnbognerkreise, sind: Catharinaberg, Gräflitz, mit anliegenden Rupfergruben, Mefsinggiesseren und Drathziehwert, Zeinrichsgrun, welches Bled hat, Fribuß, ein Marktflecken, der Zinn hat, Mückenberg, wo Kupfer und Zinn, Neudeck, ein Flecken, Lichtenstadt, ein Marktslecken, Petschau, welche 3 Derter Zinn gewinnen, Schönbach, welcher Ort ehedessen viel Quecksilber hatte, Tschuren, wo Gallmen anzutreffen senn soll: der Alaun = und Schwefelwerke, und der Steinkohlengruben nicht zu gedenken. Die Steinkohlengruben ben Rutterselg und Schwan, liefern jährlich über 60000 Rübel guns

1911 Berkauf. Im Leutmeriger Areise giebe es Zinn zu Graupen, und zu bohmisch Jinns-wald, und Gilber zu Osseg, Grab, Rons genstork und Aiklasberg. An dem-Billnerberge findet man verschiedene Edelsteine. In Bunglaster Arzise findet man verschiedene Edelsteine in Menge, die zu Turnau geschliffen und poliret werden. Man macht auch daselbst viele fünftliche Strine oder gefärbtes Glas zu Petschaften, Rnopfen zc. momit weit und breit in Deutschland gehandelt wird. Die schönen böhmischen Granaten, die die orientalischen übertreffen, were den in verschiedenen Kreisen durch die Flusse von den Bergen losgerissen, und in solcher Menge gesimden, daß man die Gartenbette mit denselben bestreuet. Jest werden sie in den gräflichen Kolewratschen Herrschaften geschlissen und gebohret, und in die Miederlage zu Prag verkauft. Königingräßer Areise, sind die an Seisengold wichen Ufer der Elbe, und die alten Gold. Silber- und Ampfer-Bepgmerke, verdienten wieder aufgenommen zu werden. Man findet hier vershiedene Stelsteine, dergleichen auch der Chrusdiner Arcis hat, in welchem einige Eisenhammer gangbax sind. In dem Czaslauer Areise, ik das gralte Silber - und Kupfer - Vergwerk zu Autrenberg. Im Bechiner Kreise, sind Sikder Bergwerke im Gange zu Radiboschip oder Bergskadt und Altwoschis, zu Jungenwosching und Andolphstadt, welches eine bohmi-sche königl. Bergstadt ist. Dir Etze sollen auch Gold halten. Im Annezimen Arrise, ist die fonigl, 5 Th. 724

Mnigl. böhmische Bergstadt Lula, wo jest auswärtige Gewerke bauen, und einigemahl reiche gediegene Goldstufett in Quarz und graus. lichtem Hörnschiefer gebrochen haben. Im Bekauner Areise, sind unterschiebene Eisenwerke. In der Herrschaft Dobrzisch zu Obeczuiz ist eine Silbergrube im Gange, wo oft kristalknisches Silber-Jahleez einbricht. Es sitt in diesen Kreise 2 königli böhmische Bergstädte. Anien un der Moldau, hatte ehedessen Gold, Prizibram hat noch Silver und Blen. Auch brechen in diesem Rreise die schönsten bohmischen Marmoraecen. In dem Prachiner Areise, Andet man Bern-Nein und viele Granaten, Ben der königl. böhmischen Bergstadt Berg-Reichenstein, sucht man den Bergbau wieder in Gang zu bringem Der Piloner Areis hat Blen, Gliber, Kupfer, Sifen, auch Alaun- und Bitriolsiederenen, ein Blaufarbenwerk, und ein Essenwerk. Im Lyer-schen Gebiet, hat man Alann, Birriol, Bley Jest find in Bogeim keine Queck und Granaten. Alber-Bergwerke gangbar, welches wöhl groften-Beils baber rubren mag, weil man zu Joria einen Reichthum an biesem Halbmesall hat, und bem Abgang und Preiß deffelben nicht schaden will. Die bohmischen Landstande haben aber das Recht, Quecksilber-Bergwerke auf ihrem Grund und Boden anzulegen. Man hat dem Herrn Verfasset versichert, daß von 2 oder 3 Gruben im Joa-chimsthal, und von einigen zu Gottesgab und Cathelnaberg, von 1756 bis 61, und als inner-Halb & Jahren, Cloy Mark y Loth feines Brand-The Motor

stber gewonnen, und in die königk. Münze zu Prag geliefert worden sep. Jede Mark nach dem Einlieferungspreise der Münze zu 22 fl. 25 kr. gerechnet, beträgt dieses Silber in Gelde. 1382593 fl. Die Schwarzkupfer, werden nach der sächsischen Seigerhatte zu Grünthal geführet, um geseigert zu werden, weil man daselbst das Silber mit gröffern Vortheilen und aus armern Schwarzkupfern, als an vielen andern Orten, auszubringen weiß. Mach alten Verträgen, bejahlet bie grünthaler Seigerhütte für jeden Leipziger Centner Des in dem gelteferten bohmischen Schwarzkupfer befindlichen Garkupfers, 32 Gulden, und giebt das herausgebrachte Silber jurud. Sie vergünget auch noch auf jeden Leipziger Centuer ves gelieferten Schwarzkupfers, an Bentrag: um Fuhrlohn 1 Gulden. Der bohmische Lieferant sahlet für jeden Schwarzkupferkönig von 2 bis 4 Centnern, ungefähr 1 fl. 18 kr. an die Beigerhutte, die für die Seigerungsarbeit nichts empfängt, hingegen das Rupfer mit Bortheil verarbeitet und verlauft. Es werden jährlich ungescher 2000 Centner Alaum erzeuget, er gehet sber jest schlecht ab, daher man den Centner auf in fl. herabgesest hat. Auch der blaue Vitriok gehet jest schlecht ab, so daß der Centner kaum sier 14 fl. verkauft werden kann. An Robolt bet man in neuern Zeiten jährlich auf 10000 Centner gewonnen, aber auch nicht verkaufen touven, nun man ihn abre reiner und besser ausschei-det, als vorher, und den Käusern Credit giebt, gehet er besser ab. Der böhmtsche Robolt ist 3 4 **Iwav** 

zwar so gut als ber seichsische, man kann hier aber aus demselben die Smalee nicht so gut, als in Meißen bereiten. Bon bem Betrage der Bergmerke im Jahr 1770 habe ich folgende Nachricht. Das ausgeschmolzene verkaufte Zinn und Blen, betrug 92105 Fl. 39f Kr. Das ausgemünzte: Gold und Silber, machte die Summe von: A.8 15682 Fl. 30, Kr. und das ausgemünzte Aupfer, 32397 Fl. 12 Kr. aus. Anedlen Steinen giebt es Diamanten, denen nicht der schöne Blanz, sondern nur die Harte, mangelt; die auch den Rubinen und Chryfoliten fehlet, Smaragde, Branate, Sapphire, Topase, Amethyste, Hnacinthe, Berille, Carfunkel, imgleichen Jaspis, Ehalcedonier, Carnegle, Eurkisse. 1775 fand man einen Diamant, der roh 42 Rarat mog. Die silberweißen und zum Theil mildweißen Perlen, Die an unterschiedenen Orten, insanderheit in der: Watawa und Witawa, gefammlet werden, sind Die vornehmsten beheimischen Bitter= wasser, entspringen heutiges Tages auf der Anhohe von Sedliß bis Sendschüß, und werden in, Die Ober - und Unterbrunnen', und solchergestaleitz Die Ober- und Unter-Wasser getheilet: jene sind, meistens Seposchüßer, diese meistens Sediget Brunnen. Die Ober-Wasser sind bie reichstere. an Saz. An benden Orten rieselt das Bitterwasser aus einem aschgrauen Thou, ein welchere man auch Cristalle von Luftsalz-antrift. Endlich giebt es auch hieselbst warme Bader, zu Carls4. bad und Toptie, das kalce Bad den Kukusbrumm im Königfugräßer Kreis, und die Snuerbrum. men unweit Eger und zu Desny. Was.

Was die vornehmsten Flusse des Landes anbestisse, so wächset die auf dem Riesenge-berge entstehende Llbe, die die Bohmen Lab-de nennen, durch die Aupe, Metga, dop-pete Working oder Erling, Chrudimka, Dobrowa, Cidlina, Melino, Mer, Mol= dauund Bschowka, so an, daß sie schon ben Lentmeriß schissbar wird. Sie nimmt nachher auch die Chablowka und die Etzer auf, trägk den sich die Pulsuiz, den Bodenbach, und die Ranniz mit ihr vereiniget haben, gehet sie nach Meißen, u. s. w. Die schon genannte Moldan oder Mulda, auf böhmisch Witawa, entspringet im Peachiner Kreis, nicht weit von der Gränze des Visthums Passau, an den Carls-bergen, in 5 oder 6 Quellen, die sich ben der Glashütte Varter vereinigen, und nun den Na-men Moldau bekommen. Nachdem sie den Zol-lenbach, viele Bäche und Gewässer, und die Malsch ben bohmisch Badwa, aufgenommen hat, kann sie schon Salzstöße tragen; und nachdem-sie außer der Luschwitz, die Watawa, die dazawa, die Beraun, und unterschiedene Bäche und Sewässer empfangen hat, scheidet sie die Hauptstudt Prag in zwen Theile, und vereinigt sich ben Melnik mit der Elbe. Daß die Eger, ben den Landeseinwohnern sonst auch Orize oder Horize genannt, aus dem franktischen Kreisen deme Fichtelberg komme, ist schon bemerket worden; doch muß nicht unangezeigt bleiben, daß man vermuthlich ehedessen dastür gehalten habe, sie entstebe

fiehe aus der Topel, in welche das Carlebaber warme Quellwaffer fallt. Gleich nach ihrem Eintritt in Beheim, wird sie durch einige Beche vergrößert, läuft nach der Stadt Eger, nimmt die Zwota, den Lobesbach, die Topel, und unterschiedene Bäche auf, und vermischet sich ben Kopist mit der Elbe. Hinter Schutterhofen su-Det man einen See, melder bem Pilatus - See it

Helvetten abnlich ift.

5. 4. Böbeim war ehebeffen mit Stabten, Blecken, Dorfern, Schlössern und Menschen reichlicher angefüllet, als heutiges Lages. Zeit Kaisers Rudolph II, soll man 34700 Dirfer, 732 große und kleine Städte, 124 Schlosfer, (Zämky) die adelichen Siße (Twrzy) ungerechnet, und über 3 Millionen Einwohner gezählet haben, welches mir aber nicht mahrschein. lich vorkommt. Aus einer 1596 auf Befehl der Stande verfertigten Tafel erhellet, daß dazumal in den königl. Kammerdistrikten 14373 Untertha= nen und 132 Pfarren; in den Herrendistricten 67125 Unterthanen und 517 Pfarren; in den Mitterdistricten 54413Unterthanen und 520 Pfar= ten; der königlichen Städte 49, ihrer Unterthanen 5326, und Pfarren 101; der Unterthanen der Geistlichen 7339, und ihrer Pfarren 72; der Herren- und Nitter-Städte 48, ihrer Unterthanen 2282, und der Pfarren 24; der Befiger freger Guter, (Swobodnich) aber 333; folglich im ganzen Konigreich 150858 angesessene Unterthanen, 1366Pfarren, und 97 königl. und Herren Stade, gewesen. Poul Arecinus giebt in sciner 1629 von

son Babeim herausgegebenen Charee, 722 große und kleine Städte, 200 seste Schösser, und 3377 Ritterfiße an. , Wenz. Haget am Ende des aten Theils seiner bohmischen Chronik, liefert ein Berzeichniß von 41 königlichen und 61 Herrenstädter also zusammen von 102 Städten, von 308 Städtlein und Märkten, 258 Haupt-Schlössern, und 18 königlichen Schlössern in Bobeim, Die Grafschaft Glas mit dazu gerechnet. Er melbet auch, dag 2033 Pfarrkirchen, und 30363 Dörfer vorhanden waren. Balbin hat dieses Berzeichnis wiederholet. Die müllerischen Special-Charten von den boheimischen Kreisen, geben 151 große und kleine Städte, und 367 Marktslecken an. Erber zählet in seiner Notitia illukris regni Bohemiæ scriptorum, 84 bemauerte und 28 unber mauerte, folglich zusammen 112 Städte, 145 mit Herrenschlöffern versehene Markte, 286 Markte ohne Schlosser, 753 Herrensiße, 52 Collegia, Commenden, Einfiedlerenen und Rloster, Gnadenbilder, und 113 verwüstete Schlöffer. 1771 wurden ben einer so genannten Conscription, 244 Städte, 303 Marktflecken, und 11184 Dörfer gezähltet, die ich hernach ben den einzelnen Kreisen genauer anzeigen will. Allein ben dem geringsten Theil der Städte findet fich die mahre Radtische Beschaffenheit. Es fehlet an Radtischem Gewerbe und Fleiß, und an Polizen. Der beflåndige Screit wegen der Gerichtsbarkeit zwischen dem Lands-Unterkammerer, Unterkammer-Munz-und Berg-Amt, auch zwischen dem Oberdirectorio und den Kreisämtern, und das eigennüßige 230 3 4

Betragen ber Wirthschaftsbeamten, hat bie Städte michenommen. Ueberhaupt ist von den Städten zu bemerken, daß sie abgetheilet werden, \*) in königlich privilegirte Stadte vom ersten Rang, die Sis und Stimme auf dem Landtage, und deren Burger bas Recht haben, landsäfliche Buter zu erkaufen. Sie hangen von dem flapeischen Oberdirectorium ab. Diese sind die vier Peager-Städte, Pilsen, Budweis und Kuttenberg. Die Megistrate dieser Städte, oder vielmehr die Abgedroneten aus jeder, follen dengangen Bürgerstand des Landes auf den Landtagen vor. 2) In königliche Städte; deren 24 sund, Die unter der Aussicht bes Unterkammerers des Landes ftehen. Zu dem beheimischen Untheil, gehoren, Elnbogen, Carlsbad, Beraun, Bo-Heimisch-Brod, Tschassau, Jung-Bunzlan, Klettau, Kollin, Kaurzim, Myenburg, Pisset, Ac-Fonis, Rokkan, Labor, Tauff, Schuttenhofen, Wodnian. Zu dem deutschen Antheil gehören, Ausig, Brur, Caaden, Laun, Leutmeriz, Mies, Pilgram, Saak, Deutschbrod. Ich bin unge-wiß, ob die neuangelegten Festungen Theresien-Stadt und Pleß, die 1783 zu königl. Frenstädten erklaret wurden, von der ersten, oder zwenten Claffe der jest genannten königlichen Städte sind 3) in 9 Leibgeding-Städte, die jum Unterhalt der königlichen Witwen gehören, und von dem Unter-kämmerer verwaltet werden, auch ihren besondern königl. Hofrichter, wie obige königl. Städte ha-Sie sind, Königingräß, Trautenau, Königshof, Chrudim, Reu-Bidschow, Jacoming, D0=

Hohenmauth, Melnick, Politschka. 4) Eine Kammerstadt, Commothau, die jest, wegen des nahe daben angelegten Alaun-Bergwerfs, von dem obristen Münzmeisteramt verwaktet wird. 5) In 20 Bergstädte, die von dem boheimischen Obristmungmeisteramt abhangen, namlich: Ruttenberg, Przibram, Berg - Reichenstein, Gang, Gule, Knin, Unter-Reichenstein, Joachimsthal, Blenstadt, Gottesgab, Platten, Prefinis, Wenppert, Wiesenthal, Sebastianberg, Sonnenberg, Abertham, Schlaggenwerth, Schönfeld und Lauterbach. 6) In Schunsstädte der Grundherren, die von verschiedener Beschaffenheit sind, und zum Theil ihre leibeigene Unterthanen hatten. 7) In Leibeigene Städte und Markte, die theils nach den Unruhen von 1619, theils durch Die herrschaftlichen Beamte, theils aus eigener Machlässigkeit, in diesen traurigen Stand gesetzet waren. Zum Theil hatten sie wieder leibeigene Unterthanen, zum Theil aber murben sie noch schleche ter als die leibeigenen Dörfer gehalten. ihr Zustand etwas verbessert. Uebrigens läßt manche in Abnahme gerathene Stadt, ihre Stadtprivilegien fahren, und hingegen mancher Marktfleden kommt in Aufnahme, und wird zu einer Stadt.

Die Linwohner, haben sehr abgenommen. Balbin behauptete schon zu seiner Zeit, daß nicht der 10te Theil von der ehemaligen Anzahlübrig, und das jehige Böheim kaum der chatten von dem alten sep. 1622 und in den 3 oder 4 folgenden Jahren, sind auf 30000 angesessene Familien aus dem Lande entwichen, der Weiber, Kinder, Handwerksleute und aus den, der Weiber, Kinder, Handwerksleute und aus

derer

Halbmener nur 2 Tage, und ein Körfer nur r Tag Derrendienste thum. Envlichet Baifer Joseph II im Jahr 1781 die Leibeigenschaft in Böheim, Mahren und Schlessen aufgehoben, und die Uns terthänigkeit der Landleitte der in den öffreichischen Erblanden gemöhnlichen gemäß eingerichtet. Bermoge des Edicts kunn sich jeder Unterehan gegen vorherige Anzeige und unentgeldliche Meldzettel Berheitathen; von seiner Herrschaft wegztehen und stich anderswo im Bande niederlassen, und nach Willkühr ein Handwerk oder eine Kunst lernen; die Unterthanen durfen auch keine Hofdienste mehr leisten; sie bleiben aber zu allen übrigen auf den Grundstücken haftenden Robothen, Maturalund Geld-Lieferungen, so wie zum Gehorsam gegen ihre Grundherrschaften verpflichtet. Den Unterthanen, welche das Eigenthum der Grundstucke verlangen) muß gegen ein billiges Geld will-Die Rechte und Einschränkungen fahret werden. des Eigenthums, find besonders bestimmet. Schon vorher waren an vielen Orten die Bauern berechiget, Hofe und Guter eigenthumlich und durch Amtsverschreibungen an sich zu bringen, auch durch Contracte und Testamente mit denselben zu schalten und zu walten. Diese Freybauern, Diedinisy und Mapravonity genannt, waren doch von der Unterthänigkeit nicht los', sondern ihre Frenheiten bestunden darinn, daß sie von den Robothen entkbigt, und nur zu gewissen weiten Juhren, unter einem gewissen urbar mäßigen Geld - und Futter - Bentrag, welchen die Obrigkeit zu geben hat, jährlich 3 oder 4 mal verbunden waren.

waren: Einsge hatten fogdricklinterthaden, die ihnen und nicht der Obrigkeit zu. Robothen verpflichtet waren. Gang frene Bauern, waren bie Swobodnsty, die blos wan dem königl. Fiscals ame abhiengen. Zuden Landständen, gehören die Prälaten, Zerren, Ritter, und Städte. Die Prälaten sind der Erzbischof zu Prag, die Bischofe zu Leutmeris und Königingras, ber Graß-Prior des Johanniter-Mitter-Ordens, die Dom- und Kapitulachetren der Metropolitankirche zuist. Weit, auf dem Drager Schloß, unter welchen: der Domprobst der erste Pralat im Königreich heißt, und 21 Probste und Aebte, nämlich. Die Probste zu St. Peter Paul auf bem Wischen rad und Alt-Bunglau, der General und Großmeister des heil, und ritterl. Kroug-Ordens mit dem rothen Stern, die Aebte und Probste zu, Braunan; des Berges Sion und Muhlhausen, auf dem Carlshof zu Prag, Montferat, gemeiwiglich Emaus in der Meuftadt Prag, Chotischau, Topl, St. Johann in der Insel und unter derp Felsen, ben St. Procop, an dem Fluß Sasawa; Hohensurt, Osseg, ben St. Niklas in der alten Stade Prag, Selau, Doran, zu Sedlig und Stalis, jur goldenen Krone, Plaß, Rladrau; Königssal, und der Dechant auf dem Wischerad 191 Prag. Der Zerrenstand bestehet aus Sura Ment, Grafen und Freyheunen, die im Landa des Impolat haben, und auf den Landtage einge-Sibnet-find. , Seit 1490 find viele Ritter in den Herrensand ausgenommen worden, und seit der Ueberminung der Evangelischen auf dem weiffen Berge,

Berge, find: auch viele auswärtige Jumilien bage: gekommen, und entweder von den Königen mit. Gütern und Herrschaften beschenket worden, ober fie haben dergleichen tauffich an fich gebeacht. den Ritterstand, der alle Nitter begreisst, die das Incolat haben, und eingeführet worden, find, seit des Königs Wladislaw II Zeit, viele vom Burgerstande theils auf den Landtagen durch die Ritter felbst, theils durch königle Adelbriefe, ver-Ukein der Aicterstand ist durch seket worden. die Macht des Herrenstandes, und durch Auskaus fung der Rittergüter, die größtemeheils in Maiprat = oder Fidecommiß - Herrschaften verwandele worden, gar sehr zurückgeseßt. Zu ben Stabten, die auf den Landtagen erscheinen dürfen, geporen die oben (g. 4.) genannten koniglichen privilegirten Städte, die von den andern, die ber Landtafel nicht fähig sind, unterschieden werden. Die Landrage, werden von dem Könige jührlich ausgeschrieben, und zu Prag gehalten. Den Borsis auf denselben hat ver oberste Burggraf, der auch die Berathschlagungen nach der Rehrheit der Stimmen schließet. Die Geiftlichkeit figes auf der ersten Bank; aldenn folgen Die Frieften, die obersten Landesbediente, die Häupter gewisset Samilien, welchen Diefer Rang zugestanden ift, und alsbenn die übrigen Grafen und Frenherren nach ihren Rang und Würde. Drittens, kommen die Ritter nach der Ordnung, wie ihnen der Rang entweder nach den Diensten, oder nach ihrer Einführung zukommt, boch figen die oberffen Landschreiber der Landes-Unter-Kännmeter, dnu

mberen vor. Ein jeder von diesen 3 Ständen, dan vier besondere Stimmen ablegen; der Vierte von diesen 3 Ständen, dan vier besondere Stimmen ablegen; der Vierte vor Bürger Stand aber hat nur eine einzige Stimme, die gemeiniglich der Kanzler der Altskation, die gemeiniglich der Kanzler der Altskation, die gemeiniglich der Kanzler der Altskation, die gemeiniglich dem Obersten Vurgsgesen als Director, aus dem Obersteuersams-Director als Bensißer, und aus zwen Glieskanden jedem Stande, welche aus dem geistlichen der Erzbischof, aus dem Herrenstande der oberste kundschriber, auf 3 Jahre ernennet. Benm Bürgerstande wichseln die Primatores und alteskunkathsverwandte aus den Prager vier Magiskuten alle zwen Jahre um.

Der Bürger-und Zauer-Stand war 1776 pressallen, daß kaum noch ein Schatzen des hemaligen blühenden. Zustandes des Reichstärig war. Die Ursachen davon, sind in dem vierzehnten Stück meiner wöchentlichen Vacheichten von 1776 angezeiget worden, und bestehen kürzlich hierinn. Nach dem Friedenseschluß von 1763, wurden zwar die Kriegesbeschhaben wergütet werden sollten, so düßete doch des Vanden wurden sollten, so düßete doch des Vandenen Sulden ein. Auch von die sondenen Suldisonen Gulden ein. Auch von die sonden verlor. Die Viehseuche hat an 3 die Kallisonen Gulden Schaden gerhan, und die 1764 verwedung Abgabe pandem Vach, oder der Vieh verwedunge Abgabe pandem Vach, oder der

Wiehaufichlag, hatte die Enfe jur Biehzucher wer dergeschlagen. Ueberschwentmungen hatten: bie Felder gar sehr vermuftet. Das Satz war fehr vertheuret worden. Die Abgaben an die Landosobrigkeit waren ungemein erhöhet, und die Ruckstände burch Soldaten eingetrieben worden. Dei Handel war gesperret. Die wirthschaftlichen Beamten hatten die Bauern gewältig gebrucket Die Verschwendung vieler vornehmen Personen war dem ungeachtet gestiegen, und hatte einen Bankerot nach dem andernwernrfachet, unter welchen die bürgerlichen Leute, die ihre Glünbiger waren, sehr gelitten habten. 1770 außerte sich im ganzen Lande ein großer Mangel an Getreide, 1771 geoße Theurung und Hungersnoth, und 1772 brachen Krankheiten als Folgen derselben aus, 1775 waren die Bauern in einigen Begenden sum Schaden derfelben aufrührerisch. (§. 31) und von 1778 an wurden unterschiedene Rreifamid Gegenden durch den Krieg febr besthädiget.

Die böheimische Sprache ist eine Mandart von der slawonischen, aber etwas härter, als die Mundart der benachburten Bolker, die slawonisch sprechen, weil dieselden die Mitsauter und insanderheit das I mehr in Schhklauter vermandeln. Spenals bedienten sich die Bohmen mit den Aufsten einerlen Buchstaben: zur Zeit Bosenlaus des Butigen aber wurden die lateinischen eingesühres. Es wied auch viel Deutsch im Lande gesprochenzt in den hohen Landesstellen wird alles deutsch von getrugen, und Stänte, Märkte und nudere Deutsch von getrugen, und Stänte, Märkte und nudere Deutsch

ter, haben außer dem bohmischen, gemeiniglich

auch noch einen deutschen Namen.

S. 6. Die Böhmen sollen schon im 6ten Jahrhundert die christliche Lehre angenommen haben; gewisser aber ist, daß sie von den Griechen und Brüdern Methodieus und Cytillus, (der anfäng-Ach Constantinus geheißen,) um die Mitte bes gen Jahrhunderts darinn unterrichtet worden Daber sie auch anfänglich die griechischen gottesdienstlichen Gebrauche hatten, bis Boleslam der Sutige die römischen einführte. Im 14 Jahr-hundert sieng Joh. Miliß an, wider den Papse und die römisch-katholische Geistlichkeit zu predi-gen, und Matthias Janow trat in seine Fuß-Kapfen; diesem aber solgten Johann Huß, Hien ronymus aus Prag, und Jacob von Misa, die viele Lehrsage und Misbrauche der romisch - katholischen Kirche bestritten. Als aber die Costniger Kirchenversammlung den Huß und Hieronymus auf den Scheiterhaufen setzte, und ihre Anhanger, zut welchen die meisten Bohmen gehöreten, in den Bann that, murden diese dergestalt aufgebracht, daß ein vielsähriger blutiger Krieg daraus entstand. Huffiten ermählten den Mit. von huffineg und Johann von Trocznow, (Trautenau) oder Zischka, zu ihren Anführern, und schlugen auf einem Berge im Bechiner Kreise, zu ihrer und ihrer gottesstienstlichen Versammlungen Sicherheit, ein Lasger auf, welches aber bald in eine Stadt verwans delt ward, und Gelegenheit gab, daßsse Taborzk oder Taboriten genennet wurden; denn Tabox beißet in der höheimischen Sprache ein Lager. Ein 5 Tb. 7 %.

Ein Theil der Leute, die sich zu dem Haufen der Huffiten hielten, und hauptsächlich die Austheilung des Relchs im Abenomahl verlangten, bekam dem Namen der Caliptiner, und nach des Zischka Tode mennete sich eine Parthen der Taboriten, Waisen, (orphanos). Die Calirtiner verglichen sich 1433 mit der Baseler Kirchenversammlung, und erhielten den Benuß des Relches, der jedermann erlaubet wurde, bequemten sich aber übrigens zu den Gebräuchen der romischen Kirche. Hingegen die Laboriten waren weder durch Lockungen noch durch Drohungen und Verfolgungen zur Wiedervereinigung mit der romischen Kirche zu bringen. Sie richteten ihren Lehrbegriff und ihre Rirchenzucht ühmer beffer ein, sonderten sich 1457 von den Calirtinern, als unächten Hussiten ab, ließen den Krieg und die Zänkerenen sahren, und nenneten sich 1450 die böheimischen Brüder, oder die Brüder des Gesens-Christi, imgleichen die vereinigten Brüder, unitatem fratrum; wurden aber 1547, und 48 größtentheils aus ihrem Vaterlande vertrieben, da sie sich denn nach Polen, und als sie. auch hier nicht geduldet wurden, nach dem Berzogthum Preußen wendeten. Unterdeffen nahmen doch im 16ten Jahrhundert die Evangelischen in; Bobeim sehr zu, und der gräßte Theil der Caliptiner besserte sich, und bekannte sich auch zu diesem Mamen. Maximilian II, der schon 1567, dem Werlangen der Stande zufolge, auf einem Landtage den vorhin gemachten Vergleich, der zur Zeit, des R. Sigismund gemacht mar, aufgehoben,

and jedermann eine völlige Gewissensfrenheit verstattet hatte, bestätigte 1575 auf einem Landtage das Glaubensbekenntniß der Evangelischen, und versprach den Unbangern besselben alle erwunsche Frenheit. Moch nachdrücklicher geschah solches 1609 von Rudolph II, durch den sogenannten Majestätsbrief, in welchem den evangelischen Standen nicht nur die frene Religionsubung, sondern auch ein Unter-Consistorium, das Recht, Prediger zu bestellen, und die Universität Prag, zugestanden ward. Matthias I versprach nach seiner Krönung 1611 die Festhaltung dieses allen seperlich, und Ferdinand II ward unter der Bedingung von den Bohmen zum König angenommen, daß er den Majestatsbrief eidlich bekräftigen Allein, Ferdinand errichtete 1617, ohne der Stande Einwilligung, mit dem spanischen König Philipp III, einen vom Matthias bestätigten Vergfeich, daß derfelbe mit allen seinen Nachkontmen, nach Erloschung des mannlichen erzher-zoglich offreichischen Stammes, die Erbsolge in Böhrein haben solle, welches den evangelischen Böhmen als unangenehm und fürchterlich vorkam, und diese hatten noch außerdem soviele Klagen anzubringen, daß, als ihre Abgeordnete 1618 in der königl. Kanzlen zu Prag keine höfliche und gewierige Antwort auf ihre Vorstellungen erhielten, se in der Hiße sich so vergiengen, und 2 unbössti-che königl. Rathe, nebst einem Secretar, für Landesverräther erkläreten, und zum Fenster hinaus stürzten; und, weil auf ihre Klagen nicht geachtet wurde, die Waffen zu ihrer Beschüfung etgrif-

ergriffen, und den Pfalzgrafen Friederich zu ihrem Konige machten. Auf solche Weise entstand ein bedauernswürdiger Krieg, ber sowohl für dem neuen König, als für die evangelischen Böhmen febr unglücklich ablief. Sie wurden 1627 des Majestätsbriefes und aller ihrer Rechte und Vorrechte beraubet, und diejenigen, die sich nicht zu Der rowisch-katholischen Rirche bekennen wollten, mußten das Land raumen. Bon der Zeit an wurde Die katholische Kirche die herrschende und allein gültige in Böheim, und die übrig gebliebenen Evangelischen, haben sich nachher bestmöglichst verborgen. Unterbessen hat doch nach dem 1763 geendigten Kriege, der Commerz - Confes jur Aufnahme der Manufakturen und Fabriken, an Protestanten Schuß-Decrete auf 10, 12, 20 Jahre ertheilet, und sich willig erklaret, dieselben nach Ablauf der bestimmten Jahre zu erneuern, daher sich viele 1000 protestantische Manufakturisten und Fabrikanten in Bobeim niedergelassen haben. Diese Herrlichkeit hat zwar nicht lange gedauert, R. Joseph der zwente aber hat den nicht-romisch-Latholischen offentliche Religionsübung wieder verstattet, und wenn sie dieselbe weder in dem von thm verordneten Umfang, noch so ungestört und ungefranket genießen, als sie konnten und sollten : fo ist es nicht des duldsamen Monarchen Schuld. Den Juden wird die Uebung ihrer Religion zu Prag und an andern Orten verstattet. Alle Juden zusammengenommen, zahlen jahrlich 216000 Fl. Contribution, davon 146000 Fl. dur Jeuer- Wetter- und Wasser-Schadens Bew gutung

gütung bestimmet sind, das übrige aber an die

Kammer-Casse abgegeben wird.

Der Erzbischof zu Pray, ist beständiger Legat des heiligen apostolischen Stuhls zu Rom, auch des heiligen römischen Reichs Fürst, Primas des Königreichs, beständiger Kanzler der Universstät zu Prag, und krönet den König von Böheim. Seine Suffraganei, sind die Bischöfe zu Leutmezing und Königingräg. Shemals hat er Siss und Stimme auf dem deutschen Reichstage gehabt. Das erzbischösliche Consistorium, hat die einzige und höchste Gerichtsbarkeit über die geistlichen Personen, und von demselben appelliret man entweder an den König ober an den Papst.

g. 7. Die Gelehrsamkeit, blühet nur mitetelmäßig in diesem Königreich. Zu Prag ist eine Universität, die ihren größten Ruhm um die Mitte des 15ten Jahrhunderts zur Zeit Königs Wenzels IV verloren hat. Die P. P. piarum scholarum, haben zu Prag, Budweiß, Brür, Brandeis ob der Elbe, Beneschau, Kosmonoß, Leitomischl, Schlackenwerth, und Schlan, Collegia und Symnasia. Gemeine Schulen sind auch

vorhanden.

Frieden 1763 geendigten Kriege, waren in Bobeim weuig beträchtliche Manufakturen und Fabriken, ander daß zu Leipa, Neuhaus und Reihenberg gutes Tuch, zu Beraun und Leipa schöne Töpferarbeit, zu Bensen im Leutmerißer Kreise keines Papier, an andern Orten gute Degen- und Messer-Klingen, und insonderheit seine Gläser

**R**, 3

verfertiget wurden. Allein, nach diesem Kriege, wurden die Manufakturen und Fabriken so sehr verbeffert und vermehret, daß man fast alle fremde Waaren, insonderheit aber diejenigen, die aus Gifen, Wolle und Seide verfertiget werden, ohne Ausnahme, verbieten konnte. Man verfertiget außer den schon genannten Gisen - und Glas - Waaren, Topferarbeiten, Papieren, Tuchern, und außer' dem sonst bekanntem Bittersalz, annoch unachtes' Porcellan, blaue Schmalte, Compositions - Stei-ne, Spiegel, Nadeln, Gewehr, Zinngießer-Arbeit, Suthe, (zu welchen die hiesige ungemein große Menge Hasen, das Haar liefert,) Handschuhe, wollene Strumpfe, wollene Zeuge, baumwollene Zeuge, Strumpfe und Musen, Galanterie-Waaren, zwirnene Spißen, Batist, Tafelzeug, und überaus viele Leinwand. Auf das Schleifen und Politen der feinen und edlen Steine, und auf das Schneiden in diefelben, bat man fich feit langer Zeit gut verstanden, auch die Malerund Rupferstecher-Runst getrieben.

S. 9. Was den Zandel anbetrifft, fo wird nach Sachsen viel Getwide und Malz, bas erste auch nach Banern ausgeführet. Hopfen, Gartengewächse, Pottasche, Masten und anderes Holz, Wolle, Wild, wohl 400000 Hafenfelle, Fische, und das egersche Sauerbrunnenwasser, gehen auch haufig ans. Bon Manufactur- und Fabrif-Baaren, gehen infonderheit Papier, Topferarbeit, schone Glafer u. Spiegel, Schwerdtseger-Arbeiten, Leder, Galanterie Baaren, Spißen, Zwirn, gebleichtes Garn, wollene Stoffe, Strümpfe und Tücher, (jährlich wohl für 5 Millionen Gulden,) und wohl für 3 Mill. Fl. Leinwand,

mand, dus dem Lande. Mit diesen Baaren, werden nicht allein die dstreichischen, sondern auch fremde Länder, als Portugal, Spanien, Italient und die Türken, versehen. Die bohmische Leinwand-Handels-Gesellschaft, hat zu Cadiz eine große Miderlage, und handelt von bannen nach Amerika. 1770 war ihr Fond 1 Million Gulden, die in 1000 Actien vertheilet wurde. Die agyptische Compagnie bekam 1769 ihren Hauptsit zu Smirna, und fleng über Triest einen starten Sandel nach Asien an. Der Handel und die Fabriken stunden unter dem Commeez-Conses zu Prag, der dem Hofcommerz-Rach zu Wien unterworfent Er bestand aus einem Prasidenten, der allezeit Geheimerrath war, aus 6 Rathen, einem Secretar und anderen Personen. Unter demselben standen 8 Land-Inspectores, von welchen ein jeder in den ihm anvertraueten Kreisen umherreis sete, die Manufakturen besichtigte, und davon an den Confes Bericht abstattete. Jeder Inspector hatte wieder ein Paar Manufaktur-Commiffarien als Handlanger unter sich. In Fallen von einiger Wichtigkeit, dergleichen Vorschusse aus der boh-mischen Commerz-Case, Ernennung neuer Hand-lungsbeamten, Ertheilung neuer Privilegien, Anlegung neuer Manufakturen und Fabriken, Verboth fremder Waaren, Erhöhung und Verminderung der Zolle und Mauthen, zc. konnte und durfte der Conses nichts beschließen, ohne vorher an den Hofcommerz-Rath zu Wien Bericht abzustatten, und desselben Besehl einzuholen, In die böheimische Commerz-Casse floßen viele \$ 4 ansehnansehnliche Gefälle, und wenn sie erschöpft war, wurde sie aus der Haupt Commerz Casse zu Wien, unterstüßt. Allein diese Einrichtungen bestanden nicht lange auf diesem Fuß, und als am 8ten Janner 1776 der Poscommerzien-Rath zu Wiene ausgehoben, und der Fond desselben der Kammer übergeben wurde, überließ man das Handelswessen seinem Schicksal. Die Juden, treiben den stärksten Handel mit den Landes Producten, als mit Wolle, Potasche, Federn, Leder, Blasbalsgen, Schmalz, u. s. w. Messen oder Jahremärkte welche auch von fremden Handelsleuten bestucht werden können, sind zu Prag, Pilsen und Eger.

Jum Behuf des Handels sieng man 1737 au die vier Hauptstraßen, nemlich die Leipziger, Nürnberger, Linzer und Wiener Landstraße, in guten Stand zu seinen, und als Zwangsstraßen auszumessen, sie wurden aber durch den französischen Krieg unterbrochen, und verwahrloset. 1747 ward ihre Widerherstellung besohlen, man bewies aber keinen rechten Ernst. 1751 wurden Veranstaltungen gemacht, diese Straßen zu Chausses zu bauen. Durch ein Patent vom 22 Janner 1756 wurden 25 Zwangsstraßen für die Handelstreibenden angewiesen, und mit Säulen besehet, und am 1 Jul. 1770 wurde dieses Patent umgestrucket und bekannt gemacht.

h. 10. Die kurze Abhandlung der Geschichte dieses Landes, sange ich mit den Bojern an, die ein Theil des celtischen Hausens waren, der im Jahr 589 vor Christi Geburt unter Ansührung

des

des Sigovesus aus Gallien oder Celtien über den Rhein gieng, und neue Siße suchte. Nach ihnen ist dieses Land benennet; (h. 2.) sie selbst aber find zur Zeit des Kaisers August von den Mar-Komannen vertrieben worden, (welches aber vermuthlich nur von dem größten Theil derselben zu verstehen ist,) da sie sich denn in das Noricum gezogen haben, welches von ihnen Banerland (eigentsich Bojerland) benennet worden. Unterdessen suhren die Nachbaren dieser neuen Einwohner sort, sie sowohl, als ihr Land, von den vorhergehenden Einwohnern, ben Bojern, zu benennen. der folgenden Zeit, und zwar, wie man mennet, im bten Jahrhundert, sind Slawen nach Bo-heim gekommen, und haben die Nachfolger der Markomannen verjaget. Die Ausländer nenneten den Stamm der flawischen Nation, der sich hier niedergelassen hatte, zum Unterscheid von andern, Slavos Bojemiæ, auch wohl schlechtweg nur Behemanos und Bojemanos- Das Land wird in Geschichtschreibern des 8ten, 9ten und Toten Jahrhunderts, und noch mehr in Urfunden, Boemia Sclaviæ, namlich pars, genannt. Kaiser Constantinus Porphyrogenitus, nennet die hiesisen Slawen nie Bohmen, sondern magnos et albos Chrobatos. Es sind aber die hiesigen Slas wen, nach der von Gelas Dobner vorgetragenen Mennung, derjenige Stamm, der den Mamen Cschechen, geführet, und unter demselben vor-her an der mootischen See, und am schwarzen Meere gewohnet hat. Der Name dieses Stammes, kömmt schon benm Jahr 1166 in dem Byzantiner

und kaiserlichen Grammaticus Johannes Cinna knus, und also anderthalb hundert Jahr vor Erden Dalemil im 14ten Jahrhundert in Böheine ausgehecket hat. Die bohmischen Slawen haben ben Mamen Cschechen bis auf den heutigen Lag behalten. Es sind aber anfänglich mehrere slawische Republiken unter verschiedenen Ramen in Boheim gewesen, baher auch manchmal ber Name Bojemiæ, in der vielkachen Zahl vorkommt. P. Gelas Dobner, der diese Anmerkung machet, muthmaßet zugleich, daß die Republik der Slawen in der Gegend von Prag, die nicht nur die machtigste gewesen, sondern nach und nach auch Die übrigen Republiken in Bobeim durch Krieg, frenwillige Uebergabe und Heirath ihrer Fürsten unter sich gebracht, von den oben erwähnten Tschechischen Stamm gewesen. Die Furcht vot der anwachsenden frankischen Macht, lenkte die bohmischen Slawen, so wie andere benachbarte Wolfer, zu dem Entschluß, Die demokratische und aristokratische Regierung, mit der monarchischen zu vertauschen. Herzog Przempsl, brachte die Regierung auf seine Nachkommen. Karl ber Große machte zwar die Bohmen dem deutschen Reich zinsbar: allein, ihre Unterwürfigkeit wat von kurzer Dauer, und sie hatten beständig Sandel mit den Deutschen. Der Herzog Borziwog ließ sich im Jahr 874, wie Pubitschka beweiset, Wenzel wurde von dem deutschen Konig Heinrich I zur Abtragung eines Tributs gendthiget, zu welchem sich auch Boleslaw-verstehen mußte.

mußte. Wratislaw ward 1086 von dem deutschen König Heinrich IV die königl. Würde ertheilet, die aber mit feinem Tode wieder aufhörte; und obgleich Kaiser Friederich I sie 1162 abermals zum Besten Herzogs Wladislaw II ernenerte, so borete sie doch wieder auf, und Boheim blieb nach wie vor ein Herzogthum, bis die Kaiser Philipp 1199 und Otto IV, 1203 dasselbe zu einem Konigreich, und Przempst II oder Ottocar zu einem Konig erhoben. Unter Przempst-Ottocar II, stieg das Königreich Böheim auf den höchsten Gispfel seiner Hoheit, indem dazumal Destreich, Stepermark, Kärnthen, Krain und Istrien dazu gehöreten, wirwohl auch eben dieser König diese Länder wieder verlor. Sein Sohn, Wenzel II, ward auch König in Polen, und dieses Sohn, Wenzel III, beschloß 1306 den alten mannlichen Stamm ber bobeimischen Konige, der von Przemyst an geblühet hatte. Hierauf erwählte ein großer Theil der bobeimischen Stande, ben oftreichischen Prinzen Rolling albrecht, durch ein Kriegesheer auf dem Thron befestigte. Nach dessen frühzeitigem Tode, erwählten die Böhmen den Herjog Heinrich von Karnthen, setten ihn aber bald wieder ab, und ermählten des rom. Käffers Beinrich VII Sohn, Johannes von Lüßelburg, jedoch mit der Bedingung, daß er des letten Königs jüngste noch unverheirathete Schwestet zur Se-mahlinn nehmen sollte. Er machte die schlesischen Fürsten zu Lehnsleuten der Krone Böheim, brachte auch die Oberlaufiß wieder an dieselbe. Ihm folgte

folgte sein Sohn Rarl, ber unter ben rom. Raisern der 4te dieses Namens gewesen ist, und nicht nur die Universitätzu Prag gestiftet, sondernauch Die Wohlfahrt des boheimischen Reichs auf alle Weise zu befordern gefuchet bat. Mit seiner Gemahlinn, des Pfalzgrafen Ruprechts Tochter, bekam er unterschiedene Städte und Schlösser, und noch mehrere brachte er durch Kauf an sich, worauf er sie, nebst ben schlesischen Fürstenthumern, mit der Churfürsten Genehmhaltung, der Kroke Boheim einverleibte. Er kaufte zwar auch 1375 die Mark Brandenburg; sie wurde aber 1415 von seinem Sohn Sigismund wieder an die Burggrafen von Nurnberg verkaufet. Uebrigens suchte er die boheimische Krone, erblich an sein Land zu Sein Sohn und Machfolger Wenzel, wird schlimmer beschrieben, als erwirklich gewesen ist. Unter seiner Regierung nahmen die Religionsunruhen den Anfang, von welchen ich oben (S. 6.) gehandelt habe, und die auch verurfachten, daß der Thron nach seinem 1418 erfolgten Tode mehrere Jahre unter sehr Mitigen Kriegen leer blieb; denn obgleich sein Bruder, der Kaiser Sigismund, 1420 Boheim an sich zu bringen suchte, so ward er doch wieder aus dem Konigreich heraus getrieben, und gelangte erst 1436 jum Besig desselben, als die Hussiten durch innerliche Zwistigkeiten mit einander zerfallen waren, und er einen Bergleich mit ihnen gestiftet hatte. Er starb aber schon 1437, und nach seinem Tode erwählten die meisten Bohmen des Königs in Polen Bruder Casimir, die andern aber des vorigen Königs Schwie-

Schwiegersohn Albrecht von Destreich zum König, der sich zwar 1438 kronen ließ, aber lauter Unrube hatte, und in derselben bald verstarb. Seine schwangere Gemahlinn gebar nach seinem Tode den Ladislaw, der auch endlich von den Bohmen zum Könige angenommen ward, während dessen Minderjährigkeit Georg von Podibrad, Reichsverweser war, und nach des jungen Königs zeiti-gem Absterben einmuthig zum König erwählet wurde. Er war ein eifriger Hussit. Ihm folgte 1471 durch die Wahl der Stande des Königs in Polen Casimirs Sohn Wladislaw, der sowohl, als sein Sohn Ludewig, zugleich König in Ungarn war. Dieser nahm zeitig ein trauriges Ende, worauf durch einen Ausschuß der Stände der direichische Erzherzog Ferdinand zum König erwählet ward, nachdem er vorher in einem ausgestellten Revers bekannt gemacht hatte, daß er durch frene und gutwillige Wahl der Stände er-kohren sen, und die Erhaltung der Rechte und Frenheiten der Stände beschworen hatte. Allein, 1547 erklärete er auf einem Landtage die Böhmen, die seines Religionseisers wegen, einige Mannschaft auf die Beine gebracht hatten, ihrer Pris vilegien für verlustig, und das Konigreich zu einem Erbe und unumschränkten Reich. Gein Sohn Maximilian, wurde schon ben seinen Ledzeiten gekrönet, und verstattete den Böhmen eine völlige Gewissensstrenheit. (h. 6.) Die Händel und Unruspen, die unter seinen Nachfolgern Rudolph II, Matthias I und Ferdinand II in Ansehung der Restigion vorgesällen sind, habe ich oben (h. 6.) schon beschriebeschrieben. Als Ferdinand II im Jahr 1620 seines Gegenkönigs Friederich Kriegsheer auf deus weissen Berge ben Prag geschlagen hatte, ward Bobeim zu einem völligen Erbreich gemacht. Er 30g 1621 die Guter der als Rebellen hingerichter ten Protestanten ein, deren Anschlag in der bobeimischen Landtafel damals auf 53,074449 Thalex berechnet wurde. s. Londorpii Acta publica T. 2. Eben derselbe überließ 1635 die Oberund Mider-Lausis an den Churfursten zu Sachsen. Unter Ferdinand III, ward das Reich durch die Schweden sehr verwüstet. Sein Sohn Ferdinand IV, wurde zwar zum Könige gekrönet, starb aber vor ihm. Leopold, Joseph und Karl IV, folgten unmittelbar auf einander in der Regierung, und mit dem leßten erlosch 1740 der alte östreichie sche Mannsstamm. Vermöge der von ihm erriche teten pragmatischen Sanction, nahm deffelben altefte Prinzessinn Tochter, Maria Theressa, wie von den sammtlichen Erblandern, also insonderheit auch von dem Konigreiche Bobeim, Besig: allein; der Churfurst von Bayern machte Anspruch baran, bemachtigte sich des Reichs durch franz. Hulfe, und ließ sich am 7 Dec. 1740 jum König über dasselbe öffentlich ausrufen, und bald darauf die Huldigung leisten. Jedoch, die Königinn von Ungarn siegete endlich, und ward im Man 1743 zu Prag gekrönet. Die Stände liquidirten nach dem französisch = bayerischen Krieg 2,998768 Fl. Forderungen, und 357029 Fl. Kriegsbeschädigune gen: jene wurden 1772 und 73 ben der Unterhandlung mit ihnen über ein Darlehn von 3 Millige nen

genoß das Reich unter ihrer Regierung erwünschte Ruhe. Allein, im leßtgedachten Jahr gieng ein langwieriger neuer Krieg mit Preußen an, in welchem dieses Königreich viel erlitte, und der sich erst 1763 mit dem Hubertsburger Frieden endigte. Nach demselben wurden die Superogate und Kriegs Beschädigungen auf 24,189,306 Fl. berechnet und bengeseßet. Zu ihrer Tilgung waren jährlich 153,367 Fl. nothig: als nun der Vieheunsschied und unschlag von welchen sie genommen wurden, 1776 aushörte, wurden sie den Ständen von den Camsmeral Steuern in Händen gelassen. (s. auch §.5.)

gleich, ehemals aber war es ein Wahlreich, obgleich die Stände gemeiniglich ben der Familie des
verstorbenen Königs blieben. Ferdinand I erklätete schon 1547 das Neich durch einen Landtagsschluß für ein Erbreich, dergleichen es auch 1620
nach der Schlacht auf dem meisen Berge völlig
geworden ist, (5, 10.) so daß seit der Zeit die
Stände in Ansehung der Regierungssolge nichts
mehr zu sagen haben. Die Krönung des Erbkonigs, verrichtet, vermöge einer papstlichen Bulle
von 1345, der Erzbischof zu Prag.

heil. rom. Reichs Erzschenk, setzt aber dieses Erzamt nicht mit in seinen Titel. Er hat zu Reichs-Erbschenken die Grafen von Althan, die deswegen einen Becher im Wapen sühren. Ueber den Ursprung dieses Erzamts, sind die Gelehrten unterschiehenen Meynung; die wahrscheinlichster schiefe

scheinet zu senn, daß Kaiser Friederich I dem Berzog Wladislam zugleich mit dem konigl. Titel, auch das Erzschenkenantt im deutschen Reich gegeben habe. Wenigstens hat Kaiser Rudolph I in den Jahren 1289 und 1290 durch 2 dffentliche Urkunden erkläret, daß der Krone Bobeim das Erzschenkenamt und Wahlrecht zukomme, und daß des samaligen Königs Wenzel Urgroßvater dasselbe schon gehabt habe. Auf diesem Erzame beruhet auch das Recht des Königs von Böheim; einen rom. Konig mit zu erwählen, in deffen Besisser seit der Zeit Friederichs I beständig gewesen ist, wie die eben angeführten rudolphischen Urkunden beweisen, und die Geschichte lehret, daß das selbe sen ausgeübet worden. Wenn aber die bobeimischen Könige bey der Wahl einmal und das ans dere mal übergangen worden, so ist solches nicht mit ihrer Bewilligung geschehen, sondern entweber daher gekommen, weil sie mit dem Reich in keinem guten Vernehmen gestanden, ober aus anderen ihrem Recht nicht nachtheiligen Ursachen. aus erhellet nun auch, daß der Konig von Boheim von Alters her ein wahrer Stand des deutschen Reichs gewesen sen. Daß er ehedessen zu den Reichssteuern nichts gegeben bat, streitet dagegen nicht: benn dieses rühret von einem besonderen Vorrechte her, welches Friederich II ihm 1212 ertheilet, und ihm zugleich von der Gerichtsbarkeit der höchsten Reichsgerichte befrenet hat. Eben so wenig ist dagegen, daß er nicht allemal auf den Reichstagen erschienen ist; denn die Erzherzoge von Destreich erscheinen auch nur, wenn sie wollen,

und Erzherzog Albrecht versprach dem bobeimischen Ronig Wenzel, daß, wenn er rom. Ronig werden wurde, er ihm und seinen Nachfolgern das Privilegium ertheilen wolle, nicht verpflichtet zu senn, auf den Heerzügen, Versammlungen, Hofgerichten zc. der romischen Könige oder Kaiser zu erscheinen. Es haben auch 1708 alle 3 Reichscollegia erkannt, daß der König und Churfürst in Boheim das ungezweifelte Recht zu Sis und Stimme auf allen Reichszusammenkunften habe, und daher dem Kaiser, als König und Churfürsten in Bobeim, zu allergnadigsten Belieben fren gestellet, ob und wenn derselbe ben allen ordentlichen und außerordentlichen Zusammenkunften, es sen auf Reichsbeputations - Collegial- oder andern Zagen, den bobeimischen Sis und die bobeimische Stimme, burch eine eigene genugsam bevollmächtigte Gesandtschaft, inskunftige wieder einnehmen, bekleiden und führen lassen wolle; woben der Kaiser zugleich versprochen hat, daß er wegen semes Erbkonigreichs Bobeim, und der dazu gehörigen Lander, kunftig nicht nur zu allen Reichs- und Kreis-Steuren und Anlagen, einen churfurstlichen Anschlag, sondern auch zum Kammergericht jährlich 300 Fl. übernehmen und bezahlen lassen wolle; hingegen hat das gesammte Reich versprochen, das Konig-reich Bobeim sammt allen demselben einverleibten Landen, in seinen Schuß und Schirm zu nehmen. Nach dem Tode des Kaisers Karl VI gab es große Schwierigkeiten, wer ben der Wahl eines neuen romischen Königs die böheimische Churstimme vertreten solle? Die Koniginn Maria Theresia, 5 Cb. 7 24. batte

hatte dieselbe ihrem Gemahl, dem Großherzog vont Toscana, aufgetragen; aber, es ward durch die meisten Stimmen im chursürstl. Collegio beschlossen, die böheimische Churstimme für dasmal, und ohne einzige Folge, ruhen zu lassen, welches auch geschahe. Allein; nach Karls VII Tode wurden die Wahlgesandten der Königinn zu Böheim zu der Wahl eines neuen rom. Königs zugelassen. Uedrigens gehet der König und Chursürst in Bösheim, vermöge der goldenen Bulle, allen weltlichen Chursürsten, und ben öffentlichen seperlichen Umgängen auch der Kaiserinn vor. Böheim will gar keinen rom. Reichsverweser erkennen.

- hessen ein schwarzer Adler im silbernen Felde, der aus dem Schilde des heil. Wenceslaus entstand, denn schon im zehnten Jahrh. vertrat das Bildniß dieses Heiligen die Stelle des Wapenschildes. Den silbernen Löwen mit einem gedoppelten Schwanze im rothen Felde, hat König Ottocar II willkührlich angenommen, und er kommet zum erstenmal 1249 zum Vorschein, wie Dobner gezeiget hat. Die Könige pflegen nach ihrer Krönung Kitter des heil. Wenceslaus zu schlagen; sonst giebt es keinen böheimischen Ritterorden.
- s. 14. Doch blühet heutiges Tages in Böheim sowohl, als in Mähren, Schlessen und Ungarn, der heil. ritterliche Areuzorden mit dem rothem Stern, der 1217 in Böheim ausgenommen worden. R. Leopold hat dem General und Großmeister dessehen, 1697 einen Platunter den böheimischen Prå=

Prålaten gegeben, so daß er gleich auf den Probst zu Alt-Bunzlau folget. (h. 5.) Es hat auch der Johanniterorden ein Priorat oder Großpriorat in Böheim, welches zu der deutschen Junge gerechnet wird. Der Siß des Großpriors ist zu Strakoniß, im Prachiner Kreise.

S. 15. Die obersten Reichsbeamten, sind: der oberste Burggraf, oberste Landhosmeister, oberste Landmarschall, oberste Landkammerer, oberste Landrichter, oberste Hossehnrichter, oberste Appellationsprasident, oberste Kammerprasident und oberste Landschreiber. Zu den Erbbeamten gehören vornehmlich 4, nämlich: 1) der oberste Erbmarschall, dessen Stelle heutiges Tages der oberste Landmarschall vertritt. 2) Der obers ste Erbtruchseß, welches Amt die Fürsten von Colloredo haben, und von welchem das oberste Erbküchelmeisteramt, abgesondert ist, welches die Grafen von Wratislaw besißen. Es muß auch das Erbvörschneideramt davon unterschieden werden, welches den Grafen von Waldstein zukömmt. 3) Der oberste Erbmundschenk, wels des Amt ben der Familie der Grafen von Eschernin ist. 4) Der oberste Erbhosmeister, welches Amt die Grafen von Kinski haben. Oberste Erbsilberkammerer sind die Grafen von Uhlefeld. Außer diesen vornehmsten Erbamtern, giebt et noch andere; das Erbthürhüteramt haben die Herren Mladota von Solopist; das Erbpanieramt vom Herrenstande, die Grafen Korzensky von Tereschau, und vom Ritterstande, die Marquarde

quardt von Hradeck; das Erbschammeisteramt die Grafen von Wrthy.

S. 16. Die bobeimische Hofkanzlen, die allezeit dem Hof folget, ist zwar 1762 mit der östrei- . chischen Hofkanzlen vereiniget, nachmals aber wiederhergestellet, doch sind die Justiß = und Cameral-Sachen davon abgesondert worden. Jene werden durch die Justikstelle in Wien, und in Boheim durch das Appellations : Tribunal geleitet; diese haben in Wien die kaiserlich königliche Hofkammer, und in Boheim den Cameral-Senat, in welchem der Gouvernial-Prasident den Vorsis In die Stelle der 1749 verordneten Reprafentation, ist 1763 das Landes-Gubernium gekommen, welches bie Staats - und Cameral - Sachen besorget, durch welches auch die meisten Geschäffte der übrigen Stellen, sowohl in das Land, als an den Hof, geben muffen. Der Erbsilbervermalter ist der jedesmalige obrist Burggraf in Prag. Der 1749 angesetzte Consessus delegatus in causis summi principis, et Commissorum, besorget die landesfürstlichen Regalien. hiernachst befinden sich zu Prag, der Landesausschuß der Stande, das königl. größere und kleinere Landrecht, das königl= Kammerrecht, das königl. Hoflehnrecht, das königl. Appellations = Tribunal, die königl. Landtafel, das königl. Obristburggrafenrecht, das königl. Weinkelleramt, und die Polizen-Commission. Die böheimischen Lehen, sind entweder eigentliche böheimische, oder deutsche. Die letzten liegen außerhalb der bobeimischen Granzen, und deutdeutsche Stände empfangen sie von der Krone Bo-Man behauptet, daß sie landsässig waren, wenn sie in dem Egerischen oder Elnbogischen Rreise lagen, z. E. das Gericht Asch.

Die Rreise des Konigreichs, haben ihre ordentlichen Kreishauptleute. Ein Rescript vom 11 Nov. 1752 bewilligte einem Kreishauptmann jährlich 2000 Fl. Gehalt, davon er aber die Kreisbediente besolden muste. Durch das Hof-Decret vom 4 Junius 1774 wurde sein Gehalt auf 1500 Fl. heruntergesett, doch ward ihm auch die Besoldung der Kanzlen-Personen abgenommen. Die Städte haben ihre besondern Magistrate und Gerichte. Für die obern Stande, ist eine eigentliche königlich boheimische Landesordnung vom Kaiser Ferdinand II von 1628, 'nebst den darüber 1640' publicirten Novellis declaratoriis, vorhanden, dahingegen der Burgerstand sich nach der ebenfalls gedruckten Verfassung des allgemeinen Stadtrechts im Königreich Böheim, und nach dem Codice Theresiano, zu richten und zu achten hat.

Der Graf von Haudig hatte die landesherrlichen Einkunfte schon sehr hoch getrieben, und von 1763 an, sind sie um 2,109059 Fl. erhöhet wor-Um einige Proben solcher Erhöhung anzuführen, so ist die Pferdesteuer, die 1764 mit der Klassensteuer den Anfang nahm; und in den Prager Städten erleget wurde, erhöhet, die 1770 ungefähr 510000 Fl. ausmachte. Chedessen kostete die Tonne Salz 5 Guld. 50 Kr. und dafür kamen jährlich 1,601833 Gulden 20 Kr. ein, nun galt

galt das Faß Z Gulden, und 1770 kamen 1,922200 Gulden für Salz ein. Den steuerbaren Contribuenten unter den Angeseßenen, murden 6 Gulden zugeleget, die von 53440 Angeseßenen, 320640 Gulden betrugen. Von 738366 M. D. Faß Bier, Die in Bobeim, vermoge ber Rechnung jahrlich gebrauet werden, musten an außerordentlicher Tranksteuer, von jedem Faß 50 Kr. das ist jährlich C13638 Gulden 20 Kr. gegeben werden. Der Wollaufschlatz wurde namhaft, denn er betrug 30000 Gulden. Die Anlage auf den Brandtwein, wurde neu vermehrt. Ehedessen trug sie :18597 Gulden ein, nun 63700 Gulden. Siegel = oder Stempel=Geld, wurde hoch getrieben, und stieg jahrlich von 240000 Gulden auf 720000 Gulden. Die Verpachtung des Tabacks, stieg von 145000 Gulden auf 480000 Gul-Durch das neueingeführte Gewicht und Maak, wurden dem Lande über 1 Million Unkosten verursachet, und noch diente es dem Publirum zum nachtheiligen Unterschleif. Alle Stande musten sowohl vom Mobiliar - als Immobiliar-Wermögen 10 pro Cent Erbsteuer erlegen. Ob es ben diesen Erhöhungen geblieben sen, weiß ich nicht.

Das Militar-System, das 1776 gglt, bestand darinn, daß zur Unterhaltung des Krieges-- staats jährlich 4,156146 Fl. 54 Kr. aufgebracht wurden, von welcher Summe die Obrigkeiten alle zwen Monate 173397 Fl. 56 Kr. abtrugen, und Die Unterthanen monatlich 266561 Fl. 15 Kr. In dem genannten Jahr am ersten Man, fing die Militär = Einquartirungs - Verordnungsan vollzogen zu

werben, vermöge welcher die Dörfer, die 1763 mit Mannschaft beleget wurden, keine Einquartirung mehr bekamen, sondern die Truppen in die Städte, und zwar in die ehemaligen Collegia der Jesuiten, in die alten noch brauchbaren Casematten, und in andere städtische, die Officiere aber in die burgerlichen Sauser verleget wurden. Zur Vergutung der Quartiere der Officiere, zur Erhaltung der bequartierten Gebäude, und zur Anschaffung des Streuftrohes und Lichts für die Cavallerie-Ställe, wurde das erforderliche auf die Städte und Märkte vertheilet. Von dem anno militari 1776 an, und nach dem zehnjährigen Simplificirungs - Receß, ist das militare ordinarium oder die Contribution, auf 3,159,146 Fl. 54 Kr. und das Camerale auf eine Million gesetzet worden; es hat sich aber bald gezeiget, daß die Contribution, für das Militare lange nicht hinlanglich sen. Durch den 1776 eingeführten Simplificirungs-Receß, ist das extraordinarium der Obrigkeiten von den Einkunften ihrer Herrschaften und Guther, auf 1040386 Fl. 52 Kr. geset worden, sie musten aber noch von einem jeden gebrautem Jag Bier, m der Bancal; Casse 3 pC. bezahlen.

Die gesammten landesfürstlichen Einkunfte aus Boheim, sind um das Jahr 1770 in den Staats-Inventarium des kaiserlichen Hoses, von welchem ich eine Abschrift bekommen habe, auf solgende Weise verzeichnet.

|                             | <b>31.</b> | Rr.                            |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| Das Camerale betrug —       | 1,239202   | 173                            |
| Das Montanisticum —         | 2,000185   | 213                            |
| Die Staatsschulden = Steuer | 1,002603   | 25                             |
| Das Bancale —               | 4,091445   | 57                             |
| Das Politicum -             | 224007     |                                |
| Das Contributionale —       | 6,961528   | 46                             |
| Das Commerciale —           | 217091     | 13                             |
| Summa:                      | 15,736063  | 5.98                           |
| Die Ausgaben betrugen:      | 15,100091  | 2 3                            |
| Also war ein Ueberschuß von | 635972     | 57 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> |

S. 18. Was endlich die richtige politische Abtheilung des Königreichs anbetrifft, so hat Balbin schon erinnert, daß des Paul Stranfky Worgeben, (dem alle neuere Erdbeschreiber gefolget sind,) unrichtig sen, als ob Karl IV Boheim in 15 Kreise abgetheilet habe, und diese Abtheilung noch fortdaure. Er beweiset aus einer achten Handschrift, Berna regalis genannt, in der alle Städte und ihre Abgaben an die königliche Rammer, die sie zur Zeit Karls IV und seines Sohnes Wenzel erleget, verzeichnet worden, daß dazumal nur 12 Kreise gewesen, nämlich der Kaurzimer, dazu das große Prag gerechnet worden, der Pilsner, Leutmeriger, Konigingrager, Rakoniger, dazu auch Beraun gezählet worden, der Chrudimer, Prachiner, Schlaner, dazu klein Prag gerechnet worden, der Bunzlauer, Saager, Tschaslauer und Bechiner Kreis. Er muthmaßet, daß der Podiebrader und Moldauer Kreis unter dem Ronig

König Blädislaw hinzugethan worden, und zeiget, daß auf den Landtagen von 1569 und 1579 die Stadt Prag nicht zu einem besondern Kreise gemacht, sondern um ihres Ansehens willen der Gerichtsbarkeit des Kaurzimer Kreishauptmanns entjogen worden. Im 1714ten Jahr theilten die Stande das Königreich in die Hauptstadt Pragmit ihren Theilen, und in 12 Kreise ab, dazu Anhangsweise noch der Egersche Bezirk kam. Kreise waren, der Konigingrager, der Bunglauer, Pilsner, Prachiner, Bechiner, Tschaslauer, Chrudimer, Leutmeriger, Saager, Rakoniger, (dazu auch der Schlaner geschlagen worden,) Be-tauner und Kaurzimer. Gegenwärtig ist Böheim, außer der Hauptstadt Prag, in 16 Kreise abgetheilet, welche sind: der Bunglauer, Konigin, graßer gleichen Antheils; Konigingraßer Bitschover Antheils, Chrudimer, Tschaslauer, Bechiner Budweiser Antheils, Bechiner Taborer Antheils, Prachiner, Pilsner gleichen Antheils, Pilsner Glattauer Antheils, Saager gleichen Antheils, Saager Elnbogener Antheils, mit welchem der Egerische Bezirk verbunden ist, Leutmerißer, Nakoniger, Berauner und Kaurzimer.

## Ich beschreibe nun

I. Prag, die Hauptstadt des Reichs, die ungefähr inder Mitte desselben an benden Seiten der Moldau oder Molda liegt, welche hier ungefähr 700Schritte breit, und kit 1762 schiffbar gemacht worden ist, auch durch die 1764 errichtete Ravigations = Commission ziemlich schiffbar erhalten wird. Die steinerne Brücke, die Karl IV im Jahr 1357 über diesen Fluß bauen lassen, übertrisst an Lange

Die Regensburger und Dresdener, weil fie 1790 prager Schuhe lang ist. Ihre Breite beträgt 35 Fuß, 6½ Zoll, und es konnen 3 Wagen ben einander vorben sahren. Sie ruhet auf 16 Bogen und 18 Pfeilern, und ift auf den Seiten mit 29 geift. Bildfaulen gezieret, davon die unter dem metallenen Erucifir stehenden Bildfäulen der' Maria und Johannes des Evangelisten, nur von Stein, Die übrigen aber von Metall find. Die 1676 errichtete Bildfaule Repomucks, welchen der Ronig Bettzel von die= fer Brucke ins Wasser werfen und ersaufen lassen, und der 1729 unter die Heiligen versetzt worden, wird mit porzüglicher Andacht verehret. Die Festungswerke von Mrag bestehen nur in Ballen und Graben, und find alfo nicht wichtig; die Stadt kann auch von allen Seiten bes strichen werden. 1787 war die Anzahl aller Säuser 3209, unter welchen über 270 öffentliche Gebaude, Pallaste, Rirchen und Rlofter. Die Saufer find fast alle von Stei= nen, und zwar mehrentheils 3 Stockwerke hoch, aber altmodisch, gebauet. Die Anzahl der Einwohner belief sich 1770, die Juden mit darunter begriffen, auf 70000, und 1784 auf 76011 Menschen, ohne die Besatung, die im letten Jahr ungefähr 8000 Köpfe ausmacht. Juden waren besonders 7901. Außer Kunsten, Hand= werkern und Sandel, beffeht die vornehmste Rahrung im Bierbrau. In Unsehung der geographischen gange die= fer Stadt, hat Triesnecker berechnet, daß der Unterschied zwischen ihr und Wien 7 Min. 53 Sec. Zeit betrage.

Prag bestehet jest aus 4 Städten, deren jede ihren bes sondern Hauptmann und Magistrat hat, nämlich aus der alten und neuen Städt, die an der Ostseite der Mulda liegen, aus der kleinen Seite, und aus der obern Stadt Hradschin, die an der Westseite des Flusses liegt. Die Altstadt ist jünger, als die sogenannte kleine Seite, aber älter, als die Reustadt, und ist ehedessen von dem alten Schloß auch Wischerad, die größere Stadt aber zum Unterschied von der kleinern Seite oder Stadt genennet worden. Sie soll im Jahr 795 zuerst angeleget senn, und hat 932 Häuser, die dazu gehörige Judenstadt aber 268.

waren,

268. Die lette brannte 1754 größtentheils ab, und in der alten Stadt gieng auch ein Theil der Saufer in Rauch In dem Cein oder Teiner Sof, der ehedeffen ein herzoglicher Sit gewesen, ist jett die Niederlage und Baage ber fremden Baaren und Guter. Die Rirche ben demfelben, ift die alteste in der alten Stadt; und in derselben findet man des Tycho Brahe Grabmal. hiesige Universität hat Karl IV im J. 1347 gestiftet, und ihr Gebaude ift ganz ansehnlich. Das ehemalige akad. Collegium der Jesuiten mar eines der größten, welches ihr Orden besaß, und enthielt 73 Priester, 87 Scholasticos, 4 Magister, und 27 Coadjutores. Es ward von der daran gelegenen Kirche des h. Clemens Collegium Clementinum genennet, hatte einen schon eingerichteten Buchersaal, womit die Universitäts=Bibliothek vereini= get ift, und die Sternwarte ift in der Mitte deffelben. Die Kirche und das Spital zum h. Geift, ist der Sit des Generals und Großmeisters des heil. ritterlichen Rrent=' ordens mit dem rothen Stern durch Boffeim, Mahren, Schlesten, Polen und Ungarn, welcher einer von den geiftl. Landstånden ift. Der Abt der Benedictiner-Abten S. Niflas, gehöret auch zu den gandständen.

Die Teustadt, hat Karl IV im Jahr 1348 angelegt, sie Karlow oder Karlsstadt genennet, und ihr gleiche Prisvilegien mit der alten Stadt gegeben. Sie umgiebt die alte Stadt ganz, die auf die Wasserseite nach, hat breite und gerade Straßen, und 1244 Häuser. Die Jesuiten hatten hier auch ein Collegium, das nun ein Krankenshauß für Soldaten ist, und die P. P. piarum scholarum haben ein Kloster und Kirche. Der Abt des Klosters und der Kirche des heil. Karls auf dem Karlshof, gehöret zu den kandständen, und der Abt der königl. Abten Emans oder Montserrat gleichfalls. Es ist auch das frene weltzliche englische Fräulein-Stift zu bemerken, dessen Worzsseher malige Schloß Wischerad, hat in einem abgelegenen Theil der Stadt auf einer Höhe an der Mulda gelegen. Es ist 1420 nebst allen seinen Kirchen, deren damals 13

waren, von den Huffiten ganz verwüstet worden, so daß die Gebäude, welche jetzt noch daselbst vorhanden sind, nach der Zeit neu gebauet worden, das meiste aber des stehet aus Nuinen. Jetzt ist der Wischerad sowohl an der Lands als Stadtseite befestigt, und gegen die ebene Landseite mit einigen Hornwerken bedecket. Er hat die Gestalt eines Fünsecks, und enthält 66 Häuser. Der infulirte Probst der befreyten königl. Rirche S. Peter und Paul auf dem Wischerad, gehöret zu den Landskäns

den. Nahe an diefer Rirche ift ein Zeughaus.

Die Pleine Seite oder Pleinere Stadt, welche mit den vorigen, vermittelst der über die Mulda gebqueten stei= nernen Brucke, jufammenhanget, ift der altefte Theilder Stadt Prag, soll von der Libussa angelegt senn, und hat den Ramen Prag zuerst geführet. Sie wird in den obern und untern Theil abgetheilet. Der lette, der unter dem Berge an der Mulda lieget, wird insbesondere die kleis. nere Seite genennet, und besteht aus 538 Baufern. Die älteste Rirche daselbst ist die Rirche des heil. Wenzel. Ben der Kirche zu unferer lieben Frauen unter der Brucke, ift das Archib tes Malteserritterordens, in fo weit es Boheim, Mahren und Schlesten angehet; und der Groß= prior dieses Ordens durch eben genannte Lander, hat in einem Pallast nahe ben dem Kloster, das ben dieser Kir= che ift, seinen Gis. Die Rirche ben bem ehemaligen Profeshause der Jesuiten, ift ungemein schon.

Der obere Theil ber kleinen Seite, liegt'anf einem Berge, wird der Fradschin, oder Schloßbezirk genennet, ist von der Kaiserinn=Roniginn Maria Theresta mit Stadt-Rechten und Privilegien versehen, und von den übrigen 3 Städten abgesondert worden. Er hat 3 Hauptsabtheilungen. Erstlich das Schloß (Frad), welches den untersten Theil ausmacht, und auch das Prager Schloß genennet wird. In bem südlichen Theil desselben, der nach der Stadt zu liegt, ist die von 1756 bis 1779 neu erbauete königl. Wohnung, in deren einem Plat auf einem Brunnen eine 1373 gegossene Bildsäuse des heil. Georg stehet, die sogenannte Statthalterey, nebst den übris

ührigen Collegien, Gerichtsstuben und Kanzlegen, woselbst auch das Zimmer zu sehen ist, aus dessen Fenster Wilhelm Herr von Slavata, Jaroslaus Herr von Mar= tinis, und Phil. Fabrig Platter 1618 gestürzet worden; das von der Kaiserinn=Koniginn Maria Theresia erbanete Stift, in welches die Stiftsdamen 1755 einge= führet worden; die von Karl den vierten 1344 erbauete Domkirche St. Veit, die an heiligthumern, Kirchen= und Altarschmuck sehr reich ift, und in welcher, außer dem heil. Nepomuck, viele boheimische Berzoge und Ros nige begraben liegen; und der erzbischöfliche Pallast. Das hiefige Erzbisthum ift 1343 aus dem 971 gestifter ten Bisthum entstanden. Ir. dem nordlichen Theil ist das königliche Reithaus, der Reitstall, der Garten zc. Zwentens, der eigentliche sogenannte Pradschin, begreift. auch die neue Welt; und drittens der Strahover Bezirk den Strahov und Pohorseles. Ueberhaupt sind hier-196 Saufer. Die Capelle St. Loreto, die den Rapueinern gehöret, ist eine Rachahmung des heil. Hauses an Loreto in Italien. Derfelben gegen über fiehet ber tscherninische Pallast.

Prag ift sehr oft belagert, und vielmals erobert wor= den. Ich will der altern Zeiten nicht gedenken, sondern nur ben den neuern stehen bleiben. 1631 wurde Prag von den Sachsen, 1648 die fleine Stadt von den Schwes den, und 1741 ganz Prag von dem Churfürsten von Bapern erobert. 1742 schloffen die bftreichischen Rriege= volker über 20000 Franzosen in Prag ein, über welche die Marschalle von Broglio und Belliste Befehl hatten, und welche große Hungersnoth ausstunden, aber sich tapfer mehreten, und endlich theils entwischten, theils einen frenen Abzug erhielten. 1744 bemächtigten sich die Preußen dieser Hauptstadt, nachdem sie dieselbe 7 Tage lang beschossen hatten; verließen sie aber noch in demselben Jahr. Als sie wieder unter bstreichische Bothmäßigkeit kam, sollten die hiesigen Juden aus= ziehen, und ganz Boheim verlaffen; die Koniginn an= derte aber ihren Entschluß, und verstattete ihnen den fernern

fernern Aufenthalt. 1757 lieferten die Preußen und Destreicher einander ben dieser Stadt eine ungemein blutige Schlacht, in welcher die ersten den Sieg behielzten, und hierauf die Stadt einschlossen und bombardirzten, wodurch die Neustadt und halbe Altstadt vermüstet wurden: sie konnten aber die Stadt nicht erobern, sonzern mußten nach verlorner Schlacht ben Planian, die Belagerung derselben ausheben. Die zerstörten Säuser sind wieder ausgebauet worden. 1782 am 15 Sept ist in einem Bethause der evangelische Gottesdienst für die evangel. Militair-Gemeine zum erstenmahl gehalten worden.

Außerhalb der Stadt stehet das 1751 erbauete Inspalidenhaus, eine halbe Stunde von der Stadt vor dem Prziczer Thor, und zum Strahover Thor hinaus, i Stunde vor der Stadt, liegt der sogenannte weisse Berg, der wegen der auf demselben 1620 gehaltenen Schlacht, die für den Pfalzgrafen und gekrönten König zu Böheim, Friedrich, unglücklich ausgefallen, merkswürdig ist.

II. Die 16 Kreise.

Anmerk. Die sogenannten Obrfer, bestehen häufig nur entweder aus einzelnen Hösen, oder aus einzelnen Häußlern.

leslaviensis circulus s. provincia, ist fruchtbar an Getreide, hat den guten rothen Mielniker Wein, versschiedene edle Steine und Perlen. Ein kleiner Theil desselben wird von dem Riesengebirge eingesschlossen. 1714 sind ben der damaligen Kreiseinsrichtung, einige zu der Hauptherrschaft Brandeis im Kaurzimer Kreise gehörige Dörfer, dem Bunzslauer Kreise, in dessen Umfange sie liegen, zugeschlasgen, es ist auch die Herrschaft und Stadt Melnik, imgleichen Schopka, diesem Kreise zugeleget worden.

den. Erber zählet in diesem Kreise 5 bemauerte Städte, 2 Städte ohne Mauern, 15 Städtlein und Märkte mit herrschaftlichen Schlössern, 20 Städtelein und Märkte ohne herrschaftliche Schlösser, 45 herrensiße, 6 Einsiedelenen und Klöster, 4 Gnadensbilder, und 11 verwüstete Schlösser. 1771 hat man gezählet, 12 Städte, 30 Marktslecken, 989 Dörfer. Folgende Derter sind vornehmlich zu bemerken.

a. Die bemauerten Städte.

1) Mlada Boleslaw, Jung-Bunzlau, Boleslavia junior, die jetzige Kreisstadt, und eine bemauerte königsliche Stadt am Fluß Iser, welche Boleslaw der Jüngere im Jahr 973 auf dem Hügel Hrobka erbauet haben soll. Sie war ehemals eine Herrenstadt, erkaufte aber 1595 ihre Frenheit, und wurde 1600 von dem Kaiser und Kösnig Kudolph unter die königl. Städte versetzet. Es ist hier eine Kirche des Malterordens. 1760 und 177— hat die Stadt großen Feuerschaden erlitten.

2) Welnik oder Mielnik, eine kleine königl. Leibges dingstadt, die 877 bemauert ist, ein Schloß hat, und auf einem Hügel, welcher ehedessen Bospow hieß, nahe ben dem Zusammensluß der Elbe und Mulda liegt. Zu der Stadt gehöret die Herrschaft Przibor; die zerschaft Welnik aber ist nach einigen Pfandherren an die Grassen von Tschernin gekommen. Sie hat 98 Bürger,

und 33 Häußler.

3) Lymburg oder Liemberg, eine königl. Stadt, liegt auf einer Ebene an der Elbe, in welche hier der Fluß Marlin fällt. Sie hat erst Wizemil, hernach Swinibrod geheißen, und endlich ihren jetigen Namen bekommen. Von dem König Wenzel II ist sie vergrößert, und unter die königl. Städte versetzet worden.

- 4) Dub, Bohmisch Aycha, ein Städtchen von 95 Bürgern, und 26 Häußlern, mit einem Schloß, geho-

ret dem Augustiner Nonnen=Rloster in Wien.

5) Gablona, Gabel, eine nach alter Art befestigte kleine Stadt, gehöret nebst Wolten, dem Grafen von Pachta, Pachta, Frenherren zu Ranhofen. Sie hat 145 Burs ger, und 110 Haußler. 1757 wurden hieselbst einige preußische Bataillons von den Deffreichern angegriffen, und nach einer tapfern Gegenwehr zurllebergabe ge= nothiget. 1778 wurde sie abermals von preuß. Truppen eingenommen. hier ift ein wichtiger Daß.

2. Folgende offene Städte.

1) Sobotka, ein offenes Stadtchen an eine Ebene.

2) Turnow, Turnau, eine offene Stadt, unweit der Mer, gehöret sowohl, als die nahe daben gelegene Berr= schaft Swigan, den Grafen von Waldstein. Es find ju Turnow einige hundert Steinschneider, welche aller= hand Compositionssteine für geringes Geld verfertigen, und aus dem Lande schicken. Außer dem Schloß, sind, hier 157 Burger, und 76 Saußler.

3. Folgende Marktfleden mit Schlößern.

Benatky, Benatek, ein Marktflecken und Schloß auf einem Berge, von 50 Burgern, und 18 Saußlern. Der berühmte Tycho Brabe hat diesen Ort durch seinen Aufenthalt an demselben merkwürdig gemacht.

Bila oder Biela, ein Marktflecken mit einem ural=. ten Schloß, an einem sehr kleinen Bach, von welchem er

querft Weitwasser geheißen hat.

Byschin, ein Marktflecken von 35 Burgern, und 10 Häußlern.

Dobrawin, ein Marktslecken und Schloß, von 30

Bürgern und 36 Saußlern.

Friedland, ein Marktflecken und Schloß, von 96 Bürgern, und 150 Häußlern.

Zirschberg, ein Marktflecken und Schloß, auf boh-

misch, Dopi, von 52 Bürgern, und 76 Häußlern.

Fradistie, Münchengrätz, ein Marktsecken und Schloß, von 127 Burgern, und 185 Haußlern.

zünerwasser, ein Marktstecken und Schloß, von 38 Bürgern, und 86 Häußlern.

Brinec, ein Marktflecken und Schloß, der wegen seiner Fasapen bekannt ist, von 49 Bürgern.

Muni

Liffa, ein Marktstecken, 4 Meilen von Prag, ben welchem auf einem Berge ein Schloß stehet. Hat 103 Hürger, und eben so viel Häußler.

Münchengrätz, an der Jer, ein Marktflecken und Schloß der Grafen von Waldstein, von 127 Bürgern,

und 181 Saußlern.

Ronow, ein Marktflecken und Schloß ber Grafen

biefes Ramens.

Reichenberg, ein Marktslecken und Schloß, von 63 Bürgern und 428 Häußlern. Hier werden jährlich an 20000 Stück Tücker, und sehr viele Strümpfe verstertiget. 1757 schlugen die Preußen den diesem Ort ein östreichisches Corps Truppen.

Reichsstadt, ein Marktflecken von 98 Bürgern und 40 Sanklern, mit einem Schloß. Die Herrschaft Reichse

stadt begreift 24 Derter.

Rosdialowin, ein Marktflecken und Schloß, vor

Alters einem dem benannten Sause gehörig.

Semile, Semilow, ein Marktflecken an der Jser, von 13 Bürgern und 32 Häußlern. Treibet starken handel mit Lothgarn.

Stranow, 6 Meilen von Prag, woselbst 873 eine blutige Schlacht zwischen heidnischen und christlichen

Böhmen vorsiel.

Wartenberg, ein Marktflecken von 174 Burgern und 53 Saußlern, gehört dem Grafen von Zartig.

Weißwasser, ein Marktsteden und Schloß, auf böhmisch Biela, dem Grafen von Waldstein zugehörig, bat 38 Bürger und 48 Häußler. Hier ward 1767 ein Mannfaktur= Paus, zum Behuf armer Wapsen, ans selegt.

4. Städtl und Marktflecken ohne Schlöffern.

Bakow, Bakofen, ein Marktflecken von 44 Burgern. Bosow, ein Marktflecken.

Brod, Bradetz, ein Marktflecken, 1753 neu erbauet.

Buzow, ein Marktflecken,

Dauba, ein Marktft. von 14 Bürgern u. 31. Säußlern.

**Daus** 

« Bolni Bausow, Unter: Paugen, Unter: Bausen, ein Marktflecken von 22 Bürgern und 14 Saußlern.

Solan , ein Marftflecken.

Bookowin, ein Marktflecken.

- Anezmost, Fürstenbruck, ein Marktflecken.

Brasa oder Brasa, Brazau, ein Marktstecken von 93> Pårgern und 63 Häußlern.

Rrattau, Grottau, ein Marktflecken, von 15 Bur-

gern und 63 Saußlern.

· Arustan, ein Marktflecken.

Libau, ein Marktflecken, und Majorat der Grafen v. Schlick, von 22 Burgern und 31 Saußlern.

Libenow, ein Markistecken, von 80 Bürgern und

gr Baußlern.

Micheno oder Wemschen, ein Marktslecken von 70 Burgern, und 96 Saußlern.

Weustadt, ein Marktflecken von 50 Burgern und

83 Saußlern.

Oschwitz, ein Marktflecken von 32 Bürgern und 34 Saußlern.

Radonin, ein Marktslecken.

Rowensko, ein Marktflecken von 60 Bürgern und

68 Baußlern.

Alt-Bunzlau, Boleslavia vetus, bohmisch Stara -Boleslaw, eine ehemalige Stadt, welche Wratistaw im Jahr 915 angelegt, und fein Gohn Boleflaw der? Grausame, 937 verbessert hat, die aber in den Kriegs= unruhen des 15ten und 16ten Jahrhunderts zu einem Marktflecken herunter gekommen ist, der nur 20 Burger und 5 Häußler hat. Die Collegiatkurche des heil. Cosmas und Damian ift uralt, und ihr Dechant ift. Herr dieses Ortes. Ben diesem Ort hat Boleslam der Graufame, seinen Bruder Derzog Wenzel ermordet.

+Woßenitz, ein Marktflecken.

Wostrow, ein Marktflecken.

-Zantoscht, ein Marktflecken.

Zwickow, ein Marktflecken, dem Fürsten von Schwarzenberg gehörig, von 150 Burgern und 100 Saußlern.

2.3. Der

2. 3. Der Königingrager Kreis, Fran detschsto, Reginohradecensis circulus s. provinnia, welcher gegen Norden von dem Riesengebirge eingeschlossen ift, macht jest 2 Kreise aus, namlich den Königingrager Areis gleichen Antheils, und den Königingrager Kreis Bit= schower Antheils, oder kürzer, den Königinsgrager und Bischower Kreis. Zu Adersbach, welches Dorf nicht weit von Trautenau liegt, sind sehr merk = und sehenswurdige Steine von unge-. heurer Größe zu seben. Sie machen Thurme aus, die meistens vierseitig, 100, ja 200 Schuhe hoch sind, ganz fren wie Saulen, und vollig senkrecht stehen. Reiner besteht aus über einander liegenden Felsen, sondern ein jeder aus einem einzigen dichten Stein. Weil ihrer ungahlige sind, so gehe man unter ihnen einige tausend Schritte weit durch verworrene Gange, als durch einen Jrrgarten, und der Eingang bildet bennahe eine Schaubühne Man muß sie gleichsam für das Gerippe ober die Grundsaulen eines Berges ansehen, zwischen velchen die Erde von einem strömenden Wasser weggeschwemmet worden. In diesem Kreise findet man auch viele edle Steine, und ansehnliche Fischteiche oder kleine Landseen, unter welchen der Blato, nicht weit von Podiebrad, der vornehm-Erber zählt in diesem Rreise 9 bemauerte Städte, 1 offene Stadt, 23 Städtlein und Markte mit Herrenschlössern, 26 Herren-Städtlein und Markte ohne Schlösser, 53 Herrensiße, 9 Colles gia und Klöster, 3 Gnadenbilder, und 7 verwüstete Schlösser. 1771 hat man gezählt in dem, Koni-M 2

Königingraßer Kreise gleichen Antheils, 7 Städte, 31 Marktslecken, 705 Dörfer, und in dem Bitschower Antheil, 4 Städte, 24 Marktslecken und 557 Dörfer. Ich nehme die Derter bender Kreise zusammen, weil mir diejenigen, welche zu einem jeden insonderheit gehören, nicht genau bekannt sind.

## 1. Bemauerte Stabte.

i) Bralowe Fradetsch, Königingran, eine kös nigliche Leibgedingstadt und die Kreisstadt bes aigents lichen Königingraßer Kreises, liegt an det Elbe, in welche hier der Adlersinß fällt, der aus der zwiefachen Orlik entstanden. Sie soll im Jahr 782 angelegt senn, und ist ziemlich groß und wohl gebauet, hat auch num zu ihrem Schutz eine Festung, sonst aber 201 Burger, und 287 Haußler. Der hiesige Bischof stehet unter dem Erzbischof zu Prag. Dem Domkapitel gehöret Skal. Es war hier ein Jesuiter- Collegium, dem der Sof 311 Tschernuteck, Schambach und der erste Theil von Popowiz gehörte; auch ist hier ein Franciscaner Klosster, und der deutsche Ritter=Orden hat eine Commen= Hradetsch kommt 1055 in Urkunden als ein halt= Barer Ort, und 1087 als die vornehmste Burg eines Dazu gehörigen Kreises vor. Elisabeth Witwe des Ros nig Wenzeslaw und Rudolph, bekam 1307 die Stadt nebst einigen benachbarten Schlössern, Städten und Rreisen zum Witwensitz, daher nach ihr die Stadt Kras-lowe Pradec, das ift, Königinn Gradetz oder Grat genennet wird. Die Stadt ift 1407 gang abgebrannt, 1621, 40 und 45 belagert, 1759 von den Preußen fark gebrandschaßet worden, und 1762, als Preußen und Kofaken daselbst waren, gerieth sie in Brand, da denn das Jesuiter Collegium und 160 Häuser vom Feus er verzehret wurden. Zu derselben gehören einige Dör= fer., Rahe ben derselben ist die Stadt Weu: Königins Grät, angelegt worden. 1) Weus

2) Teu: Bitschof, eine königl. Leibgedingstadt, und die Kreisstadt des Königingraßer Kreises Bitschower. Antheis, am Fluß Tschidling, welche 184 Bürger und 106 Hänkler hat.

Alt Bitschow, ist jest nur ein Pfarrdorf in der Nachbarschaft der Stadt Nen=Bitschof, war aber ehes dessen eine Stadt, welche 1420 ganz und gar abbrannte.

3) Gitschin, Stadt und Schloß am Fluß Tschidlina, hat ein ehemaliges Jesuiter Collegium, dem Miltschowes, und dem Seminario Turschy, gehös ret hat. Die Stadt, welche 80 Bürger und 100 Häußler hat, ist wegen ihrer Getraidemärkte bekannt. Ihr gehört der Marktslecken Eisenstatt. Die Pserdezucht ist in dieser Gegend beträchtlich, und es sind in derselz ben zwen Kön. Gestüte.

4) Hostinney, Arnau, eine kleine Stadt an der Elbe, von 94 Bürgern und 48 Häußlern, gehöret dem Grafen Schlick. Das ehemalige Schloß ist verwüstet.

5) Jaromirz, eine königl. Leibgedingstadt an der Elbe, in welche hier der Fluß Uppau oder Aupe fällt, der zum Holzsiössen bequem ist, und an der Landstraße nach Schlessen. Von dem Stift regulirter Chorherren Augustiner Ordens, ist jest nur noch die Dechanten vorhanden. 1780 brannten hier 120 Häuser ab. 1778 war hier ein verschanztes Lager wider die Preußen. In der Stadt gehören einige Odrfer.

6) Pleß, eine neue Festung und königliche Frens stadt an der Elbe, die hier durch die Metge oder Metau

verstärket wird.

7) Meustadt, eine kleine Stadt am Fluß Metau,

mweit der Granze der Grafschaft Glaß.

8) Trutnow oder Trautenau, eine königliche Leibsgedingstadt an dem Fluß Uppau, von 146 Bürgern und 32 Häußlern. 1757 brannte sie ab. Der Leinswandmarkt, der hier wochentlich gehalten wird, ist berühmt, auch werden hier gute Tücher versertiget, die vornehmlich wegen ihrer schönen Farbe bekannt sind.

Richt wett von hier, liegen die Dörfer Deutsch: Brausnin, und Sorr, ben welchen am 30 Sept. 1745 ein blutiges Treffen zwischen dem östreichischen und preußischen Kriegsheer, zum Nachtheil des ersten, vorgefallen.

2. Eine offene Stadt.

Wrchlab, Zohenelb, eine offene Stadt an der. Elbe, von 276 Bürgern, gehört dem Grafen von Morzin. Es ist hier ein Schloß, und ben der Stadt ein Zinnhergwerk.

3) Städtl und Marktflecken mit Schlössern.

Bernstadt, Schanlar, ein Marktflecken und Schloß, gehörte den Jesuiten zu St. Anna in Wien, ist num ein Kammergut.

Bolchrad oder Zielchrad, ein Marktslecken vou

38 Bürgern und 33 Häußlern, mit einem Schloß. Brandeis ob der Oelig, ein Marktflecken mit 2 Schlössern. Das ausserhalb demselben auf einem Bersge belegene heißt Karlsberg. Der Ort hat 22 Bürt

ger und 27 Saußler.

Chlumen, ein-Marktsteden und Schloß. In der Nachbarschaft ist der Kaiser Lotharius von den Bohmen geschlagen und gefangen genommen worden. Der Ort hat 71 Bürger und 120 Häußler; und zu der Herrschaft Chlumes gehört auch der Marktsteden Zizelen, von 81 Bürgern und 30 Häußlern.

Tschastalowin, ein Marktslecken von & Bürgern

und 32 Häußlern.

Tschernikowitz, ein Marktskecken und zerstörtes Schloß.

Detenin, ein Marktflecken und Schloß.

Lhota, ein Marktflecken und Schloß.

Glemnin, Starkenbach, ein Marktflecken von 29 Bürgern und 17 Häußlern, mit einem Schloß. Hier wird sehr feine Leinewand gewebet.

zorzine, zorin, ein Marktstecken von 216 Büre. gern, der zur Invakiden=Fundation erkäuft worden.

Der

Der bentsche Ritterorden hat hier edeffen eine Restbenz gehabt.

Rostelen am Adlerfluß, ein Marktslecken mit ei nem Schloß, gehörte 1770 einer Grafin Cavriani, ge= bornen Gräfin von Zaruba. Er hat 45 Bürger und 136 Saußler. Es ift hier eine gute Leinemands-Bleiche.

Ropidlno, ein Marktflecken und Schlot.

Grulich, ein Marktflecken und Schloß, von 71

Burgern und 89 Saußlern.

Rukus, ein Marktflecken und Schloß mit einem berühmten Gesundbrungen und Bad an der Elbe, eine halbe Meile von Jaromirz.

Rygbert, Gepersberg, ein Marktflecken u. Schloß. Lomning, ein Marktflecken und zerstörtes Schlok. Miletin, ein Marktflecken und Schloß von 94

Bürgern.

Machod, ein Marktflecken und Schloß, des Fürsten Piccolomini Erben zugehörig. 1442 wurde es von den Schlestern verbrannt. Zu der Herrschaft Dieses Ra= mens gehören auch der Marktflecken Cypel und die Dörfer Alein: Skalig, Alenni, Wolleschnig und Rostelez.

Wechanin, ein Marktflecken, in welchem eine

Strumpfweberen ift, mit einem Schloß.

Opotschna, ein Marktflecken und Schloß, gehöret den Grafen von Colloredo. hier ist eine Leinwands Handlungsgesellschaft, und eine sehr gute Bleiche.

Penka, ein Marktflecken und Schloß.

Podiebrad, eine fonigliche Berrschaft, von 47 Ders tern, unter welchen:

1) Podiebrad, ein Marktsteden und Schloß, an

der Elbe, und

2) Santa, ein Marktflecken. Etwas über Po-

diebrad fließt die Cydlina in die Elbe.

Pottenstein, ein Marktslecken und wüstes Schloß. Es ist hier eine Barchent= und Tischzeug=Manufaktur, ein Leinwand = Einkaufs = Magazin, und eine Bleiche, aufwelcher die Leinwand nach schlesischer Art zugerich= Reicher tet wird. M 4

Reichenau, ein Marktslecken und Schloß. Esist hier eine starke Tuch-Manufaktur und Strumpfstricke-, rep, und eine gute Leinwand-Bleiche.

Roketnin, Rokytnin, ein Marktfl. und Schloß.

Rot: Wesseli, ein Marktflecken und Schloß.

Starkow, Starkkadt, ein Marktslecken u. Schloß. Zu der davon benannten Herrschaft, gehöret auch das Porf Chliwis.

Smidary, ein Marktflecken und Schloß, von 38

Burgern und 65 Häußlern.

Smirschin, ein Marktslecken und Schloß an der Elbe, von 20 Bürgern und 68 Häußlern. Zu der davon benannten Herrschaft gehöret auch das Dorf Tschilus.

Jumbert, Senftenberg, ein Marktflecken und

Schloß.

Ziretsch, Schurz, ein Marktslecken und Schloß, gehörte den Jesuiten zu St. Anna in Wien.

4. Städtl und Marktflecken ohne Schlößer.

Aulibin, ein Marktflecken, der Stammort einer

aken adl. Familie.

Braunau, ein Marktstecken, gehöret der hiesigen Benedictiner-Abten, deren Abt ein Landstand ist. Sie hat 200 Bürger und 138 Häußler. Die rothen, blauen und grünen Tücher, und die Rasche, welche hier versertiget werden, sind wohl bekannt. 1742 und 1744 wurde ste von Preußen besetzt, und 1757 von Mordbrennern in die Asche gelegt. Der Abten geshöret auch Slaupen; imgleichen Rladna, Brzenios wes und Irdly im Rakonitzer Kreiß.

Dobruska, ein Markistreken, von 59 Bürgern

und 217 Häußlern.

Freyheit, ein Marktflecken von 103 Bürgern, in dessen Nahe ein warmes Bad ist, welches man das Johannesbad oder den Johannesbrunnen nennet. In diesem Ort ist eine berühmte Leinwand-Bleiche. Er gehöret den Fürsten von Schwarzenberg.

Kamenitz, ein Marktflecken.

Ramer

Monigstadl, ein Marktfl. von 65 Burg. u. 45 Sauff. Ristibl, ein Marktflecken.

Brzin, ein Marktflecken.

Luschen, ein Marktflecken.

Libau, ein Marktstecken.

Madkow, ein Marktflecken.

Motrofaust, ein Marktstecken.

- Leus Paka, ein Markt von 46 Burgern. Es wird hier ein starker Handel mit Garn und Leinwand ge= trieben.

Petrowin, zwen unterschiedene Marktflecken die fes Namens.

Pilnikau, ein Marktfleden von 145 Bürgern.

Podhrady, ein Marktflecken von 16-Bürgern.

Polin, ein Marktflecken.

Sadow, ein Marktflecken, der Stammort der ade-Lichen Familie dieses Namens.

Semilar, ein Marktflecken.

Salning, ein Marktflecken, gehöret ben Carmeli-

tern zu Prag auf der kleinen Seite.

Skalin, oder Groß:Skalin, ein Marktflecken, in welchen 1357 ein Cistercienser Monchenfloster gestiftet worden, welches mit dem Rloster Geblit einen gemeinschaftlichen Abt bekam, und als eine Tochter deffelben angesehen wurde.

Sedlig, ein Marktflecken.

Schischelin, Zizelen, ein Marktslecken von 81 Bürgern und 30 Häußlern.

Stara, ein Markiflecken.

Strazow, ein Marktflecken.

Surining, ein Marktflecken.

Teinin, ein Marktflecken an der Elbe. Trzebechowin, Trebeschowin, zohenbruck, ein Marktflecken mit einer fehr guten Barnbleiche.

Tinist; Tinischt, ein Marktflecken.

Wamberg, ein Marktflecken, von 50 Bürgern und 32 Saußlern.

Wodran, ein Marktflecken, in welchem König Przemisl geboren.

Wostromir, ein Marktflecken.

Wigstadl, ein Marktfl.von 10 Bürgern u.12 Haust Zelesnin, ein Marktflecken ben Gitschin.

5. Noch ein merkwürdiger Ort.

Rladrau, 3 Meilen von Chlumet, woselbst eine kön. Stuteren ist. hier empfing R. Karl VI 1723 Besuch von R. Friedrich Wilhelm von Preußen.

4. Der Chrudimer Areis, Chrudimska, Chrudimensis circulus s. provincia, ist unter allen Rreisen am meisten mit Fischteichen verseben, batauch vorzügliche gute Weide und Pferdezucht, daber in der Stadt Chrudim einige der besten Pferdemarkte dieses Königreichs gehalten werden. Es scheinet, daß er von dem kleinen Fluß Chrudimka ben Pardubis, der ihn durchstromet, den Mamen führe. Erber zählet in diesem Kreise 6 bemauerte und 2 offene Städte, 7 Städtlein und Marktflecken mit Herrensißen, 18 adeliche Städtlein und Markte ohne Herrensiße, 19 Herrensiße, 1 Kloster, 4 Gnadenbilder, 6 zerstörte Schlösser. 1771 zählte man 6 Städte, 26 Dörfer, und 714 Dörfer. Man muß bemerken:

1. Die bemanerten Städte.

1) Chrudim, die Kreisstadt, welche eine konig= liche Leibgedingstadt ift, und an dem Flüschen Chrus dimka liegt. Sie besteht aus 84 Burgern und 132 Saußlern und hat einige Dörfer. 1075 brannte fie völlig aus.

2) Mandskron, eine Stadt, den Fürsten von Lich= tenstein zugehörig. Sie hat 77 Burger, und 231

Däußler.

3) Litomyst, Leutomischt, eine Stadt an der mabrischen Granze, welche, nebst ihren Dörfern, ben Gra=

Grafen von Baldstein gehöret, und ehemals der Gis eines 1344 von Karl IV errichteten Bisthums gewesen ist, welches aber im 15ten Jahrhundert nach Königin= grat verleget worden. Auf den hiefigen Wochenmartten wird fark mit Leinwand gehandelt. Die Stadt hat 83 Bürger und 19 Häußler. Ihr gehören 11 Der= ter. Sie brannte 1540 und 1775 ab. Es ist hier ein altes Schloß.

4) Wissoky meyto, Hohemaut, eine königliche Leibgedingstadt, zu welcher is Dörfer gehören. hat 116 Bürger und 71 Häußler. 1774 brannte fie

fast ganz ab.

5) Pardubig, eine befestigte Stadt mit einem Schloß, ist eine königliche Herrschaft, zu welcher in diesem Kreise, auch die Marktslecken Folitsch von 122 Burgern, und Teynetsch oder Teinig an der Elbe, überhaupt aber 134 Derter, gehören. In der Stadt sind 109 Bürger, und 82 Häußler. Nicht weit von Pardubis, erblickt man das alte Manerwerk des Klo= sters Oppatowig, welches seit Karls des IV Zeit wegen deffen daselbst verborgenen Schate berühmt mar. Die Erz-Abten Oppatowig wurde 1085 gestiftet, und 1425 zerstöret. Der Pardubiger Teich, genannt Czeperka, ist sehr fischreich.

6)-Politsthka, eine königliche Leibgedingstadt, zu welcher 14 Dörfer gehören. Sie hat 144 Bürger,

und 77 Häußler.

2. Die offenen Städte.

1) zermanstadt, zerman:Miestetsch, Miestecium Hermanni, ein offenes Stadtchen, gehöret den Grafen von Spork, so wie Moraschiz. Es wird hier Marmor, von allerlen Farben, gebrochen. In hermanstadt sind 52 Bürger und 92 Häußler.

2) Przelautsch, ein königliches offenes Städtchen an der Elbe. Es hat 49 Bürger und 17 Häußler.

3. Folgende Städtl und Marktflecken.

Austi, Wildenschwert, ein Marktslecken am Abs lerfluß. Er gehört zu der Herrschaft Landsfron, hat 44 Bürger und 20 Häußler. Bistra,

Bistra, ein Marktflecken und Schloß, von 32 Bur-

gern und 50 Häußlern.

Bohmisch Trybl, ein Marktstecken, gehöret den Fürsten von Lichtenstein. Er hat 44 Bürger und eben fo viel Saußler.

Boganow, ein Marktflecken, gehöret dem Fürsten

von Aursberg.

Bobdanen, ein Marktflecken, gehoret zu der herr= schaft Pardubis.

Choltin, ein Marktflecken, hat ein ansehnliches

Schloß.

Chozen, ein Marktflecken, den Fürsten von Rinsko jugehorig, hat 22 Burger und 96 Saußler.

Chraft, ein Marktflecken, gehöret dem Bischof zu

Konigingraß.

Daschin, ein Marktsteden, (der Herrschaft Pardubit gehörig,) hat 34 Burger und 59 Haußler.

Gimrawow, ein Marktflecken.

Blinsko, ein Marktflecken der Fürsten Kinsky.

Brochow Teynetsch, Teynecium Rochi, ein Markt= Necken, gehöret, nebst Trogowiß, den Pramonstraten= fern D. G. Norb. in Mahren, hat feine Barger mehr.

Jabloni, Gabel, ein Marktflecken der Fürften von

Lichtenstein, hat 31 Burger und 20 Saußler.

Ramenin, ein Marktflecken.

Lucze, Lusche, ein Marktstecken, gehörte den Je= fliten zu Rossumberg, ift nun eine kon. Rammerherrs

schaft.

Massant, eine Herrschaft der Fürsten von Aursberg, zu welchen 74 Derter gehören, als der Markt= flecken tTassawrk, woselbst Kupferwasser und Vitriol iff, und die Marktflecken Trhowa, Setsch, und Zinns berg oder Zumberg.

Propetsch, ein ablicher Marktstecken.

Podhrady, Rychemburg, Reichenberg, ein Marktflecken, Schloß und Berrschaft, gehöret, nebft dem Schloß Roßin, den Fürsten von Kinsky.

Setschemin, Sesewin, Zesemin, ein Marktslecken der Herrschaft Pardubis, von 22 Bürgern und 44 Häußlern.

Stutsch, ein Marktslecken des Fürsten Kinsky, hat 85 Bürger, und ein Hospital, dem Foletin gehört.

Swoganow, ein Marktflecken von 27 Burgern.

Switzan, ein Marktflecken.

Tegnitz, [Teynitz, ein Marktslecken an der Elbe, zu der Herrschaft Pordentiß gehörig, von 30 Bürgern, und 24 Häußlern.

Tiemehog, ein Marktflecken.

Trebanow, ein Marktflecken und Schloß, dem Fürsten von Lichtenstein zugehörig.

4. Der Tschassauer Arels, Czaslawsko, Czaslaviensis circulus s. provincia, enthält das beerachtliche Silverbergwerk ben Kuttenverg, Die Flusse Saswa und Dobrawa enskehen in diessem Kreise; jener, der aus dem See Joansko kommt, zertheiset den Kreis, und fließet von hier in den Kaurzimer Kreis, und endlich in die Mulda; dieser fällt in die Elve, mit der sich auch die hier fließende Cydlina vermischet. Erber zählt 3 vermauerte und 2 unbemauerte Städte, 19 Städtslein und Märkte mit Herrensisen, 18 adeliche Städtsin und Märkte ohne Herrensise, 13 Herrensise oder Schlösser, 3 Klöster, 3 Gnadenbilder, 6 vermüstete Schlösser und Höse. 1771 zählzte man 8 Städte, 32 Marktslecken und 802 Döreser. Wir bemerken

1. Die bemauerten Stabte.

1) Czaslaw, Tschaslau, eine königliche Stadt, am Fluß Chrudimsky, welche im Jahr 796 erbauet worden, und in deren Hauptkirche der Husten Beers führer, Johann Ziska, 1424 begraben ist. Sie ist jest die Kreis-Stadt, hat ein schönes Rathhaus, und einen einen sehr geoßen viereckichten Marktplat, In der seiben wohnen 138 Bürger und 25 Häußler. Nicht weit davon ist zu Tuppadel eine fürstlich aursbergische Barchentmanufaktur. Zwischen Tschassau und Kutz

tenberg wird das beste Gartengewäths gebauet.

2) Kutna zora, Auttenberg, Cutina, eine königliche Stadt, dies ihres Silberbergwerks wegenberühmt ist, welches 1237 entdeckt sena soll, und ehemals sehr ergiebig war. 1300 sind hier die ersten Silbergroschen geschlagen worden, welche die böheimischen Groschen genennet, und selten gesunden werden. Es
ist hier ein ehemaliges Jesuiter Collegium, dem Zissow, Mitrow und Arseseting gehöret haben. Die
Stadt ist 1422 und 1424 durch Feuer und Schwert
verwüstet worden. Es gehören ihr 8 Dörfer, als Jas
nowitschky, Loschon, Weletof zc.

3) Brod Tiemetschky, Deutschbrod, eine königliche Stadt, a Fluß Sazawa, welche im Jahr 739 erbauet worden, 175 Bürger und 68 Häußler hat, und 8 Dörfer besißet. Ihr ehemahliger Besißer Heinstich von Lippa verschafte, daß sie 1333/zu einer königlischen Stadt erhoben wurde. Schon um das Jahr 950 sand man in ihrer Gegend Silbererz, die zur Anles

gung einiger Gruben Gelegenheit gaben.

2. Die offenen Stadte.

1) Prsibislaw, Przymist, eine Stadt an der Sassawa, von 121 Burgern, gehöret den Fürsten Diestrichstein. Unweit der Stadt sind Eisenhämmer und

eine Pulvermühle.

2) Polna, eine Stadt von 231 Bürgern, gehöret den Fürsten von Dietrichstein. Die Sazawa theilek sie in 2 Theile, davon einer zu Mähren gehöret. Hier werden Montirungs=Tücher gewebet, und Wollhüthe verfertiget. Estist hier ein Schloß.

3) Folgende Städtl und Marktflecken, herra

schaften, und merkwürdige Derter:

Biela, ein abelicher Marktflecken, von 17 Bur= gern und 18 Paußlern.

Bores

Borowa, ein Marktflecken der Fürsten von Diets richstein, von 53 Bürgern.

Borowsko, ein Marktflecken Martinowitzischer

Herrschaft.

Chotiebot, oder Chotieborz, ein Marktillecken,

von 103 Bürgern und 59 Häußlern.

Chotusis, ein Marktslecken von 62 Bürgeitn und 26 Häußlern, ist wegen des Sieges merkwürdig, den die Preußen am 17 Man 1742 in dieser Gegen d über die östreichischen Kriegsvölker erfochten haben.

Grusburg, Breuzberg, Brugenburg, ein Markts

fleden der Fürsten von Dietrichstein.

Goltsch Jenikow oder Genikow, ein schöner Marktslecken, von 40 Bürgern und 40 Häußle en, in welchem eine Band = Zeug = und Cabaks=Manu factur.

zabr, ein Marktflecken, von 60 Bürgern und 32

Häußlern.

Sammerstat, ein Marktflecken, gehoret ben & fürsten

von Trautson. hier find Eifenwerke.

zumpoletsch, ein Marktslecken, von 79 Bürgern und 66 Häußlern, hat Tuch = und Zeus-Manufa cturen.

Janowinky, ein Marktsteden und Schliss, der Stady Kuttenberg zugehörig. Hier sind 19 Bürger und 11 Häußler.

Rayow, eine Herrschaft, ju welcher gehören:

1) Rapow, ein Marktslecken an der Sazawa, von 31 Bürgern.

2) Tschestin, ein Marktsteden von 9 ? Burgern und 6 Häußlern. Hier ist eine Residenz der Eempel-

herren gewesen.

Kank, eine Frene Bergstadt, unter der Gierichtsbarkeit des obersten Münzmeisteramts, war echemals eine Borstadt von Kuttenberg, und dieser Stadt zus gehörig.

Arzysaudow, ein Marktstecken, gehöret dem Für-

sten von Trautson, und hat 50 Burger.

Ledetsch, Markt und Herrschaft, welche die Kais serinn-Königinn Maria Theresta-1753 dem de imaligen Besißer, Besiser, Frenherrn von Koch, für 240000 Fl. abgestaufet, und die Einkünste dem neuen von ihr zu Pragerichtetem adelichem Damenstift geschenket hat. Das Städtl liegt am Fluß Sasawa, hat 61 Bürger und 80 Häußler; und besitt 5 Dörfer.

Lipning, adelicher Marktfleden und Schloß, von

40 Burgern. Dier find Gilberbergwerke gewesen.

Lukawen, adelicher Marktslecken und Schloß, hat 18 Bürger, 31 Saußler, und unterschiedene Manus facturen.

Maleschau, Marktfieden von 25 Burgern, und

Schloß.

Malin, ein Pfarrdorf, zwischen Auttenberg und Reuhof, war ehedeffen ein Städtlein, welches 1414 leichtsettige und bose Bergbursche aus Auttenberg, angezündet haben, und nachher nicht wieder hergestels let worden. Es giebt den besten Meerettig in Böheim, auch andere gute Gartengewächse.

Miestetsch Wognu oder Wognumiestetsch, ein Marktslecken, gehöret dem Zdorskischen Eistercienser

Kloster in Mähren.

tleuhof, tlowpowory, Marktsteden und schönes Schloß.

Pabenitz, ein Marktflecken, dessen Schloß schonz

Pawlikow, gehöret den Grafen Tschernin.

Perwar, eine Herrschaft, welche die Kaiserinns-Königinn Maria Theresia 1761 dem Feldherrn kaudont schenkte. Sie hat von einem großen Marktslecken den Namen, in welchem ein wohlgebauetes Schloß ist. Hier werden Granate gefunden, so wie zu Petschkau.

Podoly, ein Marktslecken.

Przibram, ein Marktflecken, von 16 Burgern

Ronow, ein Marktflecken, von 12 Burgern und

6 Saußlern.

Sautin, ein Marktslecken und Schloß auf einem Berge an der Sazawa, Senge

Senosaty, Senoschak, gehöret dem Kloster Sez-

Smrbow, ein Marktflecken, von 33 Burgern und

67 Häußlern.

Suchdol, ein Marktflecken, von 17 Bürgern und

20 Häußlern.

Swietla, ein Marktflecken von 30 Bürgern, und 10 Häußlern, in einem Thal am Fluß Sasawa. Hier werden viele Granate geschlissen und geboret, auch werden hier Blenstifte, Hüte und Anöpse versertiget.

Tschechtin, ein Marktflecken der Fürsten von

Trantson.

Unter: Aralowin, ein Marktflecken, gehöret dem

Johannitter Ritterorden.

Wietrny: Jenikow, Marktslecken, Schloß und Herrschaft, gehöret dem wälschen Hospital zu Prag, und der Ort hat 28 Bürger.

Wylimow, Marktflecken und Schloß an einer Un-

hohe, von 43 Burgern.

Jahradka, ein Marktflecken der Fürsten von Trauts son, von 49 Bürgern.

Ibraslawin, Marktflecken und Schloß.

Ileby, Schleby, ein Marktfl. von 24 Bürgern und 20 Häußlern, gehöret den Fürsten von Aursberg.

Zrutsch, ein Marktflecken von 28 Burgern, mit

einem Schloß.

11) Einige Rloster, nämlich:

Frauenthal, ein Cistercienser Nonnenkloster zwisschen Deutschbrodt und Prsemislaw, an der Sazawa.

Sedlen, ein Monchenkloster Cistercienser Ordens, nahe ben Ruttenberg, hat eine schöne Kirche. Der Abt gehöret zu den Landständen, und ist zugleich Abt zu Skaliß. Das Kloster hat ehedessen auf eigene Kosten Bergwerke gehabt, und Münzen geschlagen.

6. Der Kaurzimer Kreis, Kaurzimsko, Caurzimensis oder Gurimensis circulus s. provincia, zwischen der Elbe und Moldau, enthält viele Wäle

5 Th. 7 H.

N

der

der, und das Holz wird auf der Sasawa und Mul-Da nach Prag, und noch weiter hinab geführet. Erber zählet in demselben 4 bemauerte Städte und 1 unbemauerte, 14 Städtlein und Märkte mit Herrensigen, 54 Herrensige oder adeliche Schlösser, 3 Klöster, i Gnadenbild, 3 vermustete Schlösser, 1771 zählte man 22 Städte, 19 Marktfleden, und 664 Dorfer. Dieser Kreis hat keine besondere Kreisstadt, sondern halt seine Versammlung zu Prag. Die merkwurdigsten Derter sind:

1. Die bemauerten Stabte

i) Raurzim, eine konigl. und sehr alte, im Jahr 653 erbante Stadt, von 90 Burgern und 59 Saußlern.

2) Rolin, eine königl. Stadt, die 148 Burger und 59 Saußler, und einen großen Marktplat hat. Sie liegt an der Elbe. Die kaiserl. königl. Zerrschaft

Rolin ist ansehnlich.

3) Bohmisch: Brod, eine königliche Stadt, die chedessen dem Erzbischof zu Prag gehöret hat. 1437 ward sie von dem Kaiser und König Sigismund zu ei= ner königl. Stadt gemacht. Sie hat 83 Burger und 49 Haußler. 1627 brannte fie ganz ab.

In der Nachbarschaft derselben liegt das Dorf Bezib, ben welchem die Taboriten und Waisen 1434

eine große Niederlage erlitten haben.

4) Gyblow, Eylau, Eule, Gilovia, einekonigl. Bergstadt, ben welcher Gold gegraben wird, dessen aber so viel nicht mehr ist, als ehedessen. 5) Rostelen, an der Elbe, eine königl. Stadt von

45 Burgern und 136 Saußlern, genotet zu der Berr=

fcaft Brandeis.

2. Eine offene Stadt, nehmlich:

Brandeis ob der Elbe, Stadt, Schloß und ko-nigl. Herrschaft. Die Stadt hat 96 Bürger. Zu der Herrschaft Brandeis gehören 23 Derter, unter wels den der Marktflecken Tschelakowig ist.

3. Folgende Städtl und Marktflecken:

Auwal, ein Marktfl. an der Elbe, mit einem Schloß. Beneschow, ein Marktslecken von 191 Bürgern.

Beschowin, ein Marktsteden, 2 Meisen von Prage Bystrzin oder Bistrin, ein Marktsteden von 13

Burgern und 12 Saußlern.

Chlomin oder Alonin, ein Marktfl. und Schloß. Chonemin, ein gräflich = sternbergisches Schloß, zwischen welchem und Planiann, das preußische Kriegs= beer das östreichische 1757 angriff, aber geschlagen wurde.

Dibischau, ein Marktslecken in einem Thal, von 160 Bürgern, und 26 Häußlern.

Domaschin, ein Marktflecken und Schloß von

61 Burgern,

Jankow, ein Marktflecken, woselbst die Kaiserlischen 1654 von den Schweden geschlagen worden, hat 15 Bürger und 8 Häußler.

Janowiz Ohljesky, ein Marktfieden von 104 Burs

gern und 2 Saußlern.

Rambetg, ein Marktstecken von 24 Bürgern und 10 Hänßlern, gehörte, nebst Witanowiz und Wrchols tig, den Grafen von Küenburg.

Raunin, ein Schloß, in einer Chene, 4. Meilen

von Prag.

Rolowrat, zerstörtes Schloß, 2 Meilen von Prag.

Stammhauß der Grafen von Rolowrat.

Rostelen an dem schwarzen Wald, oder am Kreuszel, auch Schwary Rostelen, liegt auf einem Hügel, ift ein Marktslecken mit einem alten Schloß, hat 36 Bürger, und gehöret den Fürsten von Lichtenstein.

Lerchenin, ein Marktflecken, mit einem alten

Bergschloß.

Lounjowin, ein Marktflecken und Schloß, gehös

ret dem Erzbischof zu Prag.

Lobkowin, ein Schloß an der Elbe, zwischen Koskeletz und Chlomin, ist das Stammhaus der Fürsten dieses Ramene.

Mies

Michowig, ein Marktslecken von 27 Bürgern und

23 Häußlern.

Mieschin, ein Schloß der Grafen von Nostis und Rhinek, 2 Meilen von Prag, erbauet von 1768. bis 1776.

Mochow, ein Marktslecken.

Watscheradetsch, ein Marktflecken von 88 Bürgern. tlehwizd, tlechwist, Groß tlehwist, ein Marktflecken.

Pyscheli, ein Marktflecken mit einem schönen

Schloß.

Planiany, ein Marktflecken. Die ben Chokemis ermahnte Schlacht, wird auch von diesem Ort benannt.

Ratage oder Rattap, ein Marktflecken von 12 Bur-

gern und 8 Häußlern, mit einem Schloß.

Rsitschany, Ritschan, ein Marktflecken.

Sacka, ein Marktflecken, in deffen Rabe Bader find.

Satalin, gehöret den Grafen Tschernin.

Skalin, ein Marktflecken von 18 Bürgern und g Saußlern, unweit Raurzim.

Stworetsch, ein Marktflecken.

Sternberg, mit dem Zunamen des boheimischen, unter einem Berge an der Safawa, ein Marktflecken von 17 Bürgern, mit einem Schloß.

Sstiepanow, ein Marktflecken."

Unter Brzegan, Schloß und herrschaft, gehöret dem Erzbischof zu Prag.

Winorz, ein Schloß, gehöret den Grafen von

Aschernin.

Wlaschim, ein Marktflecken von 95 Bürgern und 17 Baußlern. Diesem Ott gehöret Ctiborz.

Wondrzegow, Wondroczow, ein Marktflecken,

von 22 Bürgern und 23 Häußlern.

Zasawa oder Sazawa, ein Marktflecken am Fluß aleiches Namens.

Zapy, ein Marktflecken, unweit Brandeis.

Zasmuky, ein Marktflecken, von 53 Burgern und 5 Saußlern, gehöret den Grafen von Sternberg. Ben dem= demselben ist ein Franziscaner Aloster. Die Kaiserinns Königin Maria = Theresia, hat ben diesem Ort, zum Angedenken au den 1757 über die Preußen ben Chospemiß erfochtenen Sieg, eine schöne Kirche erbauen lassen.

Ibroslawin, ein Marktflecke. Zoislawin, ein Marktflecken,

7. 8. Der Bechiner Kreis, Budweiser und Taborer-Antheils, Bechynsto, Bechinensis circulus s. provincia, ist im zojährigen Kriege durch Feuer und Schwerdt jammerlich vermustet Die Mulda entstehet in demselben, nnter den Karlsbergen, unweit der Granze des Bisthums Passau. Der Fluß Luschnitz, der sich unter Tenn mit der Mulda vereiniget, komme aus dem großen rosenberger Teich, nachdem dieser die Altbach und Neubach aufgenommen hat, und gehet unter Tenn in die Mulda. Er führet unter seinem Sande auch Goldkörner. An einigen Drten als unweit Teschenau, sind warme Bader, und zu Desny ist ein Gesundbrunn. Ben Rudolphstadt wird Salz ausgegraben. Erber zählet in dem alten ungetheilten Bechiner Kreise 13 bemauerte Städte, 1 unbemauerte, 12 Städtlein und Märkte mit Herrensigen, 38 Städtlein und Markte obne Herrensise, 61 abeliche Schlosser oder Herrensiße, 1 Collegium und 7 Klöster, 11 Gnadenbilder, und 9 verwüstete Schlösser. Jest ist der alte Bechiner Kreis, in den Bechiner Kreis
Budweiser-Antheils, und in den Bechiner
Kreis Taborer-Antheils abgetheilet. 1771 zählte man in dem Bechiner Antheil 8 Städte, 29 Marktflecken und 861 Dorfer, und in dem Tabo

rer-Antheil fünf Städte, 10 Marktflecken und 671 Dorfer. In dem Wald Wohzder Gericht, sind die meisten Freybauern, denen ein Oberrichter vorgesetzt ist. Man zählet 26 Glaßhütten.

Bu bemerken sind:

1. Die bemauerten Stadte:

1) Tabor, Fradischtie Fory Tabor, das ist, die Reftung des Berges Tabor, die königl. Kreisstadt des Taborer Untheils am Bechiner Kreise, welche von ben Hussiten angeleget worden. Denn als Joh. Zischka 1420 die Stadt Austi, genannt Sezemowo, überfals Ien und geplündert hatte, griff er das Schloß Ihra: discht an, welches nahe ben derselben auf einem steis Ten Berge fand, der dazumal Alokotska Zora hieß, von den Hussiten aber im vorhergehenden Jahr war Tabor genannt worden, eroberte dasselbe, und ließ darneben von den Trummern der abgebrannten Stadt Austi, die Stadt Tabor erbauen, Die hussiten aber wurden davon Taborzi oder Taboriten genennt. Die Stadt ift schon wegen ihrer Lage auf einem Berge, und an dem Fluß Luschniß, fest, auch nach alter Art durch einen Graben, Mauern und Bollwerke befestiget. Sie hat ein hohes, mit siebenfachen Gewolben versehenes Schloß. Der Kaiser Sigismund machte sie zu einer . königl. Stadt. Rach seinem Tode konnte Albrecht von Destreich sie nicht erobern. Rudolph II nahm sie 1611: durch List ein. 1621, 1648 und 1744 ist sie auch erosbert worden. Sie hat 357 Bürger, und es gehören 15 Dorfer zu derselben. Es ist hier eine Tuchmanufactur.

2) Budiegowin, Budweis, eine königl. Kreisstadt, die 1265 angelegt, nach alter Art besestisget, und wohl gebauet ist, und an den Malschstuß
liegt, der nicht weit von hier in die Mulda fällt, wels
che hier schissbar wird. Es gehören Ostrolower: Aus
gezd, Elernin, und überhaupt 36 Orrer zu dersels
den. Das Rathhaus ist schön, der Marktplatz groß
und

und wohl bebauet. Das Artillerie = Corps hat hier in Ansehung der Magazine und Zeughäuser seinen bestänstigen Sig. Das Kreisamt für den Budweiser Anstheil des Bechiner Kreises, ist hieher verlegt. Die Stadt hat 418 Börger, und eine gute Tuch Manufactur.

3)Pelrzimowoder Peldrzimow, Pilgram, eine königl. Stadt, die ehemals den Erzbischöfen zu Prag gehöret hat. Es sind hier 207 Bürger und 27 Häusler, und es gehören zu der Stadt 36 Derter. Sie

litte 1766 großen Brandschaden.

4) Fradetsch Gindrichu, Teuhaus, Henrici Hradecium; Nova domus, eine gut angebauete Stadt, die dem Hause Tschernin zugehöret, 511 Bürger, ein schönes Schloß, ein Hospital, welches eines der besten im Lande ist, gute Tuchmanusakturen, eine guste Bleiche für die in der Nachbarschaft gewebte Leines wand, und 4 Dörfer hat.

5) Ramenin, Ramen, ein Stadtchen, von 13

Bürgern und 8 Saußlern.

6) Sobieslaw, eine Stadt an der Luschniß, von 226 Bürgern und 10 Häußlern. Sie steht unter dem Schutz des Fürsten von Schwarzenberg, und hat eine gute Tuchmanufaktur. Es gehören zu der Stadt 18 Derter.

7) Bechynie, Bechin, eine Stadt an der Luschnit, ist vom Anfang an eine adeliche Stadt gewesen, hat 196 Bürger und 31 Häußler. Das ben derselben auf einen steilen Felsen gelegene Schloß, haben die Tabo:

riten zweymal erobert.

8) Trzehon, Wittingau, Wittgenau, eine Stade von 94 Bürgern und 36 Häußlern, in einer morastisgen Gegend, hat ein Schlöß, welches ehedessen sür sehr sest gehalten worden. Sie ist 1364 von den Herrn von Rosenberg erbauet, in spätern Zeiten an die königl. Kammer gezogen, nachher aber den Fürsten von Schwarzenberg überlassen worden. Nicht weit von der Stadt ist der große Rosenberger Teich, durch wels den der goldene Bach sließet, und welcher der größe RA Landsee in Böheim ist. Der Fischhandel ist hier das ftarffte Gewerbe.

9) theu : Bystesig oder Sistrig, eine kleine Stadt von 65 Bürgern und 63 Saußlern, am Fluß Lufchnis, hat ein Schloß und eine Vorstadt von 31 Häußlern.

10) Rosenberg, eine Stadt an der Mulda, von 24 Burgern und 79 Saußlern, mit einem alten Schloß, um welches bie Moldau fließt, in der hier ein . Perlenfang ift. Es ift auch hier ein Gesundbrunnen. Die Herrschaft Rosenberg gehört den Fürsten von Schwarzenberg, und begreift 77 Derter.

11) Potschatky, Potschaken, Potschatek, ein Städtchen von 35 Burgern und 111 Saußlern, an ber Grenze von Meißen. Es hat eine Tuchmanufaktur.

12) Rrumlow, Rrumau, eine wohl gebauete und bemauerte Stadt an der Mulda, von 39 Bürgern und 354 Saußlern, ju welcher 12 Dorfer gehoren. hat ein schönes Schloß und gute Tuchweberenen. Sie hat nebst der dazu gehörigen Herrschaft, den Titel eis nes Herzogthums, zu welchem überhaupt 215 Derter gehoren, und in welchem ein farfer Sandel mit Lein= wand getrieben wird. Die Stadt haben die herren von Rosenberg erbauet, nach deren Abgang sie von der Konigl: Rammer eingezogen, und den Fürsten von Eggenberg gegeben worden. Rachdem auch diese 1717. abgegangen, ist sie mit bem herzogthum 1723 dem Fürsten won Schwarzenberg überlassen, der sich einen Bergog von Kruman nennt. Der Erzbechanen gehoren unterschiedene Dorfer.

13) Austi Sesserin, eine Stadt, die an-einem Ort angelegt worden, woselbst ein finstrer Wald gestanden hatte, worauf der Zunahme Austi geht. 1420 wurde

fe von Zischka verbrannt.

2. Eine offene Stadt, nämlich:

Teyana Witawa, Teyn, eine offene Stadt, die den Zunamen von ihrer Lage an der Mulda hat, und dem Erzbischof von Prag gehöret. Sie hat 66 Bürger und 151 Häußler. Hier ist eine königliche Mie=

Riederlage, aus welcher das Salz auf Flossen nach Prag und bis Leutmerit geführet wird. Der Holi= handel ist das stärkste Gewerbe.

3. Folgende Stadtl, Marktflecken, Herrschaf=

ten und Ribster.

Altstadt, ein Marktfl.von 41 Bürgern u. 19 Häußl. Beneschau, ein Marktfl. von 10 Burg. n. 12 Baußl.

Bernarditz, ein Marktflecken, gehörte den Jesui= ten in der Altstadt Prag, nun der konigl. Kammer, hat 12 Burger und 39 Haußler.

Borotin, ein Marktflecken, gehöret den Fürsten von Lobkowis, und hat 26 Bürger und 31 Häußler. Bozejow, Boschegow, ein Marktslecken von 12

Burgern und 9 Saußlern.

Bukowsko, Budkowsko, Backowsko, ein Marktflecken des Fürsten von Schwarzenberg, von 68 Bur=

gern. Es gehören dazu 3 Darfer.

Cheynow, ein Marktstecken und Schloß, gehöret dem Fürsten von Schwarzenberg, hat ein schönes Schloß, und Silberbergwerke. Der Bürger find 39, der Häußler 28.

Deschny, ein Marktflecken von 58 Bürgern und 54 Haußlern, ben welchem einige Gesundbrunnen.

Drachau, ein Marktflecken, Stammort der alten

abel. Familie dieses Nahmens.

Bigen Seilbrunn, ein Marktfl. zu Reuhaus gehörig. Sorbes, bohni. Borowan, ein Marktflecken, mit einem Schloß.

Fryberg, Friburg, ein Marktfi. der starken Handel mit Leinwand treibet. Erhat 35 Burger und 32 Saußl.

Gistebnitz, ein fürstlich Lobkowißischer Marktste=

den, von 40 Burgern und 79 Sanglern.

Gratzen, Novohradum, ein Stadtchen von 88 Bur-Hier ist ein Schloß, eine gute Bleiche, auch findet man hier 3 Glaßhütten und Glaßschleiferenen.

gayd, (Bor,) namlich Ober: und Unter: gayd, find Marktflecken, jener hat 40 Burger, und 34 Hauß= ler, dieser 37 Burger und 31 Saußler.

Hohensurt, Alto vadum, oder Vadum altum, ein Marktslecken an der Mulda, von 36 Bürgern, gehöstet dem hiesigen Eistercienser Aloster, dessen Abt ein Landstand ist, und welches Sedlo, Ltschin, Komarstitz, Fabrschy, und andere Oerter besitzt. Der Fluß ist hier schisbar gemacht worden.

zöritz, Forzig, ein Marktflecken von 45 Bur-

gern.

Horzepnik, Forschepnik, ein Marktstecken, geshören dem Fürsten von Schwarzenberg. Der lette hat 12 Bürger und 69 Säußler.

Brob, Marktflecken und Schloß.

Jung Woschitz, ein Marktflecken uud Schloß, gehörte nehst Woldrschichow, Morawez und Danamischl, den Grafen von Küenburg. Hier ist ein Silsberbergwerk. Das Städtl hat 132 Bürger und 12 Häußler.

Ralsching, ein Marktsiecken der Fürsten von

Schwarzenberg.

Raplitz, ein ansehnlicher Marktslecken Reuhaussscher Herrschaft. Die Strickeren ist das vornehmste Rahrungsmittel der Einwohner. Sie stricken Rleider, Handschuhe, Perücken und andere Dinge.

Ronigseck, bohm. Rumsack, ein Marktflecken von

87 Bürgern. Hier wird viel Leinwand gewebet.

Landstein, Marktflecken und Schloß.

Ledenitz, ein Marktflecken der Fürsten von Schwar=

zenberg, von 51 Burgern und 2 Saußlern.

Lischau oder Frauenberg, Marktslecken von 81 Bürgern und 23 Häußlern, gehöret den Fürsten von Schwarzenberg, welche auch

Lomnitz, einen Marktflecken von 97 Burgern und

2 Baußlern, besigen.

Lukawetz, ein Marktflecken. Metzaritz, ein Marktflecken.

Milewsto, Mühlhausen, ein Städtchen von 22 Bürgern und 84 Häußlern, welches der Prämonstraz tenser Abten auf dem Strophof zu Prag gehöret, die einen Administrator hieher setzet, der in dem schösnen Klosser wohnet. Seitdem dieser Ort den Monchen gehöret, ist er sehr in Verfall gerathen, und den leibseigenen Städtchen nicht ungleich.

Miltschin, ein Marktflecken und Schloß.

Marktflecken.

Meuftift, ein Marktflecken.

Teustupow, ein Marktslecken und Schloß, von 15 Bürgern und 24 Häußlern.

Ober Tscherekwe oder Cerequitz, Czerekwitz, ein Marktflecken von 41 Bürgern und 37 Säußlern.

Patzow, ein Städtchen oder Marktflecken von 86 Bürgern und 121 Häußler. Er hat vor Alters der Maloweßischen Familie zugehört, ist aber nachher dem hiesigen Kloster der Carmeliter Barfüßer zu Theil gesworden, mit welchem die Einwohner beständig wegen der Leibeigenschaft gestritten. Die hiesige Tuchmanusfactur ist gut.

Ober Plan, ein Marktflecken, gehöret den Fir-

sten von Schwarzenberg.

Plaz, Stratz, ein Marktflecken und Schloß, von 24 Bürgern und 33 Häußlern.

Priedal, Przidal, ein Marktflecken der Fürsten

von Schwarzenberg.

Ratibor, Marktflecken, ben welchem Silberbergswerke.

Reichenau oder Richnow, ist der Zuname zwener Marktslecken, einer heißet Bohmisch Reichenau, und der andere Teu: Reichenau, mit einem Schloß. Bens de gehören dem Erzbischof zu Prag. Ben dem letzten sind Eisenbergwerke; jener hat 10 Bürger und 51 Häußler.

Rosenthal, ein Marktslecken von 30 Bürgern und 39 Häußlern. 1704 wurde hier ein Goldbergwerk

entdecfet.

Rzetschitz, nämlich Roth: und Rardasch: Rzet: schitz; find Marktsteden mit Schlössern, jener von 46 Bur-

46 Hurgern und 15 Häußlern, gehöret dem Erzbischof

zu Prag; dieser dem Fürsten von Baar.

Rudolphstadt, ein Marktslecken, wird von dem Raiser Rudolph II benannt, und hat reiche Silbergruben gebabt, die von 1547 bis 1601 in 54 Jahren 1620000 Mark Silber gegeben haben. Jest ist hier ein Salzbergwerk. Der Ort gehöret der Stadt Bud= weis, durch Schenkung Kaisers Ferdinand II.

St. Carona oder Guldenkron, ein königl. Stift und Rloster Cistercienser Ordens, 1262 gestiftet, dessen

Abt ein Landstand ift.

Schamers, ein Marktflecken, der viel Lein= wand webet. Er hat 66 Bürger und 1 Saußler.

Schweinitz, ein Marktflecken zu der herrschaft

Reuhauß gehörig.

Strobnitz, ein Marktstecken von 28 Bürgern und 31 Saußlern.

Senoschat, ein Marktflecken.

Sedlitz, ein Marktflecken.

Stratzow, Marktflecken und Schloß.

Swiny, ein Marktflecken.

Teschenau, ein Marktstecken, in dessen Nachbar= schaft ein warmes Bad ift.

Slabnitz, ein Marktflecken und Schloß.

Tremlitz, Strimilow oder Stremilow, ein Marktflecken.

Tschernowitz, ein Marktflecken und Schloß von

76 Burgern und 16 Häußler.

Unter: Tscherekwe oder Cerequitz, ein Marktsle=

efen, gehöret dem Erzbischof zu Prag.

Welleschin, ein Marktflecken, zu Neuschloß gehörig. Wessely, ein Marktslecken von 135 Bürgern und 7 Häußlern, und

Westit, ein Marktflecken.

Wuldau, ein Marktflecken, gehören dem Fürften von Schwarzenberg.

Zerowitz, Serowitz, ein Marktflecken und Schloß

von 28 Bürgern und 31 Saußlern.

Zete

Zetwing, Zöttwing, ein Marktflecken von 22 Burgern und 37 Häußlern. Zwestau, ein Marktstecken.

9. Der Prachiner Areis, Prachensto, Prachensis eirculus s. provincia, hat seinen Namen von dem ehemaligen Schloß Prachno oder Me= prachow, dessen Trummer ben Zoruschdioviz, auf einem hohen Berge, zu finden sind. In diesem Kreise giebt es viele edle Steine, auch Gold und Silber. Die Wattawa, (Wotawa, Ot= tawa, Ottau,) entstehet in derselben, so daß nur ein Bergrücken zwischen ihnen und der Wultawa Ursprung ist, mit welcher sie sich nachher vereini-Erber zählet 7 bemauerte und 3 unbemauerte Stätte, 12 Städlein und Märkte mit Herrensigen, 16 Städtlein und Markte ohne Herrensise, 65 Herrensige, 2 Klöster, 6 Gnadenbilder, und 13 zerstörte Schlösser. 1771 hat man gezählet 18 Städte, 19 Marktflecken und 940 Dörfer. , Wir bemerken:

1. Die bemauerten Städte

1) Difek, eine konigliche Stadt, an dem Gluß Motawa, deren Name so viel als Sand bedeutet, und daher kommt, weil ehemals hieselbst aus dem Sande des Flusses Gold gewaschen worden. Sie ist im zojäh= rigen Rriege durch Feuer und Schwerdt sehr verwüstet worden. Jest ift fle die Kreisstadt, hat ein wohlge= bauetes Rathhaus, 53 Bürger und 92 Häußler. Zu derselben gehoren 6 Dorfer.

2) Sussitze, Suschitz, Schüttenhofen, eine 790 erbauete konigl. Stadt, liegt in einem mit Bergenumgebenen Thal, am Fluß Wotawa, und hat den Da= men vom Trocknen, weil hier ehedessen Gold gewasichen, und an der Sonne getrocknet worden. Nach andern vom ausschütten, weil das aus dem Sand

ausgewaschene Gold ausgeschüttet und getrocknet wor-Sie hat 26 Bürger und 149 Häußler. Es ge=

horen 7 Dorfer zu derselben.

3) Wodnany, Wodnian, eine königl. Stadt am Fluß Blanit, hat 1486 und 1620 von feindlichen Rriegsvolfern viel gelitten. Sie fiehet unter dem Schut des Berzogs von Krumau, hat 122 Burger und & Saußler.

4) Prachatitz, war ehemals eine königl, Stadt, steht aber jest unter dem Schut des Fürsten von Schwarzenberg, hat 134 Bürger, und 72 Saußler. 1420, 1619 und 1620 hat sie im Kriege viel gelitten.

5) Wimberg, Winterberg, eine Stadt am Fluß Wolnifa, von 68 Burgern und 85 Saußlern, woselbst die besten Kreidenglaser gemacht werden, gehöret den Rursten von Schwarzenberg. Den hiesigen Pramonftratensern gehöret Albrechtitz.

6) Strakonitz, eine Sadt am Fluß Wotawa, von 157 Burgern und 52 Saußlern, welche dem Groß= prior des Johannitterordens in Boheim gehöret. Sie hat gute Vieh = und Wochen=Märkte. 1442 litte fie grof= sen Brandschaden.

7) zoraschdiowitz, eine Stadt an der Wotawa, gehoret den Fürsten von Lowenstein. Sie hat 50 Bur-

ger und 107 Häußler.

2. Die ofnen Stabte.

1) Bawarow, Barau, eine Bergstadt am Bach Blatnig, von 73 Burgern und 17 Haußlern. Sie steht unter dem Schus bes Berzogs von Krumau.

2) Brzegnitz, eine Stadt von 117 Burgern. Ges

bort jest dem Sause Rollowrat.

3) Wetolitz, eine Stadt von 135 Burgern und 26 Sauglern, gehört dem Fürsten von Schwarzenberg, oder Herzog von Krumau.

3. Folgende Städtl, Marktflecken, Herrschaften

und Derter.

Bergstädtl oder Unster lieben Frauen Bergstädel, ein Marktflecken ober freyes Bergstadtgen, von 8 Burgern und 7 Saußlern.

Bieltschitz, ein Marktflecken.

Blatna, woben ein Landsee, daraus der Fluß Uslava kommt, ift ein Marktflecken von 64 Bilrgern, mit einem alten Schloß.

Brzessy, ein ein Marktflecken.

Bukowan, ein Marktflecken.

Chlumetz, ein Marktflecken.

Drahenitz, ein Marktflecken und Schloß in einem Thal ben Brzoniß.

Drhowle, ein Schloß, gehöret ben Grafen von

Eschernin.

Elhenitz, ein Marktflecken von 93 Bürgern und 24 Häußlern.

Elischau, eine Herrschaft von 23 Dertern.

Hartmanitz, ein Marktslecken, gehöret der Stadt Schüttenhofen, hat 2 Bürger und 10 Hänßler.

Gluboky, Sluboka, Frauenberg, ein Marktsles den an der Mulda, mit einem Bergichloß, gehöret dem Fürsten von Schwarzenberg.

Zorzy, ein Städtl von 40 Bürgern und 27 Häußs

lern.

Buffenets Busnitz, ein Marktflecken ton 41 Butgern und 39 Häußlern, am Flus Blanice, ut Johann. huffens Geburtsort, und gehöret dem gurffen von Schwarzenberg.

Rasegowitz, ein Marktstecken von 100 Bürgern. Raschpersky zory, Berg: Reichenstein, ein Bergstädtlein auf einem Berge, und

Unter: Reichenstein, ein koniglich Bergstädtlein an der Wotawa, sind Marktflecken, die jest keinen Bergbau mehr treiben, sondern sich von den hiesigen Glashütten ernähren. Es sind hier 93 Bürger und 23 Häußler.

Ratowitz, ein Marktflecken, gehörte den Jesuis ten zu Klattan, nun gehört er der königl. Kammer.

Rolli

Rolinetz, Holinetz, ein Marktflecken von 29 Burs gern und 7 Häußlern, hat ein Schloß.

Machowitz, Matschowitz, Marktflecken und

Schloß.

Mirotitz, ein Marktslecken, gehöret dem Kloster Schlögl in Destreich, und hat 5&Bürger.

Mirowitz, Merowitz, ein Marktslecken, gehöret

auch dem Kloster Schlögl.

Lasschow, Marktflecken und Schloß, hat ehedes= sen Gold= und Silber=Bergwerke gehabt.

Miboschowitz, ein Schloß, gehöret dem Dons

probst zu Prag.

Przebomißlitz, ein Marktflecken.

Protiwin, am Fluß Blanit, ein Marktflecken, und Schloß, von 17 Bürgern und 19 Häußlern, ge-

horet den Fürsten von Schwarzenberg.

Raby, am Fluß Wotawa, ein Marktflecken von 19-Bürgern, hatte ehedessen ein berühmtes Schloß, ben dessen Belagerung Zischka 1421 sein zweites Auge verlor.

Radomischl, ein Marktslecken von 22 Bürgern und eben so viel Häußlern, gehöret dem Großprior des Joshanniterordens in Böheim.

Rosmithal, Rosenthal, ein Marktfl. u. Schloß, von 34 Bürg. u. 40 Häußl. gehöret dem Erzbischofzu Prag.

Sablat, Jablat, ein Marktflecken von 22 Bur= gern und 51 Saußlern, gehöret dem Fürsten von Schwarzenberg.

Sahay, ein Kirchdorf, nicht weit von Hluboka, ben welchem die Destreicher 1742 von den Franzosen

geschlagen wurden.

Samosty, Zamost, ein Marktflecken an der Mols

dau, gehöret den Grafen von Rolowrat.

Sedlitz, Sedletz, ein Marktflecken von 35 Bür= gern und 54 Häußlern, mit einem Schloß, gehöret den Kürsten von Lobkowiß.

Silberberg, ein Marktflecken und Schloß, hat den Ramen von einem ehemaligen Kupfer-und Silber-Bergwerk. Sstieke

Stiekna, am Fluß Wotawa, ein Marktflecken von 19 Bürgern und 7 Häußlern, mit einem Schloß.
Strunkowig, ein Marktslecken, gehöret den Fürs

ften von Schwarzenberg.

Tschischow, Czischowa, ein Schloß an einem

Berge, gehöret den Grafen von Tichernin.

Wallern, Wolarn, ein Marktflecken von 130 Burs gern und 52 Saußlern, gehöret dem Fürften von Schwarzenberg.

Welschbirken, Wällisch Burken, Wlacho Brezy, ein Marktflecken von 24 Burgern und 22 Saußlern, mit einem Schloß, gehöret ben Fürsten von Dietrichs

Rein.

Welhartin, Wehlradin, ein Marktflecken von 20 Burgern und 23. Häußlern. Auf dem hiesigen Schlosse wurden die Reichs = Irfignien verwahret, ehe Rarlftein erbauet mar.

Wolynie, Wolin, Marktfleden und Schloß am Fluß Wolnika, gehöret dem Domprobst zu Prag. Das Städtl hat 156 Burger, 5 Baußler, und gute Tuch-

manufacturen.

Anmerkung. Zwischen der Stadt Prachatin und dem Marktflecken Wallern, liegen 12 Dorfer, deren Ramen sich insgesammt auf schlag endigen. Man findet sie auf der muller rischen Charte. Vogt in seinem jestlebenden Bohmen, saget, daß dieser Dorfer über 30 waren.

10. 11. Der Piloner Areis, Pizensto, Pilsnensis circulus s. provincia, ist an Schasheerden vorzüglich reich, und man halt dafür, daß die Einwohner die besten Rase im Reich machen. Chedeffen waren hier Silberbergwerke im Gang: jest wird viel Eisen geschmolzen. Die Flusse Mza (Miza, Mieß,) und Radbuze oder Cadburze entspringen darinn, und der lette, nachdem er den Fluß Bradawke aufgenommen hat, vermischet sich mit dem ersten eben sowohl, als die Uhlava. 5 Th. 721.

Der Fluß Mza wird alsbann Beraun Mza genennet, und nachdem er noch 5 Flüßchen aufgenommen hat, fällt er in die Mulda. Heutiges Zages wird dieser Kreis in den eigentlichen Pils= ner Kreis, und in den Piloner Kreis Klattauer Antheils, abgetheilet. In dem alten ganzen Pilsner Kreise, zählet Erber 11 bemauerte Städte, 11 Städtlein und Markte mit Herrensi= gen, 36 Städtlein und Markte ohne Herrensige, 119 Herrensiße oder Schlösser, 5 Klöster, 12 Enadenbilder, und 16 zerstörte Schlösser. 1771 hat man in dem eigentlichen Pilsner Kreise 11 Städte, 21 Marktflecken und 612 Dörfer, in dem Klattauer Antheil aber 2 Städte, 21 Marktflecken und 587 Dörfer gezählet. Wir merken an:

## 1. Die bemauerten Stadte.

1) Plzn', Plzna, Pilsen, eine konigliche Kreiß Stadt, die zwischen den Fluffen Maa und Radbuge. liegt, wohl gebauet und befestiget ist, 262 Burs ger und 38 Saußler hat. Sie wird im Gegensat von Alt = Pilsen, jest Plzenen, LZeu : Pilsen ges nennet, ist im Jahr 775 erbauet, 1421 und 33 von den Hussiten vergeblich belagert worden; aber 1553 von Georg Podiebrad, 1618 von dem Grafen von Mansseld, und 1621 von dem General Tilly eingenom= men, und 1507 abgebrannt. Es werden hier gute Tücher gewebet, sie handelt auch mit Eisen, und hat jährlich zwen ansehnliche Jahrmärkte, die von den Sachsen und Nürnbergern stark besuchet werden. Die Wollcontracte, Potasche, Leder, Federn, Tücher und Leinwand, machen die Hauptsache aus. Die Vieh= und Pferde-Märkte sind auch erheblich. Es gehören 21 Dorfer zu derselben, und das Schloß Bradek.

2) Klatowy, Klattau, eine königliche Kreis-Stadt, die 771 gebauet, und 1000 mit Wallet und Mauern umgeben worden ift. Sie hat 149 Bur= ger und 165 Häußler, und es gehören ihr 4 Dorfer.

3) Strzibro, Mies, eine königliche Stadt am Fluß Maa, die 1131 erbauet worden, und ihren boh-mischen Namen, welcher Silber bedeutet, daher bekommen hat, weil ben der Grundlegung der Mauern Silbererz gefunden worden. Sie hat 108 Bürger,

43 Häußler, und es gehören ihr 9 Dorfer.

4) Domazlin, Tauß, eine königl. Stadt, die ehemals wider die Einfälle der Bayern errichtet worz den. Sie hat ein Schloß, 148 Bürger und 134 Häuß-ler. Es gehören 12 Obrfer zu derselben. Hier und in diefer Gegend wird fehr viel leinen Band verfers tiget.

5) Rokytschany, Rokygan, hat ehebessen dem Erzbischof zu Prag gehöret, ist aber 1583 eine königl. Stadt geworden, hat 122 Bürger und 73 Häußler, und besitt 7 Derter. Bier werden Tucher gewebet,

auch wird hier mit Gifen gehandelt.

6) Bor, Sayd; eine Stadt von 109 Bürgern und' 56 Häußlern, dem Fürsten von Löwenstein-Wertheim 1726 brannte sie größtentheils ab.

7) Teyn Horschow, Bischofs: Teinin, eine kleis ne Stadt an der Bayerschen Gränze und am Fluß Rads

buse, hat ein Schloß. 1547 brannte sie ab. 8) Tausim, Deising, Teusing, Teissing, eine fleine Stadt mit einem Schloß, welche dem Markgra= fen von Baben gehöret. Man findet hier sehr guto Walkererde.

9) Topl, Taepula, eine Stadt von 278 Burgern und 5 Haußlern, an dem kleinen Fluß gleiches Ra= mens, gehöret dem darunter liegenden Pramonstras tenser Kloster, dessen Abt ein Landstand ist. wurde sie von den Schweden mit Sturm erobert. Es quillet hier warmes Wasser aus einem Teich hervor.

## 212 Das Königreich Böheim.

10) Plan, eine Stadt von 271 Burgern und 3

Bauglern, mit einem Schloß.

11) Tachow, eine Stadt von 118 Bürgern und 73 Häußlern, ist 1126 zum zwenten mal erbauet, und hat ein Schloß, dessen in der böheimischen Geschichte oft gedacht wird.

2. Folgende Stäbtl, Marktflecken und Herr=

schaften:

Mutery, ein Marktflecken.

Alt: Zedlischt oder Zeltsch, ein adelicher Markt= flecken von 34 Burgern und 48 Häußlern.

Bistrig, ein Marktstecken und Schloß an der

Uhlawa.

Blowin, ein Marktflecken von 64 Bürgern und 60 Häußlern.

Boritsch, ein Marktflecken und Schloß, gehöret

dem Domkapitel zu Prag.

Borow, ein Marktflecken des Grafen von Mar-

tinis.

Chudenin, eine Herrschaft von 44 Dertern, den Grafen von Tschernin gehörig. Chudenin ist ein Marktslecken von 12 Bürgern und 24 Häußlern, mit einem Schloß.

Cerlosin, Scherloschin, ein Marktslecken von 50

Burgern und 12 Saußlern.

Crchowig, ein Marktflecken.

Dobrzem, Dobrzan, Dobrzany, ein Städtl am Fluß Radbuß, von 72 Bürgern und 72 Häußlern, das dem nahgelegenen 1150 gestifteten Prämonstraten= ser Nonnenkloster Chotieschau zugehöret, dessen Probst ein Landstand ist.

Drossau, Droschau, ein Marktstecken von 39 Bür=

gern und 54 Saußlern.

Einstol, ein Marktstecken von 90 Bürgern und 3 Häußlern, gehöret dem Prämonstratenser Rlosterzu Töpl.

zeiligenkreuz, Marktflecken, Schloß und Herrsschaft. Der Ort hat 35 Burger und 23 Häußler.

501

Bostau, Marktstecken von 49 Bürgern und 1 Häußler, mit einem Schloß. Zu dieser Herrschaft gehören 20 Derter.

Janowitz, ein Städtchen, am Fluß Bradawke bey Klattau, von 40 Bürgern und 27 Häußlern.

Itwa, ein Marktflecken von 61 Burgern.

Raut, Marktflecken und Schloß.

Ratow, ein Marktflecken.

Adyn, ein Marktflecken.

Bladrau, Cladrubum, ein Städtchen von 149 Burs gern, welches dem darneben liegenden Monchenklofter Benedictiner Ordens gehöret, dessen Abt ein gands stand-ist.

Alenau, Marktflecken und Schloß.

Alentsch, ein Marktstecken von 42 Bürgern und 21 Häußlern.

Rolowetsch, ein Marktslecken von 20 Bürgern

und 23 Häußlern.

Romarow, ein Marktflecken.

Rönigswart, ein Marktstecken von 10 Bürgern und 8 Häußlern. Zu der Herrschaft dieses Ramens gehoren 12 Derter.

Rotscha, ein Marktflecken.

Kunstwart, ein Marktflecken und Schloß. Hier

find Bergwerke.

Ruttenplan, ein Marktflecken von 41 Bürgern und 39 Häußlern. Er treibet starken Weinhandel. Richt weit davon zu Prumershofen, wird blaue Fars be oder Schmalte, verfertiget.

Leskow, ein Marktflecken des Fürsten von Löwen-

ftein = Werthheim.

Lschtin, Lschton, ein Marktsleckett.

Lichtenstein, ein Schloß und Kirchdorf, gehöret

einem Grafen von Samikton.

Manetin, ein Marktflecken, von 80 Bürgerpund 30 Häußlern, mit einem Schloß, gehörer dem Gras fen von Lazansky.

Merklin, ein Marktflecken von 34 Bürgern und 12 Häußlern, mit einem Schloß.

Megin, ein Marktflecken.

Michelsberg, ein Marktflecken, von 41 Burs gern, gehört zu der Herrschaft Plan.

Mietschin, Metschin, Merin, ein Marktflecken. Muttietow, Muttersdorf, ein Marktslecken von 37 Burgern und 14 Häußlern, mit einem Schloß.

Megirzk, ift wegen einer Schlacht von 1467 merk=

würdig.

Tepomuk, ein Marktflecken von 25 Bürgernund 75 Häußlern, ist der Geburtkort des heil. Nepomuk. Mahe daben liegt das Schloß Zelena Zora, Grün: berg, von dem Berge an welchem es steht, also ge= pannt, welches aus einem ehemaligen Cistercienser Rloster entstanden ist, das von den Hussiten zerstoret worden. Bende gehören dem Grafen von Martinit.

Wetschetin, ein Marktflecken von 21 Burgern und

30 Häußlern.

LZeuern, am Fluß Bradawka, ein Städtl, wels des in Obers und Unter: Meuern abgetheilet wird, 31 Bürger und 56 Häußler hat.

Mengedeyn, Meygetin, ein Marktflecken von 40 Burgern und 20 Haußlern, in welchem eine anschnlis

we Wollenzeug=Manufaktur angelegt worden.

Meumark, ein Marktflecken von 100 Bürgern, der dem Pramonstratenser Kloster zu Topl gehöret.

Weustädtl, ein Marktflecken des Fürsten von 28=

wenstein, von 60 Burgern und 46 Häußlern.

Planin, ein Marktflecken von 32 Bargern und.

69 Häußlern, gehört den Grafen von Martinit. Plzenen, Pilsenen, Alt: Pilsen, gehöret dem Gra= ken Tschernin, und ist ein Marktslecken von 19 Bur= gern und 25 Häußlern.

Przeschstin, ein Marktflecken, am Fluß Bradaw= ka, der dem Benedictiner Kloster zu Alaschdrau ge=

böret.

Porzischt das verbrannte, ein Marktflecken von 61 Bürgern und 15 Häußlern, dem Domkapitel zu

Prag gehörig. Es ift hier ein Schloß.

Przinda, Frauenberg, ein sehr hochliegendes, aber verfallenes Bergschloß, welches nebst der Herrs schaft und dem Marktslecken dieses Namens, den Gras fen von Kolowrat gehöret.

Radning, ein Marktflecken und Schloß von 26 Burs

gern und 68 Saußlern.

Radyn, ein Marktflecken.

Ronsberg, ein Marktslecken von 36 Bürgern und 41 Häußlern, mit einem Schloß.

Rupau, Raupow, ein Marktflecken und Schloß,

von 11 Bürgern und 30 Häußtern.

Sandau oder Unter Sandau, ein Marktflecken, von 17 Bürgern und 10 Hänklern.

Schental, Schönthal, ein Martiff. von 66 Burgern.

Scherau, ein Marktflecken.

Stab, bohm. Stob, ein Marktflecken von 42 Burgern und 21 Häußlern, am Fluß Radbuse, gehöret dem Nonnenkloster zu Chotieschau, welches auch

Stankow, einen Marktslecken von 34 Bürgern und 15 Häußlern, an eben demselben Fluß, besitzet.

Stiablaw, ein Schloß, gehöret dem Grafen Ischernin.

Straschow, Marktstecken und Schloß.

Swihow, Schwichau, ein Markifiecken von 77 Bürgern und 14 Häußlern, dessen ehemaliges Schloß Verühmt gewesen, gehöret dem Grafen von Tschernin.

Tauschka, ein Marktflecken.

Tauskow, Zartmannow, welchen Namen zwen Oerter führen; einer, der an der Mies liegt, ist ein Marktstecken, und gehört dem Benedictiner Klosster zu Kladrau.

Utwa, em Marktflecken.

Weßeritz, ein Markstecken von 25 Bürgern und 12 Häußlern, mit einem Schloß, gehöret dem Fürs Pen von köwenstein-Wertheim.

4 201年6

Wicherub, ein Marktflecken von 50 Bürgern und 39 Haußlern.

12. 13. Der Saager Areis, Ziatesko, Zatecensis circulus s. provincia, wird auch Lusto, Lucensis circulus, von ben Wiesen genennet, hat auch den Namen Vorotinka geführet, und ist ehemals eine Zeitlang von besondern Prinzen aus Der przempslischen Familie, unter dem Namen eis nes Herzogthums, beherrschet worden. Der Hopfen, der hier wachset, wird für den besten in Bobeim gehalten, und an Getraide ist biese Landschaft auch sehr fruchtbar. Schon ehedessen, als der Ackerbau noch nicht stark getrieben wurde, war man der Meynung, daß eine einzige gute Erndte im Thal Lautschka, (welches mitten in dem Kreise ist,) ganz Böheim ein Jahr lang ernähren konnte. Der Fluß Eger (Ohrze) zertheilet diesen Kreis von Abend gegen Morgen in 2 Halften. Das Elnbogener Gebiet, welches gute Berg-werke, seine Porcellanerde, und warme Bäder hat, ist 1714 mit dem Saaßet Kreis verbunden worden. Jest ist der Kreis in 2 Kreise abgetheilt, namlich in den eigentlichen Saager Areis, und in den Saager Areis Clubogner Ans theils, mit welchem nun auch der Egersche Bezirk vereiniget ist. In dem ganzen alten Saaßer Rreis, zählet Erber 10 bemauerte und 7 unbemauerte Städte, 13 Städtlein und Märkte mit Herrensisen, 32 Städtlein und Märkte ohne Her-rensise, 92 Herrensise oder Schlösser, 1 Commenthuren, 1 Collegium, 3 Klöster, 10 Gnadenbilder, und 8 zerstörte Schlösser. 1771 fand man m.

in dem eigentlichen Saaßer Kreise 28 Städte, 1 Marktflecken und 465 Dörfer, in dem Elnbog= ner Antheil aber 29 Städte, 8 Marktflecken, 541 Dörfer.

A. In dem alten und eigentlichen Saa=

Ber Areise, hat man zu bemerken:

1) Zatec, (Jaten), Saan, eine königl. Rreis: Stadt am Fluß Eger, welche im 8ten Jahrhundert ers bauet ist, und ehedem Luczko und nachher Glaslys; law geheißen hat. Sie hat 1767 großen Brands schaden erlitten, der dren Niertel der Stadt auß gerieben, und bald darauf hat auch das ausgetretene Wasser des Egerflusses großen Schaden gethan. Nach? ber ist eine zwente große Feuersbrunft, die gröfte aber 1788 erfolget, und durch die lette ift die Stadt gang eingeaschert worden. Sonft hat sie 336 Burger und 110 Häußler gehabt.

2) Most, Brip ober Brup, eine königl, Stadt, liegt an dem kleinen Fluß Bila, am Fuß eines Ber= ges, auf welchem ehenials ein fehr festes Schloß fand, ift wohl gehauet, hat eine Commenthuren des ritter= lichen Kreußordens mit dem rothen Stern, und feit 1768 auch ein Biaristen Collegium. Es sind hier 153 Burger und 123 Häußler. 1647 wurde sie von den Schweden verbrannt. Es gehören derselben 22 Derter.

3) Launy, Laun, eine fonigl. Stadt am Rluf Eger. Die Stadt an sich selbst, ohne die Votstädte, hat 186 Häuser, in welchen 700 Familien wohnen. Sie führet viel Getreide aus. Dem Hospital gehören 4 Dörfer.

4) Radan, Caaden, eine konigliche Stadt von 280 Burgern, welche auch am Fluß Eger liegt, und im Jahr 821 erbauet ift. Der hiefigen Bruderfchaft des h. Rosenkranzes gehören 5 Derter, und der Stadt 14.

Sie ist 1362 abgebrannt,

5) Chomotow oder Commotau, eine königliche Stadt von 277 Hürgern und 117 Säußlern, die wegen ihres vielen Obstes und der guten wälschen Kastanien, berühmt ist. Der deutsche Ritterorden hat sie an den König Wenzel IV für hundert tausend Dukaten verkauft. Es gehören derselben 3 Derter. In hiestger Gegend wird viel Alaun gesotten.

6) Falkenau, eine Stadt von 198 Bürgern, an der Eger, den Grafen von Rostiz zugehörig, woselbst Alaun und Schwesel bereitet, auch viel Hopsen gebau=

et wird. Es ift hier ein'Schloß.

7) Rabenstein, ein Städtchen von 25. Bürgern, welches der Fluß Schipfa ganz umfließt, mit einem

Schloß,

8) Audin, Flutin, eine kleine Stadt von 121 Bursgern, und 30 Häußlern, steht unter dem Schuße der Grafen von Kokorzowa. 1422 ward es von den Prasgern verbrannt. Es hat ein Schloß.

9) Jörkow, Gerkow, auch Vorek, eine kleine Stadt von 99 Bürgern und 97 Häußlern, dem Fürs

sten von Auersberg zugehörig.

2. Die offenen Stadte:

1) Weypert, eine königl. frene Bergstadt von 150 Burgern. Man macht hier viel Spißen und Schieß= gewehr.

2) Buchau, Wochow, eine kleine adeliche Stadt,

von 105 Bürgern.

3. Folgende Städtl Marktslecken, herrschaften und Derter:

Bergkädtchen von 61 Bürgern und 10 Häußlern. Dier ist der Paß von Commothau nach Leipzig. Nahe das ben ward 1759 ein östreichisches Corps Truppen von einem preußischen geschlagen.

Bohmisch Wiesenthal, ein königl. frenes Bergstädtchen von 32 Bürgern, dicht an der sächsischen

Brange. Die Einwohner verfertigen Spigen.

Brzeznitz oder Presnitz, eine königliche frene Berg= fadt von 129 Bürgern und 38 Häußlern. Es wer= den hier viel Spisen von allerley Art gemacht, auch wer=

Ku

wehr, Eisen, Drat und Blech gemacht. Man bricht auch in dieser Gegend weißen Marmor, und in dem benachbarten Wernsdorf ist auch eine Gewehrfabrik. Der Ort gehörte ehedem den Grafen von Schlick, ward aber 1545 zu der königt. Kammer gezogen, und 1546 erhielt er Stadt Privilegien. 1778 rückte hier ein preußisches Ehor Truppen in den Saaßer Kreis ein.

Zustowig oder Puschwig, ein Marktslecken.

Catharinenberg, ein Marktstecken an der fächstechen Gränze, der dem Grafen von Rothenhahn gehöstet, die dasigen Silber und Rupfer-Gruben aber sind königlich.

Chisse, Chisch, ein adelicher Marktflecken von 48 Bürgern und 41 Häußlern, mit einem Schloß.

brannte 1777 ganz ab.

Closterle, am Fluß Eger, ein Marktsiecken von 52 Bürgern, mit einem Schloß, gehöret den Grasen von Thun. 1784 brannte er bis auf 12 Häuser ab. Hier werden edle Steine gefunden.

Bidlitz, ein Marktslecken des Fürsken von Aurs= berg, von 18 Bürgern und 16 Häußlern, mit einem

Schloß.

Eisenberg, Schloß und Herrschaft der Fürsten von

Lobkowiß. hier wird Alaun gesotten.

Engelhaus oder Engelsberg, Angelska zora, ein Marktslecken von 58 Bürgern. Von dem hiefigen alten, kesten und berühmten Schloß sind noch Trüm=mer zu sehen.

Slehau, Globau, ein Marktflecken von 31 Burgern und 10 Saußlern, gehöret dem Grafen Tschernin.

zeinreichsgrun, ein Marktsteden von 90 Burgern, mit einem Schloß, gehöret den Grafen von Nostiz.

Arolupy, ein Marktstecken von 47 Burgern und

57 Häußlern.

Ariegern, ein Marktflecken von 29 Bürgern und 21 Säußlern, der Fürstep von Dietrichstein. Aupferberg, ein Marktflecken von 32 Bürgern und 20 Häußlern. Man hat hier Aupfermasser, versertiget auch Spigen.

Libenz, Lubenz, ein Marktflecken.

Maschau, ein Marktflecken von 80 Bürgern.

Millowin, ein Marktflecken und Schloß,

tTeudeck, ein Marktsteden von 118 Bürgern mit einem Schloß des Grafen von Hartig. Hier werden viel Spißen gemacht. Man bricht hier Zinnerze und Eisenstein.

Petersburg, ein Schloß, gehört einem Grafen

von Tschernin.

Plaz, ein Marktflecken von 33 Burgern.

Podhorsan, ein Marktflecken von 75 Burgern und

7 Haußlern.

Pomeist, ein Marktflecken von 38 Bürgern und 20 Häußlern, mit einem Schloß, gehöret dem Fürs

sten von Dietrichstein.

Postoloprty, Postelberg, Apostolorum porta, ein Marktslecken von 47 Bürgern, mit einem Schloß, geshöret dem Fürsten von Schwarzenberg. Der Ort wurde 1420 von den Taboriten zerstört.

Prisen, Prissen, Prissen, ein Marktstecken von 86 Bürgern und 5 Häußlern, gehöret nebst Pruners:

dorf, dem Grafen von Martiniz.

Radonin, ein Marktsiecken von 100 Bürgern.

Rothenhaus, Schloß und Berrschaft von 30 Der= tern, gehöret dem Fürsten von Auersberg.

Rudig, ein Marktflecken von 71 Burgern, gehos

ret dem Grafen von Tschernin.

Sedlin, ein Dorf zwischen Brück und Laun, wos selbst der berühmte Arzt Friedrich Hofmann 1724 eis nen bittern Brunnen entdecket hat, aus welchem das Sedliger Purgiersalz gesotten wird. Von diesem Bitzerwasser siehe oben.

Seeftatl, ein Marktflecken von 59 Burgern und

9 Saußlern, gehöret bem Fürsten von Lobfowig.

Seidschin, gehöret dem Grafen Tschernin. Dies fer Ort liegt unweit Sedlit, und hat einen noch bit= terern und fraftigern Brunnett.

Scholes, ein Marktflecken von 22 Burgern und

18 Saußlern, gehört sowohl als

Schönhof, ein Schloß, dem Grafen Tschernin. Sonneberg, ein königl. frenes Bergstädtchen von 83 Bürgern. Bier werden viel Spigen gemacht, auch Wurzeln und Krauter fur bie Apotheken gesammlet und ausgeführet.

Steckning, ein abeliches Schloß, hat einen nett entdeckten Sauerbrunuen, welcher dem Spaa= Baf.

fer gleichen foll.

Tuppow, Topan, ein Marktflecken und Schlok. Waltsch, ein Marktflecken und Schloß von 8 Bur-Bürgern und 6 Saußlern.

B. Der Saager Areis Einbogener Antheils, Loketsko, Cubitense territorium, soll schon zur Zeit des Herzogs Wogen, und also im sten Jahrhundert unter der Berrschaft der bobeis mischen Fürsten, und von Bohmen bewohnet gewesen senn. Gewiß ist, daß der romische Konig, Rudolph von Habsburg, diese Provinz 1285 seinem Schwiegersohn, bem König Wenzel II, zum Heirathsgut gegeben bat. Zur Zeit des Konigs Johannes, um das Jahr 1330, hatte die Koniginn Elisabeth den Genuß davon. Der Kaiser Sigismund gab sie seinem Vicekanzler, Caspar Schlick, bessen Nachkommen auch das Munzrecht bekamen. 1547 fiel sie an die bobeimische Rammer. Man bemerke:

1. Die bemauerten Stabte.

1) Loket, Elnbogen, Cubitus, eine königl. Kreis= Stadt von 146 Bürgern, liegt, nebst dem Schloß, auf einem hoben und steilen Telsen, und ist mit eben

gleichen Bergen umgeben. Der Fluß Eger, welcher, an der linken Seite dieses Felsen vorben rauschet, maz chet eine Krümme, welche einem Elnbogen ähnlich ist, daher die Benennung der Stadt kömmt. Der Weg, der zu derselben sühret, ist enge. Kaiser Sigmund schenkte sie dem Grasen Schlick, 1547 aber wurde sie zu der königlichen Kamwer gezogen. Sie ist 1506 und 1647 vergeblich belagert, aber 1621 und 31 eroberk worden. 1725 hat sie großen Brandschaden erlitten.

- 2) Schlackenwerth, ehedessen Ostrow, eine Stadt, dem Markgrafen von Baaden zugehörig. Bey dem Schloß ist ein prächtiger Lusigarten, und in der Vorstadt ein Collegium und Symnasium der der P. P. piarum scholarum.
- 3) Wary, Carlsbad, Thermse Carolinae, eine fonigliche offene Stadt von 272 Bürgern, durch welche der Kluß Topl fließet. Ihre berühmten warmen Ba= der find 1370 zur Zeit Karls IV entdecket worden, und haben die Erbauung dieser fleinen Stadt veranlaffet. 1759 brannte sie größtentheils ab. Das hiesige Was fer wird getrunken. Der Sprudel, der die vornehmste Quelle ist, hat nach D. Springsfeld Untersudung 151, nach D. Bechers Untersuchung aber 165. Grade des Fahrenheitischen Warmniaßes, enthält etwas Eisen und Schwefel, ein Laugensalz, ein bitteres Mittelsalz, dessen Kristalle prismatisch und spizig sind, eine alkalische und eine selenitische Erde, und schme= det wie ganz dunne ungefalzene Fleischbrühe. Sprudel springt aus seine Stander 4 Ellen hoch. Die Warme des Mühlenbades ist geringer, und noch füh= Ier ist der Neuebrunn, welcher dem Aachenschen Wasfor ziemlich ähnlich ist. Endlich ist hier noch der Bruche sauerling, welcher kalt ist, sauerlich und eisenhaft schmecket. Es wird hier viel Radler = Zinn = und Gart= ler = Arbeit, auch Schießgewehr perfertiget. Das hie= sige Salz ist auch berühmt. 2. Die

2. Die ofnen Stabte:

1) Jochmstal, Joachimsthal, eine befreneterle fene Bergstadt von 419 Bürgern, welche wegen ihres 1516 entdeckten Gilberbergwerks berühmt ift, das von 1586 bis 1601, 305790 Mark Gilber lieferte, 1556 aber, da die besten Arbeiter, welche Protestanten was ren, wegen der Verfolgung nach Sachsen flüchteten, gar sehr in Abnahme gerieth. 1725 fieng man an, demselben wieder aufzuhelfen, und seit 1754 hat es sich so verbessert, daß 1757 und 58 zwo Zechen jährlich 24000 Mark Silbers geliefert haben. 1517 hat Graf Schlick hiefelbst die ersten groben Silbermungen aus den hiesigen Bergwerken schlagen lassen, welche Joachimici, auf deutsch, Thaler, genennet worden. Ben= de Namen hat man nachher auch andern zweplöthigen Mungen bengelegt. Die Stadt mar ein Dorf Ras mens Conradgrun, bis zur Entdeckung des Gilberbergwerks, nach welcher ihr damaliger Besitzer Graf Caspar vou Schlick den Ort zu einer Stadt machte, und darüber 1520 Bestätigung von dem König Ludwig - erhielt. Als 1540 die Guter des Grafen von Schlick eingezogen worden, betraf folche Einziehung auch die= se Stadt, und 1579 ward sie der Krone Boheim einverleibt. Nachdem der Bergbau abgenommen hat, ernähren sich die Einwohner jest vom Spipen=Rlop= pein. Ihr gehört der nah gelegene Bergflecken Abertaum.

2) Slawkow ober Slawka, Schlackenwald, eis ne befrenete königliche Bergstadt, von 320 Bürgern, woselbst gutes Zinnerzt gegraben wird, hat zuerst den Gebrüdern Schlacko von Riesenberg gehöret, nachs mals ist sie durch Heirath an die Grasen von Gleichen gekommen, 1440 aber an Heinrich von Plauen, und 1502 an die Frenherren Pflug von Rabenstein verkausset; als aber Caspar Pflug in die Acht erkläret wurde, 1547 von der könistichen Rammer eingezogen worden. Im Jahr 1531 wurde sie für eine königl. Bergstadt erskläret, Der Stadt gehöret Rabensgrün.

3) Pete

3) Petschau, eine kleine offene Stadt von 116. Burgern und 23 Saußlern, mit einem schonen Berg= 1760 litte sie großen Brandschaden. Hier sind Zinnbergwerke, und nicht weit von hier, ju Grabborn, findet man gute Porrellan=Erde.

3. Folgende Stadtl, Marktflecken u. Berrschaften : Abertamm, ein Marktflecken, der Stadt Joa-

chimsthal gehörig.

Bleystadt oder Pleystadt, ein befrenetes offenes Bergstädtlein von 119 Bürgern. Ihr Besitzer der Graf von Schlick, erhob fie 1523 zu einer Stadt, und als fie an die königl. Kammer gezogen war, befrepte fie Konig Ferdinand 1 von der Unterwärfigkeit unter die Herrschaft Hartenberg und erklarte fie für eine frene tonigliche Bergstadt. Das hier gewonnene Blenerz, wird roh an die Topfer jur Glasur der irdenen Gefäße verkauft.

Chulm oder Culm, ein Marktflecken von 24 Burgern und 9 Saußlern, hat ein berühmtes Marienbild, ju welchem gewallfahrtet wird, und gehöret den hiefi= gen Rreugherren vom rothen Stern, welche auch Aban besigen.

Fribus, Ober: Fribus, ein Marktflecken von 81

Burgern.

Goffengrun, ein Marktflecken von 68 Burgern.

Gottesgab, ein befrenetes offenes Bergstädtlein, welches von einem Herrn von Tettau angeleget, 1533 an den Churfürften ju Sachsen, und unter Ferdinand I 1546 an das Königreich Böheim gekommen ift. hat gute Zinnerze und Kobolde, macht auch Spiken.

Graflin, Araflin, eine Bergstadt von 342 Burgern und 62 Saußlern, mit einem Schloß. Es ift bier-

eine Messingfabrif.

Ronigsberg, ein Marktflecken von 95 Burgern und 45 Häußlern, mit einem Schloß. Hier und in dieser Gegend sind viel Zeug=Mantfakturen.

Lauterbach, ein befrenttes offenes Bergstädtlein,

bon 57 Bürgern und 37 Häußfern.

Lich

Lichtenstadt, ein Marktflecken von 47 Bürgern.

Dier find Zinnbergwerke.

Mostau, Maschtow, ein Marktslecken von 80 Bürgern, mit einem Schloß, an der Eger. Er hat ehedessen dem Hause Kollowrat gehöret.

Perninger, Peringer, ein Marktflecken, woselbst

Zinnbergwerke sind,

Platten, ein befreyetes offenes Bergstädtlein, ist unter Karl V von Meissen an Boheim gekommen. Hier wird blaue Farbe oder Schmalte bereitet, man macht auch Spißen.

Schönbach, ein Marktflecken mit einem Schloß,

von 116 Bürgern und 20 Häußlern.

Schönfeld, ein befrenetes offenes Bergstädtlein, ist von den von Riesenberg an die Herren von Plauen, nachher an die Frenherrn von Psug, und endlich an die böheimische Kammer gekommen.

## Der Egersche Bezirk.

Hebanum s. Oegranum, egrense territorium.

Der Egersche Bezirk, gehort nunmehr zu dem Saaker Kreise Elnbogener Antheils. Den Ma= men hat er von dem Hauptort Eger, der von dem vorben fließenden Flusse benennet worden, den die Bohmen Orize, Ohrse, Ohrze nennen. Eben dieselben nennen diese Stadt Chebbe oder Zebbe, und daher ruhret der oben gedachte erste lateinische Der Herzog Przempst Ottocar hat diesen District schon 1193 dem Herzog von Bayern im Kriege entrissen, und nach einigen Veranderungen ist er, nebst dem Elnbogener Gebiet, von dem romischen Könige Rudolph von Habsburg, 1285 seinem Schwiegersohn, dem bobeimischen Konige Wenzel II, unter dem Namen eines Bei-5 Th. 721. rathsrathsgutes, abermals gegeben worden, aber wies der unter bayerische Herrschaft gekommen, bis er 1322 von dem Kaiser Ludewig aus Bayern, dem böheimischen Könige Johannes, für die zum Besten des Kaisers angewendeten 4000 Mark Kriegssunkosten, verpfändet worden.

Der Sauerbrunn, welcher 1 halbe Meile von der Stadt Eger, nicht weit von dem Dorfe Schleda, gefunden wird, ist berühmt, und wird in Flaschen, die mit des Raths Wapen versiegelt sind,

weit und breit ausgeführet.

Spedessen gehörte dieses Gebiet in kirchlichen Sachen unter das Bisthum Regensburg, es ist aber 1787 zu dem Prager Erzbisthum geleget worden.

Chebbe oder Eger, der Hauptort dieses Gebietes, ist eine feine und wohlbefestigte Stadt am Gluß Eger, welche noch ihre alten Gesetze und Rechte hat. den richterlichen Urtheilen des Stadtraths, kann nur an den König apelliret werden. Dem Kloster der hei= ligen Clara, gehöret Ober: und Unter: Schossenried. Der Mithridat, welchen die hiesigen Ronnen verferti= gen, wird weit und breit ausgeführet, auch die Spis Benbilder geben viel Rahrung. In dem festen Schloß wohnet der königl. Burggraf, und zu dem Schloß ge= hören 3 Derter. Ehedessen ist diese Stadt eine Reichs= stadt gewesen. Sie ist oft belagert und erobert wor= den. 1742 ward sie von den Franzosen eingenommen, welche sie erst 1743 nach einer langen Einschließung raumten. Ihr gehören, Ahornau, im Saaßer Krei= se, der Marktflecken Redwig mit seinem District, welcher zwischen der Bayreuthischen Amtshauptmann= schaft Wunsiedel und dem Oberpfalzischen Pfleggericht · Waldsachsen belegen ist, und in seinem Bezirk die Berg reusite Ober: Kunreit, Palin, Pokrat, Sauers brunn

brunn, Seeberg, Seehof und Wildstein hat. Ues berhaupt gehören zu diesem Bezirk, nebst der Stadt Eger, 83 Derter.

14. Der Leutmeriger Areis, Litomier= zischto, Litomierzicensis oder litomericensis circulus s. provincia, ist so fruchtbar und schon, daß man ihn das bobeimische Paradies genennet hat. Ueberdies führet die Elbe demselben die Guter der übrigen Landschaften des Königreichs, und andes rer Lander zu. Der Wein Podskalsky, welcher ben Austi wachset, ist berühmt; und das Copliger warme mineralische Wasser ist sehr heilsam. Man findet auch viel Steinkolen, Zinn und edle Steine. Etwa tausend Schritte von der sogenannten Schneekuppe gegen Mitternacht, mo sich die bohmische und schlesische Granze scheidet, entspringet die Elbe; insonderheit wird die Quelle derselben, die sich auf der sogenannten Mechdelwiese zwischen 2 Quellen des von dem alten Schloß Navor benannten Berges befindet, der Elbbrunnen, defsen Wasser erst durch einige andere kleine Bache verstärkt wird, und hernach eine gute Strecke gegegen Abend läuft, hierauf sich gegen Mittag wendet, von sehr hohen Steinklippen, die man den Feigelstein nennet, herab fällt, und in das Thal, welches man die Elbgrund nennet, lauft, woselbst sich alle eilf Quellen der Elbe vereinigen. Erber zählet 6 bemauerte unt 3 unbemauerte Stadte, 6 Städtlein und Markte mit Herrensigen, 21 Städtlein und Märkte ohne Herrensiße, 55 ades liche Schlösser oder Herrensiße, 1 Kloster, 7 Gnas denbilder, 22 verwüstete Schlösser. 1771 hat man

man 38 Städte, 4 Marktflecken, und 866 Dorfer gezählet. Wir bemerken folgende Derter

## 1. Die bemauerten Stadte:

1) Litomierzin, Leit: oder Leutmerin, eine fonigliche Kreis= Stadt von 215 Burgern und 177 Sauß= lern, liegt an der Elbe, über welche ein 1632 und 1778 in Brand gesteckte Brucke führt, ift wohl gebauet, und der Sit eines Bischofs, der unter dem Erz-bischof zu Prag stehet. Der Stadt gehöret Reblig, dem Domdechanten Teyning, den hiefigen Dominica= nern Groß: Augezd, und den Franciscanern Tscher: nischt. Sonft hat die Stadt guten Weinwachs, und in der Elbe ist ein starker Lachsfang. 1626 wanderten an 600 Personen wegen der Religion aus. Die Stadt ist 771 zuerst erhaut.

2) Theresienstadt, eine neue Festung und königl. Frenstadt an der Elbe, um welcher willen der Lauf Des Klusses Eger verändert, und ben diefer Kestung vor über geführet worden. Sie ist nach der Raiferin Maria Theresia benannt; und unter Raifer Joseph II vollen=

det worden.

3) Aussti, Aussig, Austa, Usta, eine königliche Stadt, liegt in einer engen bergichten Gegend an der Elbe, und hat 107 Burger. Zu derselben gehöret Wannow. Der rothe, suße und sarte Wein Pods ffalfty, welcher im Gebiet der Stadt machfet, ift ge= meiniglich trube, und bleibet felten über ein Sahr gut; es werden auch jahrlich hochstens 30 bis 40 Eimer da= von gebauet. Die Stadt ist 827 angelegt, 1426 wurs de sie von den Taboriten, nachdem sie ben derselben über die deutschen Hulfsvolker Raisers Sigmunds ben Sieg erfochten hatten, dergestalt vermustet, daß sie 3 Jahre lang ode stand. 1583 brannte sie ganzab.

Nahe ben derselben ist das Dorf Przedlin, ben wels chem 1426 zwischen den Taboriten und Meisnern eine

fehr blutige Schlacht gehalten worben.

Der Strich kandes von Aussig bis Brur, an der

Biela', ist voller Steinkohlen.

4) Lippey, bohmisch Leppe, eine bemauerte Stadt, dem Fürsten von Kauniz zugehörig. Sie ist eine der volkreichsten in Boheim, denn sie hat 296 Bürger. Es wohnen hier Tuchweber, Topfer und Glasschneider, und ihr Getraide= und Wochen=Markt ist einer der besten im Lande. Es sind hier 2 Schlösser.

2. Die offenen Stadte:

1) Rameniz, bohmisch Ramnin, eine unbemauserte Stadt von 70 Bürgern und 178 Häußlern, dem Fürsten von Kinsch zugehörig. Das Schloß liegt nicht weit davon auf einem Berge. 1766 waren hier schon 232 Strumpswebersiühle, und nachher ist die Anzahl derselben noch vermehret worden. In der umliegensden Gegend sind auf den Dörfern Kansteute, welche das aus allen Glashütten des Landes zugeführte Glasschneiden, schleisen und vergolden lassen, und es hiersauf aus dem Lande weit und breit versenden.

2) Dietschin, Tegen, Tetschen, eine offene schos ne Stadt an der Elbe, hat ein schönes Schloß, welsches an einem hohen Felsen liegt, 128 Bürger und 55 Häußler. Es wird hier ein starker Getraides und Holzs Handel nach Sachsen getrieben. Zu der

Stadt gehöret Teutschenkau.

3) Beneschow, Bensen, Pensen, Paunen, eine offene kleine Stadt von 30 Bürgern und 43 Häußlern, gehöret den Säusern Clarn und Thun, und hat ein Schloß. Dier wird das heste Papier in Böheim gemacht.

4) Auschti, Ausche, eine Stadt von 42 Bürgern und 77 Häußlern, die jett der königlichen Kammer gehöret. Sie hat viel Tuchmacher, auch guten Ho=

pfenbau und handel.

5) Teplin, Toplin, lat. Teplicia, eine kleine Stadt von 121 Burgern und 57 Häußlern, dem Fürsten von Clary zugehörig, ist ihrer warmen Båder wes gen berühmt, die schon im Jahr 762 entdecket worden, und theils innerhalb, theils ausserhalb der Stadt sind,

**P** 3

eins ist auch nicht weit von dem Dorfe Schonau. Es ist hier ein neues Schloß mit einem schönen Garten.

Richt weit von diesem Ort, ben dem Dorf Rrasdrup, siel 1762 ein hißiges Gesecht zwischen einem bstreichischen und preußischen Corps Truppen, zum Vors

theil des ersten, vor.

6) Bilin, Bylin, eine kleine bemauerte Stadt, von 84 Bürgern, die 744 angelegt ist, gehöret dem Fürsten von Lobkowiß, hat ein schönes Schloß und eis men Sauerbrunnen. Ihr gehöret Jabloniß. Man hat hier Salzgruben eröfnet, aber wieder eingehen lassen. 1421 wurde die Stadt von den Hussten verwüsstet. 1568 brannte sie ab.

3. Folgende Städtl, Marktflecken und herr=

schaften:

Birkstein, Bürgstein, Birgstein, ein Schloß und Ort des Grasen Kinsky. Hier wohnen viele Glasshändler. Man verfertiget hieselbst Spiegel von aller Art, Wachsleinwand, Baumwolle, Barchent, gezosgen Tischzeug, und färbet auch Leinwand. Die hiesisgen Bleichen sind gut. Man sindet in dieser Gegend edle Steine und übersteinertes Holz. In einem Felsen ist hier eine sehenswürdige Einstedelen, mit Gängen, Zimmern und Capellen ausgehauen.

Brosany, Broschan, ein Marktslecken des Für=

sten von Lobkowis.

Chlumz, ein Marktflecken.

Duchtschow, Duchzan, Duchs, Dup, ein Städl, dem Grafen von Waldstein zugehörig, von 52 Bürgern und 52 Häußlern. Es sind hier viele Strumpsweber, und die hiesigen seinen wollenen Strümpse sind dekannt. Das ben der Stadt besindliche schöne Schloß, hat eisnen sehenswürdigen Garten. 1762 ward dieses Städtl von preußischen Truppen geplündert und sehr verswüsset.

Drum, Stolniky, ein Marktslecken und Schloß, gehöret dem Bischof zu Lentmeriß. Hat 9 Bürger und 15 Käußler.

Georg

Georgenthal, Jörgenthal, Unter: und Ober, fürstlich lichtensteinischer Marktslecken, von 75 Bursgern und 76 Häußlern.

Groß: Prisen, ein Schloß und Herrschaft an der

Elbe, dem Grafen von Barrach zugehörig.

Sainspach, Sainsbach oder Sanspach, Schloß und Ort, woselbst gestreifter Gingang, leinen Band, Zwien und Barchent, auch sehr feines Papier, verfertiget werden.

Zayda, ein von den Grafen Joseph von Kinsky angelegtes Städtl, in welchem der größte Glashandel

getrieben wird.

Holan, ein Marktflecken des Fürsten von Kaunis, von 34 Bürgern und eben so viel Häußlern.'

Hoska, Gastorf, ein Marktstecken des Fürsten von

Lobkowis, von 128 Bürgern.

Frod, Grab oder Aloster Grab, ein Marktstecken, dem Kloster Osseg zugehörig, von 37 Bürgern und 36 Häußlern.

Rameye, ein abelicher Marktflecken mit einem

Schloß.

Karwin, Karbin, ein Marktslecken des Grafen von Kolowrat.

Rreibin, Rreibitsch, Areywin, ein Städtleinvon 46 Bürgern und 72 Häußlern, zur Herrschaft Kamning gehörig. Es ist hier eine starke Leinwand=. Weberen, und gute Glashütte.

Rrems, ein Marktflecken.

Arupfa, Krauppen, Graupen, Crupna, eine offene und kleine Bergstadt von 115 Bürgern, ben welscher Zinnhergwerke sind. 1769 waren hier 87 Strumfsweber Stühle. Dem Städtchen gehöret Rosenthal,

Lewin, ein Marktslecken von 46 Bürgern und 44 Häußlern, ehemals den Jesuiten zu St. Elemens in Prag, jest der königlichen Kammer gehörig. Hier find sehr viel Töpfer.

Libochowan, Marktslecken und Schloß, in einer

fruchtbaren Gegend.

Libo:

Libochowin, ein Marktflecken und Schloß, gehsret dem Fürsten von Dietrichstein, und hat 65 Burger und 28 Saußler.

Lowositz', ein Städtlein von 45 Bürgern und 20 Baußlern, mit einem Schloß, hat den ftartsten Ges traidehandel nach Sachsen. In der Gegend dieses Orts, fielam 1 Octob. 1756 zwischen den Preußen und Destreichern ein sehr hitiges Treffen vor, und der Ort ward zu gleicher Zeit eingeafchert. In der herrschaft biefes Ramens, gehören außer bem Städtchen, noch 25 Dörfer.

Meleschau, Marktflecken und Schloß.

Teustädtl, ein Marktflecken des Fürsten von Kau= nis, von 41' Burgern und 40 Sauflern.

Wiklasberg, Wickelsberg, ein Marktflecken des

Rursten von Lobkowit.

Ober: Leutesdorf, Ober: Leidensdorf oder Ober: Leitendorf, ein Marktslecken des Grafen von Wald= fein. hier ift eine Tuchweberen, welche das feinste Tuch in Boheim liefert, insonderheit Londring, welche in die Turken geschicket werden.

Peterswald, gehöret dem Grafen von Wratislaw, und zu desselben Herrschaft Schönwalde. Hier wohnen sehr viel Schnallenmacher. Es ist bier ein Pas

in das Churfilrstenthum Sachsen.

Pleiswadt, Pleiswedel, ein Marktflecken des Bi= schofs von Leutineriß.

Polin, ein Marktflecken.

Radaussow, Radausinan, Grabern, ein Marktfieden des Bischofs zu Leutmerit.

Raschin, ein abelicher Marktflecken mit einem

Schloß.

Rumburg, ein Marktflecken von 100 Bürgern und 152 Saußlern, mit einem Schloß, gehöret den Fürften von Lichtenstein. hier und in den umliegenden Dörfern, ist eine starke Leinwand-Weberen, auch Lafelzeng = Manufaktur, auch find hier 2 große Bleichen, 3 Fårs

3 Färberenen, und viel Drechsler. In dieser Gegend brachen 1778 preußische Truppen in Böhmen ein.

Azechlowin, ein Marktflecken.

Sandau, ein Marktsteden des Berzogs von Zwens bruden.

Schlukenau, ein Marktslecken von 95 Bürgern, und 72 Häußlern. Es ist hier eine starke Leinwand= Weberen, man bleicht viel Garn, und verfertiget viel Zwirn.

Schönlinde, ein Marktstecken zur Herrschaft Kamnitz gehörig. Die hiesigen Garnbleichen sind berühmt,

auch wird hier viel Zwirn verfertiget.

Schreckenstein, Streckenstein, ein Bergsthloß des Fürsten von Lobkowiß. In der Elbe ist hier ein merklicher Wasserfall.

Schwaden, Swadan, eine Herrschaft an der

Elbe:

Schwaz, ein Schloß, gehöret dem Erzbischof zu Prag.

Sten, ein Marktflecken.

Tirmin, Türmin, ein Marktslecken und Schloß, gehöret, nebst Tschernosek, Libochowan, Raudnik und Tschoka, den Grafen von Nostiz.

Wägstädtl, Wegstättl, ein Marktflecken.

Wernstättl, ein Marktslecken, gehörte den Jesuisten zu St. Clemens in Prag, nun gehört er der königstichen Kammer.

Zaborzan, ein Marktflecken und Schloß.

Zelenin, ein Marktflecken.

Jinwald, ein Bergstecken auf bohmischem Grund und Boden an der sächsischen Gränze. Er kann in den böheimischen und sächsischen Zinwald abgetheilet werden. Jeder theilet sich wieder in den vordem und hintern, und an beyden haben jest der Fürst von Lobkowis in Bilin, der Fürst Clari von Töplis, und der Nath zu Graupen Theil. Der vierte Theil des Zinz walds stehet unter adelich bünquischer Herrschaft zu Lauenstein und Weesenstein im chursächsischen Amt Pirz

na,

na, und der fünfte Theil gehöret unter dem Namen St. Georgenfeld, in das chursächsische Amt Altenberg.

Das hiesige Zinnbergwerk ist sehr ergiebig.

4. Das Cistercienser Kloster Osseg oder Osek, dessen Abt ein Landstand ist. 1759 wurde es von den Preussen, um Repressalien auszuüben, ausgeplundert. Es hat eine gute Zeugmanufaktur. Dem Rlofter gehört Styrl im Saager Kreis.

15. Der Rakowniger oder Rakoniger Rreis, Radzownitschko, Racownicensis circulus s. provincia, mit welchem 1714 der ehemalige Slaner Areis, Slansko, Zrzitsko, (vom Berg Zrzit also benannt,) verbunden worden. Jener ist waldicht und bergicht, dieser ist an Getraide sehr fruchtbar. Die Pferdezucht ist hier sehr gut. Man findet hieselbst feine Porcellanerde. Die ehemaligen Salzgruben, hat man wegen Mangel an Holz wieder eingehen lassen mussen. Dieser vereinigte Kreis, enthalt nach Erbers Zahlung 5 bemauerte Städte, 6 Städtlein und Märkte mit Herrensißen, 9 Städtlein und Märkte ohne Herrensiße 52 abeliche Schlösser ober Herrensiße, 6 Klöster, 3 Gnadenbilder, 4 zerstörte Schlösser. Er halt seinen Sit zu Prag, und hat also keine besondere Kreisstadt. 1771 hat man gezählet 12 Städte, 6 Marktflecken und 526 Dörfer. Wir. bemerken :

### 1. Die bemauerten Städte:

1) Rakownin, Rakonin, welche 1588 eine ko= nigliche Stadt geworden, ist von keinem großen Um= fang, hat auch nur 61 Bürger und 20 Häußler. Sie liegt an der Mieß. Es gehöret berfelben Senomat, ein Marktflecken,

2)Wels

2) Welwarn, eine kleine im Jahr 956 erbauete Stadt, von 88 Bürgern und 10 Säußlern, welche unter dem Schutz des obersten Burggrafen zu Pragsteht.

3) Slan, Schlan, ein Städtchen von 70 Birsgern und 57 Häußlern, dem Grafen von Martinit zusgehörig, ist ehedessen eine königliche Stadt gewesen. Es sind hier Salzgruben gewesen, und ehedem nannte

man sie Salzburg.

Anmerkung. Unweit Slan hat die Stadt Buden an einem steilen Berge gestanden, die 678 angelegt, aber schon 858 von den Lausissern ruinirt wurde. Aus ihren Trümmern wurde das Schloß Zuschtiehrad er-

Dauet, das schon lange wuste lieget.

4) Raudnin, Rudnin, ein Städtchen an der Elsbe von 124 Bürgern, gehöret dem Fürsten von Lobkoswiß. Man sindet hier feine Granate. Die Herrsschaft Raudniß von 33 Dertern hat Kaiser Joseph II 1776 zu einem Herzogthum erhoben, nachdem das fürstliche Haus Lobkowiß das Herzogthum Sagan in Schlesien verkauft hatte.

5) Budynie, Budin, eine Stadt von 92 Bursgern an der Eger, stehet unter dem Schutz des Fürssten von Qietrichstein. Im Jahr 881 wurde sie als ein Dorf zu einer Stadt gemacht. 1750 wurde sie von Preussen geplündert und eingeaschert, und 1783

brannte sie bis auf 6 Häuser ab.

2. Folgende Marktflecken und Herrschaften:

Aunhost, Anhost, ein Städtl von 65 Bürgern, dem Fürsten von Fürstenberg gehörig.

Augezden, das weiße, ein Marktflecken.

Burglin, Pürglis, Arzimenlad, Schloß und Herschaft des Fürsten von Fürstenberg, hat einen starsten Eisenhammer. Das Schloß ist 1110 erbaut, und auf demselben sind ehedessen dieköniglichen Schäte verswahret worden. Der alte Kerker in welchen König Wenzel unterschiedene böheimische Herren eingesperrt hat, ist schrecklich.

Dochsan, Doran, ein Marktflecken mit einem 1144 gestisteten Pramonstratenser Nonnenkloster, des sen Probst ein Landstand ist. Dem Rloster gehöret Rlein: Briesen, und Deutschkopist im Leutmerißer Rreis.

Rladno, ein Marktflecken, gehöret dem Benedis

etiner Rloffer ju Braunau.

Kornhaus, ein Marktflecken, Schloß und herr= schaft, dem Fürsten von Schwarzenberg zugehörig.

Rozlan, ein Marktflecken von 50 Bargern und

68 Häußlern.

Aralowin, ein Marktflecken von 95 Bürgern und 13 Baußlern, in dessen Rachbarschaft das adeliche Schloß Aradovin (Rothschloß) liegt, woraufsich Jos hann Suß 1413 eine Zeitlang aufhielt.

Braschau, ein Schloß, am Fluß Bernun, welches dem Ciffercienser Rloster Plas gehört, deffen Abt ein Landstand ist. Es ward 1146 von Wladislaw II ge=

Stiftet.

Michen, Miseno, ein fürstlich kinskischer Markt-

flecken mit einem Schloß.

Mungifay, Muntschifay, ein Marktflecken und Schloß bes Grafen von Martinis.

Pern, ein Marktflecken und Schloß.

Petrowig, Marktslecken und Schloß.

Powna, ein Marktflecken.

Ober : Perschkowin oder Berskowin, ein Schloß,

dazu 8 Derter gehören.

Senomat, ein Marktflecken, welcher der Stadt Rafonis gehöret. Er hat 16 Burger und 17 Baußler.

Slawietin, ein Marktflecken bon 14 Burgern und

18 Häußlern.

Slonin, Ilonin, ein Marktflecken von 12 Burgern und 8 Häußlern, mit einem Schloß, gehöret dem Grafen von Kinsky. In dieser Gegend findet man Agat, Marmor und Jaspis.

Smetschna, ein Marktflecken von 37 Burgern, mit einem Schloß, gehoret dem Grafen von Martinig.

Stra

Straschen, Stasnin, ein Marktflecken bes Fürssten von Fürstenberg, von 68 Bürgern u. 11 häußlern.

Teinetsch oder Jungfern Teinitz, ein Marktsles den, gehöret dem Ronnenkloster ben St. Agnes in der Altstadt Prag.

Tschistay, Czistey, oin Marktslecken.

Unter Perschkowin oder Bernowin, ein Schloß,

gehöret dem Fürsten von Lobkowit.

Wrany, Wranny, Wrannay, ein Marktslecken von 9 Bürgern und 38 Häußlern, mit einem Schloß, gehöret, nebst Alobauk, einem Marktslecken von 11 Bürz gern und 4 Schalupnern, Aobylnik, mit einem Schloß, Lukow und Strsebis, dem Domkapitel zu Prag.

Zbezno, ein Marktflecken.

16. Der Berauner Areis, Beraunsko, ist aus dem ehemaligen Podebirader Areise, Podsbrosko, und Muldauer Areise, Wultawsko, zusammen gesetzt. Er hat viel Fische, Holz und Getraide, und der Ueversluß an diesen natürlichen Gütern, kann auf der Mulda bequem nach Prag geführet werden. Es wird hier viel Eisen geschmolzen. Erber zählet 1 bemauerte Stadt, 3 undemauerte Städte, 7 Städtlein und Märkte ohne Herrensiße, 16 Städtlein und Märkte mit Herrensißen oder adelichen Schlössern, 50 adeliche Siße, 5 Klöster, 3 Gnadenbilder, 4 verwüstete Schlösser. 1771 hat man gezählet 10 Städte, 22 Marktslecken und 784 Dörser. Wir bemerken

1. Eine bemauerte Stadt.

Beraun, eine königliche Kreisstadt am Fluß Betraun, die nachher die Mies heißet. Sie hat 138 Bürsger. Als sie 718 erbauet wurde, hieß sie Slavosschow. In Kriegszeiten, als 1421, 1611, 20 und 32, hat sie viel gelitten, ist auch 1600 fast ganz abgebrannt ist. 1744 siel ben derselben zwischen den Destreichern und

und Preussen ein scharfes Gefecht vor, in welchem jesne siegten. Chedem war hier ein Silberbergwerk.

2. Dren offene Stadte:

1) Przibram, eine offene königliche Bergstadt, von 192 Bürgern, dazu 10 Derter gehören. Ihre Er= bauung sieng 884 an, und sie stand ehedessen unter der Herrschaft des Erzbischofs von Prag, der hier eine Schloß hatte.

2) Sedlzan, Seltschan, ein offenes Städtchent des Fürsten von Lobkowiß, von 140 Bürgern. Es

liegt theils auf der Hohe, theils in einem Thal.

3) Hostowin, ein offenes Städtchen, von 57 Bur=

gern, unter Carlstein, dahin es auch gehört.

3. Folgende Städtl, Marktflecken u. herrschaften: Alt: Anin, ein Schloß ben Anin, gehöret den Kreußherren mit dem rothen Stern an der Prager Brücke.

Carlstein, Karlstein, ein berühmtes aber nun verswüstetes Bergschloß zwischen Beraun und Königssaal, 3 deutsche Meilen von Prag, welches Karl der IV von 1348 bis 58 erbauen ließ, und zur Verwahrung der Reichskleinodien, Privilegien und Reliquien bestimmte. 1422 hielt es eine harte Belagerung der Hussten ans. Es hat einen tiefen Brunnen von 244 Prager Schuhen. Die Herrschaft Carlstein gehöret dem Könige zu Böheim.

Chlumen, ein Marktflecken und Schloß, gehöret

den Fürsten von Lobkowis.

Dawle, an der Moldan, ein Marktflecken.

Dobrzin, ein Marktflecken von 48 Bürgern, ben

welchem ein Schloß liegt.

Zorzowin, Zorschowin, ein Marktflecken von 77 Bürgern. Es ist hier ein Blechhammer und zwen Orathmühlen, man macht blecherne kössel und Schmal= kalder Arbeit. Die Wassenschmiede haben auch viel zu thun. In der Glashütte werden Steinkohlen ge= braucht. Auf dem alten Schlosse ist König Podiebrad geboren. Ben dem Flecken sind Eisenbergwerke.

Gintz,

Gintz, Marktfleden und Schloß.

Fory, Birkenberg, ein Markistecken an einem Berge, nahe ben Przibram, welcher Stadt er auch gehört.

Rameyk, an der Moldan, ein Marktflecken des Fürsten von Lobkowis, von 5 Bürgern und 18 Häuß=

Iern.

Anin, ein Bergstädtlein und Schloß, von 38 Bur= gern und 40 Häußlern, ben welchem ehedem ein Gold= bergwerk war.

Rozowa hora, Amschelberg, ein adel. Markt-

flecken in einem Thal.

Arasna hora, ein Marktslecken des Fürsten von Lobkowiß, von 22 Pürgern und 11 Häußlern.

Lochowin, ein Marktflecken und Schloß, ist 1039

bon den Polen erbauet.

Marschowitz, ein Marktstecken von' 33 Burgern.

Maut, ein Marktslecken von 88 Bürgern, zu der Zbiwober Herrschaft gehörig.

Milin, ein Marktflecken in einem Thal.

Mnischek, ein adelicher Markistecken mit einem Schloß, von 13 Bürgern und 11 Häußlern.

Wetworitz, ein Marktflecken, dem Domkapitel

zu Prag gehörig, von 52 Bürgern.

Lleweklow, ein Marktslecken von 48 Bürgern. Prtischitz, ein Marktslecken von 65 Bürgern.

Schebrack, Zebrak, Bettlern, ein Marktflecken, von 70 Bürgern.

Sedletz, ein Marktflecken, der Zbirower Herr=

schaft gehörig.

Stiechowitz, ein Marktslecken von 17 Bürgern, gehöret nebst Sukdol, dem Herrn Haugwiß von Biskupiß.

Suchomost, ein wohl privilegirter Marktslecken

mit einem Schloß.

Tetin, ein Dorf, nicht weit von Beraun, wels ches ehemals eine Stadt gewesen, und jest noch dess wegen

wegen in Unsehen ist, weil die heilige Ludmilla daselbst getödtet worden. Hier wird sehr schöner Marmor gebrochen, und ehedessen hat man hier Gold gewaschen.

Wotitz, ein Marktflecken von 210 Bürgern, mit

einem Schloß, gehöret dem Grafen von Wrtby.

Zabradka, ein Marktfleden und Schloß.

Zagezow, ein Marktflecken.

Ibirow, ein Marktslecken von 76 Bürgern, mit eis nem darneben liegenden Bergschlosse, (welches auf eis nem Berge von schönem Jaspis stehet,) ist eine königl. Herrschaft, zu welcher 35 Oerter, auch das Schloß Rönigshof und die Marktslecken Meyto oder Maut, und Sedletz gehören, ingleichen Dulchnik, ein durch den König Wenzel bekannt gewordenes Bergschloß, Tscherkowin, ein Marktslecken von 45 Bürgern, u. a. m. Es sind in derselben 14 hohe Defen, und das Glasswerk ist eines der berühmtesten im Lande.

Zebrak, ein Marktflecken von 70 Bürgern, in eis

nem Thal.

4. Folgende Rlöster:

Der heiligen Benigne oder Dobrotiwa, ein Ausgustiner Monchenkloster, welches 1163 gestiftet worden.

Det heilige Berg, nahe ben Przibram, woselbst die Jesuiten von Brsesniß, im Prachiner Kreis, eine

Residenz hatten.

Des heiligen Johannes unter dem Felsen, ein Benedictinerkloster, in der Nachbarschaft von Carlssein, dahin insunderheit die Prager wallfahrten. Es ist im Jahe 909 gestistet worden. Der Abt ist ein Landstand, und dem Kloster gehöret Dawle, der oben gesnannte Marktsecken an der Mulda.

Königssaal, Ibraslaw, Aula regia, ein 1296 gesstiftetes königliches Stift und Kloster Cistercienser-Orsdens, an der Mulda, dessen Abt ein Landstand ist. Ben demselben ist ein Marktslecken mit einem Schloß.

Ostrow, Coinobium insulanum, ein Benedictinerskloster auf einer Insel in der Mulda zu St. Johann genaunt.

# II. Das Markgrafthum Mähren.

S. 7 1.

Die Geschichte der Landcharten dieses Markgrafthums, hat D. Zauber in seinem Versuch einer umständlichen Historie der Landcharten S. 174 = 188. hinlanglich beschrieben. Die erste Charte, welche Paul Fabricius 1570 ans Licht gestellet, hat Abraham Ortelius, nachdem sie von einigen gelehrten mahrischen Sdelleuten verbessert worden, in sein theatrum orbis terrarum eingerücket; sie ist auch von Gerard de Jode, Peter Raer und Gerard Mercator wieder aufgelegt, von andern aber so verschlimmert worden, daß J. A. Comenius dadurch bewogen wurde, eine bessere zu verzeichnen, welche Discher am besten heraus gegeben hat; die aber auch durch das vielmalige Nachstechen nach und nach verdorben ist. In Granelli Germania austriaca, stehet eine bessere; die neuesten und vollkommensten aber hat der Ingenier=Hauptmann J. C. Müller mit großem Fleiß entworfen, und J. Z. Zomann auf 9 Blättern geliefert, welche in dem Atlas von Deutschland von Num. 18 bis 26 angetroffen werden, und in einer allgemeinen Charte von dem ganzen Markgrafthum, und 8 besondern von den 6 Kreisen bestehen. Ich weis nicht, ob die oftmaligen Fehler in den Namen, auf Müllers ober 5 66. 7 2.

bes Rupferstechers Rechnung gesetzet werden müffen. Die allgemeine Charte von Mähren, haben Covens und Mortier, Beaurain und andere, nachgestochen, und die besonderen Charten, hat Julien zu Paris mit in den ersten Theil seines Atles topographique et militaire von 1758, gebracht. 1779 kündigte der Lieutenant von Gever eine versbesserte Ausgabe der müllerschen Charte von Mähren auf 6 Bogen an, ich weiß aber nicht, ob sie erschienen ist. s. meine wöchentliche Nachrichten, Jahrg. 7. St. 2. S. 16.

J. 2. Es wird dieses Land gegen Abend von Boheim, gegen Mitternacht von Glaß und Schlessen, gegen Morgen von Schlesien und Ungarn, und gegen Mittag von Destreich umgeben, und ist 417 deutsche Quadratmeilen groß. Den Namen Mahren, Moravia, solles von dem Fluß Mas

ravia oder March haben.

J. 3. Nach Ungarn, Boheim und Schlessen zu, wird es theils von Bergen, theils von Walsbern, umgeben. Von Schlessen wird es durch das sogenannte mahrische Gebirge, welches ein Theil des sudetischen Gebirges ist, geschieden. Mehr als die Hälfte des Landes ist bergicht und waldicht. In den ebenern Kreisen, Landstrichen und Gegenden, sind viele Moraste, Sümpse und Teiche; und das Wasser ist daselbstungesund, vorsnehmlich im Brünner, Hradischers und Znonmer Kreis. In den bergichten Gegenden ist die Lust zwar rauh und kalt, so daß man an vielen Orten sast den ganzen Sommer einheißen muß, aber doch gesunder, als in den gedachten ebenen Gegenden.

Unterdessen wächset doch mehr Getraide, als die Einwohner verzehren; daher sie das, was sie über= flüßig haben, nach Glaß, Schlessen, Boheim und Destreich führen: es ist auch im Olmüßer und Prerauer Kreise Hanf und Flachs reichlich vorhanden, und Gartengewächse und Obstbaume vermisset man auch nicht. Man bauet auch Reiß; es wächset hier auch guter Safran. etwas weißen und rothen Wein, vornehmlich in dem nach Destreich und Ungarn zu liegenden Strich Die Weide ist gut, und ernähret allerlen Wieh. Es ist merkwürdig, daß man auch Weihrauch und Myrrhen aus der Erde grabet, vornehm= lich in den Herrschaften Boskowiß und Tscherna hora; wo is nicht eine Art von Bernstein ist. Die auten Walder kommen dem Lande wohl zu statten, geben auch Gelegenheit zum starken Bienenbau. Un Wildpret ist kein Mangel; es giebt auch Wol= fe, Baren, und eine Art Leoparden, von der Gro-Be der Hunde, aber dicker, welche Rysowe genennet werden. Viber sind auch vorhanden.

In dem Brunner Kreise giebt es Marmorbrusche, und che, und chee, und chee Mineralien, imgleichen Alaun, und Eisengruben. In den Znoymer Kreis sind ehedessen Goldgruben gewesen; und jest sind noch Eisengruben vorhanden. Im Iglauer Kreise, in der Herrschaft Triesch, ist ein Silberbergwerk. Schwesel, Salpeter und Vitriol, sindet man auch. Hin und wieder trifft man heilsame mineralische Wasser an, die Schwesel, Alaun, Vitriol und Salpeter mit sich sühren, einige sind auch etwas warm, und Salpeter

Sauerbrunnen sind auch vorhanden. Zäder giebt es zu Loschin oder Schumberg, zu Kranis oder Weißkirchen, zu Wiroman, zu Vochori, zu Zlatin, Buchlowiß, Petrow und unweit Strasz-niß, Korntna. Sauerbrunnen sind zu Nez-denicz, Zahowicz, Suchaczowa. Ven Czeicz ist ein See, dessen Wasser Schwefel, Salpeter und Erdpech enthält, daher es bitter ist, und alle Fische tödtet, aber es wird als ein bewährtes Heilbad

gebraucht. Salz fehlet.

Die Oder entspringet zwar in diesem Lande, und zwar im Olmüger Kreise, wird aber erst in Schlesien ben Ratibor schisstar. Der Fluß March oder Morau, Morava, vor Alters Marus, entstehet nahe an der Gränze der Grafschaft Glaß, durchströmet die Markgrafschaft von Mitternacht gegen Mittag mit unterschiedenen Beugungen, nimmt da, wo er aus dem Brünner Kreise tritt, und die Gränze zwischen Ungarn und Oestreich macht, die vereinigten Flüsse Teya, Svarczava, Svitava und Giblawa auf, und fällt unweit Presburg ben Deben in die Donau. Er ist nun größtentheils schissbar. Diese und andere kleine Flüsse sowoh, als die Landseen und Teiche, liesern mancherlen Fische.

J. 4. Von der Anzahl der Städte, Flecken und Dörfer in Mähren, werden, eben so wie ben Böheim, übertriebene Zahlen angegeben. Die Register, welche ich in Händen habe, enthalten 99 größere und kleinere Städte, 159 Marktslecken, und über 2478 Dörfer. In allen diesen Derkern sind 87271 Häuser, und 1 Million Menschen.

Das

Das Acker = und Weide = Land wird nach Lahnen (lanei, mansus, im Feldmaas) ausgerechnet: diese aber theilet man nach Unterschied des Bodens in 3 Classen, in die besten, mittelmäßigen und schlechten, und rechnet auf jeden Landlahn der ersten Classe 100, der zwenten 125, und der dritten 150 niederostreichische Megen Aussaat. Der geistliche Stand besitt an Lehngütern 4583 Lahnen, die übrigen Lehngüter betragen 456 Lahnen, und die Majorat - und Fideicommiß-Herrschaften, 4994 Lahnen. Die Sprache der Linwohner ist eine flawonische Mundart, und von der bohmischen wenig unterschieden. Die deutsche Sprache ist in Mahren sehr gemein. Die Bauern im Kradischer Kreise, werden Walachen, und die übrigen Zanaken genennet. Die Landstande bestehen aus dem Geiftlichen = Herren = Ritter = und Burger. Stande. Den geistlichen Stand, machen ans, der Bischof zu Olmuß, die Dom - und Kapitularherren daselbst, die Prälaten, Aebte und Probste zu Wellehrad, Hradisch ben Olmüß, Bruck an der Tena, Obrowiß, Saar, Rangern, Meureusch, Sternberg, ben St. Thomas nabe ben Brunn, zu Allerheiligen in Olmus, zu Poltenberg ben Znaim, der Karthaus Vallis Josaphat t. Olmuß, und auf dem Königsfelde ben Brunn, imgleichen die Ritterorden, welche in diesem Markgrafthum Commenden haben. Den Zerrenstand machen Fürsten, Grafen und Frenherren; den Ritterstand der übrige Adel, und den Bürgerstand die koniglichen Stätte Olmüß, Brunn, Znanm, Jglau, Ungarischbrod, Hradisch, mahrisch Reustadt und Gaya, 2 3

Gana, aus. Die Landtage, werden von dem Landesfürsten, ausgeschrieben, und zu Brünnigehalten.

S. 5. Die christliche Lehre ist hieselbst schon im achten Jahrhundert bekannt gewesen. Nach dem Jahr 791 wurde der mahrische König Samoslaw von dem Raiser Karl dem Großen genothiget, sich kaufen zu lassen. In dem Jahr 801 sind durch den Benedictiner Monch Godwin, 806 durch den passauschen Bischof Prolph, und nach ihm durch Reginar oder Richar, der auch Bischof zu Passau war, viele zur Annehmung der Taufe bewogen worden. Unter denselben war auch der König Mogemir, welchen der große Bischof Drolph im Jahr 822 taufte, und der unterschiedene Kirchen fiftete. Sein Machfolger Brynno suchte die Ausbreitung des Christenthums eifrigst zu befördern. Die berühmten Griechen und Bruder, Methudius und Cyrillus, unterrichteten die Mähren von dem Jahr 856 an noch mehr in der christlichen Lehre, und traten zur lateinischen oder romischen Rirche, wder vielmehr nach Gelasius Dobner Behauptung, sie unterrichteten vom Anfang an nach den Grundsäßen, Lehren und Gebrauchen der romisch= catholischen Kirche, zu der sie sich schon vorher be-Fannt hatten, und der auch Mähren bis ins 15te Jahrhundert ganz zugethan war. An den hussitischen Bewegungen in Bobeim, nahmen die Mähren großes Antheil, und nach Endigung der-Telben nenneten sich die Hussiten in Mahren, welthe sich von den Calirtinern, die sich mit der romischen Kirche pereiniget hatten, trenneten, mabrische

rische Bruder, und misbilligten das bormalige Werfahren der Hussiten öffentlich. Im 16 Jahr= hundert wurde alle ihre Verfassung aufgehoben und ausgerottet, und sie flüchteten nach Polen, woselbst ihre Kirchenzucht fortbauerte, ob sie gleich zu der reformirten Kirche traten; hingegen die, in Mabren zuruck gebliebenen, mußten sich zur außern Gemeinschaft mit der romischen Kirche bequemen. Von ihnen sowohl, als von den Lutheranern und Reformirten, die im 16ten Jahrhundert hieselbst häusig gewesen', sind noch jest Nachkommen und Ueberbleibsel im Lande vorhanden, die sich ehedessen außerlich zur romischen Rirche bekenneten, heimlich aver besondere Versammlungen hielten, welches sie feit R. Joseph II Regierung nicht mehr nothig haben. Das ganze Land ist also offentlich der romischkatholischen Kirche zugethan, und der geistlichen Gerichtsbarkeit des Erz-Bischofs zu Olmürzunter= worfen, der sich einen Herzog, des heil. rom. Reichs Fürsten, und der königl. bobeimischen Rapelle Grafen nennet, und ehemals Sis und Stimme auf dem Reichstage gehabt hat. Er steht jest unmittelbar unter dem Pabst, und ist erst 1777 aus einem Bischof zum Erzbischof erhoben. Unter ihm stehen die Bischöffe zu Brunn und Oppeln. Das erzbischöfliche Lehnrecht pfleget jahrlich zwenmal gehalten zu werden; vorher aber wird ein Afterlehnrecht gehalten \*). Die Anzahl ber gottes-Dienst-Ω 4

<sup>\*)</sup> Erzbischöfliche Lehen sind: Augetd, Branky, Chorin, Deutsch: Paulnaz, Zennerstorf, Zertitz, Kattendorf, Kavalowiz, Lautschka, Leutersdorf, Lu:

dienstlichen Personen ist in Mahren sehr groß. Stredowssen giebt 40 Land-Dechanenkirchen, und

über 500 Pfarren an.

S. 6. Die Wissenschaften sind noch in keine große Aufnahme gekommen, doch hat man in den Schulen bessere Bucher eingeführet, und die Universität zu Olmüß ist in ein Lyceum verwandelt worden: eben daselbst ist auch eine gelehrte Gesell-

schaft unter dem Mamen der Incognitorum.

S. 7. Die vornehmsten Manufacturen im Lande, sind die Tuchmanufakturen zu Iglau, Inanm, Fulneck und Trebitsch, vornehmlich aber zu Brunn, welche lette, schones Tuch, die Elle von 4 bis 8 Fl. verfertiget; Plusch-Manufakturen zu Brunn, Schönberg und Langendorf, Manchesterund Sammet - Manufakturen zu Brunn und Schönberg, eine Wollenzeug-Manufaktur zu Tuleschitsch, eine Leinewand - Manufaktur zu Lettowiß, Huth-Manufakturen an unterschiedenen Orten, und Papiermanufacturen, davon die besten zu Langendorf unweit Schönberg sind. Es giebt auch Eisenwerke und Glashutten, und man machet Pulver und einige andere Sachen. Zu Brunn war bis zum Anfang des 1776sten Jahrs eben ein solcher Commerz = Conseß, wie zu Prag, der für die Aufnahme der Manufakturen und des Handels forgte. Es gehen jährlich viele tausend Stude Tuch über Triest in andere Lander.

§. 8.

Lutopez, Malhotiz, LTeuhübel, Paulowitz, Podos ly, Roketniz ein Gut, Azikowiz, Schönstein, Gie kowez, Skalizka, Traubet, und mehrere.

6. 8. Mähren ist, so wie Böheim, in alten Zeiten theils von den Quaden, theils von den sogenannten Markomannen, bewohnet gewesen. Mis sie dasselbige verlassen hatten, rückten nach und nach Schren, Rugen und Heruler, auch bis zum 548sten Jahre Longobarden in diese Gegenden ein, die aber von den Slawen vertrieben wurden, die von der Donau herkamen, als sie daselbst von den Walachen gedränget wurden. nahmen von dem Fluß Morawa, den Namen Moraver au, und ihr Reich wurde Marhavania genennet, breiteten sich immer weiter aus, und errichteten nach und nach das Königreich Groß= Mahren, welches einen größern Umfang hatte, als das jezige Mähren, und sich insonderheit in Ungarn hinein bis an den Fluß Gran erstreckte. Die Könige dieses Landes, waren bis zum 9ten Jahrhundert machtig und unabhängig; nachmals aber überwand nicht nur Kaiser Karl der Große den König Samoslav (§. 5.) sondern sein Sohn und Nachfolger Ludewig, machte auch den König Megomir zu seinem Lehnsmann. Ludewig der Deutsche, nahm den mabrischen Konig Ratschko, (oder Radiflaw, Rastiz,) gefangen, und der deutsche König Arnulph bezwang, mit Hulfe der Hunnen, den König Suatopolk, gegen den Ausgang des gen Jahrhunderts. Unter desselben Sohn Suatobog, gieng das große mabrische Reich im Jahr 908 unter, und ward ein Raub der Deutschen, Polen und Ungarn. Derjenige Theil desselben, welcher Bobeim am nachsten lag, begab tich frenwillig in ben Schuß des boheimischen Her-2 5 1095

Wratislav I, der die Ungarn zurück schlug, und den ganzen Strich Landes gegen Morgen bis an den Fluß March, unter seine Bothmäßigkeit brachte. Der böheimische Herzog Ubrich, vergrößerte Mähren, noch mehr aber des selben Sohn, Herzog Brzetislav, der 1026 den Polon, und bald hernach auch den Ungarn ein gutes Stuck entriß, so daß Mahren damals ungefähr den Umfang bekam, den es jest noch hat, und von der Zeit an mit Bobeim vereiniget blieb, aber oftmals von den Herzogen und Königen zu Boheim an ihre Sohne, oder Verwandte, als ein Lehn überlassen, und einigemal vertheilet wurde. Herzog Brzetislav machte den Anfang; denn er gab seinem zweyten Sohn Wratislav den District von Olmuß, der britte, Otto, bekam den District von Brunn, und der vierte, Conrad, erhielt Als der erste nach seines ältesten Bruders Spitignaus Tode Herzog zu Böheim wurde, überließ er Olmüß an seinen Bruder Otto, und Brunn wurde Conraden zugeleget. Den Herzog Wratislaw erhob R. Heinrich IV, wegen der ihm wider die Sachsen geleisteten Hulfe, 1085 auf ei= nem Reichstage zu Mannz zu einem König von Boheim, und erklarte das zu der Krone Bobeim gelegte Mahren, zu einer Markgrafschaft, daher sich Die Konige zu Boheim auch Markgrafen zu Mahren nennen. Als Karl IV mit der Markgrafschaft seinem Bruder Johann, und seinen Schwiegersohn Albrecht, Herzog von Destreich, belehnete, wurde das Bisthum Olmus und Fürstenthum Op= pau, oder Troppau, (welches ehemals zu Mahren geho-

gehöret hat,) ausgenommen, und erklaret, baß bende unmittelbar mit der Krone Boheim vereiniget wären, und von derfelben abhiengen. Königes Matthias Zeit, hat Mähren keinen besondern Markgrafen wieder gehabt, sondern ist der Krone Boheim allezeit einverleibet geblieben. 1697 ist das bohmische Stadtrecht in allen mahrischen Städten eingeführet worden.

S. 9. Das mabrische Wapen, ist ein von Silber und roth geschachter gekrönter Adler, im Die besondern Markgrafen, welblauen Felde. che Mahren ehedessen oftmals gehabt hat, sind zwar allezeit boheimische Basallen, aber auch zugleich Fürsten und Stande des Reichs gewesen. Das Markgrafthum hat noch seine besondere Landesverfassung. Von den Landständen habe ich schon oben (§. 4.) gehandelt. Die vornehmsten Landesbedienten find: der Landeshauptmann, 5 Kreishauptleute, der oberste Landkammerer, der oberste Landrichter, der oberste Hofrichter, der Landschreiber, der Land-Unterkammerer, der Bicelandrichter, der Kleinschreiber, der Landburggraf. - Von diesen Landofficianten find die 6 leß= ten allemal aus dem Ritterstande, die vorhergehenden aber aus dem Herrenstande, und jeder bekleidet sein Amt ordentlicherweise nur 5 Jahre.

S. 10. Das hochste Landescollegium, heißt das Gubernium, welches an die Stelle der Reprasentation und Rammer gekommen, und der boheimischen und östreichischen Hofkanzlen zu Wien unterworfen ist. 1783 ist hier ein allgemeines mahrisch=schlesisches Appellations=Gericht, und

und ein landesfürstlich = adeliches Gericht unter dem Mamen des mabrisch = schlesischen Landrechts, errichtet worden. Die Landes = Ausschuß=Com= mission aus den Stadten, und die Landtafel, sind auch zu bemerken. Von dem erzbischöflichen Lehnrecht und Consistorium, habe ich schon oben (§. 5.) gehandelt.

S. 11. Im Jahr 1770 hat Mähren folgende Summen aufgebracht: Das Camerale betrug ` 293381Fl.58#**K**r. Das Montanisticum nichts DieStaats-Schulden-Steuer 409013 — 47  $\begin{array}{r}
 1879981 - 17\frac{1}{2} - \\
 79112 - 19 - \\
 \end{array}$ Das Bancale Das Politicum 3,080221 -- 42 Das Coniributionale Das Commerciale 51409 — 2 Summa 5,793129 Fl. 5 Kr.

- S. 12. Die ganze Markgrafschaft ist in 5 Kreise abgetheilet, deren jeder seinen Kreishauptmann hat, dessen Aufsicht sich über die Ginquartirung, Durchmärsche und Unterhaltung der Soldaten, erstrecket.
- 1. Der Olmüßer Kreis, Krag Holo= Maußkn, Circulus Olomucensis, ist der größte unter allen, und ist daher in 4 Viertel abgethei= Er begreift 52 Städte, 32 Marktflecken und 984 Vorfer, zu welchen Dertern 38754 Häuser, und 6845 Lahnen Acker = und Weide-Land gehören. Die Viertel sind:

1. Das

- 1. Das Goldensteiner und Tribauer Viertel, zu welchem 32 Städte, 20 Marktslecken, 584 Dörfer, und zu allen diesen Oertern 23504 Häuser, und 4445 Lahnen, gehören.
- 1) Olmun, Solomautz, die Hauptstadt der Markgrafschaft und dieses Rreises, die erste königliche Stadt, und der Sit eines Erz=Bischofs, liegt in einer mo= rastigen Gegend, wird ganz von dem Fluß March um= geben, ist wohl befestiget, gut gebanet und volfreich, und wird in die Stadt selbst, und in den Dom abge= theilet. Sie enthalt 12 Rirchen, unter welchen die ergs bischöfliche Cathebralfirche des heil. Wenzels vornehm= lich zu bemerken ift, 5 Monchen = und 3 Nonnen-Klofter, unterschiedene Dospitaler, ein Zucht= und Wai= senhaus, ein kycaum, welches 1782 aus der 1567 ererrichteten Universität errichtet worden, nachdem sie einige Jahre zu Brunn gewesen war, und eine gelehr= te Gesellschaft, deren Mitglieder sich Incogniti nennen. Die Stadt ist oft belagert, und durch Feuersbrünste beschädiget worden. 1741 ward sie von den Preußen einige Monate lang besetzet, 1758 aber von eben den= selben zwar belagert, aber nicht erobert. hingegen erhob die Kaiserinn=Königinn Maria Theresia den ge= fammten Stadtrath nebst vielen Burgern, wegen ihrer während dieset Belagerung bewiesenen Tapferkeit und Treue, in den Adelstand. Sie kann nur auf der öslteis chischen Seite eingeschlossen und belagert werden, weil daselbst eine Anhohe ist, von welcher die Stadt bestri= chen werden kann: hingegen auf der schlesischen Seite kann sie nicht angegriffen, wohl aber unter Wasser gefest werden.

Zu den Gütern der Stadt, gehören (1) 22 Dörsfer, die 150 und 2 Achttheil Lahnen, und dazu 629 Häuser gehören. (2) Die Herrschaft Deutschisause, Temetzka Zausowa, welche in dem Marktskecken diesses Namens besteht, der 146 Häuser hat, und dazu 18 und 2-Achttheil Lahnen gehören.

2) Dem

## 254 Das Markgrafthum Mähren.

2) Dem Domkapitel zu Olmüß gehören in diesen Vierteln

(1) Wisternitz, ein Marktflecken am Flüßchen Fistritz, von 71 Häusern.

(2) Tiessitz, ein Marktslecken.

(3) 66 Dörfer. Alle hier belegenen Oerter des Domkapitels, haben 431 und 5 Achtel Lahnen, und enthalten 1525 Häuser.

3) Dem Kloster Allerheiligen zu Olmütz gehörent 11 Obrfer, dazu 32 und 1 Achttheil kahnen gehören.

4) Der Carthause zu Olmütz gehören

(1) Gibau, Gibawa, ein Stadtchen.

(2) 7 Dörfer. Zu allen diesen Dertern gehören

58 und 2 Achttheil gahnen.

5) Dem St. Claren Wonnenkloster zu Olmüß ge= hören 5 Dörfer, und eins zum Theil, die zusanunen 35 Lahnen haben.

6) Dem St. Catharinen Nonnenkloster zu Dl= mut gehören 7 Dörfer mit 38 und 2 Achttheil Lahnen.

7) Fradisch, ein ehemaliges 1074 gestiftetes Klosser regulirter Chorherren Pramonstratenser Ordens, welches einen infulirten Abt hatte, der ausihrem Mitstel erwählet wurde. Es liegt nahe ben Olmüt auf einem selschten Hügel, und ist seit 1787 ein Generals Seminarium für Mähren und Schlessen. Es gehören dazu

(1) Ostrau, eine Vorstadt von Olmits, von

19 Häusern.

(2) Switawka, ein kleines Städtchen am Flüß= chen Switawa, von 47 Häusern.

(3) Rinnitz, ein Marktflecken von 63 Saufern.

(4) Konitz, ein Marktstecken von 38 Häusern. (5) 51 Odrfer. Zu allen diesen Oertern gehören 235- und 2 Achttheil Lahnen.

(6) Der heilige Berg, eine kostbare Kirche, 1 Stunde von Olmüß, dahin zu einem Marienbilde

gewallfahrtet wird.

8) Das Gut Augesd, ben Mügliß, welches einem Baron Bukowka gehöret, begreift 24 Häuser u.3 Lahnen.

9) Die Ferrschaft Ausse, welche dem Fürsten von Lichtenstein zuständig ist, enthält überhaupt 810 Hänsfer, und 194 und 6 Achtheil Lahnen, insonderheit aber

(1) Ausse, Aussow, ein kleines Städtchen von

53 Baufern, mit einem verwufteten Bergichloß.

(2) 29 Dörfer.

- 10) Das Gut Baussau, welches zu des deutschen Ordens Meisterthum Mergentheim gehöret, begreift überhaupt 117 Häuser, 11 und 4 Achttheil Lahnen, insonderheit aber
  - (1) Baussau, einen Marktflecken.

(2). 13 Dörfer.

- 11) Das Gut Bißkupitz, einem Grafen von Kolslowrat zugehörig, von 3 Dörfern, dazu 47 Häuser geshören.
- 12) Die Herrschaft Boßkowitz, dem Fürsten von Dietrichstein zugehörig, begreift überhaupt 40 und 6 Achttheil Lahnen, und 529 Häuser, insonderheit aber

(1) Boßkowitz, eine kleine Stadt von 128 Häu=

fern, mit einem wusten Bergschloß.

(2) 38 Dörfer.

13) Die Zerrschaft Carlsberg, welche dem Fürssten von Lichtenstein gehöret, hat 532 Häuser, und 93 und 6 Achttheil Lahnen.

(1) Hoff, Dworze, eine kleine Stadt von 141-

Sausern.

(2) 14 Dörfer, darunter auch Carlsberg ist.

14) Das Gut Chudowein, einem Grafen von Andler zuständig, besteht aus 11 Dörfern, dazu 19 und 5 Achttheil Lahnen, und 94 Häuser gehören.

15) Das Gut Dobromilitz, einem Baron von Prsepißkn zuständig, bestehet aus dem Dorfe dieses Namens von 35 Häusern, und 16 und 3 Uchttheil Lahnen.

16) Das Gut Dolloploß, zu welchem 49 Häuser

gehören.

17) Das Gut Dranowitz, einem Grafen Pertholdt zuständig, bestehet aus 2 Porfern von 31 Häusfern, und 5 kahnen.

18) Das

18) Das Gut Drschewanowitz, von 22 Häusern 7 und 3 Achttheil kahnen, gehöret auch einem Grafen

Pertholdt.

19) Die Ferrschaft Eulenberg, welche zu des deutschen Ordens Herrschaft Freudenthal in Schlessen gehöret, begreift überhaupt 1038 Häuser, und 211 und 1 Achtheil Lahnen, insonderheit aber,

(1) Eutenberg, Sowinetz, ein-kleines Städts den von 26 Häusern, mit einem verwüsteten Bergschloß.

(2) Braunseiffen, Bruncefaga, ein Städtchen

bon 21 Saufern.

(3) Fridland, ein kleines Städtchen von 61 Häufern.

(4) 22 Dorfer.

20) Die Ferrschaft Elsenberg, welche dem Fürsten von Lichtenstein gehöret, begreift überhaupt 169 und 7 Achtheil Lahnen und 1114 Häuser, insonderheit aber

(1) Bifenberg, ein Dorf mit einem wusten Schloß.

(2) Schildberg, ein Städtchen von 121 Hausern, welches die Preussen 1744 in Brand steckten.

(3) Noch 34 Derter.

21). Das Gut Eywanowitz, welches auch dem Fürsten von Lichtenstein gehöret, hat überhaupt 51 und 3 Achttheil Lahnen und 205 Häuser, insonderheit aber

(1) Eywanowitz, ein Stadtchen von 73 Saufern.

(2) 3 Dörfer.

22) Das Gut Gessenetz, welches dem Pramon=
stratenserkloster zu Obronlitz zuständig ist, und 7 Dor=
fer begreift, dazu 119 Häuser, und 11 und 6 Acht=
theil Lahnen gehören.

23) Gewitsch, ein Städtchen von 99 Häusern.

24) Die Zerrschaft Goldenstein, welche der Fürst von Lichtenstein besitet. Ueberhaupt gehören dazu, mit einem Kloster der Augustiner-Eremiten, welchem letten 3 Odrser mit 14 Lahnen gehören, 950 Säuser und 139 und 1 Achtheil Lahnen, insonderheit aber

(1) Goldenstein, ein kleines Stadtchen von 6g

Päusern am Flüßchen Bord.

(2) Altenstadt, Stare Mesto, ein Städtchen am Flukchen Graupen von 120 Saufern.

. (3) 25 Dörfer.

25) Die Ferrschaft Hohenstadt, die dem Fürs. sten von Lichtenstein zuständig ift, und zu welcher überhaupt 1100 Häuser gehören, und 169 und 6 Achttheil Lahnen, insonderheit aber

(1) Hohenstadt, Sabrseh, eine kleine Stadt vont

140 Häusern, mit einem Schloß.

(2) 38 Dörfer.

26) Das Gut gulchau, bazu 24 Häuser gehören.

27) Das Gut Fradisko, dazu 19 Häuser gehören.

28) Das Gut Jaromierzin, dazu 60 Häuser geboren.

29) Die zerrschaft Rogetin, zu welcher über= haupt 369 Häuser, und 106 und 3 Achttheil Lahnen

gehören, insonderheit aber

(1) Rogetin, eine fleine Stadt von 203 Baus fern, welche 1753 größen Brandschaden erlitten hat. Chemals hat sie dem Erzbischof zu Prag gehöret.

(2) Nimtschin oder Nimbschün, ein Marktses

den von 56 Sausern.

(3) 4 Dörfer.

30) Das Gut Arakower, einem Grafen von Perts holdt zuständig. Es begreift 10 Dörfer, bazu 154 Häus fer, und 14 Lahnen gehören.

31) Das Gut Aralin, zu welchem der Marktfles eken Bralin, 3 Dörfer, und überhaupt 135 Häuser, und 45 und 5 Achttheil Lahnen gehören.

32) Das Gut Krumpisch, welches einem Grafen Bierotin gehöret, und 8 Dörfer hat, dazu überhaupt 298 Häuser, und 36 und 1 halbe Lahnen gehören.

33) Das Gut Langendorf, welches der deutsche Orden besitzt, und dazu 125 Hauser, und 31 und 7 Achttheil Lahnen gehören.

34) Das Gut Lautschka Studena, zu welchem

24 Saufer, und 2 und 1 halbe Lahne gehören.

- 35) Das Gut Lauzian, dazu 2 Dörfer, mit 13 und 5 Achttheil Lahnen gehören.
- 36) Das Gut Leschen, welches in dem Marktstes Ken Leschen bestehet, der nur 14 Häuser, und 4 und 1 Achttheil Lahnen hat.

37) Die Zerrschaft Littau, welche der Fürst von Lichtenstein besitt, und dazu überhaupt 47 und 6 Acht=

theil Lahnen gehören, infonderheit aber

(1) Littau, Littowle, eine Stadt am Fluß March. Sie ist ehedessen landesfürstlich gewesen, nun aber sieht sie unter dem Schutz des Fürsten von Lichtenstein.

(2) 7 Dörfer.

- 38) Das Gut Lübenin, von 4 Häusern und 1 und 3 Achttheil Lahnen.
- 39) Das Gut Lüdertschau, zu welchem 2 Dorsfer gehören, die 28 Häuser, und 2 und 1 Achttheil Lahnen haben.

40) Mährisch Weustadt, Unitschau, eine königs liche Stadt. Es gehören derselben

(1) gewisse Dörfer, welche 49 und 2 Achttheil

Lahnen haben.

(2) Loschin, Lostize, ein Städtchen von 105

Hausern.

41) Die Zerrschaft Mährisch Tribau, welche der Fürst von Lichtenstein besitzt, enthält überhaupt 1410 Häuser, 280 und 3 Achttheil Lahnen, insonderheit aber

(1) Mährisch Tribau, Mörawska Trebowa, eine Stadt von 576 Häusern, mit einem Schloß. Sie stehet unter dem Schutz des Fürsten von Lichtenstein.
1744 wurde sie von Preußen gepländert.

(2) Rrenau, ein Marktflecken von 36 Saufern,

(3) 28 Dörfer.

42) Die Ferrschaft Mirau und Zwittau, gehöret dem Erzbischof zu Olmüß. Sie begreift überhaupt 1649 Häuser, und 267 und 2 Achttheil Lahnen, insonderheit aber

(1) Mig

(1) Müglin, Mohelnin, eine kleine Stadt von 269 Häufern, welche noch 1180 ein Dorf war. Sie stehet unter dem Schutz des Erzbischofs von Olmüß.

(2) Zwittau, eine Stadt, welche auch unter dem Schutz des Erzbischofs von Olning siehet. Sie hatte 306

Häuser, als sie 1781 ganz abbrannte.

(3) Brissau, Brsesowa, ein Marktslecken von 85 Häusern.

(4) Mirau, ein Dorf mit einem wuften Bergichloß.

(5) 47 Dörfer.

- 43) Das Gut Markowin, zu welchem der Marktsecken Markowin von 37 Häusern, und 3 Dörser gehören, alle 4 Derter aber haben 169 Häuser, und 18 und 5 Achttheil Lahnen.
- 44) Das Gut Morschin, welches überhaupt 132 Häuser, und 33 und 6 Achttheil Lahnen hat, und den Paulanern zu Wranau gehöret. Die Oerter sind:

(1) Tischtschin, ein Marktflecken.

(2) Das Dorf Morschin, und noch 3 anders
Obrfer.

45) Das Gut Mamiest, von 78 Häusern, 19 und 1 Achttheil Lahnen, gehöret auch den Paulanern zu Wranau, und begreift

(1) Wamiest, eiren Marktflecken von 36 Sauseru.

(2) 6 Dörfer, und die Juden zu Loschis.

46) Das Gut Oppatowin, von 4 Dörfern, dazu 95 Häufer, und 18 und 7 Achttheil Lahnen gehören.

47) Das Gut Ottaslawig, dazu 68 Baufer, 9 und

7 Achttheil gahnen gehören.

48) Das Gut Patschlawin, zu welchem der Marktslecken Patschlawin von 28 Häusern, und 2 Dörsfer, zu allen diesen dren Oertern aber 72 Häuser und 11 kahnen gehören.

49) Die Ferrschaft Plumenau, welche dem Grasfen von Zierotin gehöret, und überhaupt 707 Häuser, und 119 und 3 Achttheil Lahnen begreift. Insonders

heit enthält sie

## 260 Das Markgrafthum Mahren.

(1) Plumenau oder Blumenau, Plumlow, ein kleines Städtchen von 40 Häusern, mit einem wusten Bergschloß.

(2) Rostelen, ein kleines Städtchen von 58 Häu=

sern.

(3) Uhrtschütz, ein fleines Städtchen von 45.. Häusern.

(4) 27 Dörfer.

50) Das Gut Prodlin, einem Grafen von Uhles feld gehörig, besteht aus dem Marktslecken Prodling von 30 Häusern, und aus 2 Dörfern. Zu allen 3 Dertern gehören nur 40 Häuser, 8 und 2 Achttheil Lahnen.

51) Die Fereschaft Prostnin, welche der Fürst von Lichtenstein besitzt, und die überhaupt 507 Häuser, und 72 und 7 Achttheil kahnen begreift. Dazu gehören:

(1) Prostnin, Prostiegow, eine Stadt von 447 Häusern, welche unter dem Schut des Fürsten von Lichtenstein steht. Es wohnen hier viele Juden.

(2) 4 Dorfer.

- 52) Das Gut Ptyn und Sugdol, von 3 Dörfern, dazu 87 Häuser, und 10 und 6 Achttheil Lahnen gehören.
- 53) Die Ferrschaft Rabenstein, welche von einem Bergschloß den Ramen hat, uud einem Grafen von Hars rach gehöret, und überhaupt 668 Häuser und 110 und 2 Achtheil Lahnen begreift. Sie enthält:
- (1) Romerstadt, Aymarow, eine kleine Stadt von 196 Häusern, welche von den Römern, die hier in ihren Kriegen mit den Markomannen und Quaden Postirungen gehabt haben, den Namen bekommen. Es ist hier eine Eisendrathfabrik, und in der Nachbarsschaft sind Eisengruben.

(2) Bergstadt, ein Marktstecken von 100 Häusern.

(3) 12 Dörfer.

54) Das Gut Raubanin, dazu 4 Dörfer gehösern, welche nur 31 Häuser, und 4 und 5 Achttheil Lahnen haben.

55) Das

55) Das Gut Rothölhütten, welches der deutsche Orden besitzt, und dazu 5 Dorfer, mit 55 Sausern,

und 6. und a Achttheil gahnen gehören.

56) Schönberg, Schumberg, eine Stadt von 421 Häusern, welche 1621 von Ferdinand II an die Fürsten von Lichtenstein geschenket worden, aber noch Diele Frenheiten genießet, und dem Fürsten als ihrem Schußherrn jährlich 1000 Gulden zahlet. Es wird bier viel Plusch verfertiget.

Zu dieser Stadt gehören

(1) Rabenseiffen, ein Dorf.

(2) Die Zerrschaft Frankstadt von 112 Häusern, 20 und 6 Achttheil Lahnen.

57) Schwabenin, ein Marktstecken.

58) Das Gut Skalinschka, welches in dem Dorf.

Dieses Ramens besteht.

59) Die Herrschaft Sternberg, besitt ber Fürst von Lichtenstein. Sie enthält 1195 Häuser, und 243

und 3 Achttheil Lahnen.

(1) Sternberg, eine kleine Stadt, welche unter bem Schut des Fürsten von Lichtenstein steht. Sie ift ums Jahr 1245 erbauet worden, und hat ein Kloffer regulirter Chorherren Augustiner : Ordens, welchem 10 Dörfer gehören.

(2) Bägen, ein Städtchen von 118 Häusern. (3) Domstättl, Domassau, ein Marktstecken von 62 Häusern.

(4) 27 Dörfer.

60) Die gerrschaft Tobitschau, hat überhaupt 517 Häufer, und 156 Lahnen. Sie enthält

(1) Tobitschau, Towatschau, ein Städtchen

von 111 Sausern, mit einem Schloß.

(2) 17 Dorfer. 61) Die Serrschaft Tyrnau, welche der Fürst von Lichtenstein besißet, hat überhaupt 277 Bauser, und 45 und 6 Achttheil Lahnen. Es gehören dazu

(1) Tyrnau, ein Marktflecken von 35 Häusern,

N 3

mit einem Bergschloß.

(2) Das Dorf Alt: Tyrnau, und noch 9 andere Odrfer.

62) Die Ferrschaft Ullersdorf, gehöret einem Grafen von Zierotin, und bestehet aus 15 Dörfern, zu welchem 55 Häuser, und 83 und 3 Achttheil Lahmen gehören.

63) Das Gut Uhrspig, zu welchem 2 Dörfer ge-

hören, die 26 Häuser enthalten.

64) Das Gut Wiesenberg, gehöret einem Grasfen von Zierotin, und hat 9 Dörfer, zu welchen 525 Häuser, und 66 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

55) Das Gut Weissölhütten, dazu 4 Dörfer ge= hören, die 37 Häuser, und 3 und 5 Achttheil Lahnen

haben.

66) Wrachaßlawig und Langendorf, von 25 Häusern.

67) Das Gut Wigomiertschitsch, von 9 und

r Achttheil gahnen.

- 68) Das Gut Wranowa Lhotta, von 2 Dorsfern, welches der Fürst von Lichtenstein besitzet. Es geshören dazu 32 Häuser, und 2 und 7 Achttheil Lahnen.
- Diertel, sind auf den Landcharten als ein besonderer Kreis, unter dem Namen Prevauer Kreis,
  Kray Prerowky, angegeben. Der dazu gehörig gewesene und in Schlesien liegende District Katscher, ist 1742 unter preußische Oberherrschaft gekommen. Bende Viertel begreisen 20 Städte,
  12 Marktslecken, fast 400 Dörser, und zu allen diesen Oertern gehören ungefähr 15250 Käuser,
  und 2400 Lahnen Acker- und Weide-Land.

1) Das Gut Altendorf, nebst Postkowin, einem Baron Podskazky zugehörig, hat 97 Häuser, 11 und

7 Achttheil Lahnen.

2) Die Ferrschaft Alt: Titschein, besteht aus 277 Häusern und 42 und 5 Achttheil Lahnen, und enthält (1) Alts (1) Alt: Titschein, einen Marktflecken mit eis nem Bergschloß.

(2) 13 Dörfer.

3) Die Ferrschaft Bodenstadt, welche einem Grasfen von Walderode zugehöret, bestehet aus 436 Häusfern, und 188 und 1 halben Lahnen, und enthält

(1) Bodenstadt, Podstata, ein Städtchen von

104 Häusern.

(2) 11 Dörfer.

4) Die Zerrschaft Bistritz, begreift 628 Häuser, und 128 und 6 Achttheil gahnen, und enthält

(1) Bistritz, ein Städtchen von 96 Sausern,

nicht weit vom Berg Softein.

(2) 24 Dörfer.

5) Das Gut Baranky, zu welchem das Dorf dies ses Ramens gehöret. Es hat 35 Häuser und 1 und 2 Achttheil Lahnen.

6. 7) Das Gut Chorein und Lautschka; von 4 Nörfern, dazu 74 Häuser, und 11 und 1 halbe Lah-

nen gehören.

8) Die Ferrschaft Cremsier, welche dem Landesfürsten gehöret, 1717 Häuser und 32 und 2 Uchttheil

Lahnen begreift, enthält

(1) Cremsier oder Aremster, Aromerziz, eine kleine Stadt von 141 Häusern, nicht weit vom Fluß March. Sie hat eine dem heiligen Moriß gewidmete Collegiatkirche, und ein Collegium der P. P. piarum seholarum, und stehet unterm Schuß des Erzbischofs von Olmüß, der in dem hiesigen Schloß seinen ordentlischen Wohnsiß hat. Das Schloß brannte 1752 nebst dem Archiv, der Vorstadt, und 55 Bürgerhäusern in der Stadt, ab. 1643 und 56 ist die Stadt auch durch Feuersbrünste sehr beschädiget worden. Ausserhalb dersselben ist ein Franciscaner Kloster.

(2) Zulein, ein Städtchen von 121 Häusern.

(3) Chropin und Aropin, ein Marktsteden von 32 Häusern, am Fluß March.

## 264 Das Markgrafthum Mahren.

(4) Liebau, Libova, ein. Städtchen von 118 Häusern.

(5) Bautsch, Budissau, eine kleine Stadt von

175 Häusern.

(6) Eine gute Anzahl Dörfer, die 1130 Häuser enthalten.

3) Das Gut Deutsch: Jagnig, von 3 Dörfern, dazu 114 Häuser und 31 gahnen gehören.

10) Das Gut Deutsch-Pawlowitz, dazu 47 Haus

fer 10 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

11) Das Gut Doschna, besteht aus dem Dorfdies' ses Mamens von 42 Häusern, 5 und 2 Achttheil Lahnen.

- 12) Die Ferrschaft Drschewohostitz und Domas zelitz, welche einem Grafen von Oppersdorf gehöret, begreift 375 Häuser und 50 und 7 Achttheil Lahnen, und enthält
- (1) Drschewohostitz, eine kleine Stadt von 208 Häusern.

(2) Das Dorf Damazelitz, und 7 andere.

13) Das Domkapitelzu Olmütz besitzet hier 13 Dor=
• fer, dazu 358 Häuser gehören.

14) Die Ferrschaft Fulnek, welche einem Grafen von Würben gehöret, begreift 539 Häuser, und 128 und 3 Achttheil Lahnen, und enthält

(1) Julnet, eine kleine Stadt von 198 Saufern, mit einem Schloß, welches auf einem Sügel liegt.

(2) 11 Dörfer.

15) Das Gut Grossee von 2 Dörfern, dazu 59

Bauser, und 8 und 2 Achttheil Lahnen gehören.

16) Das Lehngut Zansdorf, zu welchem das Dorf dieses Namens, mit 32 Häusern und 5 und 1. Achttheil Lahnen gehöret.

17) Die Ferrschaft Fennersdorf, zu welcher 387 Häuser und 43 und 5 Achttheil Lahnen gehören. Sie enthält das Schloß Fennersdorf, den Marktslecken Johannsthal, und 5 Dörfer.

18) Die Ferrschaft Sochwald, deren Bester der Erzbischof von Olmüß ist, und zu welcher 1570 Häuser,

und

und 256 und 3 Achttheil gahnen gehören. Sie ente

(1) fochwald, ein Bergschloß.

(2) Mährisch Ostrau, ein Städtchen von 90 Häusern, am Fluß Ostrawița.

.(3) Braunsberg, einen Marktflecken von 86

Dausern.

- (4) Freyberg, Przibor, eine Stadt von 261 Häusern.
- (5) Mistek, Misko, einen Marktslecken von 115 Häusern.
- (6) Frankstadt, einen Marktflecken von 147 Sausern.

(7) 34 Dörfer.

Anmerkung. Die Herrschaften Hochwald und Meseritsch mit Rosenau, scheidet an der Gränze von Wugarn und Schles sien, ein über der Quelle des untern Flusses Betschma liegens der Berg, Namens Radhorst, welcher berühntt ift, weil die ehemaligen heidnischen Mähren auf demselben das Gößenbild des Radgost verehret haben.

19) Die Zerrschaft Soleschau, einem Grafen von Rottal zugehörig, besteht aus 510 Häusern, und 94 und 6 Achtheil Lahnen, und enthält

(1) Holeschau, eine kleine Stadt von bennahe

200 Häusern.

(2) 13 Dörfer.

2) Die Ferrschaft Fotzeplotz, welche dem Erzbi= schof zu Olmüß gehöret, und den Namen hat von

Zoneblotz, Hosseblaha, einer kleinen Stadt am Kluß gleiches Namens, welche 197 Häuser enthält.

21) Das Gut Zustopetschky, welches 104 Hauser, und 12 und 3 Achttheil Lahnen enthält, begreift

(1) Zustopetschöp, ein geringes Städtchen von 55 Häusern, mit einem Schloß.

(2) 2 Dörfer.

22) Das Gut Rattendorf, von 3 und 1 Achttheil Lahnen.

23) Das Gut Kellersdorf, von 2 Lahnen.

R 5 24) Die

24) Die Berrschaft Reltsch, deren Besiter der Erzbi= schof von Olmus ift, und welche 416 Sauser, und 185 und 3 Achttheil Lahnen begreift. Gie enthält

(1) Reltsch, ein Städtchen von 102 Häusern.

(2) 16 Dörfer.

25) Das Gut Risselowitz, welches aus 2 Antheis len besteht, deren einen das Kloster Sternberg befitt, dazu 13 Häuser gehören, zu dem andern aber gehören 18 Häuser.

26) Das Gut Kühnewald, dazu 3 Dörfer mit 237 Sausern und 68 und 7 Achttheil Lahnen gehören.

27) Die Berrschaft Leipnik, welche der Fürst von Dietrichstein besitzet, enthält 841 Saufer, und 168 und

1 Achttheil Lahnen. Sie begreift

(1) Leipnit, eine fleine Stadt von 186-Baufern, in deren Vorstadt ein Collegium P. P. piarum scholarum ift. 1643 wurde sie von Schweden fehr be-Der Stadt gegen über liegt das Bergschloß schädiget. Belfenstein.

(2) 25 Dörfer.

28) Das Gut Leuttersdorf, von 2 Dörfern, da= ju 7 und 4 Achttheil gahnen gehören.

29) Das Gut Loschna, von 5 Dörfern, dazu 69

Baufer, und 8 und 7 Achttheil gahnen gehören.

20) Das Gut Litopetsch und Rowalowitz, dazu 23 Sauser und 3 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

31) Das Gut Malhotitz, von 34 Häusern, und

5 und 2 Achttheil gahnen.

(32) Die Commenthurey Maydelberg, welche aus dem Schloß und Dorf Maydelberg oder Dewitsch, und 3 andern Dörfern besteht, dazu 136 Häuser, 28 und 1 Achttheil gahnen gehören. Gie gehöret dem Johanniterritter Orden.

33) Das Gut Matzdorf, von 28 Häusern und

5 und 1 Achttheil gabnen.

. 34) Die Ferrschaft Meseritsch over Rosenau, ets nem Grafen Zierotin zugehörig, begreift 955 Sanfer, und 119 und 3 Achttheil gahnen, und enthält

(1) Krass

(1) Bragno, einen Marktflecken von 81 Saufern.

(2) Rosenau, einen Marktflecken von 92 Saufern.

(3) 24 Dörfer.

35) Das Lehn Meseritsch, welches eben demsel=

ben Grafen Zierotin gehöret, begreift

(1) Meseritsch, eine kleine Stadt von 157 Häus sern, am Fluß Betschwa.

(2) 4 Dorfer.

36) Das Gut Moschtienitz und Lobieschütz, von 55 Häusern und 13 gahnen.

37) Das Gut Weuhubl, dazu 3 Obrfer, mit 97

Häusern, 20 und 3 Achttheil gahnen gehören.

38) Die Ferrschaft Teu: Titschein, welche dem Olmützer Convict gehöret, begreift überhaupt 924 Häus ser, und 108 und 2 Achttheil Lahnen, insonderheit aber

(1) Leu-Titschein, Lowy Gitschin, eine Stadt von 370 Häusern, welche die nahrhafteste im Lande ist.

(2) Stramberg, einen Marktflecken von 55 Häusern.

(3) 12 Dorfer.

39) Das Gut Partschendorf, von 108 Häusern und 16 und 3 Achttheil Lahnen.

40) Das Gut Paskau, von 184 Häusern, und

26 und 3 Achtiheil gahnen, begreift

(1) Paftau, einen Marktflecken von 31 Saufern.

(2) 7 Dörfer.

41) Des Lehngut Unter: und Ober: Pawlowitz, von 4 Dörfern, dazu 133 Hänser gehören.

42) Das Gut Pientschitzky oder Klein: Pient:

schitz, von 14 Häusern.

43) Das Gut Podoly, von 6 Häusern, welches

ber Leipnifer Dechanten gehöret.

44) Die Ferrschaft Prerau, welche einem Frenspern von Peterwalsky gehöret, und 373 Säuser, und 50 und 1 halbe Lahnen begreift, hat den Ramen von der kleinen Stadt Prerau, Prserow, welche eine der ältesten im Lande ist. Zu dem obrigkeitlichen Antheil gehören in und vor der Stadt und in 4 Dörfern, 73 Säus

73 Häuser und 19 Lahnen, zu dem Stadtantheil aber gehören 300 Häuser und 31 und 4 Achttheil kahnen.

45) Das Gut Prschestawelk, von 3 Dörsern,

41 Häusern, und 7 und 2 Achttheil Lahnen.

46) Das Gut Prussnowitz, von 5 Dörfern, da=

au 173 Saufer gehoren.

47) Das Gut Rimnitz, welches aus 2 Dörfern, 38 Häusern, und 9 und 2 Achttheil gahnen besteht.

48) Das Gut Roketnitz, welches 131 Häuser,

16 und 7 Achttheil Lahnen begreift. Es enthält

(1) Roketnitz, ein Dorf von 36 Häusern.

(2) Roker, Kokory, einen Marktstecken von 33 Häusern.

(3) 6 Dörfer.

49) Die Ferrsthaft Aokwald und Filstein, ist ein Sehn, welches ein Graf von Hodit besit, 223 Häuser und 23 und 1 Achttheil Lahnen begreift, und enthält

(1) Roswald, einen Marktflecken von 38 Sau-

fern, mit einem Schloß.

(2) Filstein oder Fülstein, ein uraltes Berg= schloß, mit einem Kirchborf, und noch 7 Dörfer.

50) Das Gut Aschikowitz und Augesd, von 46

Häusern, 5 und 2 Achttheil gahnen.

51) Sedlnitz, ist der Name eines Erbguts und eines Lehnguts; zu jenem gehören 48 Häuser und 4 und 5 Achtstheil Lahnen, zu diesem 12 und 2 Achttheil Lahnen.

52) Reun Frenbauern zu Sobissek, welche 3 und

6 Achttheil gahnen befigen.

53) Das Lehngut Schönstein, dazu 2 Dörfer,

52 Hauser, 6 und 7 Achttheil gahnen gehören.

54) Das Lehngut Schlakau, zu welchem ein Dorf von 44 Häusern, und 4 und 3 Achttheil Lahnen gehören.

55) Das Lehngut Schlatten, von 2 Dörfern, da=

zu 21 Sauser und 3 Lahnen gehören.

56) Das Lehngut Skalitschka, von 22 Häusern

und 2 und 7 Achttheil gahnen.

57) Das Lehngut Sponau, von 4 Dörfern, dazu 135 Häuser, und 20 und 5 Achttheil Lahnen gehören. 58) Das

58) Das Lehngut Stablowitz, von 2 Dörfern, dazu 114 Häuser, und 4 und 5 Achttheil gahnen gehoren.

- 59) Das Gut Tschekin, von 3 Dörfern, dazu 52 Saufer, und 4 und 3 Achttheil Lahnen gehören.

60) Das Gut Turnawka, von 24 Hausern.

61) Das Gut Waltersdorf, von 2 Dörfern, dazu

103 Häuser, 17 und 3 Achttheil Lahnen gehören.

62) Die zerrschaft Weißkirch, welche ein Fürst von Dietrichstein besitzt, und dazu überhaupt 1 100 Häuser, und 191 und 3 Achteheil Lahnen gehören, insonderheit aber

(1) Weißkirch, Franitsche, eine kleine Stadt

am Fluß Betschwa, von 213 Säusern.
(2) Drahotausch, ein Städtchen von 96 Häusern.

(3) 29 Dörfer.

63) Die Herrschaft Wesselitschko, einem Grasen von Podstazky zugehörig, besteht aus 11 Dörfern, dazu 154 Baufer, und 16 und 7 Achttheil gahnen gehören.

64) Das Lehngut Wessechowitz, von 2 Dörfern, gu welchem 45 Baufer, und 7 und 2 Achttheil gahnen.

gehören.

65) Das Gut Zabetschni Lhotta, von 10 Häus

fern, und 1 und 5 Achtheil gahnen.

66) Das Gut Zielatowitz, von 2 Dörfern, dazu 34 Baufer und 6 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

11. Der Pradischer Kreis, Krag Hra= Disty, Circulus Hradistiensis, ist mit Wein und Dbst, wie auch mit andern Früchten, reichlich verseben, vornehmlich in der Mitte, wo die March durchfließet. Er enthält 13 Städte, 22 Marktflecken, und 180 Dörfer, zu welchen Dertern 11831 Häuser, und 2224 Lahnen Acker- und Weide-Land gehören.

1. Fradisch, Fradiste, eine königliche Stadt am Marchfluß, mit einem Franciscapertloster. Sie ist oft vers

vergeblich belagert worden, insonderheit 1643 von den Schweden. Es gehoren ihr in diesem Kreise 8 Dorfer, und zu denselben 325 Sauser und 92 Lahnen.

2. Gaya, Rygow, eine königliche kleine Stadt, welche 3 Dorfer besitt, dazu 193 Baufer, und 12 Lah-

nen gehören.

3. Das Gut Banau, welches-einem Grafen von Illieschazy gehöret, begreift 11 Häuser, und enthält .

1) Banau, einen Marktflecken.

2) Bistritz, ein Dorf.

4. Die Ferrschaft Brumau, ist in 4 Theile getheilet.

1) Einen Theil besitt ein Graf von Mieschazy, und dazu gehören 7 Sauser in dem Stadtchen Brumau und 4 Dörfer, welche 113 Bauser enthalten.

2) Einen Theil besitt ein Graf von Podstagty, zu

welchem gehören

)1) Îm Städtchen Brumau 13 Häuser. (2) Îm Städtchen Rlobuk, is Häuser.

(3) 8 Dörfer von 160 Häusern.

3) Einen Theil besitt ein Frenherr von Gelbisch zu welchem gehören

(1) Jm Städtchen Brumau 17 Häuser.

(2) Im Städtchen Alobuk oder Alobauky 54 Häuser.

(3) 10 Dörfer von 269 Häusern.

4) Einen Theil besitt ein Graf von Rosenberg, u welchem gehören

(1) Im Städtchen Brumau 4 Häufer.

(2) Im Stådtchen Klobuk 81 Häuser. (3) Der Marrtst. Wlachowitz, von 47 Häusern.

(4) 10 Dörfer von 261 Hausern.

5. Das Gut Billowitz, von 30 Häusern 1 und 7 Achttheil Lahnen.

6. Das Gut Biskupitz,' von 25 Häusern, und

2 und 1 Achttheil gahnen.

7. Die Gerrschaft Bissentz, welche ein Graf von Pruskowsky besitt, und dazu 349 Häuser und 47 und 1 halbe Lahnen gehören, begreift

1 Bis

1) Bissentz, ein Städtchen von 156 Häusern, woselbst der beste mährische Wein wächset.

2) Wratzau, einen Marktfleden von 123 Baufern.

3) 3 Dörfer.

8. Die Zerrschaft Buchlau, welche ein Frenherr von Peterwalsky besitzt, und dazu 270 Häuser und 31 und 7 Achttheil Lahnen gehören, begreift

1) Buchlau, ein Bergschloß.

2) Buchlowitz, einen Marktflecken, woselbst ein Gesundbrunn ist.

3) Scherawitz und Lipow, Marktflecken.

4) 5 Dorfer.

9. Die Stadt Cremsier hat hier 3 Dorfer.

10. Das Gut Chwalnau, von 3 Dörsern, dazu. 59 Häuser, und 2 kahnen gehören.

11. Das Gut Diwnitz, dazu 20 Bauser, und 4

und 1 Achttheil gahnen gehören.

12. Das Gut Drschinau, von 3 Dörfern, dazu 45 Häuser, und 8 und 2 Achttheil Lahnen gehören.

13. Das Gut Frantzowa Lhotta, welches in eis nem Marktslecken von 37 Häusern und 9 und 2 Achts theil kahnen besteht.

14. Das Gut Hostitz, dazu 19 Häuser, 2 und 2

Uchttheil Lahnen gehören.

15. Das Gut Hostialkau, zu welchem 50 Häuser und 3 und 1 halbe kahnen gehören.

16. Das Gut Howitschy, dazu 84 Häuser, und

11 und 4 Achttheil Lahnen gehören.

17. Das Gut Fradet, von 2 Dörfern, ju welchem 52 Häuser, und 5 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

18. Die Ferrschaft zungarisch Brod, welche dem Fürsten von Kaunit gehöret, und überhaupt 943 Saufer und 219 und 7 Achttheil Lahnen begreift, enthält:

1) Zungarisch Brod, zum Brod, Brod Uhers, Ty, eine kleine Stadt von 205 Häusern, woselbst ein Kloster der Predigermönche, und ein Sauerz brunn ist.

2) 24 Hörfer.

19. Das Gut Roritschane, zu welchem der Marke flecken dieses Namens von 99 Häusern, und 10 und 2 Achttheil Lahnen gehören. In der Rachbarschaft die= ses Orts find Marmorbrüche.

20. Das Gut Kosteletz, dazu 33 Häuser und 2

und 1 Achttheil Lahuen gehören.

21. Das Gut Romorau und Chwalkowitz, von 39 Sausern, und 6 und 3 Achttheil gahnen.

22. Das Gut Lebedau, von 6 Saufern.

23. Das Kut Lipthal, von 43 Häusern, 6 und

5 Achttheil Lahnen.

24. Das Gut Littenschutz, dazu der Marktflecken dieses Ramens, und 3 Dorfer, zu diesen 4 Dertern aber 113 Häuser, und 14 gahnen gehören.

25. Die zerrschaft Lukkau, welche ein Graf von Gailer besitt, und dazu 422 Saufer, und 85 und 5

Achttheil Lahnen gehören. Sie begreift

1) Lukkau, ein Bergschloß.

2) Freystättl, Fristak, einen Marktflecken von 28 Häusern.

3) Schluschowitz, einen Marktslecken von 38

Bausern.

4) 22 Dörfer.

26. Das Gut Mallenowitz, von 221 Häusern und 36 und 1 Achttheil gahnen. Es gehören dazu

1) Mallenowitz, ein Marktflecken von 84 Häus

ftrn.

2) 5 Dörfer.

27. Das Gut Millotitz, von 6 Dörfern, dazu 152 Baufer und 54 und 6 Achttheil gahnen gehören.

28. Das Gut Miladotitz, von 29 Baufern.

29. Das Gut Möstienitz, von 4 Dörfern, dazu

82 Häuser, und 16 und 1 halbe Lahnen gehören.

30. Die gerrschaft Napaydl, einem Grafen von Mottal zugehörig. Sie begreift 545 Saufer, und 93 und 6 Achttheil Lahnen, und enthält:

1) Mapayol, Papagedla, einen Marktfiecken

don 120 Pausern.

2) Thu

2) Thumatschan, einen Marktflecken von 48 Häusern.

1 3) 14 Dörfer.

31. Das Gut Memochowig, von 36 Häusern.

32. Das Gut Megdienig, von 2 Dörfern, dazus 43 Häuser und 13 und 1 Achttheil Lahnen gehören.

33. Das Gut Teuschloß, besieht aus 2 Theilen; zu einem gehören 51, und zu dem andern 40 Häuser, zu dem ganzen Gute aber 8 und a halbe Lahnen.

34. Das Gut Orschechau, von 47 Sausern und

17 und 2 Achttheil gahnen.

35. Die Ferrschaft Ostrau, welche der Fürst von Lichtenstein besitt, und dazu 1548 Häuser, und 354 und 6 Achttheil Lahnen gehören, enthält

1) Oftrau, ein Städtchen von 96 Sausern auf

einer Insel im Marchfluß.

2) Růnowiz, die Marktslecken zur, Niwniz, und Welka.

3) 18 Dörfer.

36. Das Gut Pohorschelin, von 3 Dörfern, das zu 76 Häuser und 4 Lahnen gehören.

37. Das Gut Prakschin, von 40 Häusern und 6

und i Achttheil gahnen.

38. Das Gut Prschescholup, von 2 Dörfern, das zu 82 Häuser und 7 Lahnen gehören.

39. Das Gut Prschilep, von 21 Häusern und' 1

und i halben gahnen.

40. Das Gut Quassin, einem Grafen von Rottal zugehörig, besteht aus dem Marktslecken Quassin oder Awasin am Fluß March, und 8 Dörfern, zu welchen 9 Derter, 247 Häuser, und 25 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

41. Das Gut Roketnin, von 24 Häufern, zund 5 Achttheil Lahnen.

42: Das Gut Clawitschin, von 2 Dörfern, dazu 47 Säuser und 7 Lahnen gehören.

43. Das Gut Straschiowin, von 32 Häusern, 4 und 6 Uchttheil Lahnen.

5 Th. 7 21,

44. Die

44. Die gerrschaft Strasnin, welche ein Graf Magni besitt, von 77 Häusern und 179 und 6 Achttheil Lahnen. Ihr Hauptort ist

Strasnin, ein Stadtchen am March-Fluß, mit einem Schloß, und einem Collegio der P. P. piarum

scholarum. 1753 litte es großen Brandschaden.

In dem nahe gelegenen Dorf Petrau, ift ein Ges

fundbrunnen.

45. Das Gut Strichilsy, Strilek, zu welchem der Marktflecken dieses Ramens, und 2 Dörfer, zu allen 3 Dertern aber 83 Häuser, und 10 und 5 Achte theil gahnen gehören.

46. Das Gut Swatoborschin, von 4 Dörfern,

dazu 126 Häuser, und 30 Lahnen gehören.

47. Die gerrschaft Swietlau, welche, so wie das vorhergehende Gut, einem Grafen Sereni gehöret, und aus 391 Häusern, und 83 und i Achttheil Lahnen bestehet. Die dazu gehörigen Derter find:

1) Swietlau, ein Bergschloß.

2) Bogkowin, ein Stabtchen von 137 Sausern.

3) 13 Dorfer. 48. Das Gut Traubek, von 11 Häusern, und 4 und 3 Achttheil gahnen.

49. Das Gut Cschetechowig, von 47 Häusern,

und 2 gahnen.

50. Wellehrad, ein Eistercienser Rloster, bessent Abt auf den Landtagen unter den regulirten Pralaten der erste ist. Es stehet an dem Ort, wo vor Alters die Hauptstadt des Königreichs Marhawania oder Mahe ren, Welegrod oder Welegrad, gestanden hat. Marks graf Wladislaw und Ottar König von Böheim, sollen es 1202 gestiftet haben; andere geben andere Jahre an, gewiß ift, daß die Stiftskirche erst am 27 Nov. 1228 eingeweihet worden. Es besitet:

1) Poleschowin, einen Markissecken, von 103 Häusern, woselbst ehedessen der Sit ber mabrischen

Bischöffe gewesen ist.

2) 12 Dörfer, von 567 Baufern. Zu benfelben und dem Marktflecken, gehören 143 und 2Achttheil Lahnen.

3) Dielzerschaft Wessely, zu welcher überhaupt gehoren 337 Saufer, und 58 und i halbe gabnen, insonderheit aber

(1) Wessely, ein geringes Städtchen, von 28 Baufern, mit einer Vorstadt von 125 Saufern, auf

einer Insel im Fluß March.

(2) 3 Dörfer.

51. Das Gut Wegty, ju welchem 28 Baufer und

1 Lahn gehören.

52. Die zerrschaft Wissowin von 387 Häusern und 49 kahnen, besitt ein Graf Ilieschath. Sie enthält 1) Wissowis, eine kleine Stadt von 162 Häusern.

2) 12 Dorfer.

53. Die Herrschaft Wsetin, dazu 369 Häuser und bo und & Achttheil gahnen gehören, bestehet aus 3 Theilen.

1) Zu bem graflichen illieschazischen Untheil ge-

hören

(1) Das obere Städtchen Wfetin, von 59 Sausern.

(2) 13 Dorfer, von 269 Häusern.

2) Zu dem Bucellinischen Antheil gehöret das Dorf Ratibor, von 26 Häusern.

3) Zu dem Zablagfischen Untheil gehöret

(1) Das untere Städtchen Wsetin, von 8 Häusern.

(2) Ein Theil des Dorfes Ober: Lohsta.

54. Das Gut Zborowig, von 38 Häusern und 4 und 3 Achttheil Lahnen.

55. Die Zerrschaft Zdaunky, von 244 Häusern

und 42 Lahnen, begreift

1) Zoaunky, einen Marktflecken von 50 Saus fern.

2) 11 Dörfer.

56. Das Gut Zoislawin, von 2 Dörfern, dazu 25 Häuser, und 3 und 1 halbe gahn gehören. 57. Das

57. Das Lehngut Fradowin, von 2 Dörsern, das zu 63 Häuser und 4 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

58. Das Gut Zieranowiz, von 27 Häusern und

3 und 1 Achttheil gahnen.

59. Die Ferrschaft Ilin, von 279 Häusern und 39 und 7 Achttheil Lahnen, besitzt ein Graf von Rots. tal. Dazu gehören

1) Zlin, ein Städtchen von 125 Saufern.

2) 8 Dörfer.

111. Der Brunner Kreis, Krag Bre= nensky, Circulus Brennensis. Er wird in den obern und untern abgetheilet. Der lette ist mehrentheils eben. Es giebt in dieseln Rreise unterschiedene Eisengruben und Marmorbrüche, auch in dem Berge Kwietnis ben Tischnowis unachte Diamanten und Amethysten, und an einigen Orten Gesundbrunnen. Man hat auch Eisen = und Glas-Hutten, bereitet auch Alaun. Der ganze Rreis enthält 19 Städte, 57 Marktflecken, über 676 Porfer, und zu allen solchen Dertern gehören 20871 Häuser, und 4290% Lahnen Acker-und Weide = Land.

1. Brunn, Brinn, Brno, die zwente konigliche Stadt der Markgrafschaft Mahren, liegt nahe benm: Zusammenfluß der Schwartschawa und Switawa. Sie ift wohl gebauet und wohl bewohnt, die beste San= delsstadt in Mähren, und der Sit der oben g. 10. an= geführten gandescollegien, auch seit 1777 eines Bi= schofs. Sie hat 1236 Feuerstellen. Die mertwürdig= sten Gebaude sind der Bischofshof, das Landhaus, die Collegiatkirche auf dem Petersberge, die sehr schone Rirche der ehemaligen Jesuiten, 6 Klöster, unter wels chen das Rloster der Augustiner Eremiten ben der Rir= che des heiligen Thomas, wegen eines Gnadenbildes der Jungfrau Maria, welches Lucas gemalet haben foll,

soll, berühmt ist, und ein Kloster der Carmeletterins nen. Die Stadt ist einigemal belagert und eingeschlof

fen, aber nie erobert worden.

Unweit der Stadt gegen Abend, lieget das feste Bergschloß Spilberg, und unter demselben die Vorskadt Alt: Brunn, in welcher man 2 Nonnenklöster, und ein Hospital des Johaniter Ritterordens sindet. Sie hat 98 Häuser, und gehöret der Köntiginn Klocster, Mariensaal, Sala oder Aula Mariae, in der Landessprache Realowky Schlaster, welches noch außerdem 16 Dörfer von 471 Häusern, und 122 und 6 Achtheil Lahnen, wie auch die Herrschaft Künstadt und das Gut Oslowan, besitzet.

Gegen Mitternacht der Stadt, stehet auf frenem Felde die Karthause Königsfeld, welcher die Dorns Kößel= Radloßer= und Neu=Gassen ben Brünn, von 45 Häusern, das Dorf Königsfeld, und noch 5 Dörfer, zusammen von 238 Häusern, und 63 und

5 Achttheil gahnen gehören.

Gegen Morgen der Stadt ist die Pramonstratenser Abten Jabrdowin, welche gemeiniglich Obrowin genennet wird, und welcher die Gasse Obrowis, von 16 Hässern, der Marktslecken Ober: Alobauk von 126 Häusern, und 9 Obrser von 267 Häusern, gehören. Alle diese Oerter besisen 77 und 1 Achttheil Lahnen.

Dem Magistrat zu Brünn gehöret das Gut Gu: rein, von 296 Häusern und 55 Lahnen, und das Gut Wohantschin, von 3 Dörfern, zu welchen 35 Häuser

und 3 lahnen gehören.

Das Sanct Peters Collegium, bestet 13 Dörser von 289 Häusern, 75 und 5 Achttheil kahnen, und die Sanct Peters Probstey, 5 Dörser von 7 Häusern und 28 Lahnen.

Zu dem Breutzhof des Johanniterordens, gehören die Kreufgasse von 14 Häusern, und 3 Oörfer von 36 Häusern, zusammen von 17 und 2 Achttheil Lahnen.

Dem Sanct Thomas Kloster der Augustiner, geshöret der Marktslecken Peu: Wieslin, von 49 Hänstern, Ges

fern, und 7 Dörfer von 279 Häusern, zusammen 63

und 1 halbe Lahn.

Das Sanct Annen Aloster, bat it Dörfer von 279 Häusern, und 63 und 2 Achttheil Lahnen, und das Sanct Michaels Aloster hat 40 Häuser und 6 Lahnen.

2. Die Ferrschaft Austerlig, welche dem Fürsten von Raunis und Rietberg gehöret, und überhaupt 644

- Häuser, und 133 und 1. halbe Lahn begreift, enhält
  1) Austerlin, Slawkow, ein Städtchen von 134 Sausern, mit einem Schloß, ben welchem ein koftbarer Garten iff.
- 2) Weu-Rausnitz, einen Marktflecken von 64 Bausern.

3) 16 Dörfer, dazu 444 Säuser gehören.

3. Das Lehn Blansko, welches ein Graf von Gelhorn besitt, begreift überhaupt 179 Saufer, und 19 und 1 Achttheil Lahnen, insonderheit aber

1) Alt: und tken Blansko, einen Marktflecken

an der Switama, von 61 Baufern.

2) 13 Dorfer.

4. Das Gut Bochdalin, dazu 95 Häuser und 17 und 5 Achttheil gahnen gehören, und welches aus 4 Dors fern bestehet, besaßen ehedessen die Jesuiten zu Olmus.

5. Das Gut Borotin von 4 Dorfern, dazu 69 Saut

fer, und 10 und 7 Achttheil Lahnen gehören. 6. Das Gut Bosseniz, dazu 56 Häuser gehören.

7. Das Gut Boyanowin, dazu 54 Häuser, und 12 und 1 Achttheil gahnen gehören.

8. Das Gut Branig oder Deutsch. Branig, das

ju 40 Häuser, und 52 und 5 Achttheil gahnen gehören. 9. Das Gut Budischau, welches ein Graf von Paar besitt, und zu welchem 168 Häuser, und 30 und. 1 Achttheil Lahnen gehoren, begreift

1) Budischau, einen Markiflecken von 44 Häusern.

2) Caschau, einen Marktflecken von 45 Baufern.

3) 6 Dorfer und 1 Bauer zu Studnig, zusammen 79 Däuser,

10. Die

10. Die Gerrschaft Butschowig und Tscherischin, welche auch der Graf von Paar besitt, und dazu über= haupt 479 Häuser, und 70 und 5 Achttheil Lahnen ge= boren, begreift

1) Butschowin, ein Städtchen von 100 Häusern,

mit einem Schloß.

2) 14 Dorfer, von 379 Sansern.

11. Die Zerrschaft Bystrin, deren Besiger der Fürst von Lichtenstein ist, und zu welcher überhaupt 378 Häuser, und 47 und 1 halb Lahnen gehören, begreift
1) Bystrin, eine kleine Stadt von 132 Häusern.

2) 21 Dorfer, von 246 Häusern.

12. Das Gut Bytischka Ossowa, bestehet aus dem Marktflecken Alein : Bytischka von 32 Häusern, und 12 Dörfern von 104 Häusern: Zu allen diesen Dertern gehören 22 und 6 Alchttheil Lahnen.

13. Das Gut Cherlin, sammt der Thurasser Pfarr, gehört dem Erzbischof von Olmüt, und begreift überhaupt 241 Häuser, und 71 und 2 Achttheil Lahnen,

insonderheit aber

1) Mederin, einen Marktfiecken ander Schwar= za, von 75 Häusern.

2) Schlappanitz, einen Marktflecken von 50

Häusern.

3) 7 Dörfer von 116 Häusern.

14. Dem Domkapitel zu Olmus gehören 3 Dörfer von 63 Säusern.

15. Das Gut Dorfel im Gebirge, von 5 Dorfern.

16. Der Marktflecken Dietitz, Wisomirschiser Antheils, dazu 40 Häufer gehören,

17. Die Berrschaft Durnholz, einem Grafen von Trautmannsdorf zugehönig, welche 603 Häuser und 200 und 1 halben gahnen begreift, enthält

1) Durnholz, einen Marktflecken am Fluß Tena

von 90 Häusern.

2) Unter: Tanowitz, einen Marktflecken von 149 Saufern.

3) Troskowitz, einen Marktfl. von 83 Häusern.

4) 7 Dörfer von 281 Saufern.

18. Das Gut Durnowitz, von 10 Dörfern, das

ju 149 Saufer gehören.

19. Die gerrschaft Eisgrub und Auspitz, deren Besiter der Fürst von Lichtenstein iff, und die überhaupt 535 Häuser, und 102 und 6 Achttheil Lahnen hegreift, enthält

1) Auspitz, Zustopetz, eine kleine Stadt von

200 Häusern.

2) Eisgrub, Lednitsche, einen Marktflecken von 32 Baufern.

3) 7 Dörfer.

20. Die zerschaft Göding, hat bis 1762 den Grafen von Zoar gehort, ist aber in gedachtem Jahr bom Kaifer Frang I für eine Million gekauft worden. Sie hat überhaupt 1150 Häuser, und 144 und 1 hab ben Lahnen, insonderheit aber

1) Göding, Hodonin, ein Städtchen von 119 Häufern, an einem Urm des Marchflusses, mit einem schönen Schloß, welches nun der Sit einiger Manu-

facturen ift.

2) 18 Dörfer von 831 Saufern.

21. Das Gut Groß/Timtschütz, dazu der Markt= Aecken dieses Namens von 92 Sausernan der Schwar= za, und der Budkershof von 2 Häusern, zusammen aber 23 und 6 Alchttheil Lahnen gehören.

22. Das Gut Zabrowane, von 158 Häusern und 37 und 3 Achttheil Lahnen, gehörte ehedessen dem Hras discher Jesuitercollegio.

23. Das Gut Ingrowitz, von 132 Häusern und 29 und 5 Achttheil gahnen, begreift.

1) Ingrowitz, ein kleines Stattchen von 65

Hausern.

2) 7 Dörfer von 67 Häusern.

24. Die Ferrschaft Kaunitz oder Wostitz, dem Kursten von Dietrichstein zugehörig, hat 794 Saus fer, und 174 und 5 Achttheil Lahnen. Es gehören dazu.

1) Raunitz, Ravanitz, eine kleine Stadt an der Jglawa, von 153 Häufern, mit einem Bergschloß, welches das Stammhaus der Fürsten von Rauniß-Rietberg ist.

2) Pralitz, Prawlau, ein Marktflecken von 65

Häusern an der Iglawa.

3) Wostitz, ein Marktstecken von 84 Häusern, mit einem Schloß.

4) 15 Dörfer von 492 Häusern.

25. Das Gut Rochau von 7 Häusern, gehöret nach Mirau.

26. Das Gut Royatka von 22 Häusern, 2 und

i Achttheil Lahnen.

27. Das Gut Arsatin, dazu 10 Dörfer, zu diesen aber 114 Häuser, und 24 und 3 Achttheil Lahnen gehören.

28. Das Gut Arsitschankau, von 9 Baufern, 3

und 2 Achttheil Lahnen.

29. Das Gut Arsisanau, gehöret dem Kloster zu Saar, hat 217 Häuser, und 17 und 5 Achttheil Lah= nen. Es gehören dazu

1) Arsisanau, ein kleines Städtchen von 83

Häusern.

2) 9 Dörfer von 134 Häusern.

30. Die Zerrschaft Kunstadt, welche der Könisginn Stift in der Vorstadt Alts Brünn gehöret, übershaupt 850 Häuser und 121 und 1 halben Lahnen besgreift, insonderheit aber

i) Runftadt, einen Marktflecken von 75 Sau-

fern, mit einem Bergschloß.

2) Olleschitz, Els, einen Marktflecken von 120, Häusern.

3) 46 Dörfer von 673 Häusern.

31. Landshut, Landslnit, ein fürstlich lichtenssteinischer Marktslecken von 78 Häusern, dazu is und 6 Achttheil Lahnen gehören.

32: Die Ferrschaft Lettowitz, welche dem Gra= fen von Blumegen gehöret, 289 Häuser, und 51 Lah=

nen hat, begreift

1) Lettowitz, einen Marktflecken von 82 Häus sern, an der Zwittawa, mit einem festen Bergschloß.

2) 30 Dörfer, wovon aber einige nur zum Theil

hieher gehören.

33. Das Gut Losch, von 110 Häusern und 26 und 5 Achttheil Lahnen, gehöret einem Frenherrn von Frensenfels, und bestehet aus dem Marktslecken Losch, Liß: na, und 2 Dörfern.

34. Die Ferrschaft Lomnitz, welche ein Graf Sereni besitt, 299 Häuser, 43 und 1 Uchttheil kahnen

hat, begreift

1) Lomnitz, ein kleines Städtchen von 51 Haufern.

2) 21 Dörfer von 248 Sausern.

35. Die Serrschaft Luntenburg, welche der Fürst von Lichtenstein besitzt, 646 Häuser und 121 Lahnen

hat, begreift

1) Kostel, Podiwin, ein Städtchen von 95. Häuzfern, welches vor Alters eine der ansehnlichsten Städte des Landes, und ein bischöslicher Sitz gewesen ist. 1774 brannte es ab.

2) Luntenburg, Brsedslaw, einen Marktstez

den an der Tana, von 40 Häusern.

3) Teinitz, einen Marktflecken.

4 8 Dörfer.

36. Das Gut Lyssitz, von 101 Häusern und 11 Lahnen, besteht aus dem Marktslecken Lyssitz, von 74 Häusern, und 2 Vörsern.

37. Mauchnitz, von 6 Häusern.

38. Marschowitz, ein Dorf von 20 Häusern.

39. Medlenko, ein Dorf von 13 Häusern.

40. Das Gut Morawetz, von 106 Häusern und 8 Lahnen. Es bestehet aus dem Marktslecken Stras: kau von 26 Häusern, und 7 Dörfern von 80 Häusern.

41. Das Gut Mittrau von 8 Dörfern, dazu aber nur 46 Häuser und 5 und 7 Achttheil Lahnen gehören.

42. Das Gut Teu: Wessely, von 126 Häusern, die in dein Marktslecken Peu: Wessely und 5 Porfern sind.

43. Das

43. Das Gut Mamiest, von 18 Sausern.

34. Mennowitz, ein Dorf von 33 Häusern, 19 und i Achtheil gahnen.

45. 46. Die Berrschaft Weustädtel und Arsisan: Pp, welche dem Stift Maria = Schul gehöret, 437-Banfer und 76 und I halben Lahpen begreift, enthält

1) Meustädtel, Mowe Mestor, ein Städtchen

von 114 Sausern.

2) 23 Dorfer von 323 Saufern.

47. Die Berrschaft Wikoloburg, welche der Fürst von Dietrichstein besitt, 962 Sauser und 267 gahnen

begreift, enthält

1) Likolsburg, eine kleine Stadt von 207 Häus fern, mit einer Collegiatkirche, einem 1631 gestifteten Collegio der P. P. piarum scholarum, einem Kapuziner-Rloster, dessen Bater die Loreto Kirche, welche ein bestühmtes Marienbild und einen großen Schat hat, bes forgen, und einem auf-einem hohen Felsen gelegenen Schloß. Es wohnen hier sehr viele Juden. 1719 brannte sie ab.

2) Dunawitz oder Dunagowitz, einen Markt-

flecken.

3) Unter : Wisterritz, einen Marktflecken an der Tana.

4) Muschau, einen Marktflecken.

5) Tracht, Trachtin, einen Marktflecken an der Tana.

6) Pausram, Pausdrani, einen Marktslecken. 7) 8 Dörfer.

48. Das Gut Oslawan, welches der Koniginn Rloster in der Vorstadt Alt Brunn gehöret, 183 Baufer und 37 Lahnen begreift, und aus dem Marktfle= den Oßlawan und 6 Porfern besteht. Das ehemalige Cistercienser Monnenkloster Oßlawan, Vallis Marise, war um das Jahr 1228 von einer Frau Namens hedwig gestiftet worden, wie Konigs Ottocar Beftätigungs Urfunde befaget.

49. Die Zerrschaft Pewnstein, von 502 Baufern, und 36 und 7 Achttheil gahnen, begreift

1) Pernstein, ein Bergschloß.

2) Daubrawnik, einen Markflecken an der Schwarzau, von 61 Häusern.

3) Wedwieditz, einen Marktflecken von

Bausern.

4) Stiepanow, einen Marktflecken von 27 Sauk

5) 41 Dorfer und 4 Sofe.

50. Die Berrschaft Possoritz, welche dem Fir= sten von Lichtenstein gehöret, und 18 Dörfer hat, da= zu 351 Häuser, und 68 Lahnen gehören.

51. Die Bertschaft Raytz, einem Grafen von Rogendorf zuständig, hat 435 Häuser, und 65 und 6

Achttheil Lahnen. Es gehören dazu:

1) Daubrawitz, ein Marktflecken von 58 Saus.

2) Jedownitz, ein Marktflecken von 46 Häusern.

3) Raytz, ein Dorf, und noch 16 andere.

52. Das Gut Radschitz, von 136 Sauseen und 17 und 7 Achttheil Lahnen, bestehet aus dem Markt= flecken Ratschitz, ben welchem ein Bergschloß ist, und 5 Dorfern.

53. Rapgern, ein Benedictiner Klosser an der Schwarza, welches das erste in Mähren, und 1048 angelegt worden ist. Der Probst, welcher unter die Pralaten in Mahren gehöret, steht unter der Abten Braunau in Boheim. Dem Kloster gehöret der auf der andern Seite der Schwarza gelegene Marktflecken

Raygern von 37 Häufern, nebst 8 Dorfern von 169 Baufern. Zu allen diefen Dertern gehören 77 Lahnen.

54. Die Ferrschaft Ritschan und Lichhorn, welche einem Grafen von Sinzendorf gehöret, 321 Saufer und 71 und 7 Achttheil Lahnen begreift. Der vornehmste Ort derselben, ist das Städtchen Kichhorn, Wewerzy, ehedessen Wewery, über welchem ein Bergschloß an der Schwarza liegt.

55. Das Gut Rohrbach, von 63 Häusern, 7 und

1 halben Lahnen.

31 Häuser, 3 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

57. Die Ferrschaft Rossttz und Strutz, von 264

Häusern, 62 und 2 Achttheil gahnen, begreift

1) Rossitz, einen Marktflecken.

2) 15 Dbrfer.

58. Die Ferrschaft Asetschkowitz, welche ehedessen die Jesuiten zu Brünn besaßen, begreift 229 Häusser, 4 und 1 Achttheil Lahnen. Dazu gehören außer der Neuens und Schwabens Gasse ben Brünn,

1) Pollehrad, ein Marktflecken von 40 Säufern.

2) 6 Dörfer.

so. Zoiar, Saar, ein Cistercienser Monchenklosser, welches Gerhard genannt Botschfo der erste, Graf von Bernan und Nidda, um 1243 oder 1245 int einem Thal ben dem Flecken Idiar oder Saar augesfangen, und es Marien: Brunn genannt hat. Er widmete demselben die Einkunste aus den Dörsern Saar, Nowa Wes (Neudorf) Rohrbach, Gutwarses und Jamma, u. s. w. Es besitt überhaupt 629 Häusser und 88 Lahnen, insonderheit aber

1) Saar, Zdiar, ein Städtchen von 109 Saus

fern, nicht weit vom Kloster.

Die auch Ober: und Unter Bobrowa, Marktsteckent die auch Ober: und Unter Brokawa genennet wers den: jener hat 46, dieser 56 Häuser.

3) 30 Dörfer von 422 Häusern.

Die Güter dieses Stifs sind oft verändert worden; die stärste Veränderung aber war diese. Das Berzog-lich Münsterbergische Haus, trat das 1498 erlangte Schußrecht über Saar, 1588 dem Fürst-Bischof zu Olinüß ab, und Franz, Cardinal von Dietrichstein, Bischof zu Olmüß, brachte es erstlich zu Nom dahin, daß 1600 die sämtlichen Güther des Stifts Saar der disschössichen Tafel zugeschlagen wurden, und hernach 1611, daß er die von Olmüß zu weit. entlegnen Saaster Güther, gegen sein näheres Gutzu Chropin austausschen durste. Auf solche Weise wurde Saar eine Fideischen durste. Auf solche Weise wurde Saar eine Fideischen

tommiß Herrschaft des Fürstlich Dietrichsteinischen Hauses. Eben dieser Fürst und Bischof erhob den Marktslecken (so wie er vor 1263 war) Saar zu einer Stadt. Allein sein Erbe, Fürst Maximilian von Dietrichstein, verkaufte, um Schulden zu bezahlen, die Herrschaft Saar, sammt dem Schloß (ehemaligen Stift,) der Stadt Saar, den Marktslecken Obers und Unters Bobrawa und Mistritz Wognow, 41 Dörfer und übrigen Zugehör, sür 146000 rheinische Sulden. Das Stift hat 1709 das Sut LTeu: Wesselp sür 53000 Gülden erkauft. Das Stift oder Kloster ist verbrannt und verwüstet worden.

60. Das Gut Scharditschka, von 17 Sausern und

5 gahnen.

bi. Das Gut Slatina, von 9 Saufern, 4 und

i Achttheil Lahnen.

62. Die Ferrschaft Sellowitz, welche ein Graf von Sinzendorf besitzt, und überhaupt 980 Häuser, und 172 und 2 Achttheil Lahnen enthält, begreift

1) Die Altstadt Pohorlitz, Bohorselitz, unweit

des Flusses Iglawa, von 81 Häusern.

2(Sellowitz, Sidlowochitz, einen Marktfles

cken an der Schwarza.

3) Die Marktslecken Dreskowitz, Lautschitz, Menitz oder Menes, Wuslau an der Schwarza, und Auertschitz auch an der Schwarza.

63. Die Ferrschaft Stanitz und Boschowitz, welsche einem Fürsten von Dietrichstein gehöret, und übershaupt 936 Häuser, und 179 und 3 Achttheil Lahnen begreift, enthält

1) Die Marktslecken Stanitz, Arklebau, Dont borschitz und Boschowitz, welche zusammen 334 Häus

fer ausmachen.

2) 16 Dörfer von 603 Häusern.

64. Die Ferrschaft Tischnowitz, gehöret dem 1234 gestifteten Eistercienser Ronnenkloster Fimmelpforte, Porsa Coeli, begreift 620 Häuser, und 131 und 2 Achtetheil Lahnen, und enthält

1) Tische

1) Tischnowitz, ein Städtchen von 138 Häus sern, an der Schwarza, nahe ben dem Klosser. Der nahgelegene hohe Berg Awietnicze, bestehet aus Marz mor, und sein Gipfel aus sechseckigen Amethisten.

2) 34 Dörfer von 488 Häusern.

65. Das Gut Thuras, von 17 Häusern, 4 und 5 Achttheil Lahnen, gehöret dem Kloster St. Joseph.

56. Das Gut Tscheikowitz, von 154 Säusern,

und 54 und 7 Achttheil Lahnen, begreift

1) Cscheikowitz, einen Marktstecken von 59 Häusern.

2) 2 Dörfer von 93 Baufern.

67. Die Zerrschaft Tschernahora, welche ein Fürst von Auersberg besitzt, hat 296 Häuser, und 53 und 2 Achteheil Lahnen.

1) Tscherna hora, ein kleines Stäbtchen von

36 Saufern, mit einem Bergfcibs.

2) 19 Dorfer.

68. Das Gut Urspitz, von 44 Häusern, 8 und

2 Achttheil gahnen.

69. Die zerrschaft Wischau, welche dem Erzbischof von Olmüs gehöret, 613 Häuser, und 56 und 6 Uchte

theil Lahnen hat. Dazu gehören

1) Wischau, eine kleine Stadt von 154 Häusern, welche unter dem Schuß des Erzbischofs von Olmüssstehe. 1753 brannte zuerst das erzbischösliche Schloß nebst vielen Häusern ab, und nachher zündete der Blisdie Stadt an, so daß sie fast ganz eingeäschert ward. Außerhalb derselben liegt ein 1616 gestistetes Kapuzischerklichter. Es gehören ihr 2 Dörfer.

2) Pustumirtsch oder Pustomerz, ein Marktses cken von 44 Häusern, welcher der Mittelpunkt von Mähren senn soll. Er war ehemals wegen eines Benedictiner Nonnenklosters und der sogenannten golde-

nen Meffe berühmt.

3) Dieditz, ein Marktflecken von 33 Saufern.

4) 19 Dörfer von 381 Säuserm

70. Das Gut Witschomielitz, von 35 Häusern, g und 2 Achttheil Lahnen.

71. Das Gut Zieltsch, von 26 Häusern, 7 und

3 Achttheil Lahnen.

iv. Der Znonmer Kreiß, Krag Zno= demsky, Circulus Znoymensis, begreift 9 Stadte, 33 Marktflecken, und 344 Dörfer, zu welchen Dertern 8905 Häuser, und 26527 Lahnen Acker-

und Weide = Land gehören.

1. Znaim, Inopmo, Inopma, eine königliche Stadt auf einem Berg, an dessen Juß bie Tana fließet, in einer angenehmen Gegend, hat 819 Feuerstellen, ift mohlgebauet, und enthält auffer 4 Klöstern ein Schloß, welches den Frenherrn von Deblin als ein bohmisches Lehn gehöret, und davon sich der älteste des Hauses einen Burggrafen neunet. Die Stadt foll an dem jetigen Ort ums Jahr 1222 angelegt senn; benn worhin hat sie an einem andern Ort gestanden, an welchem sie 1145 von dem boheimischen Fürsten Wladislaw verwüstet worden. 1437 ist hier Kaiser Sigis= mund gestorben.

Bu den Gutern der Stadt, gehören überhaupt 305 Käuser, und 84 und 3 Achttheil Lahnen, inson=

Derheit aber

1) Wolframitzkirchen, Olbrami ecclesia, ein Marktflecken von 32 Sausern.

2) Lyspitz, ein Marktflecken von 8 Sausern.

3) 10 Dörfer von 265 Häusern.

Die bürgerlichen Unterthanen der Stadt besitzen 2

Lahnen.

Dem St. Claren-Rloffer in der Stadt, gehoren 4 Dörfer mit 193 Baufern und 51 und 6 Achttheil Lahnen.

Dem dafigen Rlofter Beiligen Kreus, geboren 2

Dörfer mit 52 Bausern.

Den Jesuiten, welche ehedeffen dafelbst waren, gehor= ten die Guter Althort, Bochtitz oder Babitz mit 6 Dor= fern, 114 Häusern, 33 und 7 Achttheil Lahnen.

unter:

Unterhalb der Stadt liegt an der Tana das reiche Aramonstratenser Stift Bruck oder Luka, dessen Probst aus dem Mittel des Kapitels erwählet wird. Es befist dasselbe folgende Derter, zu welchen 1010 Häuser, und 256 und 7 Achttheil gahnen gehören:

1) Raussenbrück, Strachoting, einen Marktfles

den von 61 Sausern.

2) Olkowin oder Groß: Olkowin, Alexowin, einen Marktflecken von 55 Sausern.

3) 35 Dorfer.

Oberhalb der Stadt lieget auf einem hohen Berge das Klosier Peltenberg vder Poltenberg, Mons sancri Hyppoliti, welches den Kreutherren mit dem rothen Stern gehoret. Diese Probsten besiget folgende Derter, zu welchen 213 Häuser, und 59 Lahnen gehören.

1) Polzenberg, einen Markiflecken von 21

Häusern.

2) 6 Darfer, von 194 Häusern.

2. Augesd, ein Dorf von 14 Saufern.

3. Die Dörfer Bonin, Gaywin, Peutsch und Teschwig an der Wiesen, von 65 Häusern, und 20 und 6 Achttheil gahnen.

4. Das Gut Boskowstein, von 3 Dörfern, dazu 27 Baufer, und's und 5 Achttheil gahnen gehören.

5. Das Gut Budischkowin, von & Dorfern, dazu 144 Baufer, und 28 und 6 Achttheil gahnen gehören.

6. Das Gut Budkau, von 5 Dorfern, bagn 181

Baufer und 44 Lahnen gehören.

7. Biskupin, ein Marktflecken von 31 Saufern, und Bitowan, p, ein Dorf von 13 Häusern. nen gehören 8 und 2 Achttheil, zu Diesem 3 Achttheil Lahnen.

8. Die Herrschaft Cromau oder Brumau, welche dem Fürsten von Lichten tein gehört, und 1010 Sauser,

und 347 gahnen begreift. Es gehören dagu

1) Cromau pder Mährisch Arumau, Arumlow, ein Städtchen von 63 Saufern, wofelbst ein Eremitens floster des heil. Pauls, und ein gutes Schloß ift. 2) 186

5 Th. 721.

2) Eibenschin, Ewanzin, eine kleine Stadt von 189 Häusern, nahe benm Fluß Jglawa, welche ehedessen eine königliche Stadt gewesen ist.

3) Zosterlin, Zosteradin, ein Marktflecken von

75 Dausern.

4) Prostmerin, ein Marktslecken von 35 Bausern.

5) Rauchowan oder Ruchowan, ein Marktste= cken von 38 Häusern.

6) Wolfframin, ein Marktflecken von 34 Häusern.

7) 34 Dörfer.

9. Das Gut Dalleschin, welches aus dem Markt= steden Dalleschin und 3 Dörfern bestehet, dazu 65 Häuser, und 16 und 3 Achttheil Lahnen gehören.

10. Dannowin, ein Dorf von 36 Häusern, und 5

und 5 Achttheil Lahnen.

11. Das Gut Dombschin, von 5 Dörfern, dazu

100 Häuser und 21 Lahnen gehören.

12. Das Gut Doschna und Zoppanz, bestehet aus den Obrsern dieses Namens von 66 Häusern, und 18 und 2 Achttheil Lahnen.

13. Dukowann, ein Dorf von 31 Häusern, und

6 und 2 Achttheil Lahnen.

14. Die Herrschaft Frain, deren Besitzer ein Graf Althan ist, und welche überhaupt 431 Häuser, und 175 und 1 halbe Lahnen begreift. Es gehören dazu

1) Frain, Wranow, ein Marktflecken von 42

Häusern, an der Tana.

2) Lukau, Lauka, ein Marktstecken von 39 Häusern.

3) Schilter, ein Marktflecken von 75 Husern.

4) Schäffa, ein Marktflecken von 48 Saufern.

5) 10 Dörfer, von 227 Häusern,

15. Das Gut Frischau, von 2 Dörfern, dazu 29 Häuser, und 26 und 5 Achttheil Lahnen gehören.

16. Das Gut Gdaschau, von 3 Dörfern, dazu

.27 Dörfer und 8 und 5 Achttheil gahnen gehören.

17. Das Gut und Dorf Grassonin, von 40 Häussern, und 7 und 7 Achttheil Lahnen.

18. Das :

18. Das Gut Grusbach, welches aus dem Markts steffen Grusbach, Frussowany, und 3 Dörfern besstehet, dazu i70 Häuser, 42 und 1 Achttheil Lahnen gehören.

19. gardt und Mütten, nebst 4 andern Dörfern,

dazu 112 Sauser gehören.

20. Das Gut und Dorf Jagkau, von 11 Saufern,

3 und 3 Achttheil Lahnen.

21. Die Herrschaft Jamnin, welche ein Graf Wlosschin besit, hat 241 Häuser, 104 und 7 Achttheil Lahnen. Ihre Derter sind

1) Jamnin, Gemnin, ein Stadtchen von 115

Häusern auf einem hohen Berge.

2) 8 Dörfer.

- 72. Die Herrschaft Jaromierin, deren Besitzer ein Graf von Questenberg ist, und zu welcher 349 Häuser, und 82 und 3 Achttheil Lahnen gehören. Ihre Derster sind:
- 1) Jaromieritz, ein Städtchen von 85 Häusern, mit einem Hospital, welchem das Dorf-Lhotta von

23 Häusern gehöret.

2) 13 Dorfer.

23. Die Herrschaft Jayspin, deren Besitzer ein Graf de Souches ist, und welche 228 Häuser, 84 und und 7 Achtheil Lahnen enthält. Es gehören dazu

1) zösting', zostin, ein Marktstecken von 32

Häusern.

2) 12 Dörfer.

24. Jayfpin, ein fleines Stadtchen von 52 Saus

fern, auf einem Berge.

25. Die Herrschaft Joslowiz, welche einem Gras fen von Althan zuständig ist, und 539 Häuser, 163 und z Achttheil Lahnen enthält. Es gehören dazu

1) Joslowitz, Jaroslowitz, ein Marktflecken

mit einem Bergschloß.

2) Die Marktflecken Schattau, Knadlersdorf, Ærdberg oder Fradek, und Mislitz oder Miroslaw.

3) 9 Dörfer.

26. Irritz, ein Marktstecken von 40 Häusern, und 16 und 3 Achttheil Lahnen, welcher dem Probstzu Ris kolsburg gehöret.

27. Der Königinn Kloster zu Alt-Brünn, befißet das Oorf Litmeritz, und einen Theil von Oschmaritz.

Es gehören dazu 16 Häuser.

28. Deutsch: Konitz', ein Dorf von 67 Häusern.

29. Die Dorfer Küthau, Frottowitz, und 6 andere, bazu 115 Häuser, 44 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

30. Rentschitz, ein Dorf von 15 Häusern und 4

und 5 Achttheil gahnen.

31. Das Gut Kunitz und Ratkowitz, von 60 Haus

fern, 12 und 7 Achttheil gahnen.

32. Die Dörfer Latein, Skalitza und Chlupitz, von 45 Häufern, und der Marktflecken Ober: Kaunitz von 25 Häufern. Zu diesen 4 Dertern gehören 13 und 6 Achtheil Lahnen.

33. Lessonitz und Roth:Martinkau, nebst 6 ans bern Dörfern, insgesammt von 81 Häusern, 25 und

1 Achttheil Lahnen.

34. Mährisch, Zudweis, Zudiegowitz, ein Städtschen von 121 Häusern, mit den Vorstädten Alein Dörfssel, von 8 Häusern, Deutsch Dörffel, von 12 Häusern, und zertzmannitz, von 19 Häusern, gehöret den Grasfen von Cleno, und besitzt 16 und 6 Achtcheil Lahnen.

Die dazu gehörigen 3 Dorfer, haben 38 Saufer

und 34 Lahnen.

35. Meseritschko, ein Dorf von 19 Häusern, 1 und 3 Achttheil Lahnen, gehöret dem Fürsten von Lichtenstein.

36. Mislibortschitz, ein Marktslecken mit 3 Dorsfern. Zu diesen Oertern gehören 53 Häuser, 19 und 2 Achttheil Lahnen.

· 37. Wiklowitz, ein Dorf von 39 Häufern u. 8. Lahn.

38. Die Herrschaft Wamiest, begreift

1) Groß Bitesch, ein sehr altes Städtchen von

2) Mamiest, einen Marktst. von 25 Häusern, am Fluß Oslawa, jenseits welchem ein Bergschloß liegt.

3) Mos

3) Mohelno, einen Marktflecken von 70 Saufern.

4) 47 Dorfer von 593 Saufern.

39. Teu: Serowitz und noch 2 Dörfer, zusams men von 34 Häusern, 16 und 6 Achttheil Lahnen.

40. Pisling, ein Dorf, und 2 Aemter, zusammen

von 55 Häusern, und 6 und 5 Achttheil gahnen.

41. Pulitz und Ratotitz, und noch 9 andere Dörsfer, zusammen von 149 Häusern, und 58 und 5 Achtstheil Lahnen.

42. Qualkowitz, ein Dorf von 13 Häusern, 2 und

7 Achttheit Lahnen.

43. Ranzern, ein Dorf von 37 Häusern, 11 und 5 Achttheil Lahnen.

44. Ratiborschitz, und noch 2 Dörfer; zusammen

von 35 Häusern, 10 und 2 Achttheil Lahnen.

45. Roketnitz, ein Dorf von 29 Häusern, 8 und 6 Achttheil Lahnen.

46. Das Dorf Roschitz und tTeustift von 22 Haus

fern, 1 und 3 Achttheil gahnen.

47. Das Gut Sadek und Laukowitz von 187 Häusern und 52 Lahnen. Es gehören dezu

1) Sadet, ein Bergschloß.

2) Startsch, ein geringes Städtchen von 45 Saus.

3) 8 Dörfer von 133 Häusern.

48. Slawietiz und Lippian von 41 Häusern, 1 und 7 Achttheil Lahnen.

49. Slawitz und Wikulowitz von 34 Häusern,

9 und 5 Achttheil gabilen.

50. Das Gut Taykowitz, dazu 43 Häuser, 14 und 1 halben Lahnen gehören, begreift

1) Taykowitz, ein Schloß.

2) Vicharschowitz, einen Marktslecken von 13 Häusern, zwischen Janspitz und Ober=Kaunitz.

3) 5 Dorfer.

51. Tschermakowitz, ein Dorf und noch 2 andes re, zusammen von 64 Häusern, und 8 und 6 Achttheil Lahnen.

52. Tullnitz, ein Dorf von 13 Sausern.

T 3 53. Die

## 294 Das Markgrafthum Mähren.

53. Die Herrschaft Ungarschitz, von 232 Häusern, 95 und 1 Achttheil kahnen, gehöret einem Grafen Häußler, und begreift

1) Ungarschitz, ein Schloß.

2) Frating oder Wrateni und Freystein, 2 Markt= flecken.

3) 4 Dörfer.

54. Die Herrschaft Vottau, von 148 Häusern, und 53 und 1 Achttheil Lahnen, gehöret einem Grafen Wloschin, und begreift

1) Vottau, Bitow, einen Marktflecken von 24

Baufern mit einem Bergschloß.

2) 7 Dörfer von 124 Häusern.

55. Waltsch und noch 2 Dörfer, zusammen von 46 Häusern, 3 und 1 Achttheil Lahnen.

56. Willimowitz, ein Dorf von 26 Häusern.

57. Wimislitz, ein Marktstecken von 64 Häusern, gehöret zur Herrschaft Tischnowit im Brünner Kreise.

58. Das Dorf Wischnau und 3 andere, zusams men von 136 Häusern, 21 und 3 Achttheil Lahnen.

59. Witschap, von 35 Häusern, und 4 und 1 Acht=

60. Idenkow, von 9 Häusern.

61. Zierotitz, von 22 Häusern, 12 u. 1 halb Lahnen.

V. Der Jglauer Kreis, Krag Gihlawsky, Circulus Iglaviensis, enthält 6 Städte, 15 Markt= flecken, und 294 Dörfer, zu welchen Dertern 6433 Häuser, und 1202 Lahnen gehören. Die Güter, Herrschaften und Derter dieses Kreises sind folgende:

1. Iglau, Gihlawa, eine königliche Stadt am Fluß Jglawa, hat 1196 Feuerstellen, ist wohl gebauet, befestizget und volkreich, und hat 2 Klöster. Es werden hier gute Tücker verfertiget, mit welchen über Triest nach Italien Handel getrieben wird. Auch mit Getraide und Hopfen wird stark gehandelt. Sie hat zuweilen eigne Herzoge gehabt, das alte hiesige Stadt und Berg-Recht, ist zwischen 1248 und 1253 gegeben, und 1779 in dem vierten Wans

Bande der monumentorum historicorum Bohemiae, von Gelasius Dobner, gedruckt. Sie ist ost belagert und einges nommen worden. Im 16ten Jahrhundert war sie unter allen königlichen Städten die erste, welche die lutherissche Lehre annahm.

Ju ihren Gütern gehören überhaupt 350 Häuser, und 113 und 5 Achttheil Lahnen, insonderheit aber

1) Stannern, Stonarow, ein Marktflecken von 61 Häusern.

2) 22 Dörfer von 289 Häusern.

Das Gut Meseritschko von 5 Dörfern, dazu 87 Häuser, 11 und 5 Achttheil Lahnen gehören, besaßen die Jesuiten zu Iglau.

Dem Dominicaner Kloster gehöret das Gut Jußs

dorf, von 7 Häusern 1 Lahn.

2. Das Gut Battelau, von 104 Häusern, 18 und 7 Achttheil Lahnen.

3. Das Gut Berenau, von 16 Häusern.

4. Das Gut Böhmisch Wolleschna, von 26 Häussern, 5 und 3 Achttheil Lahnen.

5. Das Gut Borowna, von 9 Häusern, 1 und

2 Achttheil gahnen.

6. Die Herrschaft Datschitz, begreift

1) Datschitz, eine kleine Stadt von 168 Häusern, an der Tana. Ben derselben liegt auf.einem Berg ein Franciscaner Kloster.

2) 18 Dörfer von 338 Häusern.

7. Das Gut Kirchwiedern, von 3 Dörfern, dazu 43 Häuser, 6 und 3 Achttheil Lahnen gehören.

8. Das Gut Alein Jenikau, dazu 3 Hauser gehören.

5 Das Gut Marquaretz, dazu 3 Dörfer von 57 Häusern und 10 und 6 Achttheil Lahnen gehören.

10. Das Gut Marschau, dazu 6 Häuser gehören.

II. Die Herrschaft Groß Meseritsch, von 649 Häusern und 92 und 7 Achttheil Lahnen, begreift

1) Groß Meseritsch, eine Stadt von 267 Häusern, am Fluß Oslawa. Jur hiesigen Dechanen gehöret das Gut Petrowetz, von 6 Häusern, und 3 Uchttheil Lahnen. 2 4 2) Ras (2) Radoftin, einen Marktflecken, und

3) 30 Dorfer, zu welchen Dertern 382 Sauf. gehören.

12. Das Gut Mayres von 12 Häusern, 2 und 3 Uchttheil Labnen.

13. Das Gut Mamiest von 4 Dörfern, dazu 33 Baus.

· 14. Teureisch, ein Pramonstratenser Kloster mit ei= nem infulirten Probst. Es gehören demselben der Marktff. Leureisch von 68 Häusern, und in Dörfer von 128 Bau= sern. Zu diesen Dertern gehören zu und 2 Achteh. Lahnen.

15. Orkschischko, ein Dorf von 17 Häusern, 1 und

7 Achttheil Lahnen.

16. Das Gut Ober Wimtschitz, von 3 Dörfern, dazu 71. Häuser gehören.

17. Das Gut Pokovowitz, dazu 4. Häuser gehören.

18. Das Gut Polupin, von 9 Häusern, 5 Achtth. Lahn.

19. Das Gut Poppelin, von 20 Baufern u.4 Lahnen. 20. Das Gut Puklitz von 4 Dörfern, dazu 38

Häuser, 4 und 7 Achttheil Lahnen gehören.

21. Die Berrschaft Purnitz, pon 637 Baufern, 136 und 1 Achttheil Lahnen, begreift

1) Purnitz, einen Marktflecken von 100 Baufern.

2) 2Ut Reisch, einen Marktflecken von 45 Saufern.

3) Oppatan, einen Marktflecken von 49 Saufern.

4) 29 Dörfer von 443 Baufern.

22. Das Gut Ratschitz, von 8. Haus. 2 u. 1 halb. Lahn.

23. Die Herrschaft Bohmisch : Audoletz, von 7 Dörfern, dazu 107 Häuser gehören.

24. Die Herrschaft Deutsch: Ruboletz, von 313

Saufern, zu welcher gehören

1) Wolein, Mirschin, ein Marktfl.von 71 Häusern.

2) Bachdalow, ein Marktflecken von 46 Häusern.

3) 13 Porfer von 196 Sausern.

25. Teltsch, eine Stadt von 236 Häusern.

26. Die Berrschaft Teltsch, gehöret dem Hause Lichtenstein, und bestehet aus 1159 Baufern, 362 und 5 Achttheil Lahnen. Ihre Derter find

1) Mrakotin, ein Marktflecken von 35 Saufern.

3) Studein', ein Marktflecken von 44 Baufern. 3) Scher 3) Scheletau, ein Marktflecken von 67 Baufern.

4) 70 Dörfer von 1013 Sausern.

27. Die Herrschaft Triesch, gehöret einem Grafen von Herberstein, und hat ein uraltes Silberbergwerk, welches 1761 von neuem zu bauen angefangen worden. Es gehören dazu 206 Häuser, 39 und 7 Achttheil Lahenen. Ihre Derter sind

1) Triesch, ein Marktflecken von 111 Sausern.

2) 6 Dörfer von 95 Häusern.

28. Die Herrschaft Trebitsch, welche ein Graf bon Waldstein besitzt, hat 986 Häuser, 202 und 6

Achttheil Lahnen, und begreift

1) Trebitsch, Trebicium, eine wohlgebauete Stadt am Fluß Iglawa, von 331 Häusern, woselbst gute Tuch= manufakturen sind. Da, wo nun das Schloß stehet, hat ein 1109 gestiftetes Benedictiner Kloster gestanden.

2) Ramenitz, einen Marktflecken.

- 3) Wladislaw, einen Marktflecken an der Jglama.
- 4) 35 Dörfer, von 477 Bäusern. Das Dorf Pod; ziatek liegt auf einem Hügel, an dessen Fuß ein Gessundbrunnen entspringt, welcher, wie Sagar in seinem Bericht von demselben meldet, einen flussigen, sehr flüchtigen, dem Hofmannischen Mineralgeist ähnlichen Schwesel, nebst einem geringen Theil untüchtiger Erste, enthält. Er ist kaum 500 Schritte gegen Osen won Wladislaw entlegen.

29. Wiese, ein Marktstecken, dem Grafen von Colalto zuständig, nebst 5 Dörfern. Zu solchen 6 Dertern ge-

horen 110 Häuser, 27 und 2 Achttheil Lahnen.

30. Witschetin, von 4 Häusern, 2 Achte heil gahnen.

31. Das Dorf Wolschan und Größ Janikau, von 28 Häusern, 8 und 1 Achttheil Lahnen.

32. Wolkin, von 12 Häusern.

33. Zlabings, Slawonin, eine fehr alte Stadt, die, wie ihr Name anzeigt, von den Slawen erbauet worden. Sie hat 229 Häuser.

34. Das Gut Thortsch, von 9 Dörfern, dazu 89

Häuser, 19 und 7 Achttheil Lahnen gehören.

III. Die

## III:

## Die Markgrafthumer Oberund Rieder-Lausis.

§. 1.

37 arth. Scultetns hat 1593 eine Charte von der Ober-Lausis, nach ihm aber Sam. Groffer in seinen lausigischen Merkwürdigkeiten 2 fleine Charten von der Ober = und Mieder = Lausik ge= liefert, welche auch Hofmanns scriptoribus rerum lusaticarum, und dem Kolerischen Atlas einver= leibet worden. Joh. Christ. Weigels Atlas portat, enthält eine allgemeine Charte von der Laufis, dergleichen nachmals Joh. Bapt. Homann, seine Erben aber 1732 Joh. Georg Schreibers Charte von der Ober = Lausis, 1749 eine Charte von dem Budissinischen', 1753 eben dergleichen von dem Görlißer Kreis, und 1768 von der Nieder-Lausiß, heraus gegeben haben. In Peter Schen= kens sächsischen Atlas, ist von jedem Markgrafthum eine 1759 gestochene Charte von 4 Bogen enthalten; und diese sind jest die vornehmsten und besten. Mortier hat diese 8 Bogen, auf 2 Bo= gen gebracht, und 1759 ausgegeben. Frankfurt am Mann, sat die 4 Blätter seiner großsen Charte von Deutschland, welche die Lausis vorstellen, 1778 mit einem besondern Titul verseben.

S. 2. Die Lausis strecket sich von Nord- Westen gegen Sud-Osten, und wird gegen Morgen von Schlesien, gegen Mittag von Bobeim, gegen Abend von Meissen, und gegen Mitternacht von der Mark Brandenburg umgeben, und ist (das Brandenburgische Antheil, das etwa 20 geogr. Quadratmeilen ausmachet, nicht mitgerechnet,) ungefähr 180 geographische Quadratmeilen groß. Der slawische Name Luzice oder Lausin, soll, nach Abr. Frenzels Mennung, ein waldiges oder, wässeriges Land bedeuten. Das niedere Markgrafthum hat denselben zuerst, und an 350 Jahre, namlich bis in die Mitte des 15ten Jahrhunderts, allein geführet; um diese Zeit aber ist er auch auf das obere Markgrafthum ausgedehnet worden, wel-ches vorher die Mark, oder das Land zu Budissin und Görliß, imgleichen die 6 Lande und Stad. te, genennet worden. Die erste Urkunde, darinn des Namens Ober-Lausis gedacht wird, ist von 1466; doch war zu eben der Zeit, wie man aus andern Urkunden ersiehet, auch noch die lette von den vorher gedachten Benennungen gewöhnlich. Unter dem König Matthias nennete sich der damalige Landvogt von Stein in den Lehnbriefen, bender Lausis Vogt, und die andern folgten ihm darinn nach.

Hußigel Der Lausis hat mehr Berge und Hüßigen Gegenden giebt, die aber vielleicht Torf enthalten; hingegen hat diese mehr und bessere Hölzungen, als jene, deren sette Gegenden gemeiniglich starsen Mangel an Holz haben, womit aber boch die übrigen Gegenden hinlanglich, ja die Heiden überssellungen, flüßig

Außig versehen sind. Man findet auch an unterschiedenen Örken im Görlißer Kreise Corf, z. E. zu Tauchris, im Gebiet des Stifts Joachimstein, woselbst ver beste gestochen wird, zu Kieslingswalda, 1½ Meile von Lauban, zu Hopersdorf, in der muskaischen Beide, im Gebiet der Stadt Zittau. ben Neukretscham und Schreibersdorf. In den gebirgigen Gegenden der Ober = Lausis, an der bo= heimischen und schlesischen Granze, ist zum Ackerbau wenige Gelegenheit. Die Heiden an der niederlausisischen und zum Theil an der schlesischen Granze, haben schlechten Boden, der wenig her= vor bringet, aber gute Jagden. Das Gefilde ist theils mager, theils ein fettes und sehr einträgli= ches Marschland, welches lette man im Mittelpunkt der Ober = Lausiß findet. In der Nieder= Lausiß giebt es sowohl Heiden, als fruchtbare Gegenden, und im Ganzen genommen, ist die Provinz nur mittelmäßig fruchtbar, doch so, daß es ihr an der Mothdurft, des Lebens nicht fehlet. In benden Markgrafthumern bauet man Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, viel Beidekorn, auch Erbfen, Linsen, Bohnen und Hirse; man hat auch Schwaden, oder sogenanntes Manna. Der Flachs= bau ist ziemlich gut. In Ansehung der Baumund Garten : Früchte, des Hopfen : Labak : und-Wein-Baues, hat die Mieder - Lausis vor der obern einen großen Vorzug. Man bauet etwas rothen und weißen Wein, und der gubensche Wein ist der beste. Diese Landesfrüchte reichen aber zur Mothdurft der Einwohner nicht ganz bin, sondern es wird noch Getreide, Obst, Hopfen, Gartengemachs

wachs und Wein in die Lausis eingeführet. Zur Beförderung der Bienenzucht, hat sich in der Ober-Lausis die dkonomische Bienengesellschaft, zusammen gethan. Die Biehzucht ist ganz ansehnlich, in der Ober = Lausiß sind auch ganze und halbe spa=' nische Schäferenen, welche Wolle bringen, von welcher der Stein (22 Pfund) der erste 10 bis r2 Thaler, und der zwente 9 dis 10 Thaler kostet. An Wildpret ist kein Mangel: und die Flüsse, Seen und Teiche liefern mancherlen gute Fische. Hin und wieder findet man eine weisse, weißgraue und röthliche Thon-Erde, welche zu allerhand Geschirren und Tabackspfeifen gebraucht wird, und Auf den Lobauer und Königshep-Steinbrüche. ner Feldern zeigen sich Diamanten, die den bobeimischen ahnlich sind, und in den Gegenden von. Lauban findet man zuweilen Agate und Jaspiß. Ben Altdobern, Zabeltiß und Königsbrück findet 'man Riesel (eigentlich Quarzgeschiebe) Die schon in die Augen fallen, wenn sie geschliffen sind. Senftenberg sind hornartige Steine, als Chalcedonien, Achate und Carniole vorhanden. Musta ist ein Alaunwerk; und in dem Dorf Groß. mehre in der Mieder Lausis hat man Vitriol = und Kupferwasser, es sinden sich auch sonst einzeln und nierenweise Schwefel- und Vitriol-Riese. An unterschiedenen Orten wird ziemlich guter Rasen-Eisenstein angetroffen, und in zwen Hammern, beren einer in der Herrschaft Varuth, der andere eine Wiertelmeile von Pförten ist, bearbritet; das Eisen aber ist nicht zu verachten. Vermuthlich könnten noch mehrere Eisenhämmer angeleget werden: Un Ralf.

Ralkstein sehlt es nicht, wenigstens sind 23 Meile von Luckau ostsüdwärts ben Weissack und eine halbe Meile von Luckau gegen Westnord Kalkstöße. Die Gesundbrunnen ben Gutschdorf, in der Herschaft Königsbrück, ben Löbau, Zittau, zu Schönberg, ben Lübben und Guben, sind nicht

unerheblich.

In der Lausis entspringen folgende Flusse: 1) die Spree, wendisch Sprowa, bohmisch Spro, entspringet in dem budissinischen Kreise, zwischen den zittauischen Dörfern Sbersbach und Gersdorf, nimmt den Fluß Schöps auf, und fällt in der Mark Brandenburg ben Spandau in die Havel. 2) Die schwarze Elster, entstehet auch in dem budissinischen Rreise, nimmt ben Honerswerda das schwarze Wasser auf, und tritt in den meisniichen Rreis. 3) Die Pulsniß entstehet auch in dem budissinischen Kreise, oberhalb dem Stadtchen Pulsniß, und fällt ben Elsterwerda im meis= nischen Kreis in die schwarze Elster. Andere kleinere übergehe ich. Die Meisse entspringet zwar in Bobeim im Bunglauer Kreise, fließt aber vor= nehmlich in der Lausiß, nimmt die Wittge, Luba oder Lubus und andere Flüßchen auf, und ergießet sich unterhalb Guben in die Oder. Queis fließet auf der Granze von der Lausis und Schlesien; und in demselben werden zuweilen Perlenmuscheln gefunden. Wahrscheinlicher weise hat sich in sehr alten Zeiten ein Busen der Ostsee durch die Mark bis in die Nieder-Lausis erstrecket, und so kann man die hiesigen Versteinerungen und Gloßober Ralt = Gebirge am besten erklaren, \$. 4.

S. 4. In der Ober-Laufis zählet man 6 Stadte, welche vorzüglich Städte, oder die Sechsstädte heißen, 16 Landstädtchen und 7 Marktfleschen; in der Niedern aber 4 Städte, die auf den Landtagen erscheinen, 13 Landstädte und 4 Markt= 1775 hat man gefunden flecken.

mannliche weibliche Personen

Inder Ober-Lausis, 126254 137146 In der Mieder-Lausis 50903 54882

> 192028 177157 192028

Zusammen 369185 Menschen.

Nach einer andern Angabe sind 1785 vorhanden gewesen in der Ober-Lausis 336,348, und in der Mieder-Lausiß 111,444 Menschen, benden Provinzen 447892 Menschen. Wenn diese lette Angabe zuverläßig ist, so ist jene falsch.

Die alkesten Einwohner dieses Landes, welche wir gewiß kennen, sind die Semnoner ober Senoner, eine suevische Marion, welche in der Ober-Lausis gewohnet, der durch ihre angestellte Wanderung den Wandalen, und diese durch einen gleichmäßigen Auszug, im 7ten Jahrhundert den Wenden, einem flawischen Volk, Plas gemacht haben. Im 12ten Jahrhundert sind auch aus den Miederlanden und vom Rhein neue Anbauer hieher gekommen. Heutiges Tages sind die Stadte fast ganz mit deutschen Einwohnern besetzt: auf den Dörfern aber sind mehr Wenden als Deutsche zu finden. Die Wohnungen der Wenden fangen sich ben Lobau an, und erstrecken sich durch Ober-

und Mieder-Lausis bis an die Mark Brandenburg. In der Ober = Lausig weiß man nichts von Leibeigenschaft, aber die Bauern leisten gewisse Frohn= dienste. In den wendischen Dertern haben die Bauern mehrentheils Lastgüther, sind aber keine Leibeignen. Die Wenden in der Lausis behalten die wendische Kleidung und Sprache beständig ben: die lette aber ist nicht nur von andern flawonischen Mund = und Schreib-Arten unterschieden, son= dern wird auch in der Ober = Lausis nach einer ganz andern Mundart gesprochen, als in der Mieder= Lausis, so daß die Ober = und Nieder = Lausiser Wenden einander nicht gut verstehen. Es ist auch das Wendische, welches in der Ober-Lausis um Budissin, Lobau und Camenz geredet wird, etwas von demjenigen, welches in den Standesherr= -schaften Honerswerda und Mußkau gesprochen wird, unterschieden, z. E. das durchstrichene I (f) wird im budissinischen wie ein w, in den letztgedachten Herrschaften aber wie ein wirkliches I aus= gesprochen. Die Wenden nennen sich Sserbojo, in der einfachen Zahl Sserb, woraus der lateinissche Name Sorabi, gemacht worden. Bende sau= sikische Haupt = Mundarten sind wieder von Exienigen, welche in der Herrschaft Mußkau gewöhnlich ist, und von der flawonisch = wendischen Sprache, welche in Krain, Palmatien, Croatien, Un= garn und andern Landern geredet wird, sehr unterschieden. Das Haupt heißt ben Budissin Wo= wa, ben Mußkau Glowa, das Herz ben Budis= sin Wutroba, in der Nieder=Lausis und ben Cot= bus,

bus Zutschoba. In der Ober-Lausis sind un-

gefähr 449 wendische Dörfer.

Ein jedes Markgrafthum hat zwenerlen Stande, nämlich Land und Städte, welche nachher ben der Beschreibung eines jeden Markgrafthums genauer abgehandelt werden sollen. Hier ist nur von dem laufisischen Adel etwas Allgemeines anzuführen. Einige abeliche Gefchlechte stammen vermuthlich von den alten Slawen ab, wohin gemeiniglich diejenigen gerechnet werden, deren Namen sich auf itz und zin endigen; einige andere sind so alt, baß man ihren Ursprung kaum ober gar nicht erforschen kann, dahin z. E. die von Geredorf geboren: die meisten aber sind entweder schon vor Alters, oder in neuern Zeiten aus Bobeim, Schlesien, Polen, Sachsen und unterschiedenen andern deutschen und auswärtigen Landern, hieher gekommen, und aufgenommen worden. Wenn ein Ober - Lausiker von Abel sich in der Mieder = Lausis ein Lehngut ankaufet, wird er eben so wenig für einen fremden Auslander gehalten, als ein Nieder-Lausiger in der Ober - Lausis dafür angesehen wird; welches 1689 und 90 von den Landständen bepber Markgrafthumer gelegentlich aufs neue erklaret worden.

I. 5. Von der christlichen Lehre, ist den hiesigen Wenden zuerst im 8ten Jahrhundert etwas
weniges bekannt gemacht worden: es dauerte aber
unterschiedene Jahrhunderte, ehe sie unter den Gehorsam der römischen Kirche gebracht werden konnten, und der daben gebrauchte Zwang, mußte sie
nothwendig erbittern, ob er sie gleich zum Theil
zu Heuchlern machte. Vom 11ten Jahrhundert

5 Th. 721.

an wurden viele Klöster und Kirchen im Lande erbauet, durch welche bas Christenthum unter den Wenden ausgebreitet werden sollte, dessen wahre Beschaffenheit ihnen aber doch sowohl, als ben ubrigen Einwohnern des Landes, noch sehr lange unbekannt blieb. D. Luthers Lehre, fand schon 1521 sowohl in der Ober = als Mieder = Lausis Benfall, welche sich nach und nach dergestalt ausbreitete, daß die evangelisch-lutherische Kirche die herr= schende ward, wie sie es denn auch noch ist. In der Ober-Lausis sind 40 bis 50000 evangelische Wenden, welche 62 Kirchen haben, in denen in ihrer Sprache geprediget wird. Ein Theil der Wenden, der etwa 8000 Seelen ausmacht, ist romisch-katholisch, und hat 10 Kirchen, Kapel-len und Oratoria. Im Jahr 1722 haben sich welche von den vereinigten evangelischen Brudern, deren oben S. 146. gedacht worden, aus Boheim und Mahren in der Nieder = Lausis einge= funden, und den Ort Herrenhuth erbauet. Sie haben sich von der Zeit an nicht nur daselbst vermehret, sondern auch ein Ansehen erhalten, welches die dasige epangelische Rirche sehr aufmerksam gemacht hat. 1750 ergieng an den damaligen Ober : Amtshauptmann zu Budissin, Grafen von Gersdorf, ein königliches Schreiben, des Inhalts, daß die in der Ober-Lausis besindlichen Brudergemeinen in der Qualität augsburgischer Confessionsvermandten und getreuer Unterthanen, ferner geduldet und geschüßet, auch in Hoffnung ihres fernern rnhigen und anständigen Betragens, fowohl des wirklichen Genusses der ihnen versprochenen

chenen Frenheiten und Rechte theilhaftig gemacht werden, als auch ferner überzeugende Merkmale landes sürstlicher Huld und Gnade bekommen sollten. Unterschiedene Glieder dieser Brüdergemeine besißen ansehnliche Rittergüter in der Ober-Laussis, und haben, gleich andern Landständen, obrigkeitliche Gewalt, und das Kirchenpatronat. S. 6. Die Gelehrsamkeit wird in benden

Markgrafthumern geliebet und geachtet, und sie baben manchen berühmten Gelehrten geliefert. Die Ober-Lausis kann sich eines Worzugs ruhmen. Im 13ten Jahrhundert fieng Die grobe Unwissenheit an daselbst zu verschwinden, und bis 1450 fand sich eine Art der Gelehrsamkeit nach und nach mit den Klöstern ein. Von 1450 bis zu der Kirchenverbesserung wuchs sie noch mehr; denn es kamen aus fremden Landern Gelehrte an, welche Buches und Wiffenschaften mitbrachten, und die Schulen wurden verbessert. Von der Zeit an hat die Ober-Lausis von ihren Kindern fremden Landern Gelehrte mitgetheilet, die in Rirchen und Schulen, auf Universitäten und an fürstl. und königl. Höfen, gebrauchet worden. Die Gelehrsamkeit bekam aber doch erst nach der Rirchenverbesserung eine gesunde Gestalt, und seitdem ist sie in der-Ober-Lausis zu einem nicht geringen Ansehen gestiegen. Unser den Schulen in den 6 Städten. thun sich vornehmlich die Gymnasien zu Görlis, Budiffin und Zittau hervor, und ben ben Schulen sind gute Stipendien. Die Buchbruckerenen sind auch vermehret und verbessert worden. der Mieder-Lausis sind auch einige gute Schulen,

len, und für die Studirenden unterschiedene Sti-Denn es haben nicht allein die Stande dergleichen für Abeliche und Burgerliche ausgemacht, und die Städte einige bestimmt, sondern es sind auch Familien-Stipendien vorhanden, wodurch der Fleiß junger Leute ermuntert und unterhalten wird, und sie Gelegenheit bekommen, sich jum Dienst des Landes geschickt zu machen.

6.7. Ohne Manufacturen, konnte die Lausig ibre Einwohner nicht ernähren: sie hat aber an den zahlreichen und guten Wollen = und Leinen=Ma= nufakturen, ein wichtiges Nahrungsmittel; und diese sind vornehmlich in der Ober-Lausik im Ban-Die Tuchmanufakturen sind die altesten; denn sie sind schon im 13ten Jahrhundert in unterschiedenen Städten vorhanden gewesen, und haben dieselben empor gebracht. Die Stadt Görliß allein, hat vormals durch den Tuchhandel mehr als eine Tonne Goldes jahrlich aus den benachbarten Ländern an sich gezogen. Die Manufakturen sind aber sehr geschwächet worden, nachdem Die Ausfuhr der Tucher in die brandenburgischen und offreichischen Länder, verboten worden. Sonst sind die lausisischen Tücher von unterschiedener Art, und die besten geben den hollandischen wenig nach. Bu Budiffin und in der umliegenden Gegend, werden sehr viele Strumpfe, Camaschen, Müßen und Handschuhe verfertiget. Die Leinenmanufaks turen sind auch wichtig, und in der Ober-Lausis am ansehnlichsten. Das Verfahren ber Raiser Ferdinand II, III und Leopold gegen die Protestanten in Bobeim und Schlesien, veranlassete eine große

Menge Menschen, sich nach der Ober-Lausis zu begeben, welche die an den Gränzen dieser Länder, größtentheils im Gebirge gelegenen Dorfer, stark anbaueten, und mehrentheils das Leinweber-Handwerk trieben. Von dieser Zeit, das ist, von 1623 an, bekam das kand ein ganz anderes und besseres Ansehen; denn es ward volfreicher und vermo. gender, und diese neuen Einwohner, beren Machkommen so angewachsen, sind der Grund der nachmaligen großen Ausbreitung der Leinwandmanufakturen und des Handels in der Ober = Lausis, die vornehmlich zwischen 1660 und 1690 erfolget ist. Es werden aber in der Lausis allerlen Leinwande, von ungebleichtem und gebleichtem Garn, gemeine und feine, imgleichen die schönsten weissen Damaste zu Tafel- und Bett-Zeugen, und weisse Zwilliche, verfertiget. Da aber seit mehreren Jahren der Absaß mancher Art rober und weisser Leinwand, abgenommen hat, hingegen die gefärbten, bunten, modulirten und gedruckten Arten mehr gesuchet worden: sa hat solches zu einem neuen Verdienst, und zur Verbefferung dieser Arbeit Anlaß gegeben, welche überaus schon gemachet mird. Die Schwarzund Schon = Farberenen ernahren auch viel Menschen. Außerdem giebt es in der Lausis gute Suth-Leder - Papier - Pulver - Eisen - und Glas - Manufakturen, und Wachsbleichen, nebst andern Arbeiten der Runftler und Handwerksleute.

S. 8. Mit diesen Manufakturwaaren, insonverheit den Tüchern und Leinwanden, wird ein wichtiger Zandel getrieben, der zwar nicht mehr so ansehnlich ist, als er ehedessen gewesen, aber doch

· U 3

noch

theile bringet, weil er die Einfuhr an Wolte, Garn und Seide, welche zu den Manufakturen gebrauchet wird, an ausländischen seidenen und wollenen Manufakturwaaren, goldenen und silbernen Tresen, Spißen zc. an Weinen, Specerenen, Getraide, frischem und gebackenem Obst, Gartengewächsen und Hopfen, übertrifft. Der Großhandel mit Leinewand, hat 1684 den Anfang genommen.

Wegen der Handwerker und des Leinewandhandels auf den Dorfern, sind zwischen den Stadten und Landständen vieljährige Streitigkeiten gewesen, die auch 1712 und 14 Commissionen verursachet haben. Die 6 Städte in der Ober : Laufis, berufen sich auf die 1682, 83, 84, 1706 und 1708 ergangenen landesherrschaftlichen Rescripte, durch welche der Großhandel den Landleuten und allen andern, die nicht darauf ausgeletnet haben, ben Strafe der Confiscation verboten sen. Allein, die Landstände behaupten, daß die mehresten auf einseitige Vorstellungen der Kaufleute in ben Städten erfolget, und daß das Rescript von 1682, auf welches sie sich am meisten granden, dem Lande niemals bekannt gemacht worden sen. Sie berufen sich auf ein rechtsfraftig gewordenes Urtheil des Appellationsgerichts zu Dresden von 1674, durch welches das Land in dem Besiß bes frenen Leinewandhandels geschüßet worden, und auf andere Berordnungen und Grunde, welche den Landhandel nothwendig und nüßlich machten; und behaupten, daß ber Leinewandhandel ein allgemei= nes Rahrungsmittel sen, woran Land und Städte, als

Glieder eines politischen Korpers, Antheil zu neh-

men berechtiget maren.

S. 9. Die Geschichte dieser benden Markgrafthumer, muß nicht mit einander vermenget werden. Die jesige Ober=Lausin, hat ehedessen zu Bobeim gehoret, und ist also von ben Berzogen und Königen desselben beherrschet worden; Doch hat die Stadt Budissin, nebst dem Strich Landes Missin (der sich von Rossen in Meißen bis gen Budissin erstrecket hat,) eine Zeitlang, nämlich in der letzten Hälfte des 11ten, und ersten Hälfte des 12ten Jahrhunderts, dem Grafen von Groissch gehöret. Der König Wenzel Ottocar, gab seiner Tochter Beatrice, als dieselbe 1231 den Markgrafen von Brandenburg, Otto den Frommen, heirathete, die Städte Budissin, Gorlig, Lauban und Lobau, nebst den dazu gehörigen Districten, mit, und dieser Markgraf bekam auch Camenz und Rubland, als Mechtildis, des Churfürsten zu Brandenburg Albert II Gemahlinn, starb, welche diese Derter ihrem Gemahlzugebracht hatte. Die Stadt Zittau, nebst ihrem District, blieb mit der Krone Böheim vereiniget. Was ungefähr seit 1466 die Ober = Lausis beißet, das nennte man vorher die seche Lande und Städte. S. oben S. 299.

Der erste Markgraf von der Mieder = Lausin, Gero, ist von dem deutschen König Heinrich I im Jahr 931-ernennet, und von Otto dem Großen bestätiget worden. Der Markgraf von Brandenburg, Johann III, brachte einen Theil der Mieder-Lausis, und desselben Bruder, der Churfurst und Markgraf Waldemar I, den übrigen Theil an sich, und

und beherrschte die ganze Ober-und Nieder-Lausis. Allein, nach seinem 1319 erfolgtem Tod, begab sich die Ober-Lausis frenwillig unter bobeimischen Schuß; und König Johann von Lugelburg, ward im gedachten Jahr 1319 von dem Kaiser Ludwig aus Bayern mit derselben belehnet: doch ward sie erst 1355 von dem Kaiser Karl IV der Krone Böheim völlig einverleibet, und eben derfelbe nahm 1370 gleiche Einverleibung mit der gekauften Nieder = Lausis vor, von welcher aber 1461 und 1550. einige Städte und Districte an Churbrandenburg abgetreten worden. 1623 wurden die Markgraß thumer Ober- und Mieder-Lausis von dem Kaiser Ferdinand II, als bobeimische Leben, an den Churfürsten zu Sachsen, Johann Georg, für die 72 Tonnen Goldes Unkosten, welche derselbe aufgewendet, als er dem Kaiser wider die Bohmen Hulfe geleistet, Pfandweise, 1635 aber durch den Prager Frieden völlig, mit vollkommener Landesboheit, und erblich, jedoch Lehnweise, und zu einem rechten Mannlehn, abgetreten, und 1636 einge= raumet. Der Kaiser bedung sich aber für sich und seine Nachfolger auf dem bobeimischen Thron, Die Benbehaltung und Führung des Titels und Wapens von der Lausis aus, jedoch dieser Uebergabe Churfurst Johann Georg verganz unbeschadet. machte 1562 durch sein Testament die Ober-Lausis seinem Machfolger in der Churwurde, die Rieder-Lausis aber dem Administrator des Stifts Merses bnrg, Herzog Christian I. Als König und Churfürst Friedrich August III, die Stifteregierung 1738 Abernahm, murde die Mieder-Lausis wieder mit dem

dem Churhause verbunden, welches seit der Zeit wieder bende Markgrafthumer beherrschet, die aber den alten churfürstl. Erblanden nicht einverleibet sind, sondern ganz abgesonderte Lander sind und bleiben.

- S. 10. Diese benden Markgrafthumer sind in Ansehung der Landesverfassung, der Regierung, des juris collectandi und der Abgaben merklich von einander ungerschieden, und was insonderheit die landesherrschaftl. Einkunfte von denselben anbetrifft, so haben sie sich nie gern in einen verhaltnismäßigen Anschlag bringen lassen wollen, sondern die Stände eines jeden Markgrafthums haben sich eine frene Bewilligung vorbehalten. Der Rang der benden Markgrafthumer unter einander, scheinet ehebessen zweifelhaft gewesen zu senn: es hat aber schon seit langer Zeit das obere den Wor--gang por dem niedern.
- s. 11. Das Wapen des Markgrafthums Ober = Lausin, ist eine goldene Mauer mit schwar-zen Mauerstrichen, auf Zinnen - Art gebauet, im blauen Felde, und der Wapenschild trägt einen ge-Fronten Helm, auf welchem die goldene Mauer, nebst 2 lasurblauen Adlersflügeln, stehet. Wapen des Markgrafthums Nieder=Lan= fitz, ist ein rother Ochse im weißen Felde, welcher von der Linken zur Rechten stehet.

Nunmehr folget die besondere und genauere Beschreibung der Verfassung und merkwürdigsten Perter eines jeden Markgrafthums.

### 314 Das Markgrafthum Ober-Lausis.

# 1. Das Markgrafthum Ober-Lausitz.

§. 1.

Es hat dasselbezwenerlen Stande, nämlich Land und Städte.

I. Die Landstande thoilen sich ein:

1. In Zerren, weiche auch Standesherren, Proceres, Domini, Majores, auf böhmisch Ro-rausewny Pani Wetsy, genennet werden, und ihre Afterlehnleute oder Untervasallen, und eigene Gerichte haben. Solche sind die Besisser der 4 Standesherrschaften Hoperswerda, Königsbrück,

Mußkau und Seibenberg.

2. In Präsaten, welche sind: Der Dechant zu Budissin, die Aebtissinnen zu Marienstern und Marienthal, und die Priorinn zu Lauban. Als dem Churhause Sachsen 1635 die Markgrafthumer völlig abgetreten wurden, versprach daffelbe in dem Prager Receff, die Stifter und Rldster ben ihren Privilegien und Rechten, insonderheit ben ihrer Befrenung in geistlichen Dingen von allem weltlichen Gericht, zu schüßen, auch den ordentlichen und General=Visitationen ihre Untersu= chung und Aufsicht zu laffen. Bermoge eben dieses Recesses, hat der jedesmalige Konig zu Boheim das Ober = Schuprecht über die katholischen Stifter, Klöster und Geistlichkeit in benden Markgrafthumern, das sich aber nur auf gottesdienstliche Sachen erstrecket; denn in allen übrigen find sie der Landeshoheit unterworfen. Daher schidet der König von Böheim zu den Wahlen der Vorsteher des Domkapitels zu Budissin, und der Stif-

Stifter Marienstern und Marienthal, einen Bevollmächtigten ab, in dessen Gegenwart sie geschehen. Wenn sie zum Stande gekommen surd, wird der König zu Böheim als Beschüßer und Advocat um die Bestätigung ersuchet. Die Wahl eines neuen Dechanten zu Budiffin, wird auch dem Churfürsten zu Sachsen geziemend angezeiget, und derselbe, als Landesherr, um die Bestätigung gebethen, ihm'auch von dem Neuerwählten die Erbhuldigungspflicht geleistet. Der Dechant zu Bu-Dissi:, verrichtet die Huldigung ordentlicher Weise ben dem Oberamt, und stellet sich alsdann zur Bezeigung seiner allergehorsamsten Unterwurfigkeit, zu Dresden dem Churfürsten personlich: es haben aber einige neue Dechanten gesucht, Die Lehuspflicht zu Dresden vor dem geheimen Rathscollegio abzulegen, anch die Erlaubniß dazu als eine besondere Gnade, die den Gerechtsamen des Oberamts nicht nachtheilig senn solle, erlanget. In dem Domkapitels-Gericht, hat der Dechant den Vorsis. Der Stiftssyndicus muß allemal der. evangelischen Kirche zugethan senn. Die Rloster Marienstern und Marienthal, leisten dem Churfürsten, wenn er die markgräfliche Regierung aneritt, durch ihre sogenannten Probste die Huldi-gung. Sie werden von dem Abt zu Osseg in Bobeim in Ansehung der geistlichen Sachen untersucht, der auch die statutenmäßig geschehene Wahl der Aebtissinnen, dem Konige zu Bobeim anzeiget, und um gnadige Bestätigung derselben bittet. Jedes dieser benden Klöster hat die Ober- und Untergerichte, und einen Evangelichen von Adelaus der

der ober lausisischen Ritterschaft zum Aloster-vort, der von dem Stift mit Vorwissen des Landesherrn bestellet und besoldet, und auf ben Landtagen zu Siß und Stimme öffentlich aufgenommen wird. Es kömmt ihm der Vorsit in dem flosterlichen Gericht, nebst andern Gerechtsamen, zu: er wird aber sehr davon verdrängt, und man sucht die innerlichen flosterlichen Angelegenheiten des Klosters, und die Beschaffenheit und Verwaltung der Riosterguter, aufs möglichste vor ihm zu verbergen. Die Priorium zu Lauban wird von dem Convent in Gegenwart des Dechanten zu Budissin, der Probst des Klosters ist, erwählet, und keine Bestätigung von dem König zu Boheim gesucht. Gedachter Dechant untersucht auch das Kloster ganz allein, und verordnet demselben aus den Chorherren zu Budissin gewisse Beichtväter. Zur Verwaltung der Gerichte dieses Klosters, ift ein öffentlicher Amtmann bestellet.

13. In Kitterschaft und Mannschaft. Diesse bestehet aus den gräslichen, stenherrlichen, adelichen und bürgerlichen Besissern der Ritter und Lehn-Güter. 1769 waren hier 21 gräsliche, 14 stent herrsiche, und 87 adeliche Familien ansässig. In der Ober Laussis ist das eigentliche Indigenat oder Landmannschafts Recht nie gewöhnlich gewesen, sondern, wenn entweder ein Fremder oder Nieder-Lausser von Adel sich hieselbst ein Rittergut anschaften wollen, ist solches ihm niemals verwehret, noch hierzu eine besondere Bewilligung und Geldzahlung erfordert worden; doch muß er, von Aleters her, den Landständen einen zulänglichen Stamm-

Stammbaum überliefern, und von denselben öfentlich aufgenommen werden, wenn er auf den Landtagen erscheinen will: denn sie haben 1503 und 1541 beschlossen, niemanden in ihr Mittel aufzunehmen, als einen vierschildigen Ritter; und von der öffentlichen Aufnahme sindet man schon in dem Lehnsvertrag; von 1619 eine Spur. Wenn eine bürgerliche Person ein Rittergut kaufet, muß sie auf dem Landtage erscheinen, und einen Resvers von sich stellen, daß sie, ben kunstigem Wiesderkauf des Sutes, solches den Landständen zusächst anbieten wolle.

II. Zu ben Städten gehören die unmittelbaren landesherrlichen Städte, welche vorzüglich
Städte, oder die Sechsstädte heißen, auch tönigl. und chursürstl. Weichbildstädte genennet worden sind. Sie solgen in dieser Ordnung: Zudissin, Görlin, Tittau, Lauban, Lamenz und
Löbau; und die 3 ersten werden die vorhergehenden Städte genennet. Diese 6 Städte haben ihre Privilegien und Frenheiten unmittelbar
von dem Landesherrn; und es sind solche theils
bloße Begnadigungen, theils erkauset, theils von
vermischter Art. Ihr Ansehen ist vom 13ten Jahrhundert an zu rechnen, da sie ansiengen, sich mit
einander zu verbinden, welches auch der Adel wi-

der die Städte that. Unter den Kaisern Karl IV, Wenzel (von welchem sie viele Privilegien erkaufet haben,) und Sigismund, stieg ihr Ansehen noch

hober, und sie hatten in den Feldzügen sogar ihre eigene Rennfahne. Sie sind aber zwenmal in des

Landesherrn Ungnade verfallen, namlich in dem

smal=

kaldischen Krieze 1547, und in dem zojöhrigen Kriege 1620: Die erste kam ihnen hoch zu steben; die zwente aber ward durch Chursachsens Fürbitte gehoben. Ihre wichtigsten Privilegien sind, daß sie den zwenten Stand dieses Markgrafthums ausmachen; die frene Religionsubung, nebst den damitt verbundenen Rechten, haben; die frene Berwaltung der Stadtgüter, wenn die Burgermeister und Rathmanner redlich und gewissenhaft daben verfahren; die erste Instanz; die Obergerichtsbarkeit und der Fiscus der Strafen; daß die Burger und Unterthanen den Rathen gehorsam senn mussen; die frene Nathswahl, auf welche jedoch der Herr Landesvogt und Landeshauptman Acht zu haben befehliget worden; die Raths-Stadtfeller haben den Weinschanf, auch zum Theil den fremden Bierschank, und den frenen Salzschank u. s. w. Budissin hat das Recht, Statuten und Ordnungen zu machen und zu verändern, auch unmittelbar an den Landesherrn zu apelliren; und die übrigen Städte wollen sich dasselbe auch zueignen. Die Sechestädte haben noch andere Privilegien, und behaupten, unterschiedene zu haben. Zwischen ihnen und dem Lande, sind wegen der · Braunahrung, Handwerker, Handlung und anberer Dinge, vieljährige Streitigkeiten. Der augezeigten Frenheiten ungeachtet, sind die Sechsstädte keine Frenstädte, sondern Land = und Fürstenstädte, deren Unterwürfigkeit die Formel des Huldigungseides genugsam anzeiget. Sie haltenihre Zusammenkunfte in der Stadt Lobau, dabin die Zusammenberufung durch die Stadt Budiffin geschiehet. §. 2.

S. 2. Diese 2 Stande des Markgrafthums, machen, vermöge des pragischen Vertrags von 1534, und der ferdinandischen Entscheidung von 1544, ben allen Berathschlagungen über die gemeinen Landesangelegenheiten, 2 Stimmen aus, namlich die Stande vom Lande die eine, und die vereinigten Sechsstädte die zwente. Sie helfen alles, was des Landes allgemeinen Nußen und Bohlfahrt angehet, berathichlagen, beschließen und verordnen, und ohne ihre eingeholte Mennung und frepe Bewilligung, kann keine Steuerabgabe angeleget, noch sonst etwas, das der Verfassung des Markgrafthums entgegen stehet, gescheben, voer zugelassen werden.

9. 3. Das Markgrafthum wird in den budifsinischen und görlizischen Areis abgetheilet, zu deren jedem wieder besondere Kreise gehören. In jedem dieser besondern Hauptkreise, sind die oben (S. 1.) gedachten zwenerlen Stände. Die Landstände theilen sich in einem jeden in den entzern und weitern Ausschuß, und in die übrige Ritterschaft; und von ihnen werden die Landesbediente ihres Kreises ohne Zuziehung der Landstande des andern Kreises, ermählet. Den städtischen Stand, machen die Rathe der einem jeden Kreise einverleibten 3 Sechestädte aus, welche zu den

Landtagen ihre Abgeordnete schicken.

S. 4. Diese Stande versammlen sich auf ben Landtagen. Solche sind: 1) gewöhnliche und ordentliche des ganzen Markgrafthums, welche ohne Jusammenberufung jährlich drenmal zu Budissin gehalten, und am Mentage nach Oculi, am Bar-

tholo=

tholomaus Lage (am 24ten Aug.) und am Cage Elisabeth (am 19. Nov.) angefangen werden, und die willkührlichen Landtage heißen; imglei= den der Landtag nach dem Fest der heil. Drenksnige, der zu Görliß gehalten wird, und dazu die Stande vom Lande durch ein offenes Ausschreiben des Kreisamts zusammen berufen werden. 2) Außerordentliche, wenn die Stande entweder auf Befehl des Landesherrn durch das Oberamt zusammen berufen werden, um sich über gewisse Forderungen, die durch abgeschickte Commissarien vorgetragen werden, zu berathschlagen, oder der Einführung eines neuen Landvogts benzuwohnen; oder wenn die Landesältesten wegen wichtiger Landesangelegenheiten, die keinen Aufschub leiden, Die Aemter zu Budiffin und Görlit um eine solche Zusammenberufung ersuchen. Zu diesen außerordentlichen Landtagen werden die Besißer der Standesherrschaften durch besondere Schreiben, und die übrigen vierschildigen adelichen Besißer der Ritterguter, durch offene Briefe berufen. Die Ausschuß-Versammlungen beyder Stände. werden, wenn sie nothig sind, durch die Landesaltesten des budissinischen Kreises ausgeschrieben.

hen theils von dem Landesbearnte und Bediente, wersenteils von dem Landesberrn, theils von den Ständen erwählet und bestellet. Der Landvogt, als der höchste Landesbeamte, wird von dem Landessürsten bestellet, und hat seinen Siß ordentsischerweise zu Budissin. Er wird auf einem dahin ausgeschriebenen Landtage eingeführet, nachdemt er vorher den Ständen einen besiegelten Revers

ausgestellet hat, daß er alle und jede ben allen ih. ren Rechten, Briefen, Privilegien, Handfesten, Gnaden, Gerichten, Frenheiten und guten Gewohnheiten, die sie von Alters her von Raisern, Königen, Fürsten und Herren wohlerworben, bergebracht und gebrauchet haben, festiglich ethalten, Land, Städte und Straßen schüßen, und die Stände nach ihrem Rath mit Hauptleuten versorgen Dieser Revers ist seit 1420 gewöhnlich gemolle. wesen. Er bekommt von dem Landessürsten eine Anweisung, wie er sich zu verhalten habe, (welche Kaiser Ferdinand I im Jahr 1561 zuerst ertheilet hat,) und darinn er unter andern angewiesen wird, die Obergerichte, Hof- und Land-Gerichte und allen gerichtlichen Proceß, in des Landesfürsten Mamen ju handeln und zu verwalten; die Leben in Gegenwart des Landeshauptmanns zu verleißen, eben demselben zur Ausrichtung der ihm ertheilten Anweisung behülflich zu senn, aber in desselben Amt eben so wenig Eingriffe zu thun, als dieser in das Er versorget das Land mit Rath und Wissen der Stande (als welche das Wahlrecht haben) mit Hauptleuten in den benden Aemtern zu Budissin und Görliß, bestellet auch den Hofrichter. und Kanzler. Wenn die Stände ihre Gerichte misbrauchen, soll er die Mitgerichtsbarkeit haben. Er besorget auch die Einquartirung zc. Von 1737 an hat der Churprinz das hohe landvogtepliche Amt bekleidet: 1764 aber ist ein churfürstlicher Minister zum Landvogt bestellet worden. Der Lan= deshauptmann wird aus 6 tuchtigen Personen des Herren- und Ritter-Standes, welche die Land-5 Th. 721. stande,

stände, vermöge eines 1603 von dem Kaiser Rubolph II für 7000 Athaler erlangten Privilegiums, dem Landesfürsten vorgeschlagen, von demselben etwählet, und zu dem Ende bestellet, daß er alle sondesherrschaftliche Gefälle, Einkunfte und Nusungen in dem Markgrafthum heben und verwalten solle; zu welchem Zweck ihm auch von dem Landesfürsten ein Gegenhandler ritterlichen Standes zugeordnet wird. Er versiehet die 6 Stad? te, die landesherrlichen Kammerguter, die geistund weltlichen Burglehen, neben dem Landvogt. Er siehet auch dahin, daß den landesherrlichen Statuten und Ordnungen in den Städten nachgelebet, und die Gerechtigkeit gebührend gehandhabet werde; und giebt, nebst dem Landvogt, darauf Acht, daß tuchtige Personen zu Burgermeistern und Rathen bestellet werden. Der Kammerprocurator wird auch von dem Landesherrn geseßt.

Der Ober-Amtshauptmann des budissinisschen Kreises, wird von dem engern Ausschuß (§.2.), vermöge eines Landtagsschlusses von 1675, nach uralter Gewohnheit einzig und allein aus dem Mitstel des engern und weitern Ausschusses erwählet, und zwar so, daß zuerst 5 Personen, und aus diessen wieder 3 durch die Mehrheit der Stimmen ernannt werden, aus welchen die Landstände einen Ober-Amtshauptmann erwählen; welche Wahl hierauf den Abgeordneten der 3 einverleibten Städste angezeiget wird, um ihre Stimme auch zu vernehmen. Wenn sie nun dieselbige dem Neuerwähleten auch gegeben haben, wird demselben durch Deputire

putirte vom engern und weitern Ausschuß, von der Ritterschaft und von den Abgeordneten der Städte, die auf ihn gefallene Wahl eröffnet, und derselbe ersuchet, dieses Amt bis auf landesherrschaftliche Genehmhaltung zu übernehmen. Der Amts=. hauptmann des Görlißischen Kreises, wird auf gleiche Weise erwählt. Die 2 Landeskltesten einer jeden Kreises, werden von der Landschaft desselben auf den Landtagen aus der Ritterschaft erwählet, und von dem Candvogt bestätiget. Sie werden für des Landes Bater und Vorsteher gehalten, und ihre Amtsverrichtungen auf den Landtagen, ben den Kreisämtern, und ben dem Oberamt 2c. sind weitläuftig und wichtig. Der Landesbestallter wird von benden Kreisen zugleich, jedoch wechselsweise, nach Inhalt des hierüber zu Budissin 1665 errichteten Vergleichs, aus dem Ritterstand ermählet, und führet auf den allgemeinen Landtagen im Manien der Stände das Wort und die Feder. Der Landsyndicus, oder der Consulent der Landstände ist ein Rechtsgelehrter burgerlichen Standes.

6. 6. Sowohl zu Budissin, als Görliß, ist ein Areisant, vor welches alle Rechts- und Lehnsachen eines jeden Rreises in der ersten Instanz gehoren. In jenem sigen, außer dem Ober-Umtshauptmann, die 2 Landesältesten des budissinischen Kreises, und die Abgeordneten der 3 Sechsstädte; in diesem, ausser dem Amtshauptmann, die 2 Landesältesten des görlißischen Kreises, und die Abgeordneten der 3 Sechsstädte. Es wird auch in Diesem Markgrafthum nach uraltem Gebrauch ein 50f?

Zofgericht gehalten, vor welches Vermächtnisse, Verzichte, Aufgebothe und andere gerichtliche Sachen gehoren. In dem budissinischen Kreise bestellet der Landvogt einen besondern Hofrichter aus der Ritterschaft, der das Hofgericht jährlich dren mal, nämlich um die Zeit der willkührlichen Landtage, halt; und im görlißischen Kreise, halt es der Amtshauptmann, so oft es nothig ist und verlanget wird, bende aber halten es mit Zuziehung drener Bensißer, welche von den Landständen ermablet werden. Ein Hofrichter hat ben ber Bersegung und Verkaufung der Guter Acht zu haben. daß dieselben den Mitbelehnten vor andern gegonnet und gelassen werden; er muß auch auf die Criminalsachen, die unter dem Adel vorfallen, achten. Das hochlobliche Oberamt und Judicium ordinarium der hoch = und wohlverordneten von Land und Städten, wird zu Budissin auf dem Schloß Ortenburg, jährlich dren mal, nämlich nach geendigten willkührlichen Landtagen (§. 3.), gehalten, und soll 1505 seinen Anfang genommen baben. In demselben hat der Herr Landvogt den Vorsit, in dessen Namen den Verordneten von Land und Städten die Urtheile und gerichtlichen Bescheide eröffnet, und, mit Vorbehalt, oder Appellation an den Landesfürsten, gesprochen und ausgefertiget werden. Nach demselben hat der Landeshauptmann die nachste Stelle. Die Bensiber sind: der Ober-Amtshauptmann und der Amtshauptmann; die 4 Landesaltesten bender Kreise;

4 Personen aus der Ritterschaft eines jeden Rrei-

ses, und die 9 Abgeordneten der Sechsstädte.

Dem-

Demfelben sind alle Landsassen, ihre Unterthanen und die Burger in den Städten, unterworfen, und die Handlungen, welche vor dasselbe kommen, sind: wenn von des Landvogts, bender Hauptleute und den Hofgerichts-Abschieden, von der Geist-lichkeit in weltlichen Sachen, von den Urtheilen in den adelichen Gerichten und der Rathe in den Stad. ten, apelliret wird; wenn der Landvogt einen aus der Stände Mittel, ober einer aus den Ständen den Landvogt in Anspruch nimmt; wenn die Sachen die gemeine Landesfrenheit und Gerechtigkeit betreffen, oder sonst so wichtig sind, daß sie ohne Rath der Verordneten nicht konnen noch sollen erdrtert werden; wenn sie Granzstreitigkeiten, Wasserlaufe and andere bergleichen Sachen betreffen, peinliche Sachen in gewissen Fällen, und Injurien-Ben diesem Oberamt ist ein Kanzler, sachen. Bicekanzler, (unter welche die Ausfertigungen vertheilet sind,) und ein Protonotarius. Ben demsel-ben ist auch der Lehnhof dieses Markgrafthums. Es hängt, so wie das ganze Markgrafthum Ober-Lausis, von dem chursurstlichen geheimen Rath ab.

Tenter zu gedenken, deren eines im budissinschen, und eines im görlißischen Kreise ist. Jedes bestebet aus 3 adelichen Personen und einem Rechtsgelehrten, welcher im budissinischen Kreise allemal der Landsyndicus ist. Es erstrecket sich über alle Waisen der Besißer solcher Güter, die unmittels bar unter die Gerichtsbarkeit der beyden Aemter gehören, sie mögen adeliche oder bürgerliche senn.

**Æ** 3

\$.7.

hatte, der Krone Bobeim einverleibet worden. Von 1382 bis 1448 hat die Familie von Dube dieselbe als ein bobeimisches Lehn besessen; von 1448 bis 1461 der Churfurst zu Sachsen, Friedrich II; von 1461 bis 1471 Friederich, Herr von Schönburg; von 1471 bis 1486 Jaroslam von Sternberg; von 1486 bis 1492 Georg von Stein; von 1492 bis 1571 die Herren von Schonburg; 1571 bekam sie Heinrich von Maltip für 110000 Thir. erblich; von 1582 bis 1615 die Frenherren von Promnit; von 1615 bis 1620 Senfried von Kitlit; von 1620 bis 1651 die Herren von Ponikau; von 1651 bis 1700 das Churhaus Sachsen, außer daß sie von 1662 bis 69 dem Markgrafen zu Baaden uud Soch= berg, Leopold Wilhelm, für 1. Tonne Goldes verpfandet gewesen ist. 1700 ward sie an Wolf Dietrich, Grafen von Beuchling, für 200000 Thir., und 1704 an die Fürstinn von Teschen, und nachmalige herzoginn von Würtemberg, für 250000 Thir. Species überlaffen; welche sie aber 1737 für diese Summe an den Konig und Chursursten, Friedrich August III, wieder verkaufte. Die Einkunfte werden jest der churfarstlichen Rammer berechnet. Die Bereschaft enthalt:

- 1) Hoyerswerda, auf wendisch Wojrez oder Wojgrezg, d. i. am Wasser, eine kleine Landstadt mit einem Schloß, auf welchem das chursächsische Amt seis nen Sig hat. Sie liegt an der schwarzen Elster, Die mitten durchhin fließet, hat 240 Häuser und 1000 Ein= wohner. Die Stadtkirche ist durch die Thurmmauer für die deutsche und wendische Gemeine in 2 Theile abs gesondert. Ben ber Stadt wurde 1759 ein öffreichis sches Corps Truppen von einem preußischen geschlagen. Der Stadt gehöret das Dorf Weydau.
- 2) Die Pfarrkirchdorfer Bluno, Colm, Geyers: walde, Groß: Partwig, Sarichen, Sprowiz und Tägschwig, und 10 Rittergüter. Zu Burg ift ein Eisenhammer an einem Arm der Spree, der dem Grafen von Redern gehöret.

2. Die Herschaft Königsbrück, im budistischen Riederkreise, hat ehedessen den Burggrasen von Dohna, nachmals den Frenherren von Schellenderf, und
von 1726 an dem gräsich-friesischen Hause gehöret,
nach dessen Abgang sie 1756 an Joh. Friedr. Ernst,
Frenherrn von Friesen auf Rötha, und 1773 käuslich
an Sigismund Chrenreich Grasen von Redern, königlich preußischen Kammerherrn, gekommen ist. Sie
begreist:

1) Königsbrück, wend. Runsberg, ein wohlsangelegtes und nahrhaftes Landstädtchen am Fluß Pulssniß, der die Lausiß von Meißen scheidet, mit eisnem Schloß und 2 Kirchen. 1760 brannten mehrals

zwen Drittel der Stadt ab.

2) 4 Pfarrfirchdörfer, nämlich Groß: Grabe, Leukirch, Schmorka, (welches zum Theil zu Meifen gehöret,) und Schwepniz, und 2 Rittergüter. Ben Gotschoorf ist ein mineralischer Brunn.

### 11. Zwen geistliche Stifter und ihre Bebiete.

1. Das Decanat und Domkapitel zu St. Peter in Budiffin, soll der meißnische Bischof Bruno II im Jahr 1213 zu stiften angefangen, und 1221 vollendet haben. Es ift auch dezumal dem hohen Stift Meißen einverleibet worden; als aber 1560 der meißnische Bis schof Johann IX von Haugwiß zu der evangelischen Rirche trat, befrenete der Kaifer Ferdinand I das Stift Budiffin von der ehemaligen geiftlichen Gerichtsbarkeit des Bisthums Meißen, und erklarte 1562 den dama= ligen Dechanten, mit Genehmhaltung des pabstlichen Stuhls, Kaiser Maximilian II aber 1575 auch, auf den Fall der Erledigung des Decanats, das Domkaspitel zum Administratore episcopatus Misnensis pet utramque Lausatiam. Daher nennet sich der infulirte Dechant und Prasat, noch jest einen Administratorem ecclesiasticum, oder noch genauer, des Bisthums Meißen durch Ober: und Nieder: Lausig aposto: lisch perordneten geistlichen Administratorem und Loci

Loci ordinarium. Der Churfurstaber gestehet-ihm die= sen Titel nicht zu, wie ich in einem Ober = Amtsbericht an den König von 1722 gelesen habe. Indessen hat er das Recht, unter den Romischkatholischen in der Ober= Lansis, und unter seinen evangelischen Unter= thanen in Chesachen zu difpenfiren. Ein mehreres von dem Dechanten s. oben (S. 1.). Es ist allemal ein Canonicus der meißnischen Stadtfüche, und also ein evan= gelischer, Probst des budissinischen Stifts. Das Doms kapitel bestehet aus 7 Canonicis praesentibus, und 5 extraneis und honorariis. 1770 hat der Chursürst dem Stift einen Orden verliehen, dessen Zeichen ein acht= eckigtes, weiß emaillirtes Bruftkreuß mit einer goldenen Einfassung, und zwischen den Ecken hervorstehenden aofdenen und rothen Stralen, auf deffen Mitte ein Schild ist, der den Heiland der Welt vorstellet, wie er bem vor ihm frienden Apostel Petrus mit der linken Hand Die Schliffel Darreichet, mit den rechten aber die oben auf einem Berge stehende Kirche zeiget, woben im achteckigten Kreut die Umschrift stehet: Tu es Petrus; et super hanc pertram etc. Der Revers des Schildes enthält des Churfursten verzogenen Ramen. Das Rreug wird an einem violetfarbenen Bande um den Hals getragen. Dem Dechant und Domfapitel gehören 34 ganze Dörfer, darunter die Afarrkirchdörfer Ober = Cunnersdorf und Wehrsdorf sind, Antheile an 3 Dörfern, und das Dorf Schirgiswalda, welches boheimischer Soheit ist.

2. Das jungfräuliche Stift und Kloster Cisters eienser Ordens Mariaenstern, Stella Mariae, ist 1264 pon den Martgrasen zu Vrandenburg, Johann und Otto, gestistet worden, und hat, vermöge seines Stiftungsbrieses, von dem Geschlecht der Herren von Casmenz die Güter, welche dasselbe von dem Landesherrn zu Lehn gehabt, mit allen Rechten und Gerichtsbarsteit bekommen. Außer dem, was bereits oben (S. 1.) davon gesagt worden, ist noch anzumerken, daß die Gehäude des Klosters, welches 1 Meile von Camenz

an

an der Straße nach Budiffin, siehet, gut in das Auge fallen, und daß das Stift ein ansehnliches Gebiet hat, deffen Güter aber zum Theil mit andern Herrschaften vermischet sind. Man theilet das Gebiet in 2 Bezirfe ab.

1) Der erste, wird wieder in 12 kleinere Bezirke abgetheilet, und begreift, ausser den katholischen Pfarrskirchdörfern Crostwiz, mit dem Kilialkirchdorf Rossenthal, dahin zu einem berühmten Marienbilde geswällschutet wird, Rallbix, tTebelschutz, und einem Spital ben Camenz, noch 36 Dörfer, die dem Kloster ganz gehören; an zu Dörfern aber hat es Antheil. Insonderheit aber gehöret hieher

Wittichenau oder Wittgenau, wendisch Aulow, ein Städtchen an der Elster, mit 2 Kirchen, welches 1654, 76, 87 und 90 großen Brandschaden erlitten hat, und 1780 fast ganz abgebrannt ist. Es ist eines von den alten wendischen Städtchen, und hat nur kartholischen Gottesdienst.

2) Der eignische oder eigensche Areis, gehörete bis 1328 den Herren von Camenz, wurde aber in gestachtem Jahr dem König zu Böheim, Johann, verstaufet, der einen Herrn von Biberssein damit belehmete, der ihn seiner Frauen Schwester, welche Aebstissin des Alosters Marienstern war, zu eigen oder eizgenthümlich vernachte, (daher der Name des Areises entstanden senn soll,) nach deren Tod er ben dem Klosser verblieb. Er begreift:

(1) Bernstadt, vor Alters gemeiniglich Bernsstädel, wendisch Bernadzize, ein nahrhaftes Städtschen, das ohngefähr 200 Häuser und 800 Einwohrner hat. Es wurde 1429 von den Hussiten sehr verswüsset, und litte 1680 starken Brandschaden. 1786 brannte die ganze Neustadt von 30 Häusern ab.

(2) Sieben Odrfer, darunter die Kirchdörfer Bertsdorf, Dietrichsbach und Schönau sind, sammt

dem Nonnenwalde.

### 332 Das Markgrafthum Ober-Lausis.

### III. Ritterschaftliche Derter:

- 1. Im obern Areise, der die Gegend über Budissin die an den görlißischen Hauptkreis und die bIheimische Gränze, begreift.
- 1) Deutsche Pfarrfirchdörfer, Rottmarkdorf, Cunewalda, Zennersdorf, in gemeinen Reden Dürr: Zennersdorf genannt, Zerwigsdorf, Krostau, Lawalda, Oppach, Schönbach, Sohland an der Spree, Strahwalda, Taubenheim.

#### 2) Wendische Pfarrfirchdörfer;

- (1) Baruth, ein Marktsteden am löbauschen Wasser, ungefähr 3 Viertel Meilen von Weissenberg, und 1 und eine halbe Meile von Budissen, in einer vorzüglich angenehmen und fruchtbaren Gegend, welche die goldene Aue genennet wird, hält Jahrmärkte, hat ein wohlgebauetes Schloß, und gehöret der grässichzgersdorsischen Familie. Es ist schon 1266 Deinrich von Gersdorsschen Familie. Es ist schon 1266 Deinrich von Gersdors Besiger von Baruth gewesen. In dem folzgenden Jahrhundert ist der Ort an die von Kittlitz geztommen; 1500 aber schon wieder ben der gersdorsisschen Familie gewesen, und nachher, so viel man weiß, beständig verblieben. Das ehemalige Schloß ist eine Festung gewesen. Dem jeßigen hochgrässichen Besiger von Baruth, gehören noch 13 in der Ober-Lausis bestegene Kittergüter.
- (2) Die Dörfer Cosel, Creba, Förstgen, Grö, din, Klein: Baugen, Klip, Kotin, Kittlin, Malsschwin, Merzdorf, Milkel, Wostin, Kadibor, Uhyst, auf wendisch Wuesd, mit einem Schloß der Grafen von Gerkdorf.
- (3) Sohkirch, zwischen welchem Dorf und dem Städtchen Weissenberg 1758 das preußische Kriegsheer von dem öftreichischen plötlich übersallen, und zum Weichen genöthiget wurde. Das Dorf Hohkirch steckten die östreichischen Truppen gleich anfänglich in Brand.

Uuf

Auf dem Kirchhose ist dem hier gebliebenen Feldmarschall Reith ein Monument von weißem und bunten Marmor mit einer Inschrist errichtet worden.

- 2. Im niedern Areise, der die Gegend uilter der Stadt Budissin bis an die meißnische und nieder = lausisische Gränze begreift
- 1) Elstra oder Elster, wend. Zaltstrow und Zalzstrow, ein adeliches Städtchen in dessen Rachbarschaft ben dem Porf Rindisch, die Elster entstehet, gehöret der adelichen Familie von Knoch. Es gehören untersschiedene Dörfer dazu. 1767 brannten 70 Wohnhäusser nebst der Kirche ab.
- 2) Pulonin, wend. Polsena, Polonina, ein Städtschen, am Fluß gleiches Namens, mit einem Schloß, gehöret dem adelichen Geschlecht von Gersdorf. Es gehören 7 Dörfer dazu.
- 3) Ruhland, ein nahrhaftes Städtchen an der schwarzen Elster, auf der meißnischen Gränze, gehöset dem Grafen von Hohm. 1661 litt es großen Brandschaden, und 1768 brannte es sast ganz ab. Von demselben wird der ganze umliegende District bis Camenz, der ruhländische Kreis genannt.

4) Seyda, ein Landeshauptmannschaftlicher Ort nahe ben Budissin, der 1767 und 1772 durch Jeu-

ersbrunfte febr vermuftet worden.

5) Die deutschen Pfarrkirchdörser, Bischheim, Burkau, Frankenthal, Gersdorf, Zaußwalda, Zermsdorf, Aroppen, Lindenau, Weukirch, Pries

tin, Rammenau, Reichenbach.

6) Die wendischen Pfarrkirchderser Gaussig, zos hen: Bucka, und Königswartha, auf wendisch Rakene, ein Marktslecken und Schloß, dem Grasen von Dallwiß gehörig, woselbst 1788, 35 Wohngebäude, auch eine Anzahl Ställe, Scheunen und Schuppen abbrannten, Lohsa, Peschwiß, Ofling, Pohla, Schmöllen.

IV. Dren

IV. Dren Sechsstädte mit ihren Gebiethen.

1. Budissin'oder Baugen, (Budischyn;) die Haupt= stadt des ganzen Markgrafthums, und die erste unter den Sechsstädten, hat an der Spree eine bergichte La= ge, ist nach alter Art befestiget, ziemlich groß, ind en ste auf 8000 Einwohner, und 700 Feuerstellen hat, den vorhin genannten Ort Seyda ungerechnet, der als eine besondere Stadt anzusehen ist, und über 200 Gebäude hat. Sie ist wohl gehauet und mohl bewoh= net, auch des Nachts durch katernen erleuchtet, und der ordentliche Sit des Landvogts, Landhauptmanns, derlandtage der Stande, des Oberamts, des Hofgerichts, des budissinschen Kreisamts, des Ober-Postamts zc. Die biesige Salzniederlage versorget die ganze Ober : Lausit und in dem hier auch befindlichem Getraide=Maga= zin, wird das aus der Ober- Lausit gelieferte Getraide aufgeschüttet. Das Schloß Ortenburg, welches auf ei= nem hohen Felsen liegt, und der eigentliche Git des Landvogts ift, wird von der Stadt durch feine Mauer und Graben getrennet, ist aber noch innerhalb den Sowohl der budissinsche als görlißis Stadtmauern. sche Kreis hat hier ein Landhaus. Außer der Dom= firche zu St. Peter, in deren großern und untern Salf= te die Evangelischen, in der kleinern und obern aber die Katholischen Gottesdienst halten, ist hier noch eine Rirche für die evangelischen Wenden, und eine für die katholischen; und die 3 Hospitaler haben auch Kirchen. Das ansehnliche Rathhaus, das budistinische und das adrlikische Kreis=Landhaus, bende neben einander, das berühmte Gymnasium, der Raths = Bücherfaal im Syndicathaus, der Gersdorfische Buchersaal auf dem Burglehn, das Waisenhaus, und das Zucht = und Spinn-Haus, imgleichen die erst im Jahr 1783 von dem Oberkammerer und Raufmann Prenzel gestiftete Armenschule für 120 Kinder benderlen Geschlechts; der erhebliche Handel mit Leinwand, Huten, Strum= pfen und Handschuhen, die Saffian = und Glanzleder= Tuch = Barchent = und andere Manufakturen, worunter die

Die Cattun = Leinen = Barchent = Strumpf = und Lebers. Manufakturen die erheblichsten sind, gehören zu den Merkwürdigkeiten der Stadt. Das Schloß Orten: burg, welches auf einem Granitfelsen liegt, und von der Stadt und dem Landvogten = Dorfe Serdau einges schlossen wird, ist der Wohnsitz des Laudvoigts, der Sit des Oberhofgerichts, der Ober = Rentserpedition, des Archivs u. s. w. auch werden auf demfelben die all= gemeinen Landesversammlungen gehalten, wogegen Die besondern Berathschlagungen der Kreise auf zwey Defondern gandhäusern angestellet werden. Es ist dieses Schloß weit eher angeleget worden, als die Stadt, die ihren Anfang im gten Jahrhundert genommen 1142 ward sie zerstöret, hierauf aber nach der jetigen Anlage wieder erbauet. Sie hat oftmals, und am jungsten noch 1760 beträchtlichen Brandschaden er= litten, und ist einige mal, nämlich 1400 und 1634 ganz, oder gutentheils, als 1709, abgebrannt. 1757 wurde sie von Preußen besetzt, und als diese sich weg= begeben hatten, von Destreichern eingenommen, die auch das Schloß Ortenburg, und die darinn liegende fleine preußische Besatung zur Uebergabe nothigten.

Ihre Güter, gehören theils zur Landes theils zur Stadt Mitleidung, und die letzten sind theils wirkslich dienstdar, oder stehen nur unter des Raths Gestichtsbarkeit, oder gehören den Hospitälern und Stifstungen. Ihre Pfarrkirchdörfer sind: Postwiz oder Groß Postwiz an der Spree, über welche hier eine steinerne Brücke gebauet ist, Purschwiz und Uhpstam Taucher, welches der Name eines Waldes ist.

2. Camenz, wend. Ramienz, die zte unter den Sechsstädten, hat eine bergichte Lage an der Elster, gegen 400 Häuser und 5500 Einwohner, und enthält, außer der Stadt= und Pfarr=Rirche, eine wendische Rir= che, und 3 andere kleine Kirchen und 3 Hospitäler, ims gleichen eine lateinische Schule. Es wird hier Tuch und Leinewand gemacht. Ungefähr im 13ten Jahrhuns dert

dert ist hiefelbst ein Flecken angeleget, und 1255 nach einem Brande von neuem erbauet, und zu einer Stadt gemacht worden. Diese gehörte der davon benannten adelichen Familie, welche anfänglich Greifenstein hieß, sie kaufte sich aber von derselben los, und trat 1336 mit den übrigen Städten in ein Bundnis. 1706 brannte sie ganz ab.

Des Nathe Gebiet bestehet aus einigen Dorfern.

2. Löbau oder Liebe, wend. Libije oder Lobije, ift zwar die alteste, aber doch, dem Rang nach dielet= te unter den Sechsstädten, welche von undenklichen Zeiten her auf hiesigem Rathhause ihre Zusammenkunf= te gehalten. Sie liegt zwar auf einer Hohe, doch auch am Fuß eines ziemlich hohen Berges, der isbanische Berg genannt. Das Wasser, welches ben derselben fließt, heißet eigentlich Lobbeta, gemeiniglich aber das löbauische Wasser. Die Stadt ist klein, aber ziemlich gut gebauet, hat 300 Häuser und 2500 Einwohner, 2 Pfarrfirchen, ein Begrabniß = und ein Ratechismus= Rirchlein, ein Hospital, eine lateinische Schule, und guten Handel mit Garn und Leinewand. die Stadt durch einen Mordbrenner angezündet. 1570 brannte sie auch fast ganz ab. 1678 und 1710 ist sie jedesmal über die Hälfte abgebrannt. Ben der Stadt ist ein mineralischer Brunn.

Zu dem Rathsgebiet gehören unterschiedene Dör=

fer, worunter das Kirchdorf Walddorf ist.

3. Im Queis = Areise, der von dem Fluß Queiß den Namen hat, und an der Gränze von Böheim und Schlessen ist; liegen folgende ritterschaftliche Oerter.

1. Marklissa oder Marglissa, wend. Lischa, ein Städtchen auf einer Johe, am Queis-Fluß, der hier die Lausis von Schlessen scheidet. Es gehöret der adelichen Kamilie von Döbschüß, und treibt starken Handel mit Leinwand und Barchent. Man würket hier besonders weißgarnichtz Leinewand und gezogenes Tischzeug.

Mit

Mit diesen Waaren wird ein ansehnlicher Handel nach Spanien und Portugall getrieben. 1698 brannte es über die Hälfte ab.

2. Goldentraum, ein Bergstädtchen, welches um Die Mitte des 17ten Jahrhunderts angelegt, und von dem Chursürsten Johann Georg II privilegiret worden. Es liegt auf dem sogenanten Goldberge, unter welchem die Queiß sließet. Der Besißer dieses Orts ist ein Herr von Schindel und Dromsdorf. Das Städtchen treibet-beträchtlichen Handel mit den Nachbaren, und verfertiget gute Tischlerwaaren.

3. Wiegandsthal, ein Marktslecken, der den Herrit von Gersdorf gehöret. Er hat 1667 Berg = und Markt-Recht erhalten. Die Einwohner handeln theils mit Leinewand, theils mit Granaten, und die hiessen Jahrmärkte werden von Schlessen und Böhmen

ftark besuchet.

4. Die Pfarrkirchdörfer Friedersdorf, Gebhardts= dorf, Rengersdorf, dahin das alte und feste Berg= schloß Tschocha eingepfarret ist, Schwerta, Volkerss dorf von englischen Böhmen angebauet, Ober:Wiesa,

Wieser: Wiese und Wingendorf.

5. Das Frenstädtchen Weissenberg, wendisch Woße pork, stehet auf einem Berge, davon es auch den Rasmen hat, und unter welchen das löbauische Wasser sließet. Ehedessen war es der Herrschaft Maltis untersworfen, kaufte sich aber 1625 fren, und hat seitdem keinen Erbsund Lehns-Herrn, sondern erwählet sich nur einen Schutzherrn, welcher entweder der Ober-Amtschauptmann, oder ein Landes-Aeltester des budissinischen Areises zu senn pfleget, und steht unter des budissinsschen Amts Gerichtsbarkeit.

# 11. Der görlitische Kreis,

welcher von dem König Johannes zu einem Fürsstenthum erhoben wurde, stehet unter dem Amtsshauptmann zu Görliß, wird wieder in den görlis 5 Th. 7 A.

zischen, zittauischen, und laubanschen Kreis abgetheilet, und begreift

#### I. Zwen Standesherrschaften.

- 1. Die herrschaft Muska, welche 7 Meilen im Umfange, große Beiden (Walder) und guten Getrais debau hat, gehörte in der 2ten Salfte des i6ten Jahrhunderts, der Familie von Schönaich, fiel hierauf an den Raiser Rudolph II, der sie 1597 an die burggräfs lich = dohnaische Familie erblich verkaufte, von welcher fie 1645 an die frenherrliche caltenbergische Kamilie Fam, wie sie denn auch noch jest den Grafen von Cal= lenberg gehoret. Sie haben ein eigenes Sofge= richt und Confiftorium, welches lette fich über die Geiftlichen diefer Standesherrschaft erstrecket, und unterichiedene Bafallen. Unter den vielen und fischreichen Teis chen in der Berrschaft, ist der lange Dammteich der groß= te, und über eine halbe Meile lang, auch eine Biertel Mei= le und darüber breit. Nicht weit von dem Städtchen Musta, ift, nahe ben der Reiffe, eine Alaunhatte. In dieser Herrschaft wird eine besondere Mundart der wendischen Sprache geredet, welche von der ober = und nieder = lausisischen unterschieden ist.
- 1) Musta, Mustau, Mosta, wend. Muzakow, ein Stadtchen an der Neiffe, mit einem schonen Schloß, und 2 Rirchen, it eine der altesten unter den 6 men: 1766 brannten hier 163 Gebaude, dischen Städten. die deutsche und wendische Kirche, das Rathhaus, 3 Prediger = und 2 Schul-Baufer ab. Das Schloß ward gerettet, und die Begrabniffirche vor dem Thor blieb auch stehen. Das Städtchen ift seitdem von Steinen regelmäßig wieder aufgebauet worden. In demfelben wird vorzüglich gute Topferwaare gemacht, die auch weit und breit verfahren wird, auch verfertiget man bier Tobakspfeifen und gutes Papier.
- 2) Die Filialfirchdorfer Spree und Pechern, und die Pfarrkirchdörfer Gablenz, Wochten, mit dem Fi= lial

lial Tschelln, Podrosch, Schleiffa und Ziebelle, wel-

ches lette adelich ist.

2. Die Herrschaft Seigenberg, welche auch Reis bersdorf genennet wird, ist seit dem 15ten Jahrhuns dert von den Herren von Coldik, von Bieberstein, von Räder, von Nostis und von Einstedel besessen worden, und gehöret jest den Grafen von Einstedel. Es gehöstet dahin:

Seidenberg, ein Städtchen genau an der böheis mischen Gränze, welches theils auf dem Michaelsberg, theils im Thal liegt. 1769 brannten 180 Häuser ab.

Es ist hier eine Tuchmanufaktur.

Reibersdorf, ein Pfarrfirchdorf mit einem ansehne lichen gräflichen Schloß. Es wird hieselbst englisches Bier gebrauet, und mit demselben ein starker Handelgetrieben.

Diehsa und Friedersdorf, adeliche Pfarrkirchdörfer.

#### II. Zwen geistliche Stifter.

1. Das jungfräuliche Stift und Aloster Cistera tienser Ordens Marienthal, Vallis Mariae, liegt nas be ben der Reiffe und ben Offrit, in einem angeneh= men Thal, und soll 1234 von des bobeimischen Ros nige Wenzels III Gemahlinn Runigunda gestiftet, und 1238 von dem Konig selbst bestätiget worden fenn. Es war anfänglich in ber Gegend von Seiffersborf, und ift erst im 15ten Jahrhundert an den jesigen Ort vers setzet worden. Anser dem, was oben (f. 1.) davon gesaget worden, ist hier noch anzumerken, daß demsel= ben, außer den fatholischen Pfarrkirchtorfern, Gruhe na, Jauernick und Seitendorf, und evangelischen Pfarrkirchdörfern Leuba, Mäuselwin, Melaune, Reis chenau, Ober: Seiffersdorf und Mieder: Seiffers: dorf, noch unterschiedene andere Dörfer, theils ganz, theils halb gehören, daß es einige evangelische Pfarren zu vergeben hat, und daß insonderheit Ostriz, wend. Wotrow oder Wostrozau, ein

Ostrin, wend. Wotrow oder Wostrozau, ein Städtchen, welches 1527, bi und 83 großen Brands

schaden erlitten hat, dazu gehöret.

2. Dat

## 340 Das Markgrafthum Ober-Lausiß.

2. Das Priorat und jungfräuliche Aloster des Ordens Mariae Magdalenae de poenitentia, zu Lauban, welches 1320 von dem Herzog Heinreich II zu Jauer gestistet worden. Es ist schon oben (S. 1.) davon geshandelt worden. Die Pfarrfirchdörfer desselben sind, Tieder: Zennersdorf, ein katholisches, ben welchem 1545 zwischen den Preußen und Sachsen ein blutiger Scharmüßel, zum Nachtheil der letzten, vorgefallen ist, Pfassendorf, auch ein katholisches, und Zatigsz dorf, ein evangelisches.

#### III. Ritterschaftliche Derter.

#### 1. Im görligischen Areise.

1) Zalbau, ein kleines aber wohlgebauetes Städschen in der Heide, an der schlesischen Gränze. Eshat ein Schloß. Die Vorstadt wird das Dorf Falbau genannt. Der Bester ist ein Graf von Kospoth.

2) Rothenburg, ein offenes Städtchen, welches einem von Meyer gehöret, und an der Reiße lieget.

3) Die deutschen Pfarrfirchdörfer Arnsdorf, Cunnersdorf, Ebersbach, Sähnichen, Forka mit dem Filial Jankendorf, Königshayn, Rengersdorf, Sänin, gemeiniglich Sense genannt, und Ulersdorf.

4) Tiesky, ein Ort, den böheimische Brüder auf dem Gebiet des Guts Trebus angeleget haben, und woselbst viele Professionisten und Manufakturisten wohsnen, auch ein Pädagogium der vereinigten evangelisschen Brüder ist.

4) Die-wendischen Pfarrfirchorter.

(1) Daubin, ein Marktslecken an der Muskaer Heide, mit einem Kittersis. Es gehöret einem von Widebach.

(2) Die Dörfer Colmen, Gebelzig, Gutta, Alitten, Arischa, Petershayn, Radisch insgemein Groß: Radisch, See, Tetta, auch Groß: Tetta genannt.

(3) Reichwalda, ein Marktflecken.

#### 2. Im zittauer Kreise.

1) Reichenbach, ein Städtchen, welches dem adez lichen Geschlecht von Gersdorf gehöret, 1670 abges brannt ist, und zwischen 2 Rittergütern liegt, von welchen eines das obere, und das andere das niedere. Dorf heißt.

2) Die deutschen Pfarrkirchdörfer, Berthelsdorf, Burkersdorf, Cunnersdorf, Gersdorf, Zaynewalde, mit einem schönen Schloß der Familie von Canis.

3) Zennersdorf oder Groß: Zennersdorf, ein Marktslecken eine halbe Meile von Herrenhuth, an dem so genannten Königshvlze, hat ein herrschaftliches Schloß, gehöret der Baronesse von Wattewille, gebornen Gräsin von Zinzendorf, und ist wegen einer das selbst 1748 gehaltenen berühmten Commission merkswürdig, in welcher die vereinigten evangelischen Brüsder für ächte Verwandte der unveränderten augsburgischen Confession erkannt senn sollen. Die hiesige Unstalt zur Erziehung junger Mägdchen, wird Catharisnenhof genennet.

4) Zerrenhuth, ein berühmter Ort, welcher 1722 zuerst angeleget worden, als sich auf den Feldern des gräst. zinzendorsischen Dorfs Berthelsdorf, vor dem Huthberge, einige mährische Brüder anbaueten, nach= mals aber start angewachsen, und der Stammort der davon benannten Zerrenhuther geworden ist, die sich selbst vereinigte evangelische Brüder nennen. Sie haben hier ein schönes Bethhaus, ein Waarenlager, eine Apothese, und viele geschickte Prosessonissen.

5) Die deutschen Pfarrfirchdörfer Remnig, Lesche wig, Leutersdorf, welches dicht an Böhmen liegt, und Marktrecht hat, Markersdorf, Tieda, Ober: Oderwig, Tieder: Oderwig, Rennersdorf, Rup: persdorf, Sohland am rothen Stein, auch Langen: Sohland genannt, mit 5 Rittersißen, Tauchrig, Uls lersdorf oder Ober: Ullersdorf, Weigsdorf, welches zum Theil zu Böheim gehöret, Wendisch: Osig.

#### 342 Das Markgrafthum Ober-Lausig.

Madmerin, ein Pfarrkirchdorf, in der angenehmen Gegend, wo die Wittich und Reiß zusammen stießen. Joachim Sigismund von Ziegler und Klipps hausen, bauete hier in den ersten Jahren des 18ten Jahrhunderts ein schönes Schloß, welches er Joacachimstein nennete. Dieses widmete er zu einem freyen weltsichen adelichen Fräuleinstift evangelisch lutherischer Keligion, welches von dem Landeskürsten bestätiget, 1728 eingeweihet, und mit einer Oberhofmeisterin und 12 Fräulein besetzt wurde. Die Güter, welche dazu gehören, sind Radmeriß, Riche, Riederstinde und ein Theil von Markersdorf.

3. Im laubaner Kreise.

etwa 200 Häusern und 800 Einwohnern, welches dem frenherrlichen Geschlecht von Rechenberg gehöret. 1688 brannte es ganz ab. In der hiesigen Wollen Zeugsmanufaktur werden die bekannten Schönberger Zeuge versertiget, mit welchen ein starker Handel getrieben wird.

2) Die Pfarrfirchbörfer Bellmansdorf, Dohms, Gerlachsheim, Gersdorf, Grünau, Herrmansdorf, Sohkirche, Folzkirche, Küpper, Lichtenau, Linsda, Schönbrunn, dahin der Marktslecken Kunna, welcher ein Schloß hat, eingepfarret ist, Schöndorf, Schreibersdorf, Siegesdorf, Sohre, Tieffenfurth, Thommendorf, Tschirna, Waldau.

3) Rieslingswalds, ein Kirchdorf und Kittersis, ein und eine halbe Meile von Lauban, einem von Fromsberg zugehörig. Dieser Ort ist durch seinen ehemaligen Besitzer, den gelehrten Chrenfried Walther von

Tschirnhausen, berühmt geworden.

4) Unter der Herrschaft Alinschdorf, ober = lausisischen Antheils, verstehet man das nach Schöndorf eingepfarrte Dorf Währau am Queiß, welches dem schlesischen Schloß Klisschdorf, im Fürstenthum Jauer, gegen über liegt. In demselben ist ein Schloß, ein hoher Ofen, eine Papiermühle, und ein Kalksteinbruch. Der Bester ist der Graf zu Solms, Erbherr der Berrschafs

schaften Baruth und Klitsschoorf. Es gehöret auch ein Theil des vorhin angeführten Kirchdorfs Tiefenfurth, zu dieser Herrschaft.

#### IV. Dren Sechsstädte.

1. Görlin, die Hauptstadt dieses Kreises, und die zwente unter den Sechsstädten, liegt an der Reise, ift schon gebauet, auch ben Racht durch Laternen erleuch= tet, hat 1335 Häuser und 8600 Einwohner. die größte, volfreichste und nahrhafteste Stadt in der Ober = Lausis, und enthält im Umfang ihrer Mauern 3 Kirchen, ein berühmtes Gymnasium, ein Wansenund Zucht-haus, und den Vogtshof, auf welchem fich die Ritterschaft des görlißischen Kreises jährlich einmal versammlet, auch das görlißische Kreisamt unter des Amtshauptmanns Vorsit gehalten wird, und über welchen sich der Magistrat das Gebiet zueignet, wiewohl die Landstände ihm solches nicht zugestehen; ausser den Mauern aber findet man noch Vorstädte, 3 Rirchen mit Hospitalern und 2 Begrabniffirchen, imgleichen das sogenannte heil. Grab, welches der Bürgermeister Georg Emersch 1480 nach dem Muster des erdichteten beil. Grabes ju Jerufalem hat anlegen laffen, nebft einer Capelle. Die Tücher, die hier verfertiget werden, sind schön: daß aber der Sandel mit denselben lange so groß nicht mehr sen, als er ehedessen gewesen, habe ich oben, S. 308. schon angezeiget. An dem Ort, wo jest die Mikolai Vorstadt ist, war vor Alters ein Dorf, wels ches der boheimische Herzog Solieslaus I in einen Marktflecken verwandelte, und zu desselben Beschüpung ein festes Haus auf der Hohe, wo jest der Vogts= hof ist, bauete. Dieser Flecken, welcher Drewnow hieß, brannte 1131 ab; der Herzog bauete ihn aber nicht nur wieder auf, sondern verwandelte ihn auch in eine Stadt, welche des Brandes wegen Igorzelice, das ist, Brandstadt, genennet ward, woraus der Na= me Görlit entstanden ist. 1691 brannte fast die Halfte der Stadt ab. 1757 fiel in der Rachbarschaft der= felben

selben zwischen Preußen und Deftreichern ein hihi=

ges Gefecht, jum Nachtheil der erften, vor.

Das Rathsgebiet ist weitläuftig, und begreift eine gute Anzahl Dörfer, darunter in Kirchdörfer sind, nämlich Ober: Biela, Tieder: Biela, Friedersdorf, Zeinnersdorf, Kohlsurth, Langenau, Lichtenberg, Penzig, Rauscha, Rothwasser, Trotschendorf. Die Kirchdörser, welche zu der Stadt Mitleiden gehören, sind: Deutsch: Osig, Leopoldshayn, Lissa, Ludwigsdorf, Zodel. Es liegt auch der vornehmste Berg in der Ober-Lausse im Kathsgebiet, der die

Landeskrone genennet wird.

2. Zittau, wend. Zitawa, die dritte unter den Sechsstädten, ift eine der besten Städte in der Lausis, und nach Leipzig die größte handelsstadt in den ge= sammten Churfürstl. Sächfischen Landen, altmodisch befestiget, aber fein gebauet, treibet betrachtlichen Sam del mit Tüchern, Leinewand und blauem Papier, inson= derheit aber mit Damast = und anderer Leinewand nach Holland, der Schweiß, Italien, Frankreich, Spanien, und England, und enthält innerhalb der Mauern 2 Hauptfirchen, ein Hospital, einen Rathsbuchersaal, ein gutes Gymnasium und ein Waisenhaus, außerhalb aber 3 Rirchen, die zu leichenpredigten gebraucht werden, und ein Hospital mit einer Capelle, und noch 2 Hospitaler. Den alten Flecken, welcher hieselbst gestanden, hat 1255 der boheimische Konig Primislaus der II zu einer Stadt gemacht, welche desselben Sohn und Nachfolger Wenzel II Ottocar um Jahr 1287 zu Stande gebracht, und mit Mauern umgeben hat. 1359 brannte sie größtentheils ab, und nachher hat sie noch manches widrige Schicksal erlitten. 1756 und 57 litte sie und die darinn gelegenen Preußen, von den Destreichern viele Anfechtung, sie ward auch im lettge= dachten Jahr den Preußen abgenommen, und durch Die vielen von den Destreichern eingeworfenen Reuer-Kugeln und Pechfranze, wurden 564 Häufer eingeaschert, woben auch viele Einwohner umkamen, und nur nur 138 Häuser stehen blieben. Unter den abgebrannsten Gebäuden waren die zwo Hauptkirchen, das Waissenhaus, Gymnasium, Rathhaus und die Waage. Die böhmische Hirche und die Rathsbibliothek, hat das Feuer versthonet. Die Zahl der Einwohner ist jest auf ohngekähr 11000 gestiegen, und vermehrtsich jährslich mit dem Ausbau der Häuser.

Das Rathsgebiet begreift

1) Firschfeld, ein Städtlein an der Neiß, welches ehemals adeliche Besißer gehabt, aber 1506 die Stadt

Zittan an sich gekauft hat.

2) Eine Anzahl Dörfer, welche in der Nachbarsschaft der Stadt um dieselbe herliegen, und darunter 11 Rirchdörfer sind, nämlich Berzdorf, Alt: Gerssdorf, zerwigsdorf, (im gemeinen Leben Zerschdorf, vor Alters Zartwigsdorf,) Johnsdorf, Lütkerdorf, Oywin, an der böheimischen Gränze, zwischen Berzgen und Felsen, auf deren einem, der auch Oywin heißt, ein Kloster und ein Schloß gestanden hat, Größ: Schönau, dessen Leinwandmanufaktur bekannt ist, Klein: Schönau, Türchau, Waltersdorf, wosselbst guter Zwillich versertiget wird, und Wittichen: dorf.

3) Dren Sebiete, welche im Umfang des budifsfinschen Kreises liegen, und dazu 3 Kirchdörfer gehösten, nämlich Ebersbach, Groß: Eybau, und zens nersdorf in Seissen oder Seiff zennersdorf, welches

pom bobeimischen Lande umgeben ift.

3. Lauban, wend. Luban, die vierte unter den Sechsstädten, hat gegen 577 Häuser und 8000 Einswohner, und ist nach dem zjährigen Kriege sast ganz nen von Steinen erbauet. Sie liegt nahe ben dem Fluß Queis, der den durch die Stadt sließenden Bach, Alte Lauban genannt, ausnimmt, handelt mit Tuch und Leinewand, und enthält das Cistercienser Nonnenkloster des Ordens der Maria Magdalena von der Buße, ben der Kirche zur heil. Anna, davon vorshin schon gehandelt worden, eine lateinische Schule, P5

Afirchen, und eine Kirche auf dem Gottesacker, ein Hospital und ein Armen = Zucht = und Waisenhaus mit einer Kirche. 1180 war sie nur noch ein offener Fleschen, der 1364 erweitert, und mit einem Eraben ums geben, 1318 aber mit einer Ringmauer versehen wors den. 1427 und 1431 ist die Stadt von den Hussien verwüstet worden, und hat die 1435 öde gelegen. 1487, 1554, 1659 und 1670 hat sie große Feuerssbrünste erlitten, ist auch 1760 ganz abgebrannt.

Das Rathsgebiet begreift 3 Dörfer, unter wel=

den das Pfarrkirchdorf Geibsdorf, ist.

## 11. Das Markgrafthum Nieder=Lausitz.

Ş. 1.

Die Stände der Mieder-Lausis, theilen sich auch in die vom Lande und von den Städten ein.

1. Die Stande vom Lande sind:

1) Der Pralatenstand, nämlich das Cister=cienser Stift Meuzelle, und die Alemter ober Commenthurenen Friedland und Schenkendorf, welche dem Herrenmeisterthum Sonnenburg ge-hören. Der Herrenmeister bestellet einen Ordens-hauptmann aus der Ritterschaft, der in seinem Namen die Vasallenpslicht beobachtet, und zum größern Ausschuß gehöret.

2. Der Zerrenstand, nämlich die Besißer der Herrschaften Dobrilugk, Forsta, Pförten, Soran, Leuthel, Drehna, Straupin, Lie=

berosa, Lübbenau und Amtig.

3) Der Ritterstand, dahin die gräflichen, frenherrlichen und adelichen Besißer der Ritterund Lehn-Güter gehören. Die nieder-lausisischen Lehngüter können nach Gefallen der Besißer veraußert, äußert, verwechselt und verpfändet werden, und in Ermangelung der Lehnerben, ohne weitere Beslehnung auf die Brüder, oder Brüdersöhne, oder Brüdertöchter, oder nächsten Erben kommen. Spemals war gewöhnlich, daß derjenige, welcher das Indigenatrecht oder Antheil an den Privilesgien erhalten wollte, vorher ein gewisses Matrikelsoder EinschreibesGeld bezahlen, und sich dadurch gewißermaßen einkaufen mußte: seit vielen Jahren aber ist dieses Geld aus der Gewohnheit geskommen, und die Verstattung des Landsmannsschaftsrecht dem Landesfürsten allein überlassen worden.

2. Die Stände von den Städten, machen die Abgeordneten der 4 Kreisstädte Luckau, Gu-

ben, Lübben und Ralan aus.

S. 2. Das Markgrafthum Nieder-Lausis wird in 5 Areise eingetheilet, namlich in den Luckauisschen, gubenschen, lübbenschen, kalausschen und sprembergischen, in welche die vorhin gebachten Stände vertheilet sind. Jeder Kreishalt in seiner Kreisstadt unter der Aufsicht des Landesältesten eine Kreisversammlung. Die Stände vom Lande machen den engern und größern Ausschuß aus, welche sich, wenn wichtige und eilsertige Sachen vorfallen, mit Vorwissen und Genehmhaltung der Ober-Amtsregierung versammsten, die auch von den gefasseten Schlüssen dem Landessürstlichen Hof Vericht abstattet. Was die Landtage dieses Markgrafthums betrifft, so werden 1) jährlich 2 so genannte willkührliche Landstage gehalten, zu welchen die landessürstliche Erslaubs

laubniß ben der Ober Mentsregierung gesuchet wird, die nicht nur den Tag anseßet, sondern auch dem Ober Amtspräsidenten den Vorsiß austrägt, und die Standesherrschaften durch besondere Schreiben, die übrigen Stände aber durch offene Briefe zusammen beruft. Diese Landtage werden ordentlicher Weise um das Fest der heil. Drenkö-nige und Johannestag, und zwar zu Lübben ge-halten. 2) Wenn der Landessürst nach Gefallen die Stände zusammen berufen, und ihnen durch abgeschiefte Commisserien Vorträge thun läßt, so wird solches ein großer Landtatz genennet.

6. 3. Die Landesbeamten und Bedienten, werden theils von dem Landesfürsten, theils von den Ständen gesetzet. Der Ober = Aintsprasi= dent, vertritt die Stelle des ehemaligen Landvogts. Den Landeshauptmann verordnet der Landes= fürst zur Verwaltung seiner Ginkunfte, und bestellet auch einen Gegenhandler und Kammer= procurator, welche bende aus dem burgerlichen Stande genommen werden. Der Landrichter wird auch von dem Landesfürsten, und zwar aus einisgen von den Ständen wechselsweise aus dem Herrn = und Ritter=Stande vorgeschlagen Personen erwählet und verordnet. Jeder Kreis hat seinen adelichen Landesältesten, zu welcher Stelle, wenn sie erlediget isi, der Kreis der versammleten Landstände einige Personen vorschlägt, aus welchen einer durch die Mehrheit der Stimmen er-wählet wird. Zu denselben kommen noch zwey bürgerliche Landesältesten, wozu die Landstanbe auf den Landtagen einen Bürgermeister aus Lucau,

ckau, und einen aus Guben, erwählen. Die abelichen Landesältesten des lukauischen, gubenschen und kalauischen Rreises, haben an den drey Landesdeputirten, welche aus der Ritterschaft erwählet werden, in nothigen Fällen Stellvertreter. Der Ober = Steuereinnehmer wird von den Ständen aus der Ritterschaft erwählet, und ihm ein Steuercassirer bürgerlichen Standes zugeordenet. Der Landesbestallter, der auf den Landesden im Namen der Stände die Feder und das Wort sühret, ist bürgerlichen Standes, der Landssort sühret, ist bürgerlichen Standes, der Landssort sühret, ist bürgerlichen Standes, der Landssort sühret, aber vom Ritterstande.

S. 4. Das Stift, die Ordensamter, die Standesherrschaften, Rittergüter und Städte, haben ihre besondern Gerichte, von welchen an das Landgericht appelliret werden kann, welches jährlich zwenmal zu Lubben gehalten wird, und, außer dem Landrichter, aus 2 adelichen und 6 burgerlichen Bensißern bestehet; jene ernennet das ganze Land; von diesen setzet 2 der Landesfürst, 2 der Herrenstand, 1 die Stadt Luckau, und 1 die Stadt Guben; und der Landesfürst bestätiget sie alle. Unterschiedene Sachen gehen das Landgericht vorben, und gerade an die Ober=Umtore=gierung, an welche auch von dem Landgericht appelliret werden kann. Sie ist 1666 anstatt des Amts der Landvogten verordnet worden, und hat ihren Sig zu Lübben. An dieselbe gelangen alle Justig - Lehn - und Policen-Sachen aus den Kreisen theils unmittelbar, theils durch die Apellation. Sie bestehet aus einem Ober-Amtsprasidenten, Vicepräsidenten, 4 wirklichen Ober-Amtsräthen, davon

## 350 Das Markgrafthum Nieder-Lausis.

davon 2 aus dem Herren-oder Ritter-Stande, und 2 aus bürgerlichem Stande sind, und andern Bedienten. Von derselben kann man sich nach Beschaffenheit der Sachen an das landessürstliche geheime Rathscollegium wenden. Sie ist der drdentliche Lehnhof für die Nieder-Lausis.

S. 5. Die geistlichen Sachen, gehören für das 1668 gestiftete Consistorium, welches aus einem Director, einem adelichen und einem bürgerlichen Consistorialrath, und 2 Bensistern, welche der General = Superintendent zu Lübben, und der er-

ste Prediger zu Luckau sind, bestehet.

S. 6. Jeder Kreis hat seine eigene Casse, in welche die ordentlichen Steuern geliefert, von dersselben aber an die Hauptcasse abgegeben werden, welche den oben (S. 3.), schon genannten Obersteuser-Einnehmer zum Vorsteher hat, der auch von der Einnahme dem Lande jährlich Rechnung ablesget, und darüber von den Abgeordneten der Stänsde Quittung empfängt.

S. 7. Das Markgrafthum Nieder = Lausis be=

stehet aus folgenden 5 Kreisen.

#### 1. Per luckauische Kreis.

Dahin gehöret

1. Die Herrschaft Dobrilugk, welche seit 1623

ein churfürstliches Aint ist. Sie enthält:

1) Dobrilugk oder Doberlug, wend. Dobralug, ein vormaliges Cistercienser Kloster, welches Markgraf Dietrich 1184 gestistet, die Hussten 1431 verwüstet, und zur Zeit der Kirchenverbesserung die Mönche verslassen haben, daher Kaiser Ferdinand I dasselbe 1540 eingezogen. Heinrich Aushelm von Promnik kauste es 1602 vom Kaiser Kudolph II für 230000 Thaler, uns

ter dem Namen einer frenen weltlichen Herrschaft.
1623 kaufte dieselde Churfürst Johann Georg I zu eis
nem Rammergut, und desselben Sohn Christian I, Ads
ministrator des Stiftes Merseburg, verwandelte das
ehemalige Rloster in ein Schloß, und legte ein Stads
chen an, welches an der kleinen Elster liegt, und ohns
gefähr 160 Häuser und 900 Einwohner enthält. Der
letzte Herzog zu Merseburg, Heinrich, ist 1738 auf
dem hiesigen Schloß gestorben.

2) Rirchhayn, ein amtschiffg Städtchen an der kleinen Elster, von 200 Häusern und 600 Einwohnern, welches 1667 und 71 großen Brandschadenerlitten hat.

3) Die Pfarrfirchdörfer Trebuß, Schönborn, Frankenau an der kleinen Elster, Lugau, Frieders: dorf, Sallgast, welches adelich ist, Dolenigen oder Dollanchen, welches sowohl als Lißka oder Lieskau, zum meißnischen Ant Finsterwald gehöret, und Zemslin, welches adelich ist.

2. Die Herrschaft Drehna oder Drahna, gehöret dem Chursüesten, und begreift, ausser dem Schlotz

Drahna, 11 Dörfet.

3. Golzen, Golßen, ein offenes Landstädtchen, welches 1773 Sigismund Ehrenreich, Graf von Restern, königl. preußischer Kammerherr, käuslich an sich gebracht hat.

4. Die abelichen Pfarrkirchdörfer Waltersdorf, Bornsdorf, Weißag, Groß Jehser, Görlsdorf, Zieche oder Ziecko, Casel oder Cassel, Waldo,

Oderin,

5. Die Kreisstadt Luckau, Lucke, Lucca, welche die Hauptstadt der Nieder-Lausts ist, gegen 450 Häusser und 1500 Einwohner hat, und an dem Flüschen Perste liegt, eine lateinische Schule, eine Pfarrfirche, eine Rlosterkirche, eine Hospitalkirche, und ein 1744 angelegtes Juch: und Armenhaus mit einer Kirche hat. Sie ist 1143 mit Mauern umgeben worden. 1644 und 1632 brannte sie ab. Zu dem Rathsgebiet gehören 22 Dörser, unter welchen die Pfarrfirchdörser Geschren,

## 352 Das Markgrafthum Nieder-Lausiß.

bren, daran auch ein Nittergut Theil hat, und Giess.

mansdorf, dem Hospital gehören.

Wenn die Gegend von Luckau mit Verstand und Fleiß untersuchet wird, so ist wahrscheinlich, daß sich Mineralien in destelben sinden werden, welche die Müste betohnen.

#### 2. Der gubensche Kreis.

Bu demselben gehoret

1. Das Stift Cistercienser Ordens Lzeu: Zell, Nova Cella, 2 Meilen von Guben, welches 1268 von Heinrich dem Erlauchten gestiftet worden. 1431 wurs de es von den Hussiten ganz zerstöret. Der Abrist der vornehmste Prälat und erste Landstand in der Niederstausse, Die Stiftskanzlen hat einen evangelischen

Rangler. Das Stift besitt

1) Das Städtchen Fürstenberg, welches an der Oder einen gefährlichen und schädlichen Nachbar hat. Es enthält 150 Häuser und 700 Einwohner, welche der evangelischen Kirche zugethan sind. Es ist hier ein Schloß. Im 7ten Art. des Dresdener Friedens wurde verabredet, daß diese Stadt, der hiesige Zoll, und das Dorf Schidlo, von Chursachsen an Churbrandenburg, gegen ein Aequivalent an Land und Leuten, abgetreten werden solle. Als aber dieser Uin= tausch bewerkstelliget werden sollte, fanden sich viele Man kam also im Subertsburger Schwierigkeiten. Frieden Art. 8. mit einander überein, daß die Stadt Fürstenberg mit ihrem Zugehör diesseits der Oder, in Diesem-Tausch nicht mit begriffen senn, sondern Chur= sachsen verbleiben, dieses aber an Churbrandenburg den bisher zu Fürstenberg erhobenen Oderzoll und das Dorf Schidlo, nebst desselben Zugehör jenseits der Oder, ja alles, was es von den Ufern der Oder auf der laufigischen und markischen Seite, befessen, abtre= ten solle, damit die Oder die Landesgränze ausmache, und die Landeshoheit über bende 14, dem Ronig in Preußen ganz und allein zukomme. Es ist aber auch Dieser

diefer Vergleich nicht vollzogen. Der Oberjon und bas Dorf Schidlo, sollen ungefähr 5000 Thaler jährlich eintragen.

2) Das einige mal genannte adeliche Dorf Schide to, welches jenseits der Oder, und also auf der Seite der Markbrandenburg liegt, hat eine Schanze.

3) Die Pfarrkirchdörfer Welmin oder Welmnin

und Gohlen.

4) Anßer den übrigen in der Lausis betegenen Does fein, hat das Stift Neu-Zell auch Dörfer in der Neumark, über welche es von der Regierung zu Euftrin,

Die Belehnung empfängt.

2. Das Amt Schenkendorf, welches dem Berrenmeister des Johanniter Ordens zu Sonnenburg gehöset, begreift die Kirchdörfer Schenkendorf, Griesen, Atterwinsch oder Atterwasch, Schenkendober und andere Dörfer. Um zwenten hat ein Edelmann, und

am dritten die Stadt Guben Untheil.

3. Die Herrschaft Forsta, gehöret jest dem Reichsgrafen von Bruhl, und hat eine eigne Ranzlen, Lehn= hof und Consistorium. Von der Justigkanzlen kann man sich an die Oberamtsregierung wenden, von dem Lehnhof aber gehen die Sachen an das landesfürstli= che geheime Rathscollegium, und das Consistorium fieht nicht unter dem lübbenschen Consistorio. Zu der Herrschaft gehöret

1) Jorsta, eine kleine aber wohlgebauete Stadt, welche von der Reiffe umgeben wird, hat ein altes und neues Schloß, und ift nach dem letten Brande von 1748, regelmäßiger und besser gebauet worden, als sie porbin gewesen. Es werden hier feine Tacher, Leines

wand und Tapeten verfertiget.

2) 38 Obrfer, davon 18 von Bafallen beseffen werden. Die Pfarrkirchdörfer sind Emo, Woßdorf, Groß: Bademeusel, Groß: Deuplig, Preschen, Tschaksdorf und Groß: Rolzig, welche adelith sind,

4. Die Berrschaft Pforten, haben die Grafen von Dobna, die von Biberkein, die Grafen von Ronov, und 5 Th. 721.

Die Grafen von Aromnis, nach einander besessen; jest gehöret fie auch dem Grafen von Brühl, und begreift

1) Das fleine Städtchen Pförten, Brove, D. i. ein Furt, deffen Schloß die Preußen 1758

permuftet haben.

2) Die Pfarkfirchdörfer Bohlo, welches adelich ift, Jehser, Sakro, welches zum Theil zur Herrschaft Forsta gehöret, Mulknin, Canich und Bomsborf.

welches abelich ist.

5) Die Herrschaften Sovan und Triebel, wurden 2558 von Balthasar von Promnik, Bischof zu Breslau, dem bobeimischen Ronig Ferdinand, dem fie nach Christoph von Bieberstein Ableben heimgefallen waren, für 124000 rheinische Gülden erblich abgekaufet. Wermoge seines Testaments, kam 1562 Siegfried von Aromnis jum Besit derfelben, deffen Entel Siegmund Siegfried, nebst seiner Rachkommenschaft, vom Raiser Kerdinand III, 1652 in den reichsgräff. Stand erhoben wurde. Seit 1760 gehören fie dem Churfürsten, welcher für dieselben, nach dem Tode des Grafen Siegfried von Promnis, dem altern Bruder desselben 12000 Thaler Leibrenten bezählet, und ein Almt daraus gemacht hat. Sie begreifen

1) Sorau, wend. Zarow, eine Stadt, welche ein ansehnliches Schloß mit einer Rirche und eis nem Luftgarten, eine gute Schule, und on Rirchen, Die Haupt = Rloster = Peters = hospital = und Begrabniß= - Kirche hat. Es wird hier viel Tuch gemacht, auch mit Garn und geinewand gehandelt. Man halt die Stadt für eine der ältesten in der Lausis. 1207 ist sie mit et ner Mauer umgeben worden; 1260 hat sie ihr erstes Privilegium bekommen; 1556 hat Kaiser Ferdinand I ihre Privilegien erneuert und vermehret. Sie hat oft= mals Brandschaden erlitten, vornehmlich aber in den Jahren 1424, 1619, 1684 und 1701, da sie jedesmal fast ganz abgebrannt ist.

Rahe ben der Stadt ist ein Thiergarten mit einem

Jagdschloß.

Deristianstadt, ein Städtchen am Fluß Bober, von 150 Häusern und 560 Einwohnern, welches 1659 aus einem Dorf entstanden, und von gestückteten Schlessern angebauet ist. Es hat ein kleines gräftiches Schloß, auch Leinewand = und Tuch-Manusacturen.

3) Triedel, ein Marktstecken mit einem gräflichen Schloß, ist der hauptort der bavon benannten herrs schaft. Die Einwohner verfertigen Leinewand und

vorzüglich gute Topfergefäße.

4) Die Pfarrkirchdörfer Linderoda, Öbet: Ullers: dorf, welches abelich ist; Wellersdorf, Benau, Fries

bersdorf, welches adelich ist, Wigen.

5. Die Herrschaft Amtin, gehöret ist als ein Mas jorat dem vom Könige von Preußen in den Fürstenstand erhobenen Hause Schönaich, und begreist

1) Den Marktflecken Umtig, mit einem Schloß.

2) Stargard, ein Pfartfirchdorf.

7. Folgende ritterschaftliche Derter.

1) Der Marktflecken oder das Städtlein Gassen, welcher dem adelich = bunauischen Hause zugehöret. Zu diesem Rittergut gehöret auch ein Theil des Pfarrstrechdorfs Zaubach:

2) Die Pfatrfirchborfer Bolzig, Beinsch, Statzedel.

8. Die Kreisstadt Guben, wend. Gobin, welche am Fluß Lubest oder Lübbe, liegt, der unterhalb derselben in die Reise fällt. Sie enthält 560 Säuser und 2600 Einwohner, hat, außer der Pfarrfirche, auch eine wendische Kirche, ein Hospital mit einer Kirche, und eine Begräbniskirche, eine lateinische Schule, ein Salzamt, unter dessen Aufsicht aus dem im Wasser zerlassenen Seesalz, reines Salz gesotten wird, und dazu Dörfer gehören, (unter welchen das Pfarrkirchdorf Tieminsch ist,) gute Tuchmanufakturen, und bauet ziemlich vielen und guten Wein, vornehmlich rothen. Um das Jahr 1331 ist sie mit Mauern umgeben, und 1437 von den Hussiten berwüstet worden. In des Raths Gebiet gehören 6 Dörfer.

## 356 Das Markgrafthum Nieder-Lausis.

#### 2. Der lubbensche Kreis.

Er wird auch der krumspreeische genennet, und zu demselben gehöret

1. Die Herrschaft Friedland, welche ehedessen die Burggrafen zu Dohna gehabt haben, seit 1523 aber dem Herrenmeister des Johanniter Ordens zu Sonnes burg gehöret. Sie begreift

1) Friedland, wend. Brilan, ein Städtlein von

70 Häusern und ohngefähr 300 Einwohnern.

2) Die Kirchdörfer GroßMuckro, Gruno, nebk

andern Dörfern.

2. Die Herrschaft Leuthel oder Letuen, gehöret der gräflich-schulenburgischen Familie, und begreift, außer dem Kirchdorf Leuthel oder Leuten, noch 6 Dörfer.

3. Die Herrschaft Straupin, gehöret der adelichs honwaldischen Familie, und begreift außer dem Kirchdorf Straupin, woselbst ein Schloß ist, noch 6 Dörfer.

4. Die Herrschaft Lieberose und Trebin, gehöret

dem graft. schulenburgischen Sause, und enthält

1) Lieberose, ein Städtchen mit einem Schloß, von 100 Häusern und 400 Einwohnern.

2) Die Pfarrkirchdörfer Zaue und Trebig, und

unterschiedene andere Dorfer.

5. Die ehemalige Herrschaft Meuenzauche, ist seit

1674 ein churfürstliches Umt.

6. Das churfürstliche Amt Lübben, zu welchem außer andern Dörfern, auch das Pfarrkirchdorf Rrus

gau gehöret.

7. Die Areisstadt Lübben, wend. Lubio ober Instio, an der Spree, ist der Siß der Oberamtsregies rung, des kandgerichts, der kandtage (die in dem neuen und ansehnlichen kandhause gehalten werden,) und des niederlausisischen Consistoriums. Sie hat eisne Pfarr = Wendische Sospital = und Begräbniß-Rirche. Die umliegende Gegend ist morasig.

4. Der kalauische Kreis.

1. Die herrschoft Lubbenau, gehöret dem reichsgraffich : lynarischen Saufe. Es ftammet daffelbe aus Italien, und zwar aus dem Großherzogthum Tofcana ab, und gehöret unter die ältesten dasigen vornehmen Häuser. Ein Graf von Gverini (benn dieses ift der älteste Name des Geschlechts) brachte das Schloß Lis nar im florentinischen Gebiet an fic, und benannte sich von demselben. Es war dasselbe schon um das Jahr 1360 ben diesem Hause, wurde aber nachmals zerstöret. Graf Rochus Gverini zu kynar wurde wes gen der Rachstellung, die er bon den Markgrafen Malaspina-litte, von dem Großherzoge Cosmus Medices nach Frankreich geschickt, woselbst er zu ansehnlichen Bedienungen gelangete, aber als ein Reformirter 1568 nach Deutschland fluchtete, und in chursachsichen und in churbrandenburgischen Diensten gebrauchet wurde. Seines Sohns, Grafen Johann Cafimir zu Ennar, Gemahlinn, Elisabeth von Diestelmayer, kaufte 1621, nach ihres Gemahls Tod, die Herrschaft Lübbenau, von ben frenherrlich = ichulenburgifchen Glaubigern, und erbete dieseibe auf ihren Sohn Johann Gigmund, der durch seine Beirath das Gut Glienick, und deffen Sohn Sigmund Casimir auch durch heirath das Gut Groß beuche an die Herrschaft brachte. Diefes Enkel Morip Karl, Graf zu Lynar, war bis 1768 Besißer der Herrschaft, da fie nach seinem Tode seinem Bruder, Gras fen Rochus Friedrich zu Lynar, zufiel. Es gehören dazu

1) Lubbenau, wend. Lubnow, eine kleine Stadt an der Spree, mit einem Schloß, von ohngefähr 250 Saufern und 1000 Einwohnern. Sie hat einigereiche Handelshäuser, gegen 150 Leinweberstühle, so wie in der ganzen Herrschaft über 350 Leinweber sind. neue Kanzlengebäude und die neue schöne Pfarrkirche hat Graf Moris Karl zu Lynar aufbauen lassen.

2) Die Pfarrfirchdörfer Schönfeld und Bucke, und 18 andere Vörfer. Das Gut Groß Beuche, stehet unter churbrandenburgischer Landeshoheit.

2)Fol=

## 358 Das Markgrafthum Nieder-Lausis.

4. Folgende ritterschaftliche Derter:

1) Venschau, ein offenes Landstädtchen, ist eine von den 6 wendischen Städten, und gehörte dem Grassen von Promnis zu Sorau.

gut, von etwa 70 Häusern und 300 Einwohnern, welsches auch zu den wendischen Städten gehöret. Der jestige Besitzer ist ein herr von Kökris.

3) Die Psarrkirchdörfer Terpt, Sasieben, Große Mehso, Lipten, Wormlage, Priesen, Reddern,

Wistenhayp, Ögerose 1c.

3. Die Kreisstadt Kalau oder Calau, wend, Kalawa, ist heutiges Tages klein, und in geringen Umständen, nachdem sie in Kriegeszeiten und durch Fenersbrünste sehr viel gelitten hat. Sie enthält ohngesähr \$80 Häuser, und 400 Einwohner.

## 5. Der sprembergische Kreis

begreift

1. Das chursürstliche Amt Spromberg, in welchem 1) Spremberg, wend. Grodf oder Frodf, eis ne kleine Stadt von der Spree ungeben, und von ohngefähr 350 Häusern und 1500 Einwohnern, Sie ist nach dem Brande von 1705 wohl wieder aufges bauet, und hat ein schönes Schlöß, welches der letzte Herzog von Merseburg, Heinrich, bis 1731 bewohn net hat.

2) Die Pfarrkirchdörfer Groß=Bucko, Grauensstein, welches zur Hälfte ritterschaftlich ist, und

Groß : Luga,

2. Die ritterschaftlichen Pfarrkirchdörfer Grquens stein zur Hälfte, Forne oder Fornauund Dubraucke.

der östreichische Kreis.

# Von dem dstreichischen Kreise überhaupt.

S. 1.

Mischers, de Witt, des jungern Sanson und Dankerts Charten von dem östreischischen Kreise, hat Zomann in seiner Germania austriaca, oder Circulo austriaco, zwar in vielen Studen verbessert, aber wegen großer Eike auch nichts recht brauchbares geliesert. Ob nungleich diese Zeichnung 1747 durch den Prosesser Cob. Mayer merklich vosstammener gemacht worden: so mangelt uns doch noch eine ganz richtige Charte von diesem Kreise. Boudet 2 Bogen von Destreich, Stenermark, Kärnthen und Krain, Pastis 1752, liesern dieselbige nicht. Die mayerische Charte ist in dem Atlas von Deutschland die 31ste.

S. 2. Es granzet dieser Kreis gegen Mitternacht an Mähren, Böheim, und an den bayerschen Kreis; gegen Abend an Helvetien; gegen
Mittag an das Gebiet der Republik Venedig und
an das adriatische Meer; gegen Morgen an das
ungarische Illyrien, und an Ungarn. Die vorder sostreichischen Lande, siegen an und in Schwaben zerstreuet. Alle dstreichische Kreisländer, betragen ungefähr 2025 geographische Quadratmeilen, so daß dieser Kreis der größte unter allen ist.

s. 3. Den Namen hat er von dem Erzherzogthum Destreich bekommen, welches den vornehmsen Theil der Kreislande ausmachet. Die erste Einrichtung desselben ist 1512 durch Marimilian I auf dem Reichstage zu Coln gemacht, und 1521 und 22 zu Worms und Nürnberg bestätiget worden; doch sind dazumal einige als Kreisstände angegeben, welche nachmals nicht mehr dazu gerechnet worden; z. E. die Bischöffe von Gurk, Sercau, Lavant u. a. m. Er wird unter die ganz katholischen Kreise gerechnet.

g. 4. Die Stände dieses Kreises sind: 1) das erzherzoglich sikreichische Haus wegen Rieder. Inner=Ober= und Vorder-Oestreich. Der Bischof zu Briren. schof zu Briren. 3) Der Bischof zu Briren. 4) Der deutsche Orden wegen seiner Ballenen in Destreich, wie auch an der Etsch und am Gebirge, 5) Der Fürst von Dietrichstein wegen der Herr-

schaft Trasp in Iprol.

g. 5. Der Kreis ausschreibende Fürst, Director und Oberster, ist der Erzherzog zu Destreich. Kreistage sind in diesem Kreis nicht üblich, weil er in der That unter einem einigen Herkn steht; den die Bischöffe zu Trient und Briren, der deutsche Orden, und der Fürst von Dietrichstein, werden von dem Hause Destreich als Landsassen behandelt. Ein Benspiel, daß auch dieser Kreis sich nothigenfalls mit andern Kreisen genauer verbinde, giebt die nordlingische Verbindung von 1702, zu welcher auch der östreichische Kreis trat.

h. 6. Zu der Reichshülfe trägt dieser Kreis das seinige mit ben, so oft es die öffentliche Sicherheit erfordert, welcher Bentrag gemeiniglich ungefähr den 5ten Theil von dem, was das ganze

5 Reich

## 362 Von dem östreichischen Kreis überhaupt.

Reich bewilligt, sowohl in Ansehung der Mannschaft, als des Geldes, austrägt; z. E. als 1702 beschlossen wurde, daß alle 10 Kreise zum einfachen Bentrag 39993 Mann stellen sollten, fielen auf den östreichischen Kreis 8028 Mann; und als 1707 durch einen Reichsschluß 300000 Gulben bewilliget wurden, betrug das Antheil dieses Rreises 61278 Fl. Es ist zwar das Erzhaus Destreich, vermoge der Privilegien, welche es von Friedrich I und Rarl Verhalten hat, von allen ordentlichen und außerordentlichen Reichssteuern befrenet; has aber boch frepwillig den Anschlag zwener Churfursten übernommen, und vertritt auch ben ben außerbrdenklichen Reichssteuern wegen Tyrot die Bisthumer Erient und Briren, und den Fürsten von Dietrichstein. 3m des Reichs - Kammergerichts Unterhaltung, soll Trient zu jedem Ziel 81 Athle. 14% Rrenzer, Briren eben so viel, und der Furst

von Dietrichstein 49 Athle. 70 Ar. geben. J. 7. Der Kreis hat, vermöge des Reichsab-schiedes zu Regensburg von 1654, das Recht, 2 Rammergerichts - Affessores zu bestellen, welches Der Erzherzog, mit Ausschließung ber übrigen Rreisstände, ausübet; doch wird jest nur einen bestellet, nachdem die Anzahl der Assoren des

Kammergerichts verringert worden ift.

I.

## Das eigentliche Erzherzoge thum Destreich,

welches auch

das Land oder Destreich ob und unter der Ens,

und kanzlenmäßig

Nieder = Destreich,

und in alten Urkunden

bas Riederland

genennet wirb.

J. 1,

Jugustin Zirovogels und Wolfgang Laszius Charten von ganz Destreich, und Abrah.
Zolzwurms, imgleichen Joh. Bapt. Suttins
gers Charten vom Lande ob der Ens, hat Georg Marthäus Vischer mit seinen 1,2 Blättern vom Lande ob der Ens, und 16 Blättern vom Lande unter der Ens entbehelich gemacht; diese aber hat Joh. Bapt. Zomann in das gewöhnliche Format gebracht, und auf 2 Blättern ans Licht gestelset, welche in dem Atlas von Deutschland Num. 32 und

und 33 zu finden find. Weil aber die großen vischerischen Charten voller Fehler sind, so sind die kleinen homannischen auch nicht fren bavon. Ebendieses gilt auch von den seuterschen und weigel-

schen Nachstichen.

S. 2. Der Mame Oestreich, bedeutet so viel, als Osterland, das ist, ein gegen Osten belegenes Land, plaga oder provincia orientalis, und fomint zuerst in einer Urkunde Ottens III vom Jahr 996 vor; in den Worten: in regione vulgari nomine Ostirrichi. s. Hundii Metrop, Salish. T. I. p. 139. In der verdorbenen lateinischen Schreibart der Schriftsteller der mittlern Zeitz murde australis und austrius anstatt orientalis gebraucht, und ans fatt terra, oder regio, oder provincia orientalis, sesten sie terra, oder regio, oder proyincia austria, ja in Ansehung dieses Landes ist das Benwort Austria, mit Weglassung der ersten Hauptworter, zum Mennwort gemacht, und bis auf den heutigen Tag also gebraucht worben.

g. 3. Dieses eigentliche Oestreich, wird überhaupt in 2 Theile abgesondert, die in Ansehung iberer Größe sehr unterschieden sind. Der größte heißt das Land unter der Ens, und ist der ostliche Theil des Landes, der kleinere das Land ob der Ens, und ist der westliche Theil, welcher i 136 durch Raiser Friedrich I von Banern getrennet, und zu der Markgrafschaft Destreich, welche dazumal in ein Herzogehum verwandelt wurde, geleget worden; es hat auch der Churfurst zu Banern in dem westphälischen Frieden für sich und seine Erben aller Anforderung auf daffelbe entfaget.

Von

Won da an, wo der Fluß Ens aus Stepermark in Destreich tritt, bis zu der Stadt Stenr, liegt vom Lande ob der Ens auch ein schmaler Strich Landes, der ungefähr & Meile breit ist; an der offlichen Seite des Fluffes, von Stenr an bis zu ber Vermischung Dieses Flusses mit der Donau, macht er genau die Granze zwischen dem Lande ob und unter der Ens. An der mitternachtlichen Seite der Donau, täuft die Gränze von da an, wo das Flüßchen Ihrer unter Sarblingstain in die Donau fällt, in einer krummen Linie bis nach

Bobeim zu.

Oestreich ist das wärmste Land in ganz Deutschland. Der Sommer fängt einen Monat früher an, und dauert einen Monat länger als im niedersächsischen und westphälischen Kreise. Der Winter ist in dem ebnen-Lande sehr gelinde, aber in den bergichten Gegenden rauh und strenge. Wenn die Hiße groß ist, und lange anhalt, zeigen sich Scorpionen. Es giebt hier zu Lande Kräuter, Gewächse und Blumen, die in andern Kreisen des deutschen Reichs entweder gar nicht machsen, oder boch mubfam gezogen werden muffen, als Safran, Brockeln, u. a. m. Es ist aber der beständige Staub, etwas sehr unangenehmes. Die Oberflache des Erdbodens ist eine leichte Kreidenerde, die der geringste Wind empor hebet, und hoch in die Luft führet. Daber seben die Baume an der Heerstraße nicht grun, sondern grau aus, weil sie Dick mit Staub bedecket sind. Diese Beschaffenheit des Erdbodens, erstrecket sich sich tief in Ungarn binein.

## 366 Das Erzherzogisum Destreich.

S. 4. Das Land unter der Ens, bat vor züglich angenehme Luft und Witterung, sie wur de aber ungesund senn, wenn nicht beständig Winde weheten, die meistens Ostwinde sind, des Morgens anheben, und sich gegen Abend wieder legen. Es ift größtentheils uneben und bergicht; nach Stenermark zu aber das meifte und bochfte Gebirge. Das hohe Gebirge, welches fich eine Stunde oberhalb Wien, an der Donau, anfängt, und auf 50 Meilen bis an die Sau in Krain erstrecket, ist vorzüglich bekannt, und wird der kahle Bern oder richtiger Kalenbertz genennet, welchen Na-men es allen Ansehen nach von einem am Juß defselben befindlichen uralten Dorf Kalen bat. Dieerste Spise desselben, heißt der Leopoldsberg, und die zwente wird besonders der Kalenberggenennet. Auf lateinisch ist er sowohl Mons Cerius, von der alten romischen Colonia Ceria, welche vermuthlich an der Stelle der heutigen Stadt Kloster Meuburg zu suchen ist, als nachmals Montes Comageni, von der romischen Stadt Comagena, deten Trummer zwischen Greifenstein und Zeiselmauer an der Donau zu seben sind, genennet wor-Besondere Theile dieses Gehirges, heißen, Annaberg, Saurussel, Teufelstaig, Golach, Schneeberg, Semeeing 2c. Ueber den Semering, auf dessen Gipfel Destreich und Stenetmark sich scheiden, ist 1728 ein bewundernswürdiger Weg angeleget worden. Das Land ist sehr warm, (dager die Erndte schon vor dem Ende des Junius anfangt,) vortrefflich angebauet, und scheis net ein Garten zu senn. Die Hugel sind mit Wein bede-

bedecket, und in den Thalern erblicket man blumenreiche Wiesen, Safrangarten, Waißen- und Hirse-Felder. Wohin man nur das Auge fehret, siehet man Landhauser, Schlösser und Landguter. Der Safran ernähret viel tausend Bauern, und ist drenmal so theuer als der türkische. Es ist aber der Anbau desselben mubsam, mit zu vielem Zwang verbunden, und nicht so einträglich, als man vermuthen sollte. Der Weinbau ist vortrefflich, und macht bie Hauptnahrung des Landmanns aus. Diejenigen, welche benselben treiben, heißen nicht Bauern, sondern Zauer, weil ihre vornehmste Arbeit in den Weinbergen das Hauen ist. In den benden südlichen Districten jenseits der Donau, ist der Weinstock weit ergiebiger, als in den benden Vierteln ob und unter dem Wiener Waldet aber jener, schlechthin der Donauwein genaunt, ist schlechter als dieser. Denn er verhessert sich gar nicht durch die Zeit, sondern muß jung getrunkenswerden, hingegen ber Wein auf der Sudseite der Donau, der Gebirgwein genannt wird, niuß 10 his 20 Jahre alt werden, um dem Rheinwein gleich zu kommen, ja ihn wohl gar zu übertreffen. Der beste Wein machset auf dem Ralenberg, imgleichen zu Kloster Neuburg, Gumpoltskircheu, Mödling, Brunn u. s. w. Es ist von Alters her verboten, den Donauwein in die südlichen Viertel zu führen: es geschiehet aber doch zum großen Schaden des Weinbaues in den sudlichen Vierteln. An vielen Orten wächset der Weinstock wild, und die Trauben desselben dienen den Fasanen und Schnepfen zur Nahrung. Die Biehzucht bedeutet wenig,

nen Beschaffenheit seines Bodens und seiner Lust wegen, ungemein fruchtbar, und um eben dersel ben willen pflanzen auch die Einwohner eine unbeschreibliche Menge Obstbäume; und da hier die Weingarten aufhören, (denn der Wein, welchet an der Donau um Aschach, und gegen über an dem sogenannten Rottenberg wächset, bedeutet nicht vint,) so behelfen sich die Einwohner stark mit Aepfel-und Birn-Most; es ist auch dieses Land das erste Bierland, wenn man aus dem Lande unter der Ens die Donau hinankommt. An Getraide hat es nicht die hinlangliche Mothdurft: dieser Mangel aber wird aus dem Lande unter der Ens und aus Ungarn ersetet. Die Biehzucht ist ziemlich gut; man hat auch allerhand Wildpret. Die Zölzungen und Wälder sind nach Böheim und Stenermark zu am stärksten. Ben Hallstadt und Ischel sind Salzbergwerke, in welchen aber sehr selten reines Kristalsalz gefunden wird, sondern sie enthalten braunen, zum Theil auch rothlichen mit Erde vermischten Salzstein, der Kernstein genennet wird. Man leitet suffes Wasser in die Gruben, welches das Salz auflöset und an sich nimmt, und also zu einer Gulze oder Soole wird. Diese wird durch Schöpfräder und andere Mittel · aus den Gruben heraufgebracht, und in Canalen von Föhrenholz, die man Sulzstrenne nennt, nach Gmunden, Ischel und andern Orten geleitet, und daselhst ein weisses. Salz daraus gekochet. Diese Salzbergwerke sind zuerst von Elisabeth, Grafen Meinhards zu Tyrol Tochter, und Albrechts I Semahlinn, entdecket worden, welches wie Jugger

gerberichtet, 1303, nach Gerhard von Roo Mennung aber 12 Jahre vorher geschehen ist. wohl ben Spital, als ben Hall im Traunviertel, ist ein salziger Gesundbrunn. Die meisten Quellen in der Gegend von Kremsmunster, über-Reinern und erhöhen ihre Betten, darinnen sie über die Abhänge des Erdreichs herunter fallen; denn sie überziehen das Moos, so darinnen wächset, mit einem Absaß von Topfstein: und weil jahrlich ein neuer Rasen von dergleichen Pflanzen nachwächset, so entstehen daraus ganze Wände und hohe Lagen von solchem Stein, der aledenn gebrochen wird, um zu Gebauden gebraucht zu werden. Es giebt hieselbst auch noch andere Arten des Tufs. Eben diese übersteinernde Quellen sind auch das beste Trinkwasser in dieser Gegend, woben Menschen und Wieh sich wohl befinden. Die größten Landseen sind im Traun - und Hausruck - Viertel, als der Traun=Fallstadt=Atter=Mann= und Alben = See; und ber fleinern ist eine große Menge. Die vielen fleinern und größern Gluffe, ergießen sich alle in die Donau. Nur ein paar der größern anzuführen, so nimmt bie Ens, bie aus Stenermark in das Land ob. der Ens tritt, ben der Stadt Stepr ben Fluß Steyr auf, der in dem Thal Stoder entsteht, und fließet alsbann unterhalb Ens ben Mauthausen in die Donau. Der Fluß Traun, kommt mit seinen Mebenbachen aus einem salzreichen Gebirge hinter Auffee in der Stenermark von dem so genannten Grundelsee hervor, läuft durch den halstädter und gmundner- oder eigentlich so genannten Traunsee, kommt aus dem Na 2 lehten

lesten unter Smunden wieder heraus, nimmt unsterschiedene kleinere Flüsse auf, und vermischet sich unterhalb Ebersberg in der so genannten Zislau mit der Donau. Die Flüsse und Seen liesern mancherlen Fische. Es sind auch 2 gesunde Zdeder in diesem Lande vorhanden; das eine ist das Millacker Zad im Mihelviertel, unweit der Donau; das andere aber das Kirschschlager Zad, nach den böheimischen Gränzen zu, im Machlands viertel. Man hat unterschiedene Lisenwerke.

Von dem ganzen Erzherzogthum Destreich ist noch zu bemerken, daß es weder so viel Getreide, noch Zug=und Schlacht=Vieh hervorbringe, als die Einwohner gebrauchen, welcher Mangel aber aus dem angränzenden Ungarn erseßet wird. Die Ungarn würden von dieser Zusuhr großen Nußen haben, wenn sie nicht mit sehr starken Abgaben beschweret wäre; Denn, wenn z. E. ein ungarischer Landmann 3 Malter Getreide nach Wien bringet, muß er 1 Malter bloß sür die Abgaben rechnen. Aus Ungarn werden jährlich viele hundert setze Ochsen und ungemein viele Schweine hieher getrieben. Der Mangel an Pferden ist in ganz Destreich, ja, wenn man Ungarn ausnimmt, in allen östreichischen Erblanden, sehr groß; doch hat man 1763 angesangen, auf Rosten der Commerskasse, die Pferdezucht zu verbessern. Auch die Schaszucht könnte merklich verbessert werden.

J. 5. Im Lande unter der Ens, sind 17 landesfürstliche Städte, (von denen aber nur 15 Siß,
und Stimme auf den Landtagen haben,) 19 besonderen Herren zugehörige Städte, 4 landesfürstl.

Mart-

Markte, welche auf den Landtagen Sis und Stimmen haben, viele andere gemeine Markte, die größtentheils dem Abel gehören, 214 Stifter und Rloster benderlen Geschlechts, von welchen aber schon viele aufgehoben worden, 606 Schlosser und adeliche Sițe, und 1510 Dörfer. Die geringern Städte, als Jps und Polten u. a. m. sind besser gebauet und reiner, als die großen Städte im westphälischen Kreise, ja als viele ansehnliche Derter im niebersächsischen Kreise, die nur den hiesigen Dorfern gleichen. Gin mittelmäßiges Gut hiesiger Lande, trägt auch weit mehr ein, ansehnliche Gather im westphalischen und niedersächsischen Kreife, biejenigen etwa ausgenommen, bie in Holstein, Ostfrießland und dasiger Gegend find. Ueberhaupt zeiget sich im Lande unter ber Ens an Stadten, Markten und Dorfern viel Wohlstand. Im Lande ob der Ens, sind 7 landesfürstl. Städte, .5 besonderen Herren zugehörige Städte, 81 Markte, eine gute Anzahl Stifter und Klöster benderlen Geschlechts, von welchen doch auch schon unterschiedene aufgehoben worden, 223 Schlöffer und abeliche Site, und 643 Dorfer. Martte heißen diesenigen Derter, welche das Recht haben, einen Pranger aufzurichten. Obgleich Destreich vor der Reformation, und vor den Einfällen der Türken in den Jahren 1529 und 1683, stärker bewohnt gewesen ist, als jest, so rechnet man boch, daß es 2 Millionen Menschen enthalte. Die Dorfer gehören fast insgesammt ber Geistlichkeit und bem Abel, und die Vermischung der mannichfaltigen Unterthanen in einzelnen Dorfern, ist be-A a 3 mau-

wunderswürdig groß; denn es gicht solche, in benen 4, 5, 6 bis 13 Herrschaften ihre Bauern haben. Unter den landesfürstlichen Wertern, deren oben gedacht worden, sind diesenigen zu ver-stehen, in welchen der Landesfürst die Regalien ausübet, die Sis und Stimme auf den Land-tagen haben, und die dem Landesfürsten alle Monate eine bestimmte Contribution entrichten. Sie senden dieselbige nach Witen an ten Steuer-Einnehmer, der sie an die standische Contributions. Casse obliefert. Landesfürstliche Domainengüter giebt es im Lande nur noch zwen. Außer den bessonderen Zerren zugehörigen Städten und Märkten, giebts hier auch sogenannte eigensthümliche Märkte, welche keinen unmittelbaren Herrn haben, sondern den Ginwohnern selbst zugehören. Sie sind ehedessen landesfürstliche Domainen - oder Vicedom-Guter, und entweder verpfandet gewesen, da sich benn die Einwohner für ihr Geld eingeloset, und badurch fren gemacht baben, oder sie haben sich selbst gekauft, als unter der Regierung der Kaiserinn Königinn Maria Theresia alle Vice - Domgüter feit geboten, und zuleßt pon den Ständen für eine große Summe Geldes übernommen wurden. Sie regieren sich also selbst, wie andere Herrschaften und landesjürstliche Markte, und entrichten eben so wie dieselben Steuern, jedoch directe an die standische Steuercasse. Gleichwohl sind sie nicht Landtagsfähig. Den Besißern liegender Grunde sind durch Landesgesetze alle Meuerungen untersagt. Weinberge und Felder mussen in ihrem gegenwärtigen Zustande bleiben;

3. E. ber Bauer barf aus seinen Safrangarten ober Hirsefeldern keine Weinberge machen, ab er gleich sehr geneigt dazu ist, weil die Weinberge mehr eintragen, als andere Grunde. Die Waldbauern und auch einige alte Manner in den Städten, tragen lange Barte, viele aber nur Knebelbarte. Die Rleidertracht der Einwohner, ist seltsam, insonderheit der enchertrauner, (d. i. jenseits der Traun wohnenden) Weiber. Die dstreichisch=deut= sche Mundart, welche von der hochdeutschen sehr abweicht, wird vom adriatischen Meer an nordnordwest - und westwarts bis an Schlesien, Sache sen, Franken, Schwaben und Helvekien geredet; sie breitet sich auch ost - und Mowarts durch Ungarn und die flawischen Lander aus; doch bemerket man in den besondern Gegenden Dieses großen Strich Landes einigen Unterschied in der Aussprache, und eine Keine Anzahl eigener Worter. Daß in Destreich ehedessen Winden oder Wenden gewesen sind, beweisen die Mamen der Derter, welche mit windisch zusammen gesetzt sind; und in dem schonen Thal Stoder im Lande ob der Ens, bemerket man solches an der ausgedehnten und singenden Aussprache, imgleichen an der Kleidung und Bauart der dasigen Einwohner.

Die alten Landstände bestunden 1) aus den Pralaten, deren Vorsteher der Abt zu Mölk war, der sie zusammen berief, das Directorium subrte, und ihnen die landesfürstlichen Befehle übersandte. Die Prälaten waren, (1) im Lande unter der Ens, der Erzbischof zu Wien, der Bischof zu wienerisch Neustadt, (welche bende aber weder Siß noch

A a 4

noch Stimme auf ber Pratatenbank hatten,) die Aebte und Probste zu Molk, Kloster-Reuburg, Gottweig, zum h. Kreuz im Walde, St. Polten, Herzogburg, Lillenfett, zum Schotten in Wien, Altenburg, Seittenstetten, St. Dorotheen in Wien, St. Andre an der Traisen, Seisenstein, Mariazell, Tierenstein, Meustadt, Geras, Perned, Maurbach, Gaming, Agspach, Ardackee, Zwettel, Eisgarn, der Domprobst der Cathedralkirche zu Wien, und der Abt zu Montserat eben daselbst; (2) im Lande ob der Eus, die Aebte und Probste zu Kremsmunster, St. Jiorian, Lambach, Stenergarsten, Baumgartenberg, Wilhering, Waldhausen, Monsee, Gleink, Schlögl, Engelharts-zell, Spital am Pyrn, Schlierbach. 2) Aus den Rittern, und 4) aus Städten und Märkten. Von dem letzten oder vierten Stande, machte die Stadt Wien allein den halben Theil, den übrigen halben Theil aber machten die übrigen Städte und Märkte aus. Der Landmarschall ward allezeit aus dem Herrenstande, der Land Untermarschall aber aus dem Ritterstand erwählet. Die Landtage der Stande, waren entweder allgemeine Landtage, oder Ausschüßtage, welche letzte wieder in den weitern und entzern Ausschuß abgetheilet wurden. Diese Landtage wurden von dem Landesfürften ausgeschrieben, und der Wortrag geschahe entweder von dem Hofkanzler, oder von dem erzherjogl. Abgeordneten; die Berathschlagungen aber wurden unter dem Vorsis des Landmarschalls angestellet. In densesben ward von den Steuern und Abgaben, vom Kriegswesen, in so weit es die daju

dazu nothigen Abgaben, Stellung der Recruten, und andere dergleichen Lieferungen betrifft, zc. gehandelt, und der Landtagsschluß ward in den Landtallsabschied gebracht, von dem Ländesherrn bestätiget, und alsdenn öffentlich bekannt.gemacht, damit er die Kraft eines öffentlichen Gesepes habe. Der Landtag im Lande unter der Ens wurde zu Wien, und der im Lande ob der Ens zu Linz gehalten. Es hat aber Kaiser Joseph II die Landstände 1783 aufgehoben, und die Deputirten des Herren- und Ritter-Standes zu Mitgliedern der Landesregierung gemacht; und hernach 1786 befohlen, daß auf den Landtagen die Erzbischöffe, Bischöffe, Dignitarii der Kapitel und die obenbenannten Aebte, den Clerus ausmachen sollen. Die Versammlungen der Stände (welche von den Landtagen zu unterscheiden,) mahreten sonst immerfort, indem die Herren Verordneten oder Deputirten, die einige Jahre in ihrem Posten blieben, eine ordentliche und beständige landschaftliche Rathsstelle ausmachten. Die Stände haben in ihren Gehieten, außer dem Jagdrecht und dem Recht der Sammlung der Abgaben, auch die Grundgerichte Dbrigkeit, (Jurisdictio civilis,) und die meisten auch die Landgerichts Dbrigkeit (Jurisdictio criminalis;) doch sind bende der landesfürstlichen Obrigkeit und Hoheit unterthan. Wenn das Gut nicht felbst ein landesfürstliches Lehn ist, so ist auch die Grundobrigkeit nicht Lehn, sondern Erbe. Landgerichte aber sind wenig zu Lehn gemacht worden, sondern haften von Alters ber auf vielen Butern. Sie haben auch die Foustgerechtig-21 a 5 feit

keit, welche in dem Withbann und Forstrecht

bestehet.

Der östreichische Abel ist zahlreich und vermögend; er wird in den hohen oder Grafen = und Herren-Stand, und niedern oder Ritter-Stand eingetheilet. Die adelichen Güter find entweder Allodial - oder Lehn-Güter. Die Markurafen von Brandenburg-Culmbach, die Bischöfe von Paffau, und andere benachbarte Reichsfürsten, ja sogar einige landsassige abeliche Häuser, z. E. die Grafen von Zinzendorf und Pottendorf, haben bas dominium directum über einige in Destreich belegene Lehen. Weil aber den Wasallen in Destreich untersagt ist, außerhalb Landes die Belehnung zu empfangen, so haben die Markarafen einen besondern Lehnhof in Destreich errichtet, an welchen die Vafallen zum Empfang des Lehns berufen merden. Eben derselbe entscheidet auch Die Lehnsstreitigkeiten: doch kann sich der beschwerte Theil an die offreichische Regierung wenden. Moch mehrere Lehen haben die Grafen von Ziegendorf und Pottendorf zu vergeben. Einige andere oftreichische Familien, und das Hochstift Paffau, ertheilen dergleichen auch. Auf unterschiedenen alten Vesten des landsässigen hohen Adels, haftet Das Münzrecht; wie denn z. E. die Fürsten und Grafen von Dietrichstein, die Grafen von Windischgraß, u. a. m. in ihren Besten Ducaten und andere Mungen pragen lassen.

S. 6. Die Erkenntniß der christlichen Lehre Mt hieselbst von dem 8ten Jahrhundert an mehr und mehr ausgebreitet, und mit derfelben ber Ge-

bors

horsam gegen die römische Kirche angepriesen und bewilliget worden. Im 14ten Jahrhundert bestanden sich hier und in den benachbarten Ländern viele Waldenser, welche wider die romische Kirche zeugeten, aber bald ausgerottet wurden, da denn der Rest derselben sich nach Mähren begab. Im i 6ten Jahrhundert fanden D. Luthers Bemuhungen und Lehren gar zeitig in Destreich Benfall, und die Anzahl der Anhanger der evangelischen Lehre wurde von Jahr zu Jahr größer, obgleich alle Anstalten dagegen gemacht wurden. 1541 über-gaben die evangelischen Destreicher, Stepermarfer, Karnther und Krainer dem Raiser Ferdinand eine bewegliche Bittschrift um die Frenheit des evangelischen Gottesdienstes, die sie auch 1555, 56 und 58 wiederholten, aber wenig oder gar nichts ausrichteten. Hingegen wurde 1564 auf Anhalten Kaisers Ferdinand der Gebrauch des Kel-ches im Abendmahl von dem Pabst erlaubet, und in Destreich eingeführet; und 1568 bewilligte Kaiser Maximilian II den benden Ständen von Herren und Ritterschaft im Lande ob' und unter der Ens, und ben 7 landesfürftlichen Städten im Lande ob der Ens, die frene Uebung des evangelischen Gottesdienstes, und ertheilte den 2 Ständen von Herren und Nitterschaft im Lande unter der Ens, am 14ten Jenner 1571 darüber eine förmliche schriftliche Versicherung. Allein, von Rudolphs II Zeit an ist die evangelisch-ostreichische Rirche nach und nach unterdrücket, und insonderheit von 1621 an in ganz Destreich der evangelische Gottesdienst abgeschaffet worden. Nichts destoweniger blieben viele

viele heimliche Anhänger der evangelischen Lehre daselbst, und 1753 machte die Raiserinn Königinn Maria Theresia bekannt, daß allen ihren protestantischen Unterthanen in Destreich, Stepermark und Karnthen, wenn sie sich ruhig verhielten, nicht die geringste Drangsale noch Zwang um der Religion willen zugefüget; diejenigen aber, welche sich nach der öffentlichen Uebung ihres Gottesdienstes sehnten, nach Siebenburgen versetet, und daselbst im Geist - und Leiblichen versorget werden sollten. Raiser Joseph II gieng weiter, und ertheilte seinen evangelischen Unterthanen in diesen Provinzen dffentliche gottesdienstliche Frenheit, ernannte auch zwen ihrer Kirchenlehrer, den zu Wien im Lande unter der Eus, und den zu Edt im Lande ob der Ens, zu Suprintendenten der übrigen evang. Gemeinen.

Kaiser Joseph II hat 1781 den Carthenserund Camalbulenser Orden benderlen Geschlechts, und Die Gremiten, theils alle Nonnenklöster, (die Elifabethanerinnen und Urfelinerinnen allein ausgenommen,) in seinen Staaten, und also auch bier, aufgehoben, und diese Aushebung ist nachher auch Klöstern anderer Orden, insonderheit des Benedi-

ctiner Ordens, wiederfahren.

Er hat auch verordnet, daß so wie die Aebte in Destreich aussterben, die Stellen derselben nicht wieder besetze, sondern für die klösterliche Zucht sollen in Gegenwart eines kaiserlichen Commissarii alle 3 Jahr Prioren ermählet werden. Die Oberaufsicht über die Deconomie der Stiftsguter, Die Beobachtung der allgemeinen Befehle, die Pfarrgeschäfte, und die Handhabung der Ordnung und Rube, Rube, soll in jedem Stift, so wie in Frankreich und Italien, ein geschickter Weltpriester und Stifsgeistlicher, unter dem Namen eines Commenda-

tors versehen.

Das ehemalige Bisthum zu Wien, welches bent romischen Stuhl unmittelbar unterworfen mar, jedoch so, daß der Erzherzog das Recht hatte, einen Bischof zu ernennen, ist 1722 auf Anhalten Kaiser Karls VI von dem Pabst zu einer Metropolitankirche und Erzbisthum erhoben; auch 1723 dem Erzbischof das Pallium und Kreup ertheilet, und 1729 ein Theil von des Bischofs zu Passau geistlichem Gebiet in Destreich, ihm untergeben worden. Der Erzbischof ist des heil. romischen Reichs Fürst, dazu schon Bischof Anton 1631 erhoben worden, und hat den Bischof zu wienerisch Meustadt, nun zu St. Polten, unter sich, ist aber ber Landeshoheit des erzherzoglich-bitreichischen Saufes unterworfen. Das erzbischöfliche Consistorium bestehet aus dem Erzbischof selbst als Prasidenten, einer Anzahl geiste und weltlicher Rathe und Bensiser, und einem Motarius, der den Titel eis nes Kanzlers hat. Weil sich des Bischofs zu Paffau geiftliche Gerichtsbarkeit ehebeffenauch über einen guten Theil von Destreich erstreckte, so war zu Wien ein eigenes passauisches Consistorium, welches aus einem Official, einer Anzahl geistund weltlicher Rathe, einem Notarius, und uns terschiedenen geringern Bedienten bestand: es hat aber 1783 aufgehöret, als zu Linz ein Bisthum errichtet, und unter dasselbige die Districte geleget worden, die ehedem unter dem Bischof von Pas-

Passau standen. Bur Unterhaltung besselben giebe das Bisthum Passau jahrlich 32000 Fl. von seinem Einkunften aus dem Erzherzogthum Deftreich, welche jährlich 137000 Fl. betragen, vermöge Bertrags von 1784.

Der Erzbischof von Salzburg, hat auf Kaiser Josephs II Verlangen, sein in Karnthen, Stepermark und Niederöstreich gehabtes Dioce-, san - Recht fahren lassen, aber der Kaiser hat des= selben Metropolitan : Recht, wenn es in den durch die Rirchengesesse vorgeschriebenen Schranken bleibet, für gegründet erkannt, und 1786 entschieden, daß sowohl die bisherigen Bischofe zu Gurk, Seckau und Lavant, als der neue Bischof zu Löben, unter dem Erzbischof von Salzburg als. Metropolitan bleiben sollen, obgleich der Bischof von Seckau zum Erzbischof von Gräß gemacht worden, das Bisthum Lanbach zu einem Erzbisthum erhoben, und der Bischof von Gradiska, (vorher zu Gorz und Triest,) Zeng und Pilsen, als Suffraganeos dem Erzbischof von Salzburg anterworfen, und diesen auch das Recht gegeben, den neuen Bischof von Löben eben so wie seine übrigen Suffraganeos, und den Erzbischof von Laybach, als Primas von Deutschland zu bestätigen. Raiser Karl VI hat durch ein öffentliches Landesgeses verordnet, daß die östreichische Geistlichkeit keine unbewegliche Guter mehr erwerben kann. Will eine Rirche oder ein Rloster ein wohlgelegenes oder sonst vortheilhaftes Haus, Grundstuck zc. kaufen : so muß sie (es) dagegen von ihren (seinen) vorhim gehabten Grundstücken eben so viel an weltliche Personen veräußern. Die

Die hiefigen Landesgewohnheiten, weichen von den gemeinen canonischen Rechten sehr ab, in Anfehung der Falle, welche das Zehendrecht, das Jus patronams, die heimlichen Cheverlobnisse der Minderjährigen, das geistliche Verfahren wider Zauberkunste, Regeren u. g. m. betreffen. Die Appellationen nach Rom, sind nicht erlaubet, und die Appellationen von den Consistorien, haben in vielen Fällen ihren Zug an die weltlichen Gerichtsstellen.: Ueberdem sind Die Frenstädte der Uebelthater, schon vom Herzog Albrecht mit dem Zopf (cum trica,) imgl. vom Raiser Serdinand I in gewissen Fallen merklich eingeschränket, und von der R. R. Maria Theresia bennahe ganz aufgeho-Ueberhaupt muß die ganze Beistben worden. lichkeit die offentlichen Lasten und gemeinen Landesaussagen sowohl in personalibus, als realibus, mit tragen helfen, ja, in gewissen Fallen muffen Die Beistlichen sich vor weltlichen Gerichten belangen lassen, und was dergleichen Ginschränkungen mehr sind.

in neuern Zeiten nicht viel verbessert. Zur Beförderung der Gelehrsamkeit dienen die niedern
Schulen und Symnasien, die Universität zu Wien,
die seit 1752 eine bessere Einrichtung bekommen
hat, und die savonisch-lichtensteinische Ritterakademie zu Wien, die löwenburgische Akademie oder
Stiftung ben den P. P. Piaristen in der Josephsstadt ben Wien, und die Ritterakademie zu Kremsmunster. Zu Wien ist der große und prächtige
kaiserliche Büchersaal, einer der wichtigsten und
berühm-

berühmtesten in Deutschland und gang Europa. Zur Beförderung der Kunste, dienet die Akademie der Maler = Bildhauer - und Bau - Kunst zu Wien.

S. 8. Bon der Geschichte und dem neuern Bustande sowohl der Manufakturen und Sabriken, als des Zandels in Destreich, und den gesammten dstreichischen Erblanden, will ich hier diesenige : Nachricht wortlich einrucken, welche mir der Regierungsrath von Taube im Julius 1770 zugeschickt hat, und die damals gewiß sehr-genau und zu= verläßig war. "Die östreichischen Lander bringen "den Urstof und die roben Materialien fast zu allen "Manufakturen, in großem Ueberfluß hervor. "Sie haben auch eine sehr vortheilhafte Lage zum "Handel, weil sie an den Rhein, das adriatische "Meer, an Walschland, Polen und die Türken "gränzen, und von der Donau, der Elbe und an-"deren schiffbaren Gluffen durchstromet werden. "Allein, ungeachtet aller dieser natürlichen Vor-"theile, wußte man vor kurzer Zeit noch nicht, was "Fabriken, Manufakturen und Handel waren? "Man konnte zu Wien nicht einmal einen seidenen "Strumpf wirken."

"R. Rarl VI dachte zwar auf die Einführung "der Manufakturen und des Handels; er lockte "viele reiche protestantische Kausleute aus den "Reichsstädten durch große Privilegien und Vor-"rechte nach Wien, und bauete den Seehafen "Triest: dadurch aber ward die Aussuhr der rohen "Materialien, und die Einfuhr fremder Waaren, "nur noch mehr befordert. Die schweren Kriege, "in welche dieser Raiser bald mit Frankreich und

"Spa=

"Spanien, balb mit dem türkischen Reich verwi"Aussührung ohnedem seine Entwürse, deren
"Aussührung ohnedem seine beständigen Bundes"genossen, die Engländer, nicht gern sahen. Die
"rohen Materialien giengen also immersort mit ei"nem geringen Zoll aus dem Lande, und wenn sie
"in Manufakturen verwandelt waren, kauste man
"sie theuer wieder. Nach England, Frankreich,
"Holland, Sachsen, Wälschland, giengen jähr"lich erstaunliche Geldsummen für die Nothwen"digkeiten des menschlichen Lebens, und das Land
"ward immer ärmer."

"Nach dem Achener Frieden von 1748, war "ber wienerische Sof endlich mit Ernst bevacht, "Manufakturen einzuführen, und den Fleiß der "Unterthanen rege zu machen. Es fanden sich al-"lenthalben ungemein große Schwierigkeiten, wel-"che jévoch eine Maria Theresia nicht abschrecken "konnten. Eine ber größten Hindernisse, war der "Mangel an guten Manufakturisten, Fabrikanten "und Spinnern: weshalben man bas Garn von "Flachs, Wolle und Baumwolle, aus Sachsen "und andern benachbarten Ländern kommen lassen "mußte. Daber wurden allenthalben in Städten "und Dörfern Spinnschulen eröffnet, in welchen "die Kinder nicht nur unentgeltlich im Spinnen un-"terrichtet werden, sondern auch noch täglich "2 Kreuzer empfangen. Alle Monate wird den "fleißigsten eine kleine Belohnung gereichet. Ueber-"bem berief man viele geschickte Manufakturisten "aus Frankreich, Holland, England, ben Dieder-"landen, der Schweis, Balfcland, Sachsenu.f.f. 5 Cb. 8 21. 25 6 "Die

"Die Aussuhr roher Materialien, ward mit einem "boben Zoll beleget, und endlich fast gar verboten, "nachdem 1752 ein Commerzienrath aufgerich-"tet, oder vielmehr zu einer besondern unabban-"gigen Hofftelle gemacht worden, welche unwittel-"bar unter dem Landesfürsten steht, 1 Prasiden-"ten, 1 Vicepräsidenten, & oder 9 Bensiger, (die "Hofrathe heißen,) 3 Secretare und noch 20 Sub-"alternen hat. Man errichtete auch zu Wieneine "besondere Commerziencasse, welcher man viele "ansehnliche Einkunfte anwies, und sie dem Hof-"Commerzienrath anvertrauete. Alle, welche Ma-"nufakturen und Fabriken anlegen, oder sonst et-"was nüßliches zum Besten des Handels und der "Manufakturen unternehmen wollen, empfangen "aus dieser Casse einen unverzinslichen Worschuß "von 10, 50 bis 100000 Fl., wenn die Wieder-"bezahlung des Capitals nur einigermaßen sicher "gestellt wird. In der Hauptstadt eines jeden Lan-"des, namlich zu Wien, Ling, Inspruck, Fren-"burg am Rhein, Prag, Brunn, Troppau, Gras, "Rlagenfurth, Lanbach und Gorz, wurden 1 1 Com-"merzienconsesse angelegt, und dem Commerz-"rath zu Wien untergeben. Jest errichtet man "dergleichen auch in Siebenburgen und zu Te-"meschwar. Jeder Conses hat einen Prasidenten, "der allezeit geheimer Rath ist, und 6 bis 8 Ben-"siger, nebst einem Secretar und anderen Beam-"ten. Die Behsißer heißen Commerzrathe, und "haben 1200 bis 2000 Fl. Besoldung. Ueberdem "bat jeder Conses seine eigene Commerzcasse, in "die mancherlen Gefälle fließen, und die im "Moth

"fall von der wienerischen Commerzhauptcasse un-"terstüßet wird. Diese 11 Consesse mussen die Pro-"tokolle ihrer Sikung jedesmal dem Commergrath "einsenden, und von demfelben in wichtigen Sachen "die Befehle einholen, z. E. wenn es um Erthei-"lung neuer Privilegien, Vorschuß für Fabrikan-"ten, Berbietung fremder Maaren, Erhöhung "oder Verminderung der Zölle, Ernennung neuer "Commerzrathe und andern Beamten zu thun ist. "Es wurden auch alle östreichische Länder an dem "adriatischen Meer mit einander vereiniget, und "als Colonien dem Hofcommerzrath unterworfen, "der sie durch die Intendenza zu Triest regieren "ließ. Darauf wurden in den vornehmsten han-"delspläßen und Seestädten in Portugal, Spanien, "Frankreich und Walschland, imgleichen in der "europäischen und asiatischen Turken, 18 Consuls "bestellet, deren Ernennung don dem Hofcommerz-"rath abhängt. Sie schicken aber demselben "nicht unmittelbar ihre Berichte ein; sondern die "in den Abendlandern sind an die Intendenza zu "Triest gewiesen, und die in den Morgenlandern "oder in der Turken, an den R. K. Minister zu "Constantinopel, der als Generalconful Dieser "Länder unter dem Hofcommerzrath stehet, und "demselben in Handelssachen seine Berichte abstatntet. Mit den meisten handelnden Volkern, hat "der R. R. Hof nach und nach Commerztractate "und Vergleiche geschlossen."

"Zur Verbesserung der natürlichen Landesgüs, ter, die den ersten Stof zu den Manufakturen "hergeben, ward auf Kosten der Commerzcasse Bb 2 "nicht

"nicht nur zu Wien, sondern auch in den übrigen "10 Hauptstädten der Landschaften, eine R. K. "Landwirthschafts-Gesellschaft (die man hier Agri-"culturs-Societaet betitelt) zusammen gebracht, "und als eine ordentliche Stelle eingerichtet. Eine "jede dieser Gesellschaften giebt jährlich eine Preis-"frage auf, deren beste Beantwortung gedrucket "wird, und der Urheber erhalt aus der Commerz-"casse eine goldene Schaumunze von 36 Ducaten. "Diese Anstalt hat schon viel Gutes gestiftet, und "sonderlich den Anbau der Sarbekräuter derge-"stalt vermehret, daß nunmehr die ostreichischen "Lander keinen Krapp, Waid und Farberrothe aus "fremden Ländern mehr herholen, ja schon anfan-"gen, denselben in fremde Lander zu schicken. Es "wird auch schon Indigo in Slavonien und in dens "Banat Temeschwar gepflanzet. Eben daselbst, "imgleichen in Croatien, Dalmatien, Histerreich, "Friaul und Iprol, ist der Seidenbau auf Ko-"sten der Commerzcasse so ausgebreitet worden, "baß die Einfuhr der fremden rohen Seibe, bald "durch einen hohen Zoll eingeschränket werden wird. "Vor allen hat die Seide, die in Slavonien ge-"wonnen wird, einen großen Vorzug, und giebe "der besten in Wälschland nichts nach. Bloß in "Slavonien wurden 1769 über 1600 Centner Ga-"letten gewonnen, deren 10 Pfund ein Pfund ro-"he Seide gaben. Zur Abwickelung der Galetten, "hat der Kommerzrath hie und da an kleinen Fluf-"sen 12 Spinnmuhlen (Filatoria) bauen lassen. "Die größte und beste ist zu Fara in Friaul, wel-"che 10000 Fl. gekostet hat. Zur Verbesserung "bet

"der Schafzucht, hat man nicht nur aus der Bar"baren, sondern auch aus Natolien, viele Widder
"kommen lassen, welche in Krain und Slavonien
"sehr gut arten. Jedoch wird jährlich noch eine
"große Menge spanische Wolle zu dem seinen Tuch

"über Triest hereingeführet."

"Auf solche Art wurden denn die Manufaktu-"ren, aller Hindernisse ungeachtet, nach und nach "mit einem Aufwande von mehr als 2 Millionen "Fl. endlich empor gebracht, und der Fleiß der Un-"terthanen allenthalben aufgemuntert. "heim und in Friaul entstanden die ersten, wozu "die sachsische und malsche Machbarschaft Gelegen-"heit gab. Endlich breiteten sich die Manufaktu-"ren durch alle östreichische Länder aus: wozu der "lette Krieg mehr behülflich, als daran hinderlich "war. Denn die Moth, die damals Sachsen und "andere Länder drückte, zwang viele 100 geschick-"te Manufakturisten, ihr Vaterland zu verlassen, "und in den östreichischen Ländern Brod zu suchen, "wo sie Schuß, Unterstüßung und Geldhülfe fan-"ben. Jest, in der Mitte des 1770sten Jahrs, "ist es schon so weit gekommen, daß fast alle frem-"de Manufacturmaaren, insonderheit die aus Ei"sen, Stahl, Flachs, Hanf, Wolle und Seide, "verbothen sind, und mit den einheimischen nicht "nur die östreichischen Lander versorget, sondern "auch ein Handel in fremde Länder getrieben wer-Die Sauptwaaren, die nunmehr "den kann. "in den Staaten des Erzhauses haufig verfertiget "werden, sind grobe und feine Leinewand, Drell, "Damastdrell, Spiegel, Glaser, mancherlen Stabl-2363 dnu,

### 390. Das Erzherzogthum Destreich.

"und Eisenwaaren, Tuch von 1 Fl. bis 2 Duca-"ten die Elle, Kamelot, Barkan, Schalons, wol-"lene und seidene Strumpfe, Zig, Kattun, wovon "11 Fabriken vorhanden sind, reiche seidene Zeu-"ge, Stoffen sowohl von bloßer Seide, als auch "mit Gold und Silber durchwirkt, Peruvians, "Großdetour, Lustrins, Atlas, seidene Lapeten, "Damast, Taffend, glatter und geblumter Sam-"met von allen Arten, Plusch, mancherlen Zeuge "zu Beinkleidern, gewässerter und geblumter Mohr, "Brocat, Belpa, goldene und silberne Borten, "vielerlen Blech = und Messingwaaren, geschliffene "boyeimische Granate, die stark nach England ge-"hen, mit Gold und Silber gestickte Waaren, "Spißen, Musselin, Batist, Lihren, goldene Ta-"bakdosen mit erhabenem Laubwerk und Figuren, "Leder, und dergleichen mehr."

"Bien ist der Mittelpunkt des ostreichischen "Zandels. Man sindet daselbst Kausseute sast aus "allen Theilen der Abend und Morgenländer. "Die einheimischen Kausseute, welche den Groß-"handel zu Wien treiben, sind meistens Procestan-"ten und Nachkommen derjenigen, die Karl VI "aus den Reichsstädten hieher beries. Sie heißen "Tiederleger, machen einen eigenen politischen "Körper aus, genießen große Vorrechte, sind von "allen bürgrelichen Abgaben befrenet, und zahlen "eine Kleinigkeit in die Commerzcasse. Ihrer sind "48 an der Zahl. Viele von ihnen sind zugleich "Wechsler, und die meisten fangen an Fabriken "anzulegen. Außer diesen giebt es unter dem bür-"aerli"gerlichen Handelsstande noch unterschiedliche, die

"im Großen handeln."

"Der Zaupthandel gehet nach der Türken. "Durch' den Belgrader Frieden von 1739, sind den "Turken in Destreich, und den Destreichern in der "Turken, große Borrechte in Handelsfachen aus-"bedungen worden, und nach den Worten des "Friedensschlusses, sollen bende Nationen wechsel-"seitig tanquam gens amicissima angesehen werden. "Daber haben sich viele Turken, Griechen, Arme-"nier und andere Unterthanen der Pforte wegen "bes Handels zu Wien, Triest und in Ungarn nie-"dergelassen, die aber noch immer ihre Kopfsteuet "dem Großsultan jahrlich entrichten, um seine Un-"terthanen zu bleiben. Die meisten öftreichischen "Waaren, die nach der Turken gehen, sind Gla-"ser, Spiegel, Tuch, offreichische Thaler, Die zu "Wien aus spanischem Silber gepräget werben, "und in der ganzen Eurken gangbar sind, vornehm-"lich aber Gisenwaaren. Da die Aussuhr des ro-"ben Eisens verbothen ist: so werden meistens Mef-"ser und Sensen nach der Turken geführet. "ein Benspiel von der Wichtigkeit dieses Handels "zu geben, so merke ich an, daß zu Kirch - und "Mühldorf in Destreich ob der Ens, .42 Sensen-"schmiede befindlich sind, welche alle Jahr für "400000 Fl. Sensen ins turkische Reich schicken. "Die daher kommenden Waaren, sind hauptsächlich "Baumwolle, Kameelgarn, Leder, Caffe, Fruch-"te, Wein, macedonische Wolle u. s. f. In einem "Zeitraum von 2 Jahren, sind über Triest 12000 Centner-turkischel Baumwolle hereingekommen., "Zur 2364

"Zur Beförderung des Handels sind seit "20 Jahren 5 privilegirte Zandlungsgesellschaf: "ten entstanden. Die älteste ist,

"1) Die Ziumaner = Compagnie, beren "Sauptgewerbe im Zuckersieden bestehet. Sie tau-"schet den roben Zucker mit östreichischen Waaren "ein, und erhielt 1750 ein Octron auf 25 Jahre, "so daß sonst niemand Zuckersiederenen anlegen "darf, und aller fremde Zucker verbothen ist. Da-"ber gehen ihre Actien hoch, und sie theilet jahr-"lich 15 bis 20 vom 100 aus.,,

"2) Die Temeschwarer-Compagnie, treibt "über Triest einen starken Handel nach Frankreich, "Spanien und Walschland, mit Getraide, Wachs, "Pottasche und ungarischer Wolle. Ihr Fonds

"ist eine Million Fl."

"3) Die Janoschazer-Compagnie, handels, te stark nach der Türken, gerieth aber 1769, durch Gewinnsucht ihres Vorstehers in große "Zerrüttung."

,114) Die bobeimische Leinwands : Coms "pagnie, deren Einlage i Million Fli ist, entstand "17.68 in Wien, und handelt über Cadir nach

"Amerika."

"5) Die ágyptische Sandelagesellschaft, "handelt nach Aegypten und andern asiatischen Lan-"bern. Ihre Haupfniederlage ift zu Smirna, und "ihr Vorsteher zu Wien. Sie führet alle östreie "dische Manusakturen nach Asien, und bringet "von da rabe Materialien zurud. Es hat auch "der oben ermähnte Commerzrath, 2 neue Akades "mien und 3 Schulen zu Wien angelegt, über welche net

"er die Oberaufsicht hat, deren Lehrer er besoldet, "auch alle übrige Ausgaben bestreitet. Mamlich-"1) eine neue Aupferste her = Akademie, welche "einen Vorsteher, einen Professor, 6 Lehrmeister, "und 6 besoldete Lehrlinge bat. In derselben wer-"den junge Leute und Rupferstecher im Zeichnen "und Rupferstechen unentgeldlich unterrichtet. Sie "bat auch viele ordencliche und Chren-Mitglieder. "An einem gewissen Tage werden für die Lehrlinge "3 Preise ausgetheilet, die besten Stude zur Schau "ausgestellet, und neue Mitglieder aufgenommen, "welche 14 Tage porher eine Zeichnung als ein "Probestud zur Beurtheilung einschicken. 2) Lis "ne dffentliche Schule zur Erlernung der 3) Line "schwarzen Kunst, (Mezzo tinto). "Zeichnungsakademie, welche ungefähr eine sol-"che Einrichtung hat, als die Rupferstecher-Afa-In derselben wird nicht nur eine gewisse "Anzahl burgerlicher Kinder zu den Zeichnungen "welche Seidenwebern, Tapetenwirkern und an-"dere: Professionisten nothig sind, unentgeldlich "angeführt, ja jahrlich mir Pramien beschenket, "sondern es bekommen auch andere Lehrjungen und "Gesellen, insonderheit an Sonn-und Jenertagen "den nothigen Unterricht, zu geschickten Riffen und "Erfindungen. 4) Line Graveur : und Stein-"schneider = Schule, welche besoldete Lehrmeister "und pensionirte Lehrlinge hat, auch Lehrjungen "und Gesellen im Zeichnen, Modelliren, Possiren, "Graviren, Steinschneiben und andern Runsten "unterweiset, 5) Line Schule zur Erlernung "des Zandels für junge Leute, welche entweder 2365 "den

"den Handel nach Regeln und sostematisch letnen "wollen, oder nicht Lust haben, in einem Raus-"mannsladen etliche Jahre Lehrjungen abzugeben, "und grobe Arbeit zu verrichten. In dieser Schu-"le wird alles gelehret, was ein Handelsmann zu-"wissen nothig hat, vornehmlich die Kenntniß der "Waaren, der Rechenkunst, die Erdbeschreibung, "und das Verhältniß der Länder in Ansehung des "Handels., So weit reicht der Taubische Auffas.

Es hat aber diese Verfassung keinen langen Bestand gehabt, fondern nach einigen Jahren sind alle Commerz = Inspectoren und Commissarien als Rreis = Commissarien den Kreisamtern, und alle Consesse, als Commerz-Commissionen dem höchsten Collegiv jeder Provinz unterworfen, und gewissemaßen einverleibet, die 3 Consesse in Steyermark, Aarnthen und Arain aber gan; aufgehoben worden: doch ist der Zof-Com= merzienrath und die Intendenza völlig auf dem alten Fuß geblieben. Nun mußten also die Commerg - Commissionen ihre Berichte durch die Landeshauptmannschaften ober Gubernia, an den Hof gelangen lassen. Anstatt der wienerischen Mies derleger, wurden Großhandler gemacht, die fast alle Privilegien bekamen, deren sich jene erfreueten. Die eigenen Unterthanen, wurden den tur-kischen in Verzollung turkischer Waaren ganz gleich gemacht, und die turkischen Unterthanen in Ungarn, durch das Patent vom 10ten Dec. 1774 so sehr eingeschranket, daß sie entweder oftreichische Unterthanen, durch Ablegung des Huldigungs-Eides werden, oder ihren bisherigen handel als . unbe-

unbefugt aufgeben mußten. Auf der Donan und Sau, imgleichen auf der Elbe und Moldau, wur-de die Schiffahrt merklich erleichtert und stark verbessert. Das Patent vom 14ten Oct. 1774, wele ches am Isten Rov. seine Kraft zu haben anfieng, hat das Verbot fremder Waaren sehr gemildert, und die Einfuhr fremder Leinwande, Tuchen, oftindischer Zise, brochirter Seidenstoffe, Taffente, Spisen und vieler andern mehr, jedoch mit hohen Zöllen, wieder erlaubet. Es ist auch das ganze Zollwesen verbessert, und ein neuer Tarif gemacht worden, der am isten May 1775 ansieng, und die hohen Zolle, als die wahre Ursache des starten Schleichhandels, verminderte, doch murde um die boheimischen Lander herum ein Cordon von Reutern gezogen. Der deutsche Handel, ward mit dem walschen, niederlandischen und polnischen, enger verknupft, und alle Waaren aus der ofterreichischen Lombarden und den Miederlanden, murden nunmehr mit dem halben Zoll (doch nicht in Ungorn) eingelassen, und auch umgekehrt. Die Bandelogesellschaften nahmen alle ein Ende, nur nicht die ägnptische, die Fiumer, und die dren iddischen, namlich des Tabaks, der Pottasche und der mabrischen Lehnbank. Seit dem isten Janner des 1775sten Jahrs, bestanden die Tabakspächter aus Christen und Juden, und bezahlten jährlich über 400,000 Ducaten, oder 1 Million Athlr. Pacht, und ihre viele Beamte und Auffeher kosteten ihnen fast eben so viel an Besoldungen. Ben diesen Beränderungen ist es nicht geblieben, sondern am Sten Janner 1776 ist zu Wien der Hof-Come met=

merzienrath aufgehoben, der Commerzial Fonds, der 1770 einnahm 1,194940 Fl. 26 Kr. und ausgab 1080390 Fl. 2½ Kr. der Kammer übergeben, die Herrschaft Buccari zu Croatien geschlagen, und die Intendenza mit der Landeshauptmannschaft zu Görz vereiniget worden. Man besgab sich der bisher entworfenen Handelsplane, und überließ das ganze Handelswesen seinem Schicksal. 1783 hob Kaiser Joseph II die Gesellschaft der Großhändler zu Wien ganz auf, und erlaubte eisnem jeden, der 30000 Fl. Vermögen angeben konn-

te, den Handel im Großen.

S. 9. Zur Zeit der frankischen Könige, insone derheit Karls des Großen, gehörte das Land unter der Ens zu Pannonien, das Land ob der Ens aber fand unter der Bothinäßigkeit ber banerischen Berzoge. Als Karl der Große den banerischen Herzog Tassilo abgesetet hatte, brachte er den Theil Pannoniens, der sich von der Ens bis an die Raab erstreckete, unter sich, schlug ihn zu Banern, und setzte die ersten Markgrafen dahin, welche waren Gonteranus, Werenharius, Albericus, Godefridus und Geroldus. Nach Karls des Großen Tode, schickte K. Ludewig I im Jahr 814 seinen Sohn Luther nach Bayern, um dasselbe zu regieren, und das vorhin genannte Stuck von Pannonien, untergab er einigen als Grafen babin gesetzten Bayern. Im Jahr 817 gab er Banern seinem Sohn Ludewig, und legte demselben zugleich ben koniglichen Titel ben. Unmittelbar unter demselben stand der östreichische Markgraf Ratbod. S. Bernardi Norici Chronicum austriacum, in Pezii Script. austr.

austr. verglichen mit den reb. gestis Caroli magni eum Hunnis ben Du Chesne T. 2. p. 221. Auf gleiche Weise haben ferner alle hieher gesetze Markgrafen unmittelbar unter den bayerischen Konigen gestanden; und nachdem Bapern mit. bem übrigen Deutschland im Jahr 882 wieder veremisget worden, sind sie unmittelbare Reichsfürsten geblieben, auch von den Raifern und Königen in Deutschland verordnet worden, haben aber in Rriegessachen unter den baperischen Herzogen gestanden, und sind auf den Landtagen derselben erschienen. Leopold der Erlauchte, Grafzu Baben-berg oder Bamberg, war der erste Markgraf von Destreich, der diese Würde im Jahr 944 vom König Heinrich erblich bekam, und durch seinen glucklichen Krieg mit dem umgarischen König Stephan II, die Granzen der Markgraffchaft gegen Morgen ausbreitete. 1156 wurde das Land ob der Ens von dem Berzogthum Banern getrennet, und zu dem Lande unter der Ens oder zu der Markgrafschaft Destreich geschlagen, und diese vereinigs ten Lande wurden vom Kaiser Friederich I zum Herzogthum erhoben. Heinrich II oder Jasamergott, war der erste Herzog zu Destreich, und wur-De in eben diesem Jahr von dem Kaiser Friedrich I zum Herzog gemacht. Seinem Sohn Leopold VI wurde 1186 Stepermark vermacht, und dieses Sohn Friedrich II oder der Streitbare, welchem 1232 Krain zuerkannt wurde, war der lette offreichische Herzog aus dem babenbergischen Stamm. Nach-seinem 1246 erfolgten Lode, bemachtigte sich der bobeimische Konig Przempst Ottocar II der gefamm-

### 398 Das Erzherzogthum Destreich.

sammten östreichischen Länder; die ihm aber von dem römischen König Rudolph I wieder abgenom= men wurden.

Dieser Rudolph I von Habsburg, ist der Stammvater des nachmaligen oftreichischen haufes geworden. Von dem Ursprung der Grafen von Habsburg, giebt es vielerlen Mennungen: es ift aber nunmehr gewiß, daß sie vom Ethico, Herzog in Alemannien und Elfas, herstammen, der ums Jahr 690 gestorben ist. Die Geschichtschreiber leiten sie aber von demselben nicht auf einerlen Weise her, es ist auch ihre Geschichte bis auf den Grafen Guntram, wirklich dunkel; daher die Stammtafeln, welche Vignier, Eccard, Herrgott und Schöpflin vom Ethico bis Guntram geliefert haben, merklich von einander abgehen: allein, von Guntram dem reichen an, welcher um die Mitte des 10ten Jahrhunderts gelebet hat, und Graf von Elfas gewesen ist, haben wir bis auf Rudolph I, der romischer König geworden ist, ein zuverlassiges Geschlechtsregister, seitdem die Acta Maurensia ans Licht gestellet worden sind, und der Baron Jurlauben in den Memoires de l'Academie des inscriptions T. 35. Num. 32. eine den vorhin genannten Gelehrten unbekannt gewesene Urfunde pon 1153 aus der vormaligen Benedictiner Abtep ju Zurich, mitgetheilet und erlautert bat, welche beweiset, daß Adalbert, Graf von Habsburg, Aeltervater Rudolphs I, ein Sohn des Grafen Werner von Habsburg gewesen sen. Man kann auch in meiner Beschreibung Helvetiens die Artikel Muri, und Habsburg nachlesen. Graf Rudolph L. erbete

erbete von seinem Vater, Albrecht dem Weisen, Die Grafschaft Habsburg, und obere Landschaft Elfas, auch 1264 die Grafschaften Ryburg, Baaden und Lenzburg. 1273 ward er zum romischen König erwählet. Er bereicherte sein Haus gludlich. Sein Sohn Albrecht wurde 1282 auf dem Reichstage zu Augsburg von dem Reich mit Destreich, Stepermark, Krain und der mindischen Mark, welche lander sein Vater dem obgedachten bobeimischen Ronig von Reichsmegen eutrissen hatte, belehnet, und zugleich verordnet, daß nach Abgang seiner Nachkommen, die Lehnsfolge an feinen Bruder Rudolph und deffen Nachkommen, gelangen solle. 1283 brachte der König auch die Markgrasschaft Burgau als ein eroffnetes Reichslebn an sein Haus. Mach seinem Lode, mar sein ältester Sohn Albrecht I der Erbe aller dieser Lan-Unter seines Sohns Otto Regierung, siel Kärnthen 1331, vermöge des 1286 errichteten Bertrags, an das dstreichische Haus, und Octowurde 1335 damit belehnet. An eben denselben verpfändete Kaiser Ludwig aus Banern die Städte Breisach und Rheinfelden. Albrecht II, der auch ein Sohn von Albrecht I war, bat bas östreichische Haus fortgepflanzet, und an dasselbe die Grafschaft Pfird, und die Städte Rapperschweil, Wandelberg und Stein gebracht. Unter Rudolph IV kam die Graffchaft Eprol dazu; unter Albrecht III wurden noch einige Derter hinzugethan; und Leopold III kaufte die Grafschaften Feldkirchen, Plus denz, Sonneberg und Hohenberg; es ward ihm auch die Landvogten Schwaben verpfandet. Friedrich

drich III, der auch Kässer war, machte den erzherzoglichen Citel, den sich Rudolph IV zuerst bengelege, und zuerst in einer Urkunde von 1359 geführet hat, 1453 dudurch ein besenderes Privilegium für das öffreichische Haus kanzlenmas sig. Marimilian I bebiente sich zuerst des erzherzoglichen Ticels beständig, brachte durch seine Deirath die Niederlande an das öffreichische Haus; Unter ihm wurden auch die offreichischen Länder, welche 134 Jahr lang getheilet gewesen, wieder vereiniget, und 1500 kam noch die Geafschaft Gorg bazu. Erzherzog Philipps erster Sohn Karl, stif-Ate die burgundisch-spanische Linie des Hauses Destreich, welche 1700 mit dem spanischen König Karl II erlosch; sein zwehter Sohn Ferdinand I aber, durch den die Königreiche Ungarn und Bobeim an das offreichische Haus auf beständig verknüpfet worden, pflanzete die deutsche Linie def selben fort. Er hincerließ 3 Söhne. Der alteste, Maximilian II, wurde Erzherzog von Destreich, Konig von Ungarn und Boheim, und Kaiser, wetthes auch seine Sohne Rudolph II und Matthias nach einander gewesen. Der 2te, Namens Ferdinand, stiftete die tyrolische Linie, die aber mit seinen Kindern ausstarb. Der zte, Mantens Karl, der Stepermark, Karnthen und Krain bekam, ist der Urheber der sogenanmen gräßischen Linie, und sein Sohn Ferdinand III, ber unter den Kaifern der 2te dieses Namens gewesen, wurde von dem borhin gedachten Kaiser Matthias an Rindes Statt angenommen, und folgte ibm in fetnen Reichen. Rach ihm kamen sein Sohn Ferdidnon

Hand IV (unter den Kaisein der zte,) und Enkel Leopold, der nach Erlöschung der neuen enrolischent Linie, welche seines Großvaters Bruder gestistet Hatte, Tyrol wieder an das Erzherzogthum Destiteich brachte, ben welchem es auch nachmals geblieben ist. Seine Sohne Joseph und Karl VI folgten ihm nach einander in der Regierung; und der letzte brachte von des spanischen Königes Karl II Verlassenschaft, die italienischen Stäaten und die Miedeklande an sein Haus, und losete unterschie vene verfest gewesene Lander wieder ein. Er madp te 1713, und bestätigte 1724 bas Erbfolgegeses, Vaß alle östreichische Erblänver unzertrennlich ben-kantmen bleiben, nur nach dem Recht der Erstige Burt'auf das mannliche, in Ermangelung desselben aber auf das weibliche Geschlecht kommen sollten. Er starb 1740; und mit ihm erlosch der ganze Stamm des erzherzoglich schreichischen Hauses, worduf seine alteste, und an den Herzog von Lothringen, Großherzog von Toscana, und nachma-ligen Kaiser Franz, vermählte Tochter, Maria Pheresia, Bests von den gesammten östreichischen Erbreichen und Ländern nahm.

'Es sind aber von den Landern, welche vbger dachtermaßen nach und nach an das östreichtsche Haus gekommen, viele wieder verloren gegangen, als die habsburgischen Erblander in Helvetien, eit Froßer Theil von Schwaben, die vereinigken Nies verlande, die Landgrafschaft Elfas, das Sundgan, die Landvogten der ehemaligen to Reichsstädte int Essab vogten Rapoli und Sieilien, ein größer 5 Th. 721.

## 402 Das Erzherzogthum Destreich.

Theil von Mayland, die Herzogthumer Parma, Piacenza und Guastalla, und der größte Theil von,

Schlesien.

g. 10. Zuden hohen Vorrechten des östreichischen Zauses, gehöret 1) der erzherzoglis che Citel, den sonft kein Fürst in der Welt kanzlenmäßig führet. 2) Daß es 1245 von dem Kaifer Friedrich II zur königl. Würde erhoben worben, ob sich gleich die Erzherzoge des königl. Tie tels nie bedienet haben. 3) Dan es den Erzberzogen fren stehet, ob sie auf dem Reichstag erscheimen wollen oder nicht, ob sie gleich von dem Raiser allezeit dazu eingeladen werden. Privileg. Friedrichs I von 1156. Wenn sie aber in Person oder durch ihre Gesandten erscheinen, so sigen sie in dem Meichssürsten - Rath um größern Ansehens willen, auf der geistlichen Bank, haben im Anfang die erste Stelle, und wechseln hierauf in derselbentaglich mit Salzburg; haben auch nach Beschaffenbeit ber Sachen wechselsweise bas Directorium, aber nur eine Stimme. 4) Daß sie des Raisers und des Reichs beständige und allergeheimste Rathe beißen, ohne deren Vorwissen nichts beschloffen werden, noch geschehen soll. Privilegium Rarls V von 1530. 5) Daß, ob sie gleich zu teinen Reichssteuern verpflichtet sind, sie dennoch des Reichs Schuß genießen sollen. Privilegium Friedrichs I. 6) Daß sie von der Gerichtsbarkeit aller Reichsgerichte befrepet sind; Privilegium Friedriche I; und daß ihre Unterthanen von ihren Gerichten gar nicht appelliren konnen, es ware benn im Fall der verfagten Gerechtigkeit. 7) Daß fie die

die Reichsbelehnung nicht ausser ihrem Lande empfangen; Privilegium Friedrichs I; auch kein Lehn-geld erlegen; u. s. w. 8) Daß sie die Kastenvogten ben allen und jeden Kirchen, Bisthumern und Alostern ihres Gebiets haben; Privileg, Beinrichs IV und Rarls V, welche sie sich auch über die Bisthumer Salzburg, Passau, Regensburg, Frensingen, Briren, Tribent, Die Abten Murbach, das Kloster Königsbrunn, die Abten Lindau, und das Kloster. Zwiefalten zueignen. 9) Sie betrachten alle in bem Erzherzogthum befindliche Fürsten als Landsaffen, wenn sie gleich Sig und Stimme auf dem Reichstag haben. 10) Daß die Erzherzoge die frenherrliche, grafliche und fürstliche Würde ertheilen konnen, welche im ganzen romischen Reich gilt und geachtet werden muß. Privilegium Friedrichs III und Josephs Capitulation. 11) Daß die dstreichischen Erblander der Gerichtsbarkeit der Reichsverweser nicht unterworfen senn wollen. 12) Daß das Reich in in Diesem Erzherzogthum keis ne Leben haben kann; hingegen die Erzherzoge sich von allen Reichsgliedern Lehen - und Allodial-Guter erwerben, Zölle anlegen, und ihre Lehen nach Ge-fallen veräußern können. Privilegium Friedrichs I, Karls V, Heinrichs IV und Friedrichs III. 13) Daß sie die Anwartschaft auf alle Leben, welche dem Reich in der Landvogten Schwaben eröffnet werden, wie auch das Recht haben, die verpfandeten Reichsgüter in Schwaben einzulösen. Privilegium Wenzels von 1379. 14) Daß sie in dem Bis-thum Regensburg das Erbmarschallamt haben.

S. 11. Raiser Friedrich I hat in seinem Privil. bon 1156 in dem östreichischen Hause das Recht der Erstgeburt eingeführet, und verordnet, daß nach Abgang des mannlichen Stammes die Erbfolge auf die alteste Tochter fallen solle. Eben dies ses ist durch Friedrich II, Friedrich III, Karl V und Karl VI bestätiget und wiederholet worden. Die jungern Erzherzoge bekommen ein gewisses jährliches Geld zu ihrem Unterhalt; es wird ihnen auch ein bequemer Siß angewiesen. Die Erzherzoge werden im 18ten Jahr volljährig, als Konige zu Bobeim aber schon im 14ten.

6. 12. Gin neuer Erb = Erzherzog, laßt nach augetretener Régierung sich von den zusammen be-

rufenen Ständen (S. 5.) die Erbhuldigung leisten, woben er die erzherzogliche geschlossené Krone trägt, und die Frenheiten und Privilegien der Stande be-

stätiget. Die Erbämter haben ben derselben und

der darauf folgenden prächtigen Mahlzeit, ihre Bertichtungen. Das oberste Erbland = Sofmeis

fteramt, haben im Lande unter der Ens seit 1620 die Grafen und nunmehrigen Fürsten von Traut-

son, im Lande ob der Ens seit 1659 die Grafen

von Weissenwolf; das oberste Erbland = Ram= mereramt haben im Lande unter der Ens, seit

1620 die Grafen von Breuner, melde zugleich

das oberste Erbspiel = Grafenamt (das die Ge-

richtsbarkeit über alle Gaukler und Musikanten

hat,) besigen, im Lande ob der Ens seit 1675, die

Crafen und nunmehrigen Fürsten von Lamberg, Oas oberste Etbland = Marschallamt im Lande

ob und unter der Ens, seit 1717, die Grafen von

Stahr

Stahremberg; das oberste Erbland=Stalk meisteramt im Lande ob und unter der Ens, seit 1559 die Grafen von Harrach; das oberste Erb= land=Mundschenkenamt im Lande unter der Ens, seit 1486 die nunmehrigen Grafen von hardeg, im Lande ob det Ens seit 1624 die Grafen von Zinzendorf; das oberste Erbland-Truchsessenant in ganz Destreich, die Grafen von Schönborn; das oberste Erbland = Jägermeis sterant im Lande unter der Ens, die Grafen von Zinzendorf, im Lande ob der Ens, die Fürsten von Lamberg; das oberste Erbland Silberkammereramt in ganz Destreich, seit 1644 die Grafen von Kufstein; das oberste Lrbland=Ruchelmeisteramt in ganz Destreich, seit 1615 die Frenherren von Hegenmuller; das oberste Erb= land-Thurhuteramt im Lande unter der Ens, die Grafen von Haugwiß, im Lande ob der Ens die Grafen von Chotek; das oberste Erbland= Stabelmeisteramt in ganz Destreich, 1786 Graf Joseph von Fuchs bekommen; das Krbland-Vorschneiderame in ganz Destreich, haben die Grafen von Zinzendorf; das oberste Erb= Iand = Salkenmeisteramt un Lande unter der Ens, seit 1736 die Grafen von St. Julian, im Lande ob der Ens die Grafen von Thierheim; das obers. ste Erbland : Panier in ganz Destreich, die Grafen von Abensberg und Traun; das oberste Erb-Jand = Münzmeisteramt in ganz Destreich seie 1672 die Grafen von Sprinzenstein; das Erb= land = Zeugmeisteramt in ganz Destreich, haben Die Grafen von St. Hilario gehabt, nach deren Absterben € c 3

### 406 Das Erzherfogthum Destreich.

sterben es nicht wieder beseteworden. Das obersste Erbland = Rampfrichter = und Rampssichildträgeramt in ganz Destreich, haben die Grasen von Zinzendorf. Oberst=Erb=und Zosskaplan ist im Lande unter der Ens der Probst zu St. Polten, im Lande ob der Ens aber der Abt zu Stenergersten. Das oberste Zos= und general Erbland=Postmeisteramt haben die Grasen von Paar. Alle diese Erbämter werden zu rechten Mannslehen verliehen, kommen auf die absteigenden männlichen Leibeserben, werden von dem Aeltesten des Namens und Stammes verwahtet, und sind mit nicht unerheblichen Vortheilen verbunden; können aber nunmehr von keinen and dern, als Gliedern der katholischen Kirche beseffen werden.

hebet man, daß der erzherzogliche Litel alfolaute: König zu Ungarn, Böheim, Dalmatien, Croatien, Slawonien, Galizien und Lodomerien, Erzherzog zu Destreich, Herzog zu Burgund, zu Lothringen, zu Steper, zu Kärnthen und zu Krain, Großherzog zu Tofcana, Großfürst zu Siebenbürgen, Markgraf zu Mähren, Herzog zu Brabant, zu Limsburg, zu Lüßenburg, zu Geldern, zu Würstemberg, zu Ober = und Nieder = Schlesien, zu Manland, zu Mantua, zu Parma, Piascenza, Guasfalla, Auschwiß und Zator, zu Calabrien, zu Bar, zu Montserat und zu Calabrien, zu Bar, zu Montserat und zu

Teschen, Fürst zu Schwaben und zu Cham loville, gefürsteter Graf zu Habsburg, zu Flandern, zu Tyrol, zu Hennegau, zu Kysburg, zu Görz und zu Gradisca; Markgraf des heil. römischen Reichs, zu Burgau, zu Ober= und Nieder=Lausis, zu Pont a Mousson und zu Nomeny, Graf zu Namur, zu Provinz, zu Vaudemont, zu Vlankenberg, zu Zütphen, zu Saarwerden, zu Salm und zu Falkenstein, Herr auf der Windischen Mark und Mechelnzc. Das neue Wapen des Erzherzogthums Destreich, ist ein silberner Querbalken im rothen Felde. Von dem Ritter=Orden des goldenen Oliesses, habe ich schon ben Spanien gehandelt.

s. 14. Die höchsten Landescollegia des erzherzoglichen Zauses, die über alle deutssche Erblande desselben gesehet sind, sind 1) Die döheimische und östreichische Zostanzley, welche einheimische Staats-und Regierungs. Sachen besorget. 2) Die Staatskanzley der auswärztigen Angelegenheiten. 3) Die Ober zoder digen Angelegenheiten. 3) Die Ober zoder Sinanz-Rammer, welche die Finanz- und Cameralsachen unter sich hat. 4) Die Credit zund Banco Deputation. 5) Die höchste Rechenztanmer. 6) Der Zostriegesrath, der aus dem politischen und Justizrath bestehet. 7) Die oberste Instizskelle, die das höchste Ober-Apellationsgericht in allen deutschen Erblanden ist. Alle diese Collegia sind zu Wien, haben aber disser ostmalige Veränderungen ersahren.

Ec 4

Das besondere landesfürstliche Collegium für das Land unter und ob der Ens, war bis 1783 die Regierung in Justißsachen, oder die niederostreichische Landesregierung in Wien, in dem genannten Jahr aber wurde sie aufgehoben, und auf ein Jahr zur Probe in ein Gubernium verwandelt. Die Landschaftscollegia und Gerichte sind, das Landmarschalls Gericht mit dem Wais fenraths : Collegio, der Ausschuß und die Verordneten aus den 3 obern Standen, und die Obercommissarien in den 4 Vierten, das Rait- (Rechpungs=) Collegium, das Obet = und Untercommissas rigt, und das Obereinnehmeramt.

Das romische burgerliche Recht, gilt auch in Destreich, ausgenommen in den Swicken, in welchen die landesfürstl. Verordnungen, und der Landeshrauch ein anderes lehren. Zu jenem gehören die Landgerichtsordnung, Policenordnung, Gere habschaftsordnung u. a. m., die in dem Codice jur, austriac, und der dasu gehörigen Sammlung offreichischer Gesege und Ordnungen, zu finden sind. Ob und wie bald der unternommene Codex theresianus jum Stande kommen werde? kann man noch nicht sagen. Der Theil desselben, welcher die peinliche Halogerichts Dronung enthält, ist 1769 jum Borschein gekommen, aber nachher nicht benbehals ten worden.

S. 15. Der bisherige Steuerfuß ist 1789 so' wie in Bobeim, Mahren und Schlesien, auch in Destreich ob und unter der Ens, in Stenermark, Karnthen, Krain, Gorg und Gradisca, abgeandert worden, nachdem die Ausmessung der Grun.

Brunde, und die Berechnung ihres Ertrages vollendet worden. Der Kanfer hat also den Bentrag zu den öffentlichen Ausgaben sowohl für einzelne Grundhesiger, als für ganze Gemeinen, Kreise und Provinzen, nach einem genauen Maasstabe bestimmen lassen, und dadurch die in den bisperigen Contributions'= Fuß so sehr vermißte Gleichheit verschaft. Die ganze bisher une ter dem Namen Contribution erhobene Abgabe, nebst dem, was bisher von den Häusern des Burgerstandes, des Adels und der Geiftlichkeit bezahlet worden ist, und der Ertrag der bisherigen Zwischen = Mauthen (Zölle,) soll kunftig einzig und allein als Grundsteuer auf Grund und Boden ruben. und im Anschlag desselben durchgangig eine Gleiche heit beobachtet, hingegen sollen die Urbaral-Einkunfte der Obrigkeiten und die Gewerbe fren genssen werden. Die übrigen neben der Contribution eingeführten Abgaben bleiben unabgeandert, doch wird man auch hierin die nothige Gleichheit zwischen den Landern einzuführen suchen. Es sollen nun in den genannten Provinzen von hundert Gulden des angegebenen und controllirten Ertrages, im Durchschnitt 12 Fl. 13 & Kr. entrichtet werden, und zwar von ordentlich baubaren Aeckern, Trische feldern, Leichen, die nach ihrer Eigenschaft mit Aeckern verglichen sind, Weingarten, Seen und Flussen, 10 Fl. 37% Kr. vom Hundert, von Wiesen und den mit Wiesen und Garten verglichenen Sarten und Teichen, 17 Fl. 55 Kr. vom Hundert, pon Hutweiden, Gestrippen und Maldungen, 41 Fl. 15 Rr. erleget werden.

& c 5

# 410 Das Erzherzogthum Destreich.

Was die Staatseinkunfte des Hauses Destreich überhaupt andetrist, so hat K. Karl VI in seiner größten Macht, nämlich von 1718 dis 35, ungesfähr 40 Missionen Fl. Einkunfte gehadet hingegen unter seiner Erbtochter und Nachfolgerinn der Kaiserinn-Königinn Maria Theresia, sind die Einkunfte 1756 durch den Grasen von Chotek dis auf 57 Missionen Fl. getrieben worden, und 1770 machten sie nach dem Staats-Inventarium des Hoses, von welcher mir eine Abschrift zugekommen ist, gar 90,398156 Fl. aus. Zu dieser Summen ist, gar 90,398156 Fl. aus. Zu dieser Summen in gedachtem Jahre ben

daß Land unter der Ens, das Land ob der Ens für das Cames 5,906243 fl. 173 fr. 106805 fl. 59% fr. rale für das Monta= nisticum 3,205240 403119 - 43 . fir die Staats= Schulden-St. 971849 - 5 - 491126 - 18 für das Bans 3,736719 - 54 - 1,972832 cale für das Volitis 309818 - 59 - 26897 - 26 cum für das Contri-3,549149 - 57 - 1,779442 - 46 butionale für das Coms merciale 301917 - 8 - 253113 - 59 Summa 17,980938 - 147 - 5,033338 - 196 -5,033338 - 191 -

ganz Riederoftr.23,014276 ft. 33% fr.

Es gehen aber die Angaben von des öffreichisschen Hauses Staatseinkunften überhaupt, und aus Niederöstreich insonderheit, sehr von einander ab.

ab. Aus dem vierten Theil meiner Beytrage zu der Lebensgeschichte denkwürdiger Männer S. 232 erhellet, daß man sie 1760 zu Wien ungefähr auf 40 Millionen Gulden, genau auf 41,529,137 Gulden geschäßet habe, und aus dem fünsten Theil dieser Bentrage, oder aus meiner Schilderung des Characters Königs Friedrich II von Preußen, S. 228, daß diefer dieselben auf 61 Millionen Gulden, oder 40 Millionen Thaler geschäßet habe. In den Briefen eines reisenden Franzosen von Caspar Risbeck, kommt vor, theils daß die offreichischen Erblande jahrlich 82 Millionen Raisergulden, oder 98,400000 Fl. rheinisch betrügen, theils daß Die Einkunfte des Landes unter und ob der Ens, sich bennahe auf 14 Millionen Il. belaufen sollten, nud daß die Stadt Wien zu dieser Summe über 5 Millionen bentrage. Die Contribution des Landes unter der Ens sür die militär Jahre 1784 und 85, hat in jedem 2008965 Fl. 44Kr. betra-gen; dazu-die obern Stände 1,607,174 Fl. bengetragen haben.

J. 16. Die östreichische Kriegesmacht be-

stand um die Mitte des 1770sten Jahrs,

1) an deutschen und ungarischen Truppen, aus 57 Regimentern zu Fuß, 18 Kürassirer, 13 Oragoner- und 12 Husaren-Regimentern.

2) An Granz-Truppen, aus 4 Reg. Karlftädter Generalats Infanterie, 2 Reg. Warasdiner Generalats Infanterie, 4 Compagnien Karlstädter und Warasdiner Generalats Hussaren, 3 Regimentern slawonischer Infanterie, 1 Reg. flawonischer Hussaren, 2 Reg. Bannat croatischer In-

# 412 Das Erzherzogthum Destreich.

Infanterie, 1 Reg. Bannat Hussaren, 4 Reg. siebenb. Dra-

goner, und 1 Reg. siebenb. Hussaren.

3) Aus dem Artillerie Corps, das aus dem Artillerie Corps an sich selbst, welches in keine Regimenter abgetheilet ist, und einem Artillerie Regiment, bestehet, dahin auch die Sappeurs gehören,

4) Aus dem Ingenieur Corps,

5) Aus den Pontoniers und Schifssoldaten.

Sie machte also 72 Regimenter zu Fuß, und 49 Reg. zu Pferde aus, die Artilleristen, Inge-nieurs, Pontoniers und Schiffsoldaten ungerechnet. An Köpfen betrug sie ungefähr 200000 Mann. Die hohe Generalität war 348 Personen stark. Es sind aber nachher mit dem Kriegsheer starke Weränderungen vorgegangen, und re ist ansehnlich, bis auf drittehalb hundert tanfend Mann, auch noch stärker, vermehret worden, insonderheit zu dem Krieg mit den Osmanen, den K. Joseph II im Juhr 1788 ansieng, und nach dessen Ende der Kriegsstaat wohl auf einen festern Juß gesetzet werden wird. Die adeliche ungarische Leibroache zu Pferde, die abeliche deutsche Leibmache su Pserde, und die sogenannten Gardes du palais zu Juß., welche die R. R. Burg zu Wien, und die Lustschlösser bemahren, sind noch besonders zu be-1770 rechnete man, daß in Friedenszeie merken. auf den Kriegsstaat sährlich 18½ Million Fl. verwendet wurden, man konnte aber den gesammten Aufwand für den Kriegesstagt fast auf 28 Millionen rechnen. 1752 hat die Kaiserinn Königinn zu wienerisch Meustadt eine Krieges-Cadetten Ufademie und Kriegesschule, und 1754 noch eine Krieges-Akademie zu Wien gestiftet. 1759 stiftete sie einen Kriegesorden unter dem Namen des Ma= ria Theresia Ordens, mit welchem alle verdienstvolle Officiers begnadigt werden. Für denselben sind 150000 Bulden Einkunfte ausgesetzt worden, von welchen die 20 Großfreußer einen jahrlichen Gehalt von 1500 Gulden empfangen, die übrigen Gelder aber werden als Pensionen von 400 bis 600 Gulden unter die altesten Ritter vertheilet, und sogar die Witwen derselben genieffent Zeit Lebens die Halfte davon. Die Ritter erhals ten auch am Hof besondere Ehrenvorzüge. Ordenskreuß verleiht den Unedelgebornen sogleich den Abelstand, und alle Rechte und Vorzüge ber Reichsfrenherren, die Abelsbriefe werden ihnen auch unentgeldlich ausgefertiget. Wer diesen Dri den trägt, kann kein Ritter von einem andern Kriegsorden sehn, ausgenommen von dem Orden bes goldenen Bliesses. Kaiser Joseph II hat diesen Orden 1765 mit Commandeuts als einer neuen Classe zwischen den Großtreugen und übrigen Rittern, vermehret, auch den Großfreuzen ein neues Mebenzeichen, nämlich ein an der Brust auf der linken Seite des Rocks gesticktes, und von einem Lorbeerkranz eingefassetes silbernes Kreuß auf rothen Grund, mit der Innschrift, Fortitudini, verliehen.

Es folger nunmehr die genauere Abhandlung

des Erzherzogthums.

i. Das

## 1. Das Land unter der Ens.

Erdbeschreibungen und Landcharten, aber nicht kanzleymäßig, Unter = oder Nieder = Destreich genennet wird, ist in 4 Areise abgesondert, und einem jeden ist seit 1753 ein Kreishauptmann vorgeseßet worden. Von diesen Areisen liegen 2 an der Südseite, und 2 an der Nordseite der Donau; jene werden nach ihrer Lage, in Ansehung des Wiener Waldes, die Areisesunter und ob dem Wiener Walde, diese aber nach ihrer Lage in Ansehung des Manhartsberges, die Areise unter und ob dem Manhartsberg, genennet. Die Kreise unter dem Wiener Wald und Manhartsberg, stehen nun unter dem Erzbischofzu Wien, die beyden andern unter dem Bischof zu St. Polten.

Es kommen jährlich aus Stepermark, Karnsthen und Salzburg ein paar tausend Männer und Weiber zur Sommerarbeit hieher, bereiten Ziegel, machen Heu, dienen ben der Erndte, und castriren das Vieh. Wenn sie gegen den Winter wieder nach Hause gehen, so nehmen sie wenigstens 60000 Fl. dahin mit. Es sehlet also auf dem Lande an Volk, weil die Menge des Gesindes in den

Städten groß ist.

Ein paar tausend Schritte von der Stadt Bruck an der Leitha, entdeckte der preussische Major von Zerbst, der sich 1760 als Kriegs Sefangener zu Bruck aushielt, ein reiches Alaunbergwerk, welches Alaun giebet, der eben so sein und stark, als der eurkische ist, davon man den Centner damals mit as dis 18 Sulden bezahlte. I. Det Kreis unter dem Wiener Balde. Circulus infra nemus viennense, bet anch das Steinfeld geneunet wird. Die besten Weinberge in demselben sind: zu Höslein, Unter-Krüßendorf, Kloster-Neuburg, Kalenberg, Nußdorf, Heiligenstadt, Salmersdorf, Hernals, Dorn-bach, Breitensee, Berchtolsdorf, Liesing, Mauersalfsburg, Brunn, Dobling, Grinzing, Oberund Unter-Sifring, Währing, Ottakring, Weinhauß, Pößleinstorf, Neustift, Enzerdorf und um Lichtenstein, Mödling, Neudorf, Gundermansdorf, Gumpoltskirchen, Pfassisten. Das sogenannte Vice Dom Amt, welches die um Wien liegende Kaiserl. Kammergüter verwaltete, ist 1781 abgeschafft. Es enthält dieser Kreis

1. Folgende landesfürstliche Städte.

1) Die Hauptstadt des ganzen Erzherzogthums Wien, Vienna, welche die Ungarn und Turfen Betsch, und die Polen Wieden, nennen, und in des ren Segend die alte Stadt Vindobona gestanden hat. Rach des P. Linsganing Wahrnehmung, ift die Pok hohe dieser Stadt 48°, 12', 32", und ihre Länge vom Pariser Mittagszirkel angerechnet, 14°, 2', 30". Sie liegt an einem Urm der Donau, welcher die Borstadt Leopoldstadt von der Stadt selbst absondert, und den Fleinen Fluß Wien aufnimmt, der zwischen der Stadt und den Vorstädten durchfließet. Ihre Lage ist anges nehm. Denn gegen Morgen und Mitternacht ist die umliegende Gegend eben, gegen Abend und Mittag zu aber fiehet man ein mit Baumen und Weinstocken besetzes Gebirge; und die breite Donau theilet sich in Der Gegend der Stadt in unterschiedene Arme, welche Inseln einschließen, die mit Holz bewachsen find. Sie tft die erfte unter ben landesfürftl. Städten im gande unter der Ens, die Dauptstadt des Erzherzogthums Destreich,

Deftreich, und ist auch ber Wohnsig der Kaiser aus dem öftreichischen Sause gewesen, so wie sie auch der Sit des jetigen Raisers ist. Sie macht allein den halben Theil des 4ten oder Burgerstandes im Lande unter der Ens aus, so wie die übrigen 21 landesfürstlichen Stadte und Markte den andern halben Theil, das ift, sie kahlt monatlich so viel Cortribution, als alle übrige landesfürstliche Derter zusammen. Die Lage, Gestalt und Größe der Stadt, zeigt die topohydrographische Karte ber Stadt Wien mit ihren umliegenden Gegenden, die der Ingenieur F. J. Maire 1788 auf 4 Bogen heraus-

gegeben hat.

Die Stadt felbst ift nur von mittelmäßiger Große; benn ihr Umfreis auffer dem Wall hat nur 2944, und um die Pallisaden, 3966 geometrische Schritte, und se hat nur 1299 Häuser, die Zahl ihrer Einwohner aber hat 1770 betragen 53519 Personen. Sie kant, ihrer Lage nach, eine gute Festung abgeben, ist auch wirklich wohl befestiget; denn sie hat einen starkent. Wall, 12 starke Bastenen, 11 Ravelinen, sehr breite und tiefe gefütterte Graben, und bie nothigen Außenwerke, sollte aber keine Festung fenn. Die vielen Kirthen und weitlauftigen Klöster, ben welchen mehrentheils Garten und Spatiergange find, nehmen faft det Sten Theil des Raums der Stadt ein; daher find-nicht nur ber Häuser nicht mehrere, als angeführt wors ben, sondern sie sind auch sehr schmal, aber auch ge= meiniglich 2, 3, 4 und mehr Stockwerke hoch, von ak hauenen und a backenen Steinen arbstentheils wöhl gebauet, und mit großen und guten Kellern verseben': es sind auch viele ansehnliche und prächtige Palläste darunter. In allen Bürgerhäusern mußte ehedeffen das zwente und vierte Stockwerk zu Wohnungen der kaiserl. Hofbedienten hergegeben, auch ber 7te Gulden der Hausmiethe als eine Abgabe erlegt werden, es hat aber K. Joseph II diese Last 1781 abgeschafft, und ans statt derselben die Häuser=Besiger auf eine bestimmte fährliche Abgabe gefest, welche sie in das Quartieramt erlegen.

erlegen. Die Straßen, beren man 117 große und kleine zählt, sind krumm und enge, und bep feuchtem und tegenhaftem Wetter ungemein unrein, hingegen wenn es trocken ift, mit bem allerbeschwerlichsten Staube bedecket, der überhaupt im ganzen Lande beschwere lich fällt. Des Abends werden sie seit 1704 durch Las ternen erleuchtet. Die Stadt wird in 4 Viertel einges theilet, nämlich in das Schotten: Wiedmer, Stubens und Rarntner: Viertel. Unter den 8 großen und 14 fleinen Plagen, find insonderheit ju bemerken: 1) der Hof, welcher der größte und schönste unter allen ist, und auf welchem, zwischen 2 steinernen Brunnen, ein prächtiges metallenes Denkmaal stehet, welches Kai= fer Leopold 1667 jum Gedachenis der unbesteckten Ents pfängniß der Jungfrau Maria errichten laffen. Dieset Plag vienet des Abends zu einem öffentlichen Spapiers gang. 2) Der Burgplan, ober außerste Schloffof der kaiserl. Burg, woselbst die Wache stehet. 3) Der LZeumarkt, auf welchem ein mit Bilbfaulen von Bley gezierter Brunn ift. 4) Die Freyung, welcher Plas ganz unregelmäßig ist. 5) Der Graben, auf welchem, außer 2 schönen Springbrunnen, die 1693 vollendete marmorne Drenfaltigfeitsfaule ftehet, welche 66 Schub hoch ift. Auf biesem Plat wird heutiges Tages nichts mehr verkauft. 6) Der hohe Markt, auf welchem bie marmorne Saule der Vermählung Maria und Jos fephs stehet, welche 1732 aufgerichtet worden, und 2 Brunnen zu seben find. 1782 find folgende Paros chien festgesetzet, und zugleich bie bazu gehörigen Saus ser und Seelen gezählet worden.

| Parochien.  | Säuser. | Familien. | Seelen. |
|-------------|---------|-----------|---------|
| St. Stephan | 304     | 2524      | 14118   |
| Schotten    | 232     | 1216      | 6903    |
| St. Michael | 88      | 564       | 3703    |
| Dominicaner | 127     | 834       | 4709    |

751 5138 29432

5 **T**b. 72.

20 0

Bares

| Parodien.    | Häuser. | Familien.      | Seelen. |  |
|--------------|---------|----------------|---------|--|
| Transport.   | 751     | 5138           | 29432   |  |
| Augustiner   | 99.     | 601            | 4167    |  |
| St. Peter    | 182     | 1464           | 8311    |  |
| Franciscaner | 94      | , <b>590</b> . | 3644    |  |
| Der'Hof      | 173     | 1136           | 5969    |  |
| 8 Parochien. | 1299    | 8909           | 51523   |  |

Der milden Stiftungen sind nicht wenige, aber uns ter denselben ist das allgemeine Haupt=Hospital oder Krankenhaus in der Alstergasse, welches K. Joseph II hat einrichten lassen, die merkwürdigste. 1785 sind alle Stiftungen und ihre Fonds einer besondern Commission untergeben.

Die kaiserliche Burg, welche an der südwestlichen Ede der Stadt, ben dem von ihr benannten Thor liegt, ift ein altes unansehnliches Gebaude, welches 3 Sofe und mit Einbegriff des fogenannten Controlleurgangs, 4 Stockwerke hat. In derfelben findet man die Schatz kammer, welche in die weltliche und geistliche (wegen der Heiligthamer also genannt,) eingetheilet wird, das mechanisch = physikalische Kunst = Cabinet , Maturalien = Mung = und Medaillen = Cabinet, wel= che Sammlungen unter die reichsten und vortref= lichsten in Europa gehören. Die Reichskanzlen und die bedeckte Reitschule, sind neumodisch schone Ges baude. Der sehr große und prachtige Faiserliche Bus chersaal, dessen Gebande zwischen der Burg und dem Augustiner Kloster stehet, südmarts an den Wall fisst, und nun nach der Stadt zu ganz fren stehet', kann in Ansehung der Menge und Wichtigkeit der gedruckten Bücher, Sandschriften und romischen Alterthumer, der vaticanischen und fonigl. franzosischer an die Seite gesetzet werden, welche er fogar in Ansehung der ge= druckten Bücher übertrifft. Der Vorrath an Sandschriften, beschreiben die prächtigen Commentarii Augustae bibliothecae vindobonensis. Das Schauspiele baus

haus auf dem Michaelis = Plat, welches mit ber Burg Gemeinschaft hat, ist gut ausgezieret. Um die Stadt etwas genauer nach ihren oben genannten Vierteln zu

beschreiben, so sind dieselben

1) Das Stuben: Viertel, welches von dem Stubenthor, dieses aber von den Badfinben, welche ebemals vor demfelben gewesen, den Ramen hat. Das bin gehören folgende merfmurdige Gebaude: Die fcone Rirche und das Collegium, welches ehemals den foges nannten außern Jestiten gehörten, und gegen welchen über die hohe Schule ist, davon hernach; das Domis nicaner Kloster mit ber Rirche St. Maria rotunda; die Rirche der heiligen Barbara im faiserl. fonigl. Convict; das Rlofter und die Rirche zu St. Lorenz am ale ten Fleischmarkt; die Kirche zu St. Ruprecht, die Drenfaltigfeitefirche, funf Capellen, ber ergbischoffis che Hof, die kaiserl. konigl. Kriegskanzelen, das graff. Paarische Haus, in welchem das faiserl. konigl. Sof postamt ift, das graffich finstysche Saus, und die vorhin genannte bobe Schule, welches schone Gebaude 1756 eingemeihet ist, eine wichtige Sammlung von anatomischen Praparaten, und eine wohlversehene Sternwarte bat. Die Stifter der Universität, find eigentlich die Herzoge Rudolph IV und Albrecht III; denn obgleich schon Kaiser Friedrich II hieselbst 1237 eine Schule gestiftet hat, so ist doch erst 1365 vom Pabst Urban V, auf Verlangen Berzogs Rudolph IV, ein Pris vilegium zu Errichtung einer Universtät ertheilet wor den, und Pabst Urban VI bestätigte und vermehrte dies felbe 1384, auf Anhalten Berzogs Albrecht III, mit der theologischen Facultat; sie wurde auch dazumal in die Häuser, welche ehedessen von den Tempelherren bewohnet waren, verleget. Raiser Ferdinand II übere gab die Universität 1622 den Jesuiten. Der Rector hat einen sehr hohen Rang, und gehet ben fenerlichen Umgangen unmittelbar por dem Raifer her. Die Unte versität bestehet aus 4 Facultaten und 4 Rationen, welche lettere find, die bstreichische, rheinische, ungarische Db 2

sarische und sächsiche. 1752 ist wegen Berbesserung Der Lehrart, eine kaiserl, königl. Verordnung ergangen.

Der Windhagische Büchersaal, welcher von seinem Stifter den Grafen Joachim Windhag benannt wird, ist in einem Sause nicht weit von der hoben Schule, und neben den Dominicanern. Er stehet unster der Oberaussicht des niederöstreichischen Landmarsschall Amts. 2678 ward er zum gemeinen Gebrauch erösnet. Der Gschwindsche Züchersaal ist auch in dieser Gegenb, und öffentlich. Joh. Martin Sschwind, Frenherr von Pöcksein hat benselben 1723 zum öffents

lichen Gebrauch gewibmet.

2. Das Rärntner: Viertel, welches von dem Thor ben Ramen hat, burch welches die Straße nach Karnten und Italien gehet. Dier fiehet die vornehmfte Rirche, namlich die Metropolitankirche des heiligen Stephan. Gie ift ein gothisches febr dunfles Gebaube von lauter Quadersteinen, von außen mit allerlen künstlichet Arbeit von Bildniffen ic. gezieret, und ihr größter achteckigter Thurm 434 und 1 halben öffreichts iche Werkschuhe hoch von großen Quaderstücken gebauet. In demselben hangt eine große Glocke, die Raifer Joseph 1711 aus vielen von den Türken erobers ten Stucken hat gießen lassen, und bie über 10 Schus be boch ist, im Umkreise 32 Schuhe und 2 Zolle, und am Gewicht, ohne den Schwengel, 354 Centnet hat, ver Schwengel aber ift is Centner und 28 Pf. schwet. Inwendig in der Rirche findet matt, außer dem foffs baren Sochaltat, welcher 25487 Fl. gekoftet hat, 37 Seitenaltare, dies meistens von gutem Marmor find, viele Beiligthumer und Rostbarkeiten, die alte erzherzogliche Begrabniggruft, in welche auch feit Fetdinands III Zeit die Eingeweibe ber verstorbenen Personen aus dem erzherzogl. Sause gebracht werden, bas prächtige marmorne Grabmal Kaisers Ftiedrich IV, welches 40000 Ducaten gekostet haben soll, das nicht weniger prachtige Grabmal, welches Bergogs Emaunel Thomas von Savoyen Witme Theresia Unna Felicitas,

Meitas, geborne Fürstinn von Lichtenstein, bem großen Rriegeshelden Eugen, Prinzen von Savonen, mit 20000 Fl. Unkosten errichtet hat, und am Ende des 1759sten Jahrs fertig geworden ift, das Grabmal des Cardinals Kolonitsch, die Grabmale anderer Cardie nale und Bischöfe, und andere Merkwurdigkeiten. Gleich neben der Stephanskirche ift die erzbischösliche 1480 wurde das hiefige Bisthum gestifs Wohnang. tet, und 1722 zu einem Erzbisthum erhoben. Erzbischof hat ungefähr 30000 Kaisergulden jährliche Einkunfte. In det Nachbarschaft der Stadt besitzet er Teudorf, nicht weit von Laxenburg, und andes Das Domkapitel bestehet aus 5 Pralaten re Derter, und 10 Domherren, und hat große Einkünfte. Es ges' höret bemfelben das Dorf Bernals nahe ben der Stadt, woselbst ein kunstlicher Calvarienberg ift. Die übrigen-Rirchen und Rlofter in biefem Biertel find: Die Rirche der heil. Magdalena; die Residenz der Plaristen, mit der Kirche des heiligen Jvo, jest das Rielmanseckis sche Stift genannt; das Augustiner Nonnenfloster und die Kirche St. Jacobs, Die Kirche der heil. Elisabeth in dem deutschen Ordenshause, welches zu der gands commenthuren Wien und Meuffadt gehöret, und um das Jahr 1200 als eine Capelle den Anfang genommen bat; bas ehemalige Nonnenflofter der Clarifferinnen nebft - Der Kirche des heil. Bifolaus; das Klofter der Recollecten oder Franciscauer der strengen Observanz, mit der Kirche des beil. Hieronymus; die Kirche und das Monnenkloster ben St. Ugned zur Himmelspforte, Canonissinnen des heil. Augustins von St. Jakob juge= horig; die Kirche des heil. Johannes des Taufers, den Johanniterrittern von der Commenthuren Mailberg jugehörig; das Ronnenfloster und die Kirche der heil. Ursula, die schöne Kirche der heil. Anna, nehst dem ehemaligen Novitiathause der Jesuiten; 14 Capellen; das R. R. Hofcameralhaus, die Stadtbank; das R. R. Commendantenhaus, das R. K. Zeughans, ins R. R. oberfie Mung = und Bergwesens=Umt in dem ehe= maligen D 1 3

maligen prinzlich Eugenschen Pallast; der Pallast, welscher ber ver verwitweten Perzoginn von Savonen gehöret hat, die R. R. Rechnungskammer im gräslich Sinzendorsischen Hause, das Raunit Questenbergische Paus, der Täubelhof, in welchem die Zeichnungszund Kupferstecher Mademie ihren Sit hat; das alte

fürstliche Lichtensteinische Saus, u. a. m.

-3. Das Wiedmer Viertel, welches gemeiniglich, aber unrichtig, das Wümner= Viertel genannt wird, und feinen Ramen von dem Burgthor hat, welches chedessen das Wiedmer Thor hieß. Hier sind die Pfarr= Firche zu St. Michael, nahe ben der R. R. Burg, nebft dem Collegio der regulirten Priester der heil. Paulus und Barnabas, die schöne Kirche der heil. Dorothea, nit dem Collegio der regulirten Chorherren Augustiner Ordens, deffen infulirter Probst ein Landstand war, welches aber 1781 secularistrt ift; das Kloster und die Kirche des heil. Augustin, gemeiniglich die Sostirche genannt, in welcher die Herzen der hohen Personen des erzherzoglichen Sauses verwahret werden, die auch seit 1772 mit dem prächtigen marmornen Denfmak pranget, welches Maria Theresta, ihrem Leibarzt Ger= hard Frenherrn von Swieten neben seinem Grabmak errichten laffen; die Pfarrfirche der heil. Clara im Burgerhospital, das Capuzinerfloster mit seiner Kirche, in welcher seit dem inten Jahrhundert das erzherzogliche Begrabniß ist; die prachtige Edlicgiatkirche des heil Peters auf dem Frenhof dieses Namens, das ehema= Age Profeshaus der Jesuiten mit seiner schönen Kir= che, ehedessen ben den obern Jesuiten genannt; die Rirche des heil. Cajetans nebst dem Collegio der Thea= tiner; 15 Capellen; das schone burgerliche Zeughaus, die schöne bobeimische und östreichische Hoffanzlen, das aurspergische, tobkowisische, schwarzenbergische Saus, u. a. m. Rachdem das Clarisser Ronnenklofter, ges meiniglich das königliche Rloster genannt, aufgehoben worden, haben die hiesigen evangelischen Lutheraner Die Kirche und einen Theil des Klosters für 16000 FL gefauft

gekanft, und noch 30000 Fl. an der Rische verbauet, worauf sie 1783 eingeweihet worden. Die hiesige evansgelische Semeine ist in Riederöstreich die einzige, und der erste Prediger ben derselben, ist zugleich niedersöstreichischer Superintendent. Rahe ben diesem Bets häuse der Lutheraner, siehet das Bethaus der Reformirten.

4. Das Schotten Diertel, welches von der Bes nedictiner Abten jum Schotten, dem altesten Rloster in Wien, deffen infulirter Abt ein gandstand ift, ben Ramen hat. Zu der sogenannten Abten, gehöret die Pfarrfirche unfrer Frau und des heil. Gregorius. Die übrigen merkwürdigen Gebaude find: das Minoriten= Floster nebst der Kirche der heil. Catharine, die Rirche des heil. Joseph mit dem Kloster für Ordensschwestern der heil. Catharine vom Berge Carmel, die Kirche uns sers herrn oder Sanct Salvator; die Kirche unfrer Frau am Gestade oder Maria Stiegen, welche bem Bisthum Paffau gehöret, deffen insulirter Official ben demselben seinen Sit, und ein eigenes Consistorium hat; 10 Kapellen, das Esterhazysche Haus, die R. R. geheime Sof= und Staatsfanzlen, bas lichtensteinische Haus in der Herrengasse, das große fürstlich lichtens steinische Majorathaus. ben den Minoriten, mit einer kostbaren Gemalde=Sammlung, das niederöftreichts sche Landhaus, die R. R. niederlandische und italienis sche Kanzlen, die stebenbürgische Hostanzlen, das bas thnanische Haus, und andere, die R. K. niederöstreis chische Regierung, das R. K. Zeughaus in der Renns gaffe, das Rathhaus der Stadt; das untere Arsenal, n. a. m.

Die Vorstädte sind weit grösser, als die Stadt selbst, und 1782 enthielten sie 4068 Häuser, deren Unzahl von Zeit zu Zeit wuchs. Sie liegen rund um die Stadt her, sind aber 5 bis 600 gemeine Schritte von den Festungswerfen entsernet. Die Linie, welche diesselben einschließet, und sich auf benden Seiten bis in die Leopoldsstadt erstrecket, ist 1704 wider die ungarischen

Dd4 Aufs

Aufrührer angelegt, und nachmals mit Backfieinen gefüttert worden, und die Thore und Eingänge find mit ordentlichen Wachen besett. Der südliche Salba zirkel dieser Linien, beträgt auf 8496, der nordliche, vom ersten bis zum zwenten Donauarm, auf 8064, und der ganze Umfang auf 16560 geometrische Schritz te, welche über vier gemeine deutsche Meilen, jede zu 4000 Schritten gerechnet, betragen. Sie stehen großtentheils unter der Gerichtsbarfeit des Stadtrathe, an welchen von ben Bescheiben bes Richters und ber Bep-Aber desselben, womit eine jede versehen iff, appelfiret werden kann. In allen Vorskädten sind 19 Pfarren und Vicariate. Die Baufer find von Steinen, und größtentheils gut gehauet. Der meifte Adel, und ans bere wohlhabende Leute; wohnen des Sommers in dies sen angenehmen Vorstädten. Die Leopoldskadt ist die größte und vornehmste unter den Vorstädten, ja fie übertrifft die Stadt felbst an Größe, ist aber im Wins ter den Ueberschwemmungen sehr ausgesetzt: Sie liegt der Stadt am nachsten auf einer Insel der Donau, und ward ehemals die Judenstadt genannt: als aber Rais ser Leopold die Juden 1670 aus derselben verjagte, bes fam sie von ihm den Ramen. Gie begreift I Pfarr= kirche, die Kirche zu St. Johann Baptist, nebst dem Rloster und Spital der barmherzigen Brüder, die Kir= che der heil. Theressa, nebst dem Klosser der Carmelis ter Barfußer, 4 Capellen, den weitläuftigen Aus Gar ten, ben der 1683 von den Türken zerstörten alten kais ferl. Favorita, welchen R. Joseph II verschönert, bis an die Donau erweitert, und 1775 zur öffentlichen Ers göhung gewidmet hat, die Caserne für die Reuteren, das Zuchthaus, und unterschiedene ansehnliche und schone Bauser und Garten. Derselben gegen über, auf der andern Seite der Donau, liegt die groffe Vorstadt Rossau, welche eine schone Kirche und Servitens Rloster, den prachtigen fürstl. lichtensteinischen Vallaf und Garten, die sehenswürdigen Gartenhäuser der Grafen von Raunis, Collatto, Zinzendorf, und andere, bat.

bat. Sowohl in der Leopolostadt als Rosau, sind an der Donau viele öffentliche Baber erbauet, weil die Dige in den 5 Sommermonaten hier fehr groß ift. Un Die Rossau, stößt die Karkstadt im Lichtenthal, auf der Wiese genannt, deren Sauptgaffen mit Alleen von Maulbeetbaumen befest find. hier ist eine Porcellans Manufaktur, in welcher achtes Porcellan verfertiget wird, welches an aufferlicher Schonheit dem meifinis fchen nicht gleich tommt, an innerer Gute aber daffels be übertrifft, Man kann barinn kochen. Der Thon gu demfelben wird an vielen Orten in i en östreichischen Erblanden muhfam gesammlet. Diese Borftade hat eine schöne Pfarrfirche, zu den vierzehn tTothhelfern genannt. In der Vorstadt Waringergasse, ist die Pfarrfirche zu St. Johann Baptist im Lazareth, vor Zeiten Sichenals, oder im Als, und die Kirche- sanctae Mariae de mercede somt bem spanischen Sospital, welches vortreffliche Gebäude auf einer Anhöhe liegt. In der Alstergasse ift die graft, paarische Reitschule, die Benedictiner Abten Montserrat, deren insulirter Abt ein Landstand ist, die Kirche und das Kloster der P. P. Trinitarier de redemtione captivorum, die Pfarrs firche zum heil. Kreut in dem großen Armenhause, wels ches sehr ansehnliche Einkanfte hat, das Contumaze haus, die Raferne für ein Regiment zu Fuß, und bas graff. schönbornische Sommergebaude. Die Josephae stadt, welche zur Zeit des romischen Konigs Joseph angeleget worden, nebst dem an dieselbige stoßendem, noch innerhalb der Linie belegenem alten Lerchenfelde. Die P. P. piarum scholarum haben hier ein Rloster und eine Pfarrfirche, welche bende fehr ansehnliche Ge= baude sind. Sie halten öffentliche deutsche und lateis nische Schulen, und beforgen auch die lowenburgis sche Akademie. Unter den Gebäuden find die kniser-Uchen Ställe mit einer Reitbahn, die Sommerpalläffe des Fürsten Kinsky, und andere. Der Buchdrucker edler von Tratner, hat hier mit einem Vorschuß der . Commerzeasse, ein ansehnliches Gebäude aufgesühret, 205

und in bemfelben eine Schriftgießeren, Aupfersteches ren, Buchbinderen und Druckeren angelegt. Ben dem= felben ift auch ein sehenswürdiger Garten. Die febr volkreiche Vorstadt St. Ulvich, das Meustift, der Meubau, der Spitalburg ze. sind der Gerichtsbarkeit der Benedictiner Abten sum Schotten in Wien, unterworfen. In denselben findet man die Pfarrkirche zu St. Ulrich, welche wohl gebauet ift, ein Rapuziner-Kloster mit einer Kirche, und über 100 Garten, unter welchen der graft. esterhazische ist. Der prachtige traut= fonsche Pallast, ist 1760 für die ungarische aveliche Leibmache zu Pferde, erkauft und eingerichtet worden. In der Borstadt, welche die Leimgrube genennet wird, ist eine Karmeliter=Rirche und Kloster, und das ehes malige kanzische Stifthans in Marienhulfe, welches die Kaiferinn Königinn Maria Theressa 1754 gekaufet, und barinn eine Ariegesakademie angelegt hat, welche aus einer Cadettenschule und einer Ritterakademie, zwen ganz verschiedenen Anstalten, besteht. Die gleich daran stoßende Vorstadt Mariahülf, sonst auch im Schoff genannt, enthält ein Collegium der Barnabis biten, deren prächtige Kirche zu Mariahulf genennet wird, und die ehemalige savoysch : lichtensteinische Ritterakademie, welche Theresia Anna Felicitas, verwittwete Berzoginn von Savonen, geborne Fürstinn von Lichtenstein, gestiftet, aber 1759 au die Kaiserinn Maria Theressa ohne Vorbehalt übertragen hat, also daß fie jest landesfürstlich ist. Diese benden Vorstadte, die Leimgrube und Mariahulfe, haben breite und gerade Gassen, wohlgebauete Saufer, lustige Gar= ten, und find unter allen Vorstädten die schönsten, has ben aber Mangel an Wasser, welches die Einwohner theuer kaufen muffen. Zwischen der Leimgrube und dem Spitalberg, der zu St. Ulrich gerechnet wird, liegt auf einer Anhöhe, gerade gegen dem Burgthor über, der kaiserl. Marstall, der vortrestich in die Augen fällt, aber zu enge Ställe hat. Die Borstadt, auf der Wien genannt, hat den Ramen von dem durchfließen-

fließenden kleinen Fluß Wien. In derfelben ist eine Les der=Manufaktur. Gundendarf, gemeiniglich Gumpendorf, enthält eine kleine Pfarrkirche, welche dem Bes nebictinerflift jum Schotten in Wien gehoret. Der ehemalige graff. königseckische Garten, ist für die Ingenieurschule erfauft. Das Schloß ober Landgut Margarethendorf, liegt auf der andern Seite des Fluftes, und ist der Stadt Wien zuständig. In dieser Vorstadt Margarethen, ist nicht nur ein weitläuftiges Hospital, der Sonnenhof genannt, und eine Salpetersiederen, sondern anch eine ansehnliche Manufaktur zur Verfertigung lionischer ober unachter Borten, mit welchen Die türkischen Kausseute einen starken Sandel nach Confantinopel treiben. Die Wieden ift weitläuftig, und enthalt ein Rloster der Paulaner, die sehr prachtige Kirche des heil. Karl Boromaus, welche Kaiser Karl VI erbauet, und ben Rreutherren mit bem rothen Stern Abergeben hat, und das Novitiathaus der P. P. Pias risten. Das therestanische Collegium, welches seinen Sit in der ehemaligen neuen faiferl. Favorita hatte, und eine von der Kaiserinn Königinn Maria Theresia gestiftete Ritterakademie war, ist 1784 mit der Biblios thek nach Ofen versetzt worden. Der Rennweg ift wegen unterschiedener Kirchen, Rloster, Pallaste und ansehnlicher Sauser, merkwurdig. Das Rlofter ber Salefianerinnen ift ansehnlich, und hat eine zwar Heis ne, aber koftbar gebauete Rirche. Die Ronnen find verpflichtet, junges abeliches Frauenzimmer zu erzies hen und zu unterrichten. Der fürstl. schwarzenbergissche Pallast und Garten, ist ungemein schön. In der Ungargasse find 2 prächtige Gartengebäude des Fürsten von Lobkowis und Grafen von Harrach, eine Residenz und deutsche Schule der P. P. Piariften, und bas große Waisenhaus. Die sogenannte Landstraße, liegt der Leopoldstadt gerade gegen über, auf der andern Seite der Donau. Es enthält diese Vorstadt ein schönes Klo= fer der Eremiten Augustiner Ordens mit weiten Er= meln, ein Riofter der Elifabethanerinnen oder barms herzigen

herzigen Schwestern, ein Reconvalescenshaus für die Kranken der barmherzigen Brüder, ein paar Kapellen, das prächtige Johannis-Hospital, das Hospital St. Mary, (in welchem Kranke von allerlen Art unentgeldlich geheilet, Schwangere entbunden und im 280= chenkette verpfieget, auch Wahnfinnige und Rafende permahret werden,) und schone Saufer. Die Borftadt Bedberg, hat nichts Merkwürdiges, als eine Bleps stift= und eine englische Stahl-Fabrik. In derselben ward R. Richard von England 1192 in einem Wirthshause erkannt und gefangen genommen. Diefer Gafts hof ift jest ein Jagerhaus, und heißt bas Ringhaus, Außerhalb der Linie, und also auch außerhalb der Ges richtsbarkeit der Stadt, ist das neue Lerchenfeld, wels ches den Chorherren zu Kloster Neuburg gehöret, das alte Lerchenfeld aber liegt innerhalb der Linie, und gehöret der Schottenabten. Der Pratex ober kaiserl, Thiergarten, ist eine ziemlich große, mit Holz bewachs fene und mit allem versehene landessürstliche Insel in der Donau. Das Stadtgut ift nur durch einen schmas fen Graben davon abgesondert. Bende find mit Birs schen, wilden Schweinen und hasen besetzt, und mas chen seit 1764, da Kaiser Joseph II den Eingang zum Prater den gangen Sommer über, allen Leuten obne-Unterscheid, sie mogen zu Fuße, oder zu Wagen, oder su Aferde kommen, eroffnet hat, den vornehmften Lufts prt ben Wien aus. Zwischen der Stadt und den Weiße gårbern, liegt das große Amphitheater, welches Ges baude viele 1000 Zuschauer fassen kann, und woselbst an Sonn = und Fenertagen towen, Baren, Bolfe, Buffel und andere Thiere, theils unter sich kampfen, theils mit hunden gehetet werben, baber es auch die Bare heißt.

Die Einwohner der Stadt sind Deutsche, Ungarn, Italiener, Spanier, Riederländer, Lothringer, Schweis ger, Raigen, Griechen, Armenier, Türken und Jusden. Die Zahl der Einwohner der eigentlichen Stadt, welche 1781 aufgeschrieben worden, stehet schon oben.

Die Anzahl der Bütger und der Hofbefreneten, (wellde burgerliche Rahrung zu treiben Erlaubnis haben, ohne das Burgerrecht ju gesvinnen,) in der Stadt und allen Vorstädten, beläuft sich auf 70,000. 1783 sind in dem ganzen Umfange von Wien, 11094 gefforben, und 9230 getaufet, außer welchen noch 340 Rinber todt geboren. In diesem Jahr betrugen alle romint katholische Menschen in und vor der Stadt 208383, die nicht Katholischen schäpte man auf 3000, und zu allen diesen fam noch bie Besatung und die Freuiden. Die Besatung, welche in ber Stadt und in den Borftadten liegt, wohnet in Rasernen. Aus Ober : Deffs. reich, andern an ber Donau belegenen Reichsländern, Boheim, Mahren, Ungarn, Stepermark, Throlund Stalien, werden allerlen Lebensmittel, norhige, nub: liche und angenehme Sachen, hieher gebracht. was jum Effen und Trinken gehoret, (den Wein aus= genommten,) ist wohlfeil, andere Sachen aber find febr theuer. Die Griechen, welche fich mit der fatholischen Rirche vereiniget haben, verrichten ihren Gottesdienft in der Stephand = und Peters = Kirche, in welchen ibnen einige Altare angewiesen find; die übrigen Gries then aber halten ihren Gottesdienst in einem Saufe, besuchen auch die Kapelle des ensischen Gesandten. Die Urmenier haben stillen Gottesdienst, Die fatholis schen Englander halten ihn in der sogenannten Todtenkapelle ben St. Stephan. Die Juden und Türken has ben auch stillen Gottesdienst, und zwar die letzten in der Leopoldstadt. Unter den hiesigen mannichfaltigen Mas nufakturen, find Die Seidenmanufakturen vorzüglich in gutem Stande, weil die florenzische Seide für sehr geringen Mauth eingeführet wird. Um Die Mitte des 1770sten Jahren gahlte man hier 463 Seidenweber, welche nebst 224 Weibsleuten unter 91 Meistern arbeit teten, 74 Seidenstrumpf=Stricker, 15 Seidenfärber, 9 Einkartierseidenhändler, und 16 Seidenzeughänds Ier. Es werden hier auch golbene und filberne Borten, Tapeten, Spiegel, bas oben beschriebene achte No 1=

Porcellan, Waldhörner, Geigen, Floten, Zinnober, Wienerlack, und andere Farben, Galanteriemaaren, und andere Waaren verfertiget. Die mancherlen ho= hen Collegia und Gerichte, welche hiefelbst ihren Gis haben, und die vielen tausend Fremden, welche sich hier aufhalten, vermehren die Lebhaftigfeit der Stadt. Die öffentliche Ruhe und Sicherheit, wird ben Tage durch die Kumorwache, und des Nachts sowohl durch die Nacht= als Reuter=Wache, unter der Oberaussicht eines Collegiums, welches die Sicherheit genannt wird, erhalten. Der alteste Theil der Stadt, ift der sogenannte Berghof neben dem hohen Markt. Stadt hat ihre erste Einrichtung dem öffreichischen Bers jog Heinrich I zu danken, der sie um das Jahr 1142 zu seinem Wohnsts machte. Ob fe nun gleich schon damals eine Stadt genennet wird, und um das Jahr 1158 schon Mauern gehabt hat: so hat sie doch erst 1198 vom Herzog Leopold VIII ihre rechte bürger= liche Einrichtung, und eine beffere Befestigung befom= men. 1237 wurde sie von R. Friedrich II zu einer fregen Reichsstadt erklaret, welche Derrlichkeit aber nur 4 Jahre mährete. 1477 ist sie von den Ungarn, 1529 und 1683 von den Turken vergeblich belagert; hingegen 1241 von dem öffreichischen Bergog Fries drich II, 1277 von dem Kaiser Rudolph I, und 1485 von dem ungarischen Könige Matthias, erobert worden.

In der Nachbarschaft von Wien, find folgende

kaiserl. königl. Schlösser zu bemerken.

(1) Belvedere, liegt an bem oben beschriebenen Rennwege, in der wienerischen Linie, vor dem Rarntherthor, und ist ein prächtiger Pallast, den 1716 der große Kriegesheld, Pring Eugen von Savopen erbauet, und der einen bortrefflichen Garten hat. Das lans desfürstliche Saus brachte ihn von des Prinzen Erben an sich, und R. Joseph II hat die wichtige Gemaldes Gallerie in diesen Pallast bringen, und durch den berühmten Rupferstecher Christan von Mechel einrichten lassen. 1786 wurden die Aecker ben diesem Pallast vers

Kanft, damit Saufer auf dem Plat derfelben erbauet

werben fonuten und mögten.

(2) Schönbrunn, liegt i Stunde von der Stadt, an dem kleinen Fluß Wien, in einem morastigen Thal, und ist das schönste unter allen. Raiser Lespold sienz den prächtigen Ban 1696 für den römischen König Josseph an, und Maria Theresia hat ihn von 1744 bis 1749 vollendet. Hinter demselben ist ein schöner Lussgarten, und neben demselben ein großer Thiergarten. R. Franz I hat hier eine Menagerie von seltenen vierssüssigen Thieren und Vögeln angelegt. Ganz nahe das den ist Sining oder Maria: Zining, ein Kirchdorf und Sut des Stists Kloster Neuburg, dessen Kirche ein berühmter Gnadenort ist.

(3) Sanct Veit, ein Schloß und Pfarrdorf, nahe ben Schönbrunn, am Bach Wien, nut einer Herrsschaft. Bende hat die Kaiserinn Königinn Maria Thes resta 1762 dem Erzbisthum Wien für 110000 Fl. absgefanst, und hierauf das Schloß zu einem bequeinen Sommerausenthalte des Hoses, eingerichtet. Der Garten ist voller Springbrunnen und Wasserfälle. Die hiesge Lust wird für gesunder, als die zu Schönbrunn,

gehalten.

(4) Breitenfurt, ein ehemaliges kaiserl. Lusischloß mitten im Wiener Walde, mit schönen Wasserfällen, schattigen Spatiergängen, und einer Einsiedleren, in welcher sich ehedem Einsiedler aushielten, hat ein reicher Bürger zu Wien, Namens Kirchner, erbauet, und dem Raiser Karl VI vermacht, die K. R. Maria Theresia aber hat es in eine Stiftung für Arme verwandelt.

(5) Zezendorf, ein Lustschloß, welches vor allen Faiserl. Lustschlössern gesunde Lust hat. Es macht nebst den dazu gehörigen Unterthanen, ein landessürstl.

Domainename aus.

'(6) Lachsenberg, Laxemburg, ein Lusischloß, welches 2 Meilen von Wien an einem lustigen Wäldschen, der Jergarten genannt, liegt, und mit einem Wassergraben umgeben, aber alt, klein, und nicht sondem

Narktslecken, in welchem viele Pallasie und Sommerhäuser sind, barunter der chokekische Pallasi sich insonderheit hervorthut, auch einen schönen Garten hat. Der Ort hat ehemals Lachsendorf geheißen. Er macht mit den umliegenden Hösen und Unterthanen ein sans desfürstl. Domainenamt aus. Die umliegende weite Ebene giebt sehr sute Gelegenheit zur Reigerbaiße, welche auch hieselbst im Frühling von der kaiserl. königl. Herrschaft angestellet wird. Von hier dis Wien ist ein schönes fettes Land, und ein angenehmer Weg in Alleen über den Wiener Berg, der von keiner sonderlichen Höhe ist, aber eine gute Aussicht nach Wien giedt.

2) Rloster: Weuburg, eine Stadt an der Donau, Die ihren Zunamen dem hiefigen reichen Stift der regulirten Chorherren Augustiner Ordens zu danken hat, welches zum erstenmal 1114, und 1730 zum Theil von Henem ansehnlich erbauet worden. Es verwahret nicht nur die Gebeine seines Stifters, des heil. Leopold, sondern auch die erzherzogliche Krone, welche 1516 verfettiget worden ift, und viele andere Alterthamer. Der infulirte Probst ist ein Landstand. Dem Stifte gehören die Berter Eppolta, Beiligenstadt, Biging, voer Maria Zining, nahe ben Schönbrunn, woselbst ein berühmtes Marienbild ist, Ober: und Unter: Bris Bendorf, Pirhawart, u. a. m. Es hat die bergherrs liche Gerichtsbarkeit über folgende Weinbrter, nämlich ju und um Kalenberg, Meidling, um Kloster : Ren= burg, Krigendorf und Höflein, Beiligenstadt, Rußdorf, Grinzing, Unter=Toblingen, Salmanstorf und Ottafrin. Die Stadt selbst ift ift schlecht gebauet, und hat lauter arme Einwohner, welches daher rühret, weil seit einigen hundert Jahren, die reichen Ginwohs ner ihre Gohne haben in bas hiefige Stift aufnehmen laffen, und ihnen die besten Weinberge gur Aussteuer mit gegeben, nachbem sie die darauf haftenden Abga= ben auf ihre übrigen Weinberge und Grundstücke legen laffett.

lassen. Daher gehöret der beste Theil der Stadtgiter. dem Stift, und von bem Ueberreft, muffen die Ein= wohner alle öffentliche Abgaben und Steuern tragen. Der Ort ist alterals das Stift, denn als der heilige Ledpold dieses errichtete, war Wiwenburch schon eine Vor Alters flund in diefer Gegend Citium.

3) Baden, Baaden, vor Alters Aquae Pannonicae. eine Stadt an dem kleinen Flusse Schwocha, die ih= ren Namen von den hiesigen, wegen ihrer heilsamen Wirkung berühmten warmen Badern hat, die sowohl innerhalb als außerhalb der Stadt find, und etwas Alaun, aber noch mehr Salz, und vornehmlich Schwe= fel führen; wie man denn auch hieselbst einen starken Schwefelduft verspuret. Die berühmtesten Bader sind, das Herzogsbad, Theresiabad, Antonsbad, u. a. m. Den Badegaften ftehen die um die Stadt ber liegenden anmuthigen Lustgarten meistens offen, es fehlet auch nicht an andern Lustbarkeiten; daher die Wiener stark hieher reisen, um sich zu vergnügen. Auf dem Plate steht ein schönes Denkmal, welches der heiligen Dreneinigkeit gewidmet ist. Baden ist erst 1480 zu einer Stadt gemacht worden. Zwo Stunden davon, Teuhauß, welches ein altes Bergschloß, ifteine Spie= gel = und Messing=Fabrik, und lettere so kunstlich, daß durch ein einziges Wasserrad, 16 Drechselbanke getrie= ben werden konnen, die auch alle erforderliche Bewes gung haben, so daß ein jeder Arbeiter in einem Aus genblick, bloß durch einen Fußtritt, innehalten kann, um seine Arbeit einzuspannen, ohne Stellung des Was ferrades, und ohne Verhinderung eines andern.

4) Meustadt oder Wienerisch: Neustadt, ehedes ' sen Nova civitas, eine angenehme und wohlgebauete, aber nicht volfreiche Stadt von etwa 500 Häusern, liegt benm Zusammenflusse der kleinen Fischa und des Rehrbachs, ist nach alter Art befestiget, hat breite ebene Straßen, und schone Plage, die mit Ehren= sausen für die Jungfrau Maria ausgezieret sind. Das hiesige landesfürstliche Schloß; ist der neuerrichteten Ariegs=

5 Th. 721.

Rriegsakademie eingeraumet worden, und wird nun von jungen Leuten bewohnet, die hieselbst durch Officiere in allen Theilen ber Kriegskunft, und von andern in der Mathematik und den schönen Wissenschaften unterrichtet, auch wie andere Goldaten, in den Waffen geübet werden. Das hiefige Bisthum ift 1470 gestiftet worden, und der Bischof ist des Erzbischofs zu Wien Suffragant, hat aber nun seinen Gig zu St. Pole ten. Es find bier, ein Ciftercienfer Rlofter, deffen infulir ter Abt ein gandstand ift, 6 Rloster, und ein Commenthus renhaus des deutschen Ordens. 1763 zählte man in der Stadt 4099, und in der Burg 394, zusammen 4493 Personen. Die Stadt hat die Stapelgerechtigkeit in Unsehung der aus Italien kommenden Waaren: es sind hier auch Niederlagen von Gifen und Stahl, welches die Eifenwerke im Murgthal in Stepermart liefert, und von Getreide; jenes gehet nach Wien und Ungarn, dieses nach Stepermark, Karnten und Krain, wird auch wohl nach Italien, geführet. Die Stadt hat ums Jahr 1198 von dem Herzoge Leopold VII die erste Handveste bekommen, daher er für ihren Erbauer gehalten wird. Herzog Friedrich II hat hier 1237, und Kaiser Fries drich III im Jahre 1452 Schut und Sicherheit gefunden. 1487 mußte sie sich an den ungarischen König Matthias, nach einer 7 monatlichen Belagerung, ergeben. 1529 schlug ste 7 turkische Sturme an einem Tage ab. Als man 1770 den Hochaltar der Schloß-Firche abbrach, fand man unter dem Altarstein das. Grabmal Kaisers Maximilians I, welcher hier am 24sten Janner 1529 begraben worden. Der ward geöffnet, und am 11ten Marz mit großer Fenerlichkeit und einer neuen Inschrift wieder unter dem neuen Hochaltar bengesett. 1768 ward diese Stadt durch ein heftiges Erdbeben fehr beschädiget. Es mohnet hier viel Adel, der nicht reich genug ist, um zu Wien zu leben. Unweit diefer Stadt, ben dem Dorfe Lichtenwerth, ift eine gute Radel= und Messing-Fa= brif, die Wadelburg genannt, und eine Fabrick des foge

fogenannten Gefundgeschirrs, welches aus einer Die

schung von Gisen und Zinn zu bestehen scheinet.

Zwischen Reuftadt und Salenau, ist die Weustade ter Beide, eine sandige Buffe, welche eine Stunde laug, und etliche Stunden breit ift, weder Baume noch Gras hat. In derselben ift 1763 das Pfarrdorf Theresienfeld, mit großen Kosten erbanet, und mit Ackerleuten aus Schwaben und Iprol besetzet worden. Als aber diese wegliefen, und die ihnen geschenkten " Häuser verließen, nahmen auf Pension gesetzte Offis - ciers dieselben ein. Jest wird hier guter Indigo

gemacht.

5) Saimburg, Saynburg, Sainburg, eine Stadt an der Donau, am Fuß eines Felsen, auf dem man die Trummer von einem alten Schlosse erblickt, wels ches dem Grafen Bethlem gehört. Jest haben die Einwohner ihre beste Nahrung von der Tabacks = Ma= nufaftur. In der Gegend diefer Stadt hat vor Alters die Stadt Carnuntum gestanden, man hat hier auch von Zeit zu Zeit römische Alterthumer aus der Erde gegraben. 1777 faufte der Burger Moshard zu Saime burg ein wustes Grundstück, um ein Saus mit tiefen Weinkellern darauf zu bauen. Die Arbeiter kamen auf ein romisches Bat von schönem weißen Marmor, mit Bildsaufen und Inschriften versehen, das noch in recht gutem Stande war. Er machte zwar diese Entdeckung . ju Wien am gehörigen Ort bekannt, weil sie aber nicht geachtet wurde, ließ er das Bad wieder mit Erde bes Decken, und sein Sans über demselben erbauen, das durch es also der Rachwelt aufgehoben, und gegen allen Diebstahl in Sicherheit geset ift.

\_ 6) Bruck an der Leytha, Leythae pontum, eine fleine Stadt, welche in die alte und neue abgetheilet ift; die lette hat nur Mauern, und jene fieht wie eine Vorstadt aus. Es sind hier zwen Klöster. Sie wurde 1484 von dem König Matthias nach einer langwieris gen Belagerung erobert. 1766 litte fie großen Brandschaden. Die herrschaft des benachbarten Schloffes, welches

welche das gräflich Harrachische Haus jüngerer Linie, ist, und das Rloster heiligen Kreuz, haben hier einige Gerechtsame.

2. Eine Herren-Stadt, namlich:

Ebenfurth, eine kleine Stadt, welche mit Mansern und Graben umgeben, und zuerst von den Tempelherren erbauet ist. Schloß, Stadt und Baronie Ebenfurth, gehören dem von Moser. Die Lenstha, die ehedessen ben dem Schloß vorben sioß, hat 1787 ben einer starken lleberschwemmung einen andern Lauf über Wiesen und Aecker genommen.

3. Markte, Derter und Herrschaften.

1) Altenmarkt, ein Markt und Amt des Stifts Elein Mariazell, an der Triesting.

2) Au, ein Markt am Leithaberge, unter die R.

R. herrschaft Scharfeneck gehörig.

3) Bertolsdorf oder Petersdorf, ein landesfürsts licher Markt, der auf den Landtagen Sitz und Stimme hat.

4) Brunn, am Gebirge, Markt und Pfarre.

5) Burkersdorf, ein landesfürstliches Kammers gut, an dem Flüßchen Wien, mit der Burg und dem Pfarrdorfe dieses Namens.

6) Draskirchen oder Traskirchen, ein Markt an

ber Schwächa, welcher dem Kloster Mölf gehöret.

7) Deutsch: Altenburg, Herrschaft, Schloß und Dorf an der Donau und ungarischen Gränze, woselbse ein heilsames Bad ist. Edessen war das Dorf ein Markt.

8) Erbreichsdorf am Moos, ein frenherrlichs

bartensteinisches Schloß und Pfarrdorf.

9) Ebersdorf, ein landesstürstliches Pfarrdorf am der Donau, woselbst ehedessen ein kaiserl. Enstschloß gewesen, welches aber die Raiserinn=Königinn Maria Theresta 1752 zur Erziehung armer Officierstöchter widmete, und dazu die Einkünste dieses ehemaligen kaiserl. Domainenamts bestimmte, 1770 aber es in

ein Armenhaus verwandelte. Zu dem Gebiet dieses Amts, gehöret auch der Markt Schwächat.

10) Edlin, ein Pfarrdorf, welches größtentheils

zu der Herrschaft Krumbach gehöret.

11) Enzersdorf, eine gräflich = bathyanische Herra

Schaft mit einem Schloffe und Pfarrdorf.

12) Enzesfeld, Bergschloß und Herrschaft ber Grasen von Zinzendorf und Pottendorf, zu welcher das Pfarrdorf Enzesseld, und der Markt Leoberse

dorf oder Loibersdorf, gehören.

13) Eroberg, ein Kirchborf an der Donau, in der Linie von Wien, und dem Magistrat dieser Stadt zusgehörig, ist merkwürdig, weil der engländische König Richard daselbst 1192 vom Herzoge Leopold aufgesansgen worden.

14) Fischamund oder Vischamund, auch Sischasment, ein Markt, über welchem die Fischa in die Dosnau fällt. Zu dem hiefigen Schlosse gehöret eine anssehnliche Herrschaft, von welcher ein Graf Bathyqui

der Besiter ist.

15) Gegendorf ober Gögendorf, Schloß und

Markt des Fürsten Bathiann.

16) Gumpoldskirchen, ein landesfürstlicher Markt, hat Sitz und Stimme auf den kandtagen. Der Wein, welcher hier wächset, ist vorzäglich gut.

17) Guntramsdorf ober Gundersdorf, ein

Martt.

18) Gutenstein, ein verfallenes Schloß auf einem erhabenen Felsen. Auf densselben ist Kaiser Friedrich von Oestreich 1330 gestorben. Die davon benannte Herrschaft, gehöret den Grafen von Hopos, welche zwischen den Gener und Schneeberge noch ein anderes Schloß Gutenstein besitzen, dazu der Markt gleiches Namens an der Piesting, gehöret. Das dasige Serpoten=Rloster hat eine Kirche, welche ein berühmter Gnadenort ist.

19) zernals oder zerrenals, Schloß und Pfarrdorf, nur einen Steinwurf von den Linien der Stadt, Ee z Wien, welches mit Pallästen, und schönen Gärten und Landhäusern angefüllet ist. Die Wiener besuchen den hiesigen Calvarienberg, ben welchem ein Pauliners kloster ist.

20) Simberg, ein landesfürstlicher frener Markt.

21) Höstein, welchen Ramen 2 Derter führen; einer liegt an der Donau, unter Kloster=Neuburg, und einer unweit Bruck an der Lentha. Bende sind Pfarrdörfer, und das lette war ehemals ein Markt.

(der ehemaliger Markt, jest ein Pfarrdorf ben einem

alten Schloß.

23) Rayelsdorf, Schloß, Dorf und Gut an der Lentha, der Familie von Menshengen zugehörig. Es ist mit dem Amt Schönau verbunden. Auf der ans dern Seite des Flusses, stehet ein Franciscanerkloster auf einem anmuthigen Berge.

24) Rirchberg am Wechsel, ein Markt, mit eis nem Nonnenkloster, zu welchem Kloster eine Berrschaft von 4 Aemtern gehöret, die meistens aus zerstreueten

. Unterthanen im Sehirge, bestehen.

25) Rirchschlag, ein Schloß und Markt, welcher 1712 durch einen schrecklichen Wasserguß sehr verwüsstet worden. Er gehöret sowohl als

26) Rrumbach, ein Schloß und Markt, den Gras

fen Palfi.

27) Leopoldsdorf, Schloß, Dorf und Gut, den

Grafen von Dietrichstein zugehörig.

28) Alt: und tken: Lichtenstein, zwen Bergschlöß ser, von welchen das alte unbewohnet ist. Sie haben ehebessen dem fürstlichen Hause Lichtenstein gehöret: jest aber sind sie mit der Burg und Herrschaft Medsling verbunden, und gehören den Frenherrn von Wafsfenberg.

29) Männerstorf, ein großer landesfürstlicher Markt, liegt jenseits der Lentha, an der Gränze von Ungarn, und im Kirchsprengel des Bischofs zu Raab. K. Franz I kaufte ihn, und ließ wegen des hiesigen

berühm=

berühmten kalten Bades, 1757 und 58 ein weitläußtiges und schönes Gebäude für die Radegäste erbauen, welche unentgeldlich von Wien hieher geführet wurden, um den Ort in Aufnahme zu bringen. Die Hauptsquelle ist unter der Pfarrkirche. Das Wasser ist wesnißer schweselhaft, als das zu Baden. 1761 brannte der Markt fast halb, und 1786 fast ganz nebst dem Schloß und Badehause ab. Er ist der Perrschaft Scharsseneck einverleibet.

30) Die Mauer, ein an dem bstlichen Abhange des ehemaligen cetischen oder comagenischen Gebirges, nicht weit von Wien, belegener Markt, welcher groß, mit lustigen Weinbergen und Landhausern untermischt ift, und zu welchem so viele fleine Dorfer und Sofe gehören, daß er eine weitläuftige und einträgliche Herrschaft ausmacht, in deren Besit ehedessen die Jesuiten zu Wien waren. Dieser Ort ist berühmt, weil' die Hoffeute und andere Standespersonen, welche fich einige Wochen oder Tage dem Getummel der großen Welt entziehen wollen, sich hieher begeben, um in der Einsamfeit die geistlichen Uebungen zu treiben. von Klerf haben hier ein schönes Landhaus auf einem Bügel, mit einem zierlichen und fehr luftigen Garten, aus welchem sich die Aussicht bis in Ungarn erstrecket. Es wächset hier viel guter Wein, auch wird hier viel Rrapp gebauet.

31) Medling oder Mödling, ein landesfürstli= Markt, dessen Pfarre auch bis 1762 laudesfürstlich gewesen, damals aber dem Erzbisthum Wien sur das Schloß St. Reit überlessen worden ist. Eine Viertel= stunde von hier ist ein zerstörtes Bergschloß, auf welschem viele östreichische Prinzen aus dem babenbergi= schen Hause gewohnet haben. Der hiesige Wein ist vor=

züglich gut.

32) tTeudorf, ein Schloß und Kirchdorf, gehöret.

Dem Erzbischof zu Wien.

33) tkeunkirchen, ein Markt, welcher auch dem Erzbischof von Wien gehöret. Die hiesigen Wiesen Gesten

werden mit dem aus dem Gebirge kommenden Quells

wasser gemässert.

34) tTusdorf, ein Dorf, nahe ben Wien an der Donau, und am Fuße des Kalenberges, ist groß und wohl gebauet, und siehet wie eine kleine Stadt aus. 1751 litte es durch Feuersbrunst großen Schaden. Es hat über 13 Herren.

35) Ober: Uspang, ein Bergschloß, Herrschaft und Pfarrdorf des Grafen von Pergen. Der Markt

Aspang, am Trasenbach, ist landesfürstlich.

36) Ober: Gößing oder Gäsling, ein befestigtes Schloß an der Fischa, mit einer dazu gehörigen Herrsschaft, gehörte dem sürstlichen Hause Lichtenstein, welsches sie an den Wiener Buchhändler edlen von Tratner verkauft hat. Es ist daselbst eine vortresliche Stückschreren, und eine Papiermühle, in welcher Papier nach holländischer und französischer Art gemacht wird.

37) Odtakrin, Ottokrin oder Ottakring, am Ralenberg, ein Pfarrdorf, welches vortrestiche Weinsberge hat, und vor Alters ein berühmter Ort gewesen ist, der von der Heruler König Odvaker, von den sasteinischen Schriftstellern Odvacer genannt, den Namen führet, und woselbst Karl der Große nach Vertreibung der Awaren eine Kirche erbauet hat.

38) Penzing, ein Pfaredorf, den dem kaiserl. Lust= schloß Schönbrunn, welches wegen ber dafigen prach= tigen und wohleingerichteten Lustdacteiten, berühmt ift.

39) Petronel, eine gräflichstraunische Majoratsherrschaft mit einem Thiergarten, gringen Markt, aber schönen Schloß, an der Donau. Hier sind 1772 Ueberbleibsel von einem römischen Breschecket worsden. Ein großer Theil dieser gesucht auf Alterthümer wird in dem herrschaftlichen Schloß und Lusgarten ausbewahret; man hat sie auch angeseichnet und in Rupfer siechen lassen. Auf dem ersten Blatt dieser Kupferstiche ist auch die Pforte abgedildet, welche in dieser Segend unter dem Ramen des heidnischen Thosres bekannt ist.

40) Obers

40) Ober: und Unter: Piesting, jenes ein Dorf, dieses ein Markt, zu der Herrschaft Stahrenberg geshörig.

41) Pitten, ein Markt, über welchem ein Bergsschloß liegt, welches ehedessen der Hauptort einer Grafschaft gewesen ist, gehöret der gräflichen Familie von Honos.

42) Pottendorf, Herrschaft, Baurenmarkt und altes berühmtes Schloß, ist gräfliche fahrenbergisch.

43) Pottenstein oder Bodenstein, ein Markt, geshöret zu der Herrschaft Merkenstein, und also dem gräflich bietrichsteinischen Hause. 1760 ist hier eine Degenklingenfabrik angeleget worden.

44) Reisenberg, ein Markt, gehöret zu der herr-

schaft Unter: Waltersdorf.

45) Rohrau, eine gräflich = harrachische Majorat=

herrschaft, Schloß und Markt.

46) Salenau, ein Dorf an dem Flüßchen Kaltensgang, gehöret sowohl, als das Dorf Gunzelstorf, zu dem Schloß Schönau, welches der frenherrlichen Familie von Toussaint zuständig ist.

47) St. Veit, ein uraltes Bergschloß und Pfarrs dorf, welches 1761 von dem Erzbisthum Wien an den

Landesfürsten gefommen ift.

48) Schodwien, Schottwien, Schaidtwien, ein Markt, liegt am Fuße des Berges Semmering, der Oestreich von Steyermark scheidet, und ein Ralksgebirge ist. Der Weg, welcher aus einem Lande in das andere führet, wird hier durch die Felsen enge; Raiser Karl VI aber hat ihn durch große Mühe und Rosten in guten Stand setzen lassen. Zur Beschützung dieses Passes, dienet auch das hiesige Schloß Clam, welches auf einem hohen Felsen liegt, und nebst dem Markt, dem Grasen Walseg gehöret. Ben Schodwien ist ein Sipsbruch.

49) Schwadorf, Schloß, Herrschaft und Pfarrs dorf, dem Bisthum Passau zugehörig. In der hiest-

gen Kirche ist ein berühmtes Marienbild.

50) Schwarzenbach, eine fürstlich = esterhasysche.

Herrschaft, mit einem Markt und Schloß.

51) Schwächat, ein landessürstlicher Markt am Flusse Schwächa, der hier in die Donau fällt. Es sind hieselbst 2 ansehnliche Cattunmanufakturen, von welchen die neueste in dem Schloß Rettenhof ist. Der Ort gehöret zu der Herrschaft Ebersdorf. Gemeinigs sich haben die türkischen Großbotschafter hier ihr letztes Nachtquartier, ehe sie ihren Einzug in Wien halten.

52) Sebenstein, ein Schloß, und große Herrs.

schaft des Grafen von Pergen.

53) Seibersdorf, ein Schloß, gehöret dem Grasfen Cavriani, und zu desselben Herrschaft Unter:Walstersdorf.

54) Sierning, ein Markt und Amt der Berrschaft

Stuchsenstein.

55) Ober Sivering, zwischen Rußdorf und der Spiße des Kalenbergs, ist ein Pfarrdorf, dessen Kirsche zur Hälfte ein altes römisches Gebäude ist. Vor Alters war hier eine römische Burg. Im 5ten Jahrshundert hielt sich der heil. Severin hieselbst viel auf, von welchem auch der Ort seinen zesigen Namen hat. Er gehöret nach Kloster=Reuburg.

56) Stahrenberg, ein uraltes Bergschloß des gräflichen Hauses Hessenstein. Die dazu gehörige Herrschaft theilet sich in Stahrenberg: Piesting, und Stahrenberg: Lischau, und nach dieser Abtheilung werden die benden Linien des gräflichen Hauses benannt.

57) Stepersberg und Berg = Stickelberg, sind Schlösser, welche dem Grafen von Wurmbrand gehören. Das Schloß Stuppach haben nun die Grasfen von Walseg.

58) Trianon, ein Lustschloß des Grafen Korzens=

ky, an der Donau.

59) Töbling oder Döbling, ein lustiges Dorf, welches in Ober, und Unter, Töbling abgetheilet wird, und auf einer Anhöhe liegt, von welcher man Wien übersiehet. Es sind hier viele Valläste und Landhäu-

fer, unter welchen sich das fürstlich Poniatowskische hervorthut. Es psiegen hier die auswärtigen Gesands ten am Wiener Hofe des Sommers zu wohnen.

60) Trautmansdorf, Schloß und fürstlich-bathy-

anische Herrschaft.

61) Waring, ein großes wohlgebauetes Kirchdorf, zwischen lauter Weingarten, welches an die Linien der Stadt Wien stößt, und viele Sommerwohnungen und Lustgarten enthält.

62) Wienerherberg, ehemals ein Markt, ift ein Pfarrdorf am Fluß Fischa, gehöret zu der fürstlich=

lichtensteinischen herrschaft Bbergassing.

63) Ziegersberg, ein Bergschloß und Pfarrdorf des Grafen von Walfeg.

4. Folgende zum Theil aufgehobene Rloster.

naldulenser Ordens, auf einer Spiße des Kalensbergs, welcher auch der Josephaberg genennet wird. Raiser Ferdinand II hat dieses Kloster 1628 gestistet, und obgleich die Türken dasselbe 1683 ganz verwüstet haben, ist es doch wieder aufgebauet worden. Man trifft in demselben einen sehr guten, ja fast den besten östreichischen Wein an, der um diese Gegend wächset.

Das hiefige Wasser ist berühmt.

Diesem Rloster gegen über ist die erste Spise des Kalenberges, welche der Leopoldsberg genennet wird, und auf welcher man theils die Ueberbleibsel eines alsten Schlosses, auf welchem der heil. Leopold gewohs net haben soll, theils eine demselben zu Ehren von den Kaisern Leopold und Karl VI erbauete schöne Kirche siehet, die mit vielen von den Türken eroberten Siesgestichen ausgeschmückt ist. Die Aussicht von diesem Berge über die Stadt Wien, über die umliegende Gesgend, und dis nach Presdurg in Ungarn, ist ungemein schön. Rach geschehener Aushebung dieses Ordens in. den R. K. Erblanden, hat der Feldmarschall Lasen 1782 dieses Kloster mit seinem Zugehör für 200000 Fl.gekauft.

- 2) Maurbach oder Allerheiligen Thak, Vallis omnium fanctorum, eine aufgehobene Karthause, mitten in einem hohen Balde, welche Kaiser Friedrich III mit dem Junamen der Schöne, erbanet hat, der auch in derselben begraben liegt. Zu dieser Prälatur gehören 53 Häuser in den benden eigenen Dörsern Maurbach und Gablin, und 3 auswärtige Oerter. Essind auch 16 Pfarren und Filiale dem Stift einverleibet, und die Süter Fronhosep und Fellm, das Kastenamt St. Leonhard im Forst, und einige andere, hangen das von ab.
  - 3) Zeilig Kreun, ein Cistercienser Kloster, welsches 1136 gestiftet worden. Es liegen darinn unterschiedene östreichische Berzoge begraben. Zu dieser Präslatur gehören die Derter Gaden, Thalern, Pfassstädten, Mörsdorf, Trumau, Ober: Waltersdorf, Wildeck, Sulz, Wülsersdorf, ben dem Kloster Maurbach.
  - 4) Mariazell, ein 1136 gestistetes Benedictiner Rloster, welches zum Unterschied von dem stenermärstichen, Alein: Mariazell genennet wird. Zu dieser Prälatur gehören 289 unterthänige Häcker, welche in 5 Nemter getheilet sind. Das Pfarkverf gleiches Namens, ist ihr unterworfen.

3) Glognin oder Glocknin, eine Benedictiner» Probsten; nach Kloster Farnbach oder Bormbach in Bayern gehörig, liegt neben dem Markte bieses Namens.

- 6) Kirchberg, ein aufgehobenes Klosser regulirter Chorfrauen Augustiner Ordens, an der steprischen Gränze, mit einem Markt.
- II. Der Kreis ob dem Wiener Walde, Circulus supra nemus viennense, der auch das Tulnerfeld genennet wird. Die besten Weinberge sind zu Greissenstein, Königstätten, und Tulbing. Es enthält dieser Kreis

T. Folgende landesfürstliche Städte.

Tuln, eine alte Stadt, ben welcher das Flüßchen gleiches Namens in die Donau fließt. Sie ist der ordentliche Sitz eines Vicarii des Bischofs von Pasau, der eine Inful trägt. Außer-einer Pfarrkirche, sind hier z Klöster, nämlich ein Nonnenkloster und 2 Mönchenklöster. Das merkwürdigste hieselbst, ist ein unbeschädigt gebliebener Tempel der Kömer, welcher in eine christliche Kirche verwandelt worden.

2) St. Polten, Fanum f. Hippolyn, eine wohle gebauete und ziemlich lebhafte Stadt am Fluffe Trafen, welche ihren Ursprung bem hiefigen Stift der regulirten Chorherren Augustiner Ordens, ju danken hat. Dieses Kloster ift im 8ten Jahrhundert von den Brudern und Grafen Abalbert und Otfar gestiftet. Der Probst ist Oberst Erb= und Hoffaplan in Unter= Deftreich. Die Gerichtsbarfeit über die Stadt, gehoret theils dem gandesfürsten, in Unsehung der eigent= lichen Stadt von 226 Saufern, theils dem Stift, in Unsehung des Klosterviertels von 40 Banfern, theils der fürstl. trautsonschen Familie, in Ansehung der Berrschaft St. Polten, zu welcher die Grundherrlichfeit über die eigentliche Stadt, oder der landesfürstliche Antheil nebst noch 6 Bausern in der Stadt, und 74 Baufern in 6 Dorfern, gehoren. Die Stadt wird wie ein landesfür Tiches Rammergut betrachtet, und 'erle= get ihre Abgaben, nicht zu dem Kreisamt, sondern un= mittelbar in das landhaus nach Wien. Gie pflegt fich eine kaiferliche Rreis = und Viertels = Stadt zu nenneu, weil fie der Gis des landesfürstl. Kreisamts ob dem Wiener Walde ist. hier hat nun auch der Bischof von Reuftabt seinen Sig. Ueberhaupt find hier 4 Mannsund 2 Monnenklöster. Ben derfelben wachset viel und guter Gafran.

3) Ips, Ipsium, Ibisa, eine kleine aber wohlges banete Stadt, ben welcher der Fluß Ips in die Dosnau fließt. In dieser Gegend scheint vor Alters die Stadt Pons lie oder lsipontum gestanden zu haben.

Die

Die hier verfertigten Schmelztiegel, sind wegen ihrer vorzüglichen Gäte berühmt. Das Ipsfeld erstrecket sich von hier bis St. Görgen.

## 2. Folgende Herren = Stadte.

1) Mautern, eine kleine Stadt an der Donan, über welche hiefelbst eine 800 Schritt lange Brücke gesbauet ist, die nach der Stadt Stein sühret. Sie geshöret einem Grafen von Schönborn. 1482 wurden die Destreicher ben derselben von den Ungarn geschlagen.

2) Pechlarn, Pochlarn oder Groß: Pechlarn, vor Alters Arlape, ein Städtchen, nahe ben welchem die Erlaph in die Donau fälkt. Es gehöret nebst dem Schloß und der Herrschaft, dem Bischof zu Regensburg. 1766 brannte es bis auf wenige Häuser nach, ab. Gegen diesem Städtchen über, an der Donau, liegt der Markt Pechlarn oder Alt: oder Rlein Pechlarn, welcher auch dieser Herrschaft gehöret.

3) Waidhoven oder bayrisch Waidhoven, eine Stadt am Flusse Jps, welche dem Bischof zu Freisingen gehöret. Sie ist im Jahr 995 oder im solgenden von dem Kaiser Otto III dem Bisthum geschenket worden. Auf der daben gelegenen sogenannten schwarzen Wiese, wurde 1529 eine-Anzahl Türken, die est wagte, daselbst sich zu lagern, von den Einwohnern erschlagen. 1570 brannte die Stadt größtentheils ab.

## 3. Märkte und Fleden.

1) Abstetten oder Amstetten, ein gräflich Schönbornischer Markt.

2) Ardacker, ein Markt, an der Donau, gehos

ret der hiesigen weltlichen Probsten.

3) Agstein, ein altes Schloß auf einem hohen Felsen, an der Donau, welches dem fürstl. und gräfl. Hause Stahrenberg zugehöret.

4) Aggspach, ein Flecken ben dem Karthäuser

Rloster gleiches Namens, dem er auch gehöret.

5) 2501

5) Boheimkirchen, ein Markt am Bach Persling.

6) Alt: und Wen: Schloß Burgstall, jenes gehoret der evangelischen, dieses der katholischen Linie des gräffichen Hauses Aursberg, und zu jedem eine Berrschaft. Der letten, ift der Markt Burgstall an der großen Erlaph, einverleibet. 7) Eedt, ein Markt, gehöret dem Grafen von

Salaburg.

8) Æggendorf, ein Markt und Schloß.

9) Ferenin, ein Markt an der kleinen Erlaph.

10) Fridau, Schloß und Herrschaft, am Flusse Bielach, in welcher eine ansehnliche Cattun=Mann= faktur ist.

11) Surth, ein Markt, welcher dem Rlofter Gott: weig gehöret, liegt am Buße des Berges; auf wel=

chem dieses Kloster stehet.

12) Gaming, ein Markt, neben dem Karthaufer Rloster dieses Namens.

13) Gögendorf, Schloß und Markt des Fürsten

Bathiann.

14) Goldegg, ein fürstlich trautsonisches Schloß mit einer Berrschaft.

15) Gräfendorf, ein Markt am Flusse Bielach,

gehöret nach Fridau.

16) Greifenstein, ein Schloß auf einem Kelsen, an der Donau, unter welchem ein fleines Dorf liegt, ist passauisch. Zwischen diesem Ort und Zeiselmauer, bat vor Alters die Stadt Comagena gestanden.

17) Breften, ein Schloß und Marft, gehöret zu des graffich gingendorfischen Sauses Berrschaft Zaused.

18) zaag, ein Markt,

19) Safnerbach, ein Markt, gehöret zu des mark gräflichen Hnuses von Montecucult Herrschaft Bo: benect.

20) Zainfelden, ein Markt des Rlosters Lilienfeld,

in der Ramsau.

21) Berzogenburg, ein Markt, am Flusse Tras fen, neben einem 1112 gestifteten Collegio regulirter Chor=

Chorherren Augustiner Ordens. Der Obermarkt geshöret zu diesem Stift, der Untermarkt den Benedictis

nern zu Formbach in Bayern.

22) Zolenburg, Schloß, Herrschaft und Markt, an der Donau, gehöret dem Bischof von Frensingen, kam zwar unter dem Bischof Johann IV unter Kaisers Friedrich IV Bothmäßigkeit; wurde aber von dem Bischof Sixtus vor dem Jahr 1495 für 1500 rheinische Gulden wieder eingelöset.

23) Rarlstetten, Schloß und herrschaft der Gra-

fen von Zinzendorf und Pottendorf.

24) Rarlsbach, Schloß und herrschaft der Fürsten und Grafen von Stahrenberg.

25) Konigstetten, Berrschaft, Rent= und Keller-

amt, und Markt, gehört dem Bisthum Paffau.

26) Lostorf, ein Markt, woselbst die bstreichtschen evangelischen Landstände ehedessen ein Collegium,

oder eine Schule gehabt haben.

27) Molk oder Melk, Medicium, war ehedessett eine Stadt, ift aber jest nur ein bemauerter Marktfle= cen. Unter demfelben liegt auf einem hohen Felsen, an der Donau, ein befrepetes Benedictiner Kloster, welches schon gebauet, reich, und feiner natürlichen Lage wegen fest ift, daher es auch 1612 eine Belage= rung aushielt. Auf Diesem Felsen stand vor Alters ein Schloß, welches die Romer Castrum ferreum ge= nannt hatten, und welches Leopold I im zehnten Jahr=. hundert einnahm, die Festungswerfe zerstörte, und hierauf 12 Chorherren in das Schloß sette, die bis 1089 daselbst verblieben, in welchem Jahr Leopold III die Chorherren wegnahm, und das Kloster Benedicti= ner Monchen einraumte. Leopold IV vermehrete 1113 die Güter deffelben, nachdem 3 Jahre vorher der Pabfe auf sein Anhalten das Kloster von des Bischofs zu Passan Gerichtsbarkeit befrenet, und dem pabsilichen Stuhl unmittelbar unterwürfig gemacht hatte. Der Abt wird für den Primas der Landstände im Lande un= ter der Ens gehalten, und war Prases des Prasaten= standes.

standes. Der hiefige Büchersaal ist insanderheit der Dandschriften wegen merkwürdig.

28) Michelbach, ein Markt am Bache gleiches

Mamens.

29) Murstetten, Schloß, Herrschaft und Pfarrs dorf, der gräflich althanischen Familie zuständig.

30) Lleuhofen, ein Markt, gehöret zu der Frens

fingschen herrschaft Ulmerfeld.

31) Mieder: Walsee, ein Markt des Grasen von Daun, liegt an der Donau, und hat neben sich ein Schloß auf einem hohen Felsen.

32) Ober: Wölbing, ein Schloß und Pfarrdorf.

gehöret dem Erzbisthum Galzburg.

33) Unter: Wolbing, ein Schloß und Dorf, ge-

bort bem Bralaten von St. Andra.

34) Pirendorf oder Buchsendorf, ein Schloß und Pfarrdorf, welches das römische Pirum tortum seyn soll.

35) Rabenstein, Schloß, herrschaft und Markt,

gehöret dem Frenherrn Grechtler zu Friedan.

36) Randeck, ein Markt, welcher mit der davon benannten Herrschaft dem Bischof zu Freysingen ges höret.

37) Rossig, Rossen, Schloß und Markt an der

Donan, gehöret einem von Schendel.

\_38) Ruprechtshofen, ein Pfarrdorf und Amt des

aufgehobenen Stifts Gaming.

39) St. Andra vor dem Zagenthal, ein Markt, an der Gränze des Kreises unter dem Wiener Walde, ist bischöstich passauisch.

40) St. Leonhard im Jorst, ein Markt und

Herrenhof, ist graffich aursbergisch.

41) St. Peter in der Au, Schloß, Berrschaft.

und Markt, ist grässich windischgräßisch.

42) Scheibs, Schloß, Herrschaft und ansehnlischer Markt, an der Erlaph, der Karthause Gaming zugehörig. Neben demselben liegt ein Kapucinser Klosser.

43) Schönbühel, Schloß, Herrschaft und Markt, an der Donau, gehöret dem gräflich stahrenbergischen Hause. Nahe daben ist ein Serviten Kloster.

44) Strengberg, ein Markt an dem Gebirge dies

fes Namens.

45) Thirning oder Durning, ein Markt, welcher dem Kloster Lilienfeld gehöret. Er liegt am Wasser gleiches Ramens, mit welchem sich hier der Trasenbach vereiniget.

46) Trasmauer, Schloß und Herrschaft des Erz= flifts Salzburg, mit dem Markt Trasmauer, welcher

an dem Fluß Trafen liegt.

47) Dyffin oder Ipfin, Markt und herrschaft, bem Stift Seitenstädten zugehörige

48) Ulmerfeld, ein Markt, Schloß und Herr=

schaft, gehöret dem Bischof ju Frensing.

49) Wagram, ein graffich englicher Markt.

50) Wasserburg, ein Schloß, gehöret dem grafslich zinzendorfischen Hause.

51) Wilhelmsburg, ein Markt, am Fluß Trasen,

gehöret dem Kloster Lilienfeld.

52) Zeilern, Zeidlern, ein Markt und Schloß des

fürfil. und graft. Hauses von Stahrenberg.

53) Zeiselmauer, ein uralter Markt an der Doznau, dem Bischof von Passau zugehörig. Er wird schon von dem Kaiser Ludewig I im Jahr 823 angezichtet, und hatte damals schon eine Kirche.

4. Noch einige zum Theil aufgehobene Rlofter.

nedictiner Abten, welche nicht weit von der Donau und von Mantern, auf einem hohen Felsen liegt, und 1072 gestiftet worden. Sie oder ihr Abt, Gottfried, von Bessel, hat sich durch das vortrestiche Chronicon Gottwicense um die deutsche Diplomatik, und um, Deutschlands Geographie der mittlern Zeit, unsterbestich verdient gemacht. Zu dem jesigen neuen Gebäusde, ist 1719 der Grund gelegt worden. Der Büchers

faal ift ber beste in Destreich, und hat die seltensten

Handschriften.

2) St. Andrå, ein Collegium regulirter Chorhers ren Augustiner Ordens, am Flusse Trasen, gerade gegen Herzogenburg über, ist im Jahr 998 gestiftet.

Ben demselben liegt ein Pfarrdorf.

Aloster am Fluß Trasen, welches 1206 gestistet, und 1789 gufgehoben worden. Die Kirche, eine der prächtigsten in ganz Destreich, hat herrliche Altäre von schwarzem Marsmor, der nahe ben diesem Kloster gebrochen wird. Eggehören demselben die Schlösser und Herrschaften Araberg, Kreisbach, Beygarten, und Unter: Dürsrenbach, die Märkte zainfelden, Kaumberg, Wilshemsburg, Märktel, Dürnin, St. Veit, Strüzing und Roseldorf, und die Kestdenz St. Annaberg.

4) Die Karthause Aggspach, oder unsver Frauen-Pforte, Porta St. Mariae, liegt an einem Bach gleis' ches Namens, der unterhalb derselben in die Donau

fällt.

5) Die Karthause Gaming, vor Alters Gemnik, welche auch Marienthron genennet wird, liegt ben Scheibs, und ist 1330 gestistet, zu dem Gebäude aber erst 1332 der Grundstein gelegt worden.

6) Sontagberg, eine Benedictiner Residenz auf einem Berge, dahin viele Wallfahrten geschehen, und welche eine sehr schone Kirche hat. Sie stehet unter

der Abten zu Seitenstetten.

7) Soissenstein oder Säusenstein, eigentlich St. Lorenz im Gottesthal, genannt, ein Cistercienser Kloster, benm Einfluß der Jps in die Donau.

8) Seitenstetten oder Seittenstädten, ein reiches riner Rloster, welches einen.

infulirten Abt hat:

HII. Der Kreis unter dem Manharts= Berge, Circulus sub monte Meinhardi, welcher auch das Marchfeld genennet wird. Die besten Ff 2 WeinWeinberge in demselben, sind zu Bisamberg, Ensgersdorf, Windisch = Baumgarten, Zißersdorf, Ob = und Unter-Nößbach, Röß, Falkenstein, Stillfrid, Puelendorf, Hohen = Ruppersdorf, Ober = und Nieder-Sulz, Wilsfersdorf, Mißbach, Ober-Hollabrunn, Markersdorf, Pulkau, Orasenhosen, Herrn-Baumgarten, Poisdorf, Feldsburg, Garschenthal, Hausbrunn; Schröttenberg, Lichtenwart. Der Kreis enthält

1. Folgende landesfürstliche Städte.

1) Korn=Leuburg, eine Stadt, welche gegen Kloster=Reuburg über, an der Donan liegt. Es sind hier 2 Klöster. 1645 wurde sie von den Schweden er= obert, und einigermaßen befestiget, aber im folgenden

Jahre wieder verlassen.

2) Ren oder Ron, ehebessen Regis, Rachs, Rasgez, Rakuz, ein Städtchen an der mährischen Gräusze, in einer angenehmen Gegend, welches in Kriegeszeiten viel ausgestanden hat. Das gräft. gatterburgische Haus besitt hier das Schloß und Landgericht über die Stadt, die Pfarre aber gehöret dem Kloster zu St. Polten. Es ist hier ein Dominicanerkloster.

an der Laab, Laha, Lava, eine kleine Stadk an der Tena, welche in der Geschichte berühmt ist, und für die älteste Stadt in Destreich gehalten wird. Derzog Kriedrich II schenkte dieselbe dem böheimischen König Wenzel; damit er von demselben wider den Kaisser Friedrich II Hülfe erhielt. Alls er aber wieder zum Besitz seiner Länder kam, siel die Stadt ihm wieder zu, welches einen Krieg mit Böheim veranlassete. Es sind auch 1260 und 78 Schlachten ben dieser Stadt vorgesfallen, und 1620 ist sie von den Mähren, 1645 aber von den Schweden eingenommen worden. Die hiese ge Burg besitzet der Fürst von Trautson, als eine besondere Perrschaft.

#### 2. Folgende Herren . Städte.

- 1) Enzersdorf oder Stättl: Enzersdorf, ein Städtchen nahe ben der Donau, welches dem Bischof zu Frensingen gehöret. Es wird zum Unterschied von dem Markte dieses Namens, Stättl: Enzersdorf genannt; und hat ein mit Graben und Mauern umges benes Schloß, welches Groß: Enzersdorf genannt wird.
- 2) Marcheck oder Mareck, ein Städtchen am' Flusse March, gehöret dem Grasen Palfy von Erdöd und Vorösko; und hat ein altes befestigtes Schloß, welches der böheimische König Ottokar 1268 erbauset hat.
- 3) Zistersdorf, ein Städtchen, welches der grässlich-althanischen Familie gehört, und ein Schloß hat. 1704 wurde es von den aufrührischen Ungarn sehr verwüstet, und 1774 brannte es durch angelegten Braud, ab. Zu dieser Majoratherrschaft, gehöret auch der Markt Drösing, nebst verschiedenen andern Oertern.

4) Feldsburg oder Feldsberg, ein fürstlich=lich= tensteinische Stadt und Majorat=Herrschaft, mit eis

nem Schlosse und ansehnlichem Pallast.

5) Schratenthal, ein Städtchen, welches dem Grafen von Hartig gehöret, und ein gutes Schloß hat.

6) Meissau, ein Städtchen mit einem Schloß, gehöret den Grasen von Traun und Abensberg, als eine Majorat = Herrschaft, ehemals aber der ansehnlischen abelichen Familie gleiches Namens, die vorlängst erloschen ist.

#### 3. Folgende Markte und Flecken.

1) Angern, ein dorfmäßiger Markt, gehöret dem gräflichen Hause von Kinsky, und zu dem Schlosse Ans germühle, nicht weit von dem Marchsuffe.

2) Alfparn, ein Markt mit einem schönen Schlosse, gehöret dem Grafen von Breuner. Die Pfarrkirche ver-

gehoret dem Grafen von Breuner. Die Pfarktiche verswalten die Minoriten, welche hier ein Kloser haben.

**8 f** 3

3) Baumgarten oder Jerrens Baumgarten, ein Markt mit einem Schlosse, an der mahrischen Granste, ist fürstlich slichtensteinisch, und gehöret zu der Herrschaft Feldsberg.

4) Bernhardsthal, ein Pfarrdorf zu der Herrschaft Rabensberg gehörig, ehedessen ein Markt mit

einem Schlösse, ben der Thena.

59 Bohmisch Rrut, ein Markt, gehöret dem Non-

nenkloster zu Tulln.

6) Bukka oder Pulka, ein ansehnlicher und schosmer Markt, an einem gleichnamigen Flusse, ist lans desfürstlich.

7) Drofing, ein Markt, welcher den Grafen von Althan gehöret. Es liegt nicht weit vom Marchkuffe.

8) Dürnkrut, ein Markt und Schloß am Fluß March, gehöret der gräft. hamiltonschen Familie. Er litte 1774 großen Brandschaden. Man hält dafür, daß Kaiser Untonin in dieser Gegend von den Marko-mannen eingeschlossen worden.

9) Ebenthal, ein gräff, koharnsches Schloß und

Pfarrdorf.

10) Eckardsan, Schloß, Herrschaft und Markt an'dem Flüßchen Rusbach, in einer waldigten Gegend, woselbst vortrestiche Wildbahnen sind, daher Raiser Franz I diese Herrschaft kaufte.

11) Ehrensbrinn, eine gräflich s sinzendorfische

Herrschaft mit einen Schloß und Markt.

12) Eibesthal, ein Markt der Herrschaft Wilsfersdorf, über der Zava.

13) Enzersdorf im Langenthal, ein Markt mit einem befestigten Schlosse, gehöret dem Grafen von

Bingendorf.

14) Falkenstein, ein Bergschloß und Markt, gehöret dem fürstl. Hause Trautson. Der Besißer, welcher sich einen Grafen von Falkenstein nennet, hat das Recht, Münzen zu prägen, besißet auch das Patronatsrecht über die Kirche.

15) Fellabrunn oder Unter Fellabrunn, ein Markt.
16) Gaus

16) Gaunerstorf, ein Markt, gehöret den Grafen son Verlas und zu derselben Herrschaft Pasdorf. Hier est das landesfürstliche Kreisamt von dem Viertel Unster Manhartsberg.

17) Göllersdorf; ein Markt und Schloß, gehöret

dem Grafen Schonborn von Puchhaim.

18) Grafenberg, ein Markt zu des Stifts Lilien

feld herrschaft Unter = Durrenbach gehörig.

19) Grafeneck, ein Schloß am Fluß Kamp. Zu dieser Herrschaft gehöret Schloß und Markt Gräsens worth oder Grasenwerd.

20) Gunderstorf oder Guntersdorf, ein Markt wit einem Schloß, gehöret den Frenherrn von Lud=

wigstorf.

- 21) zäderstorf, ein Markt, am Fluß Großens Kamp, der nunmehr dem Cistercienser Kloster Zwets kei zugehöret, und wit der Herrschaft Kammern vers bunden ist.
- 22) Sochenau, ein fürstlich = kichtensteinischer Markt an der mährischen Gränze, mit einem zerstörzen Bergschlosse. Ift mit der Herrschaft Rabensberg verbunden.

23). Fof oder Fosmarkt; s. Schloßhof.

24) Johen Rupersdorf, ein landesfürstl. Markt.

25) Groß Außbach, ein Markt, am Rußbache.

26) Hohenwart, ein wohlgebauetes Pfarrdorf, zu des Klosters Lilienfeld Perrschaft Unter-Dürrenbach gehörig.

27) Ober : und Tieder : Hollabrun, jenes ein Markt der grafich = dietrichsteinischen Berrschaft Sonn=

berg, mit einem Rlofter: dieses ein Pfarrdorf.

28) Ragaran oder Gagaran, ein Pfarrdorf, nach Kloster=Neuburg gehörig. Hier wird seit 1768 viel Krapp-gebauet, und von den Färbern stark gesucht.

29) Rreugenstein, Bergfchloß und Berrschaft, ift.

graft. welteckisch.

30) Magen oder Megen, Schloß, Herrschaft und Markt, gehöret dem gräfl. kinskyschen Hause.

f 4 31) Male

31) Malberg, ein Schloß und Markt, an der mahrischen Granze, gehöret der Johanniter Ordens Commenthuren zu Wien.

32) Mistelbach, ein ansehnlicher Markt, mit et nem Barnabiten Kloster, ift fürftlich lichtensteinisch,

und gehört zu der Herrschaft Wülfersdorf.

33) Ober: und Unter: Sellabrun, jenes ein Pfarrs

dorf, dieses ein Markt.

34) Ober: und Nieder: Noßbach, jenes ein altes Schloß, dieses ein dazu gehöriges Pfarrdorf, bendemit der Berrschaft Städtelborf verbunden.

35) Ort, Markt, Schloß und Herrschaft.

36) Pufenberg, Bisamberg, eine graff. traunische Majorat = herrschaft mit einem prachtigen Schloffe, und einem Garten, der wegen feiner Bafferkunfte, Springwasser, Spriswerke, Jrrgarten und Bildsaulen, sehr vorzüglich ist. Es liegt ben dem Schloß ein Pfarrdorf.

37) Pockfies oder Bockfing, Bogfius, ein Markt mit einem Schlosse, gehöret bem graff. traunischen Bause. Rabe daben ift Pirawart, ein Pfarrdorf, wo-

felbst ein warmes Bad ift.

Anmerk. Der Strich Landes, welcher sich von hier nach beni Fluffe March erstrecket, wird das 'Marchfeld genennet.

38) Poystorf, ein Markt, welcher zu der fürstl.

lichtensteinischen herrschaft Bulfersdorf gehöret.

39) Rabensburg, ein Bergschloß und Dorf an der Tena, gehöret dem fürstl. lichtensteinischen Sanse.

40) Radelbeun, ein ehemaliger Markt, jest ein Rirchborf, welches dem Kloster Lilienfeld, und zu des

feiben Herrschaft Unter = Durrenbach gehöret.

41) Räggendorf, ein Schloß und Markt, welches dem 1763 ausgestorbenen graff. Sause von Com nau gehöret hat. Es ift mit der Beffe Pillichsborf vereiniget.

42) Roschin, ein Markt unter dem Landgericht

der herrschaft Rötz.

- 43) Schlosthof oder zof, eine Herrschaft am Fluske March, die Raiser Franz von den Erben des Prinz zen Engen von Savonen gefauset, und desselben Genralin Maria Theresia 1780 dem Erzherzog Marimistan vermacht has. R. Franz ließ einen Berg durchgraben, der gegen Ungarn zu liegt, und die Aussicht nach Presburg verhinderte, dahin von hier eine Allee angeleget worden. Das Ensischloß ist schön, und hat einen weitläuftigen und sehr angenehmen Garten. Unter dieser Herrschaft stehet der Martt zof oder zofmarkt.
- 44) Schönborn, gemeiniglich Teu: Schönborn, eines der schönften Schlösser in Destreich, welches Friesdrich Karl, Graf von Schönborn: Puchheim hat ersbauen lassen, und dazu 1712 der Grund geleget worsden. Das vorige alte Schloß hieß Mühlberg.

45) Sierendorf, ein graff. colloredisches schönes

Schloß mit einem Markt.

46) Stapfenreut, ein Markt mit einem alten Schloß, stehet unter der Herrschaft Schloßhof, und liegt an der Donau.

47) Staan, Bergschloß, herrschaft und Markt,

des Kursten von Colloredo.

48) Steinakirchen am Jorst, Markt des Gras ken von Schöndorn, vereiniget mit der Herrschaft Mautern.

49) Stillfried, ein Markt, welcher der Karthaute Maurbach gehörte, und ein Gesundbad hat. hier ist der böheimische König Ottocar 1278 von dem Kaiser Rudolph überwunden worden, und umgekommen.

50) Stockerau, ein landesfürstlicher großer Markt an der Donau, welcher wegen seiner Kornmärkte bekihmt ist. Das Erzstist Passau hat hier ein Kellerund Kasten-Amt, und das hiesige Schloß Freyseck, ist ein besonderes Gut.

dem gräft, hardegschen Hause. Zu der Herrschaft ge-

horet das icone Schloß Juliusburg.

815

52) Strans:

52) Stransdorf, Schloß und Markt, unweit der Stadt gan, gehöret dem Grafen von Sinzendorf.

53) Straß, ein Markt, gehöret zu der herrschaft

Scharfeneck.

54) Sulz oder Ober: Sulz, ein Markt ber fürste lich liehtensteinischen Berrschaft Wülfersdorf.

55) Sumarein, Schloß und Markt der hetrs

schaft Scharfeneck. .

56) Triebensee, ein Dorf des Bischofs von Pafau, dessen Rastenamt mit dem zu Stockerau-vereinisget iff.

57) Ulrichskirchen, Schloß, Herrschaft und

Markt, ist fürstl. dietrichsteinisch.

58) Walterskirchen, ein gräft. hohenfeldisches

59) Weickendorf, Schloß und ansehnlicher Markt,

gehöret bem Stift Mölf.

60) Weickersdorf oder Groß: Weickersdorf, eine Markt, gehöret zu der Herrschaft Grafeneck.

61) Weperburg, Schloß, Herrschaft und dorfmäßiger Markt des Grafen von Schönborn- Puchheim.

62) Wigelsdorf, ein Markt des Stifts Lilienfeld,

jum Theil nach Schloßhof gehörig.

63) Wülferstorf, ein Schloß und Markt des resgierenden Fürsten von Lichtenstein, an der Zana, ist das ansehnlichste Majorat dieses Hauses in Riedersöstreich, und führt den Namen eines Oberamts, weil das dazu gehörige Gebiet aus verschiedenen Gütern besteht.

64) Wolfpassing, ist ein graft. hardecisches Schloß und dorfmäßiger Markt, zu der Herrschaft Städtel=

dorf gehörig.

65) Wolkersdorf an der Hochleuthen, (welches ein großer landesfürstl. Wald ist,) ein Markt, Schloß und Herrschaft, gehöret dem Kaiserspital zu Wien.

66) Wullerstorf, ein Markt, welcher dem Stifte

Moif gehöret.

IV. Der Kreis ob dem Manhards= Berg, Circulus supra montem Meinhardi, der auch das Gansefeld genennet wird. Er ist zwar bergicht, und hat wenig ebenes Land, aber doch vortrestich angebauet, und mit Wein, Getreide, Feld-und Baum-Früchten reichlich versehen, bringt auch den besten Safran hervor, und ist stärker bewohnt, als die 3 ersten Kreise. Vielleicht ist er die volkreichste Provinz in ganz Deutschland; denn ob er gleich nur 46 Stunden, oder 23 Meilen im Umfang hat, so enthält er doch 12 wohlgebauete Städte, 36 ansehnliche Märkte, 217 schöne Schlösser, 482 vollreiche Dörfer, und ungefähr eben so viel Weiler und Manerhofe. Der in deu Gegenden an der Donau häufig wachsende Wein, ist, wenn-er alt geworden, sehr gut, aber nach der böhmisch und mahrischen Gränze zu, nehment die Weingärten ab, und der dasige Wein taugt nicht viel, wird aber doch stark nach Böheim gestühret. Er enthält

1. Folgende landesfürstliche Städte.

1) Rrembs oder Arems, eine wohlgebauete Stadt nameit der Donau, in welche unterhalb dieser Stadt der Fluß Krems fällt. Sie nennet sich eine K. K. Kreisstadt, weil das Kreisamt des Viertels ob dem Manhardsberg hier seinen Sit hat. Es ist hier ein Dominicaner Rloster, und ein Stisthaus von englisschen Fräulein. Sie muß monatlich 808 Fl. Contristution bezahlen, und dadurch ist sie in Abnahme gestathen. Um ihr wieder aufzuhelsen, ist 1768 eine große Sammet-Manufaktur aus Wien hieher verleget worden. Es ist hier von der Haupt-Maut zu Wien eine Filialmaut, das Schlüsselamt genannt. 1645 ward

ward fie von den Schweden eingenommen. Unwelt derselben ist 1760 von dem preußischen Obrist=Wacht= meister, Frenherrn von Zerbst, der als Kriegsgefans gener hier war, ein reiches Alaunbergwerf entdecket worden, welches zur Anlegung einer Alaunsiederen Gelegenheit gegeben hat. Es wird auch in dieser Gegend die Farbenerde gegraben, aus welcher das sogenannte Aremser weis verfertiget wird, Sonst lebet ber kandmann in diefer Gegend meist vom Bau sehr auten Safrans, mit welchem die Stadt Sandel treibt.

Zwischen Riembs und Stein, welche Städte eine schone Allee verbindet, stehet ein Rapuziner Rloster,

welches Und heißet.

2) Stein, eine fleine Stadt an der Donau, Die nur aus.2 Straßen bestehet. Sie liegt nur eine Biertelstunde von Krembs, (beren Safen fie gleichsam ift,) und hat mit dieser Stadt in Justiksachen einerlen Mas gistraf, dessen Sikungen aber jedesmal ju Krembs ges halten werden. Bende Stadte wechfeln ihre Vorge festen dergestalt, baß einmal der Bürgermeister aus dem Rath ju Krembe, und der Stadtrichter von Stein gewählet, ben ber nachften Wahl aber ber Burgermeis fter aus dem Rath von Stein, und der Stadtrichter von Krembs genommen wird. Rahe ben dem Bruderthor liegt eine verfallene landesfürftliche Burg auf einem Berge. Stein hängt mit Mautern durch eine hölzerne Brücke von 800 Schritten zusammen.

3) Egenburg, eine alte Stadt am Manhards-Berge, mit einem Franciscanerklofter. Die Beste, oder Herrschaft Egenburg, nebst dem gandgerichte, hat der Pralat zu Altenburg, wenigstens bat er fie

noch 1767 gehabt.

4) Waidhofen oder bohmisch Waidhofen, eins Stadt und Schloß an der deutschen Tena, mit einem Kapuciner Kloster. Das Schloß gehöret dem Freps beren Gudenus.

5) Zwetl oder Zwetthal, eine kleine Stadt an eis nem gleichnamigen Flüßchen, welches gleich unterhalb derfel= derfelben fich mit dem Flusse Ramp vermischet. 1772 brannte es größtentheiis ab. 1422 wurde fie von den hufiten belagert, und als der Erzherzog Albrecht zum Entsat herzu eilete, kam es zu einem Treffen. Don dem darneben liegenden Moster s. Rum. 4. 1.

#### 2. Folgende Herren-Städte.

1) forn, eine Stadt mit einem Schloß, und Collegio der P. P. piarum scholarum, liegt an dem Fluß. chen Teffer, welches nicht weit von hier in den Ramp Rießt. Es gehöret den Grafen von Sopos. Die vornehmste Rahrung der Einwohner bestehet darinn, daß fie aus Weinstein und Safer ein milchweißes Bier brauen, welches wie Limonensaft schmeckt und kühlet. Es wird zu Wasser durch gang Destreich verfahren. Vor Alters gehörte diese Stadt den Grafen von Beils stein, im 16ten Jahrhundert aber ben herren von Buchwald, und damals hatten bier die Lutheraner eine ansehnliche landschule. Vor der Stadt auf dem Molterberge ist ein Wallfahrtsort, die Rirche unser rer Frau zu drep Eichen genannt.

2) Bardeck, eine kleine Stadt an der großen Tena, mit einer uralten Burg, gehöret nebst den Berrschaf= ten Pruzendorf, Frohnsburg, Starein und Diets manns, den Grafen von Rhevenhüller = Metsch. Sie ift eine alte Grafschaft, von welcher das grafliche Ge-

schlecht von Barbeck den Rahmen fahret.

3) Drosendorf, Stadt und Schloß an der großen Tena, auf einem felsigten Berge, welche nur einen Zugang hat, gehörer bem Grafen von Lamberg-Sprins zenstein.

4) Litschau, ein Stadtchen und Schloß an ber bobeimischen Granze, mit einer dazu gehörigen herrs

schaft. Gehöret dem Grafen von Seilern. 5) Gemund, ein Städtchen und Schloß, gehöret

bem gräflichen Sause Genersberg.

6) Weitra oder Weitrach, Stadt und Schloß, an dem Flüßchen Lainsis, gehöret dem fürstlich = fürs stenbers stenbergischen Hause. Gleich daneben liegt Alt: Weistrach, ein Dorf.

7) Altensteig, eine kleine Stadt mit einem Schloß,

gehoret. den Grafen von Falfenhann.

8) Dürrenstein, insgemein Thierenstein, ein gräslich = stahrenbergisches Städtchen an der Donau, mit einem Collegio regulirter Chorherren Augustiner Orbens. Auf kinem Berge ben demselben, war ehe= mals ein Schloß, auf welches 1192 der engländische König Richard gesetzt wurde, als ihn Herzog Leopold gefangen genommen hatte. Das neue Schloß liegt in der Stadt.

#### 3. Folgende Markte und Flecken.

1) Aggsbach, Aggspach, ein Markt an der Dosnan, gegen welchem über an der andern Seite bes Stroms, die oben angeführte Karthause gleiches Nasmens liegt, gehöret zu des fürstlichen Hauses Trautsson Herrschaft Goldeck. Man muß denselben mit dem Flecken Aggsbach ben dem Kloster dieses Namens, nicht verwechseln.

2) Besenboig, Posenbeug, ein uralter Ort, Markt und Schloß, an der Donau: Er heißt auch Persens burg. Diese Herrschaft gehöret den Grasen von Honos zu Horn, ist ansehnlich, und war ehedessen eine frene Reichsgrasschaft, welche die bayerischen Grasen von

Sempt und Chereberg besaßen.

3) Dobersperg, ist ein gräflich=herbersteinisches Schloß, mit einer Herrschaft, zu welcher der Markt gleiches Namens gehöret.

4) Emmerstorf, Schloß, Herrschaft und Pfarrsdorf an der Donau, gehöret den Grafen von Honos.

5) Gars, Schloß und Herrschaft am Fluß Kamp, gehöret dem frenherrlichen Hause von Rumel. Am Schloßberge liegt ein zu dieser Herrschaft gehöriges Dorf, der Markt Gars aber, welcher dem Schlosse gegen über auf der andern Seite des Flusses liegt, ist landessürstlich.

6) Gfak

6) Gfäll oder Gefäll, Herrschaft und Markt, ges höret dem gräflich: finzendorfischen Sause.

7) Greulenstein, ein Schloß und Majorat des gräslichen-kuessteinischen Hauses, hat den Titel einer

Baronie.

8) zeidenreichstein oder Zeinrichstein, Markt, Schloß und Grafschaft der Grafen von Palfy, ist mit der Herrschaft. Weißenbach verbunden.

9) Ispern, ein Markt an einem gleichnamigen

Bache, gehöret dem graffichen Sanse pon Joyos.

10) Ransstein, Schloß, Herrschaft und vorsmassiger Markt des Grafen von Cordua.

11) Rattau, Schloß, herrschaft und Pfarrdorf

Des Grafen von Gilleis.

12) Rirchberg am Walde, Schloß, herrschaft und Markt des Grafen Veterann von Mallenbein.

13) Romeggen, ein dorsmäßiger Markt mit einem alten Bergschloß am Fluß Kamp, ist zum Theil der Herrschaft Horn unterworfen.

14) Rottis, ein Markt, zu des Kloster Göttweih

Herrschaft Brandhof gehörig.

am Kampfluß, gehöret dem Frenherrn von Magier.

16) Ruenring, vor Alters eine berühmte Beste und Herrschaft, jest ein Dorf und Gut zu des Kloz

fters Geraß Herrschaft Walkenstein gehörig.

fleinischer Markt, in dessen Kirche ein berühmtes Mastienbild ist, zu welchem Wallfahrten geschehen. Er gehöret zum Stat Zaising, und zu der Herrschäft Spiß.

18) Langenlois, ein ansehnlicher landesstärstischer Markt, welcher Siß und Stimme auf den Landetagen, und ein Franciscaner Klosen hat.

markt. Muß nicht mit dem Markt Lauben oder Lauten verwechseit werden, welcher zu der diekrichsteinis

nischen Herrschaft Spis gehöret.

16 16

Der Langfeld oder Längenfeld, Schloß, Herwschaft und Markt, hat ehedessen den Jesuiten zu Krembs gehöret.

21) Lichtenau, Schloß, herrschaft und Pfarr-

borf, des Grafen von Berberftein zu Otterschlag.

22) Ludweiß, ein dorfmäßiger Markt der Herrs

schaft Drassiedel.

23) Marbach, ein Markt an der Donau, gehöret dem gräsich=stahrenbergischen Hause, und zu desselsen ben Herrschaft Weißenburg. Zu der benachbarten Kirsche, Maria Täfferl genannt, welche unter dem Bisschof zu Passau steht, geschehen viele Wallsahrten.

24) Mühldorf, ein Markt, welcher zu des Klo:

sters Göttweih Herrschaft Brandhof, gehöret.

25) Martinsberg, Markt und Herrschaft des Stifts Molf.

26) tTeupolla, ein Markt der Herrschaft Krumack.

27) tTeustädtel, ein Markt und Amt der frenherrl. Riesenfelsischen Herrschaft Säuseneck, über der Jps.

28) Ottenschlag, Schloß, Herrschaft und Bau-

renmarft, gehöret den Grafen von Berberstein.

29) Ottenstein, Schloß und Baronie der gräff. Familie von Lamberg=Sprinzenstein.

30) Pockstall oder Bockstall, ein Markt zu dem

hiefigen Schloß Rogendorf gehörig.

31) Rapotenstein, Rapoldenstein,, ein uraltes Bergschloß mit einem Markt, ist eine Majoratherrsschaft des gräft. Traunischen Hauses.

32) Raps, ein großer Marktslecken mit einem Schloß, liegt an der deutschen Tena, die hier in die böheimische sließet, und gehöret der frenherrlichen Fasmilie von Partenstein.

33) Rastenberg, Schloß und Herrschaft der Freys herren von Partenstein. Es gehöret dazu der Markt

Rastenfeld.

34) Rechberg, Schloß und Markt des Frenherrn. von Hohened, am Kremsstuß. 35)- Rosenau, Schloß, Herrschaft und Pfarrdorf, ist gräflich = schallenbergisch.

36) Rosenberg und Rothenbach, Schlösser und

Herrschaften des Grafen von Honds!

37) St. Michael in der Herrschaft Machau, ein gröfflich stahrenbergisches Pfarrdorf an der Donau, welches ein Markt gewesen ist.

38) Schildern, Schloß und Markt des Herrn

von Moser.

39) Schönberg, Schloß, Herrschaft und Markt.

40) Schrems, Markt, Schloß und Herrschaft des Grafen von Falkenhann.

41) Schwallenbach, Schloß und Markt an der Donau, Ist mit der Perrschaft Spiz verbunden.

42) Schweigers, ein Markt der Stiftsberrichaft

Zwettel; ben der deutschen Tena.

43) Senftenberg, Schloß, Herrschaft und Markt, der gräflich = stahrenbergischen Familie wegen des Oberst=Erblandmarschallamtes in ganz Destreich, zusgehörig, liegt am Fluß Krembs.

44) Sieghards, Groß = Sieghards, Schloß, Herrschaft und Markt, mit einem frenen Landgericht.

45) Spin, an der Donau, ein Markt, Schloß und Berrschaft, gehöret dem gräflich- dietrichsteinischen Hause.

46) Teya, ein Schloß und Markt an der deutschen

Tena.

47) Tollersheim, ein Markt der Lambergischen

Derrschaft Ottenstein.

48) Trauenstein, ein Markt der Horrschaft Ote tenschlag; und zum Theil ein Amt der Herrschaft Rus potenstein.

49) Weickardschlag, ein Schloß und Markt an

Der boheimischen Tena.

50) Weissenkirchen und Wessenvorf, Märkte in dem Thal und der Herrschaft Wachau, dem gräfliche stahrenbergischen Hause zugehörig. Das Patronats 5 Th. 7 A. Gg recht recht ben ben Kirchen ber-Markte, hat das Stift 300 St. Florian.

51) Weiten, ein Markt ben dem Schloß Mollens

burg, gehöret der adelichen Jamilie von Lindeck.

52) Weideneck, Weiteneg, eindorfmäßiger Markt und Schloß an der Donau.

53) Weitrafeld, Weitersfeld, Markt und Herrs

schaft Hardeck.

54) Wegles, Schloß und Gut des Frenherrn Ehrs mann von Schlug, der hier eine Sternwarte angelege hat. Es gehöret zu der Herrschaft Dobra.

55) Windisch: Steig, ein Markt gegen Bobeine

111, in der Herrschaft Mayers.

56) Würmsdorf, ein Markt ben dem Schloß Sins

zeneck, gehöret zu der Herrschaft Rogendorf.
57) Zöbing, am Kampfluß, ein Markt, gehöret ber gräflich stahrenbergischen Familie, und ift der Berrschaft Seftenberg einverleibet.

4. Einige zum Theil aufgehobene Klöster.

1) Das Stift Unfrer lieben Frau im Lichtenthal, ein Cistercienser Rloster, nabe ben der Stadt Zwett, ift 1138 gestiftet worden. Der Rame kommt von bem Ramen der Stadt Zwettel her, welcher von dem flas wonischen Wort Svietlo, Licht, herrühret.

2) Das Kloster zu Geras, Pramonstratenser Ore dens, an der mahrischen Granze, welches Egobert oder Erquard, Graf von Perneck, aus seinem Schloß gestiftet, und Dipold, Bischof zu Passan 1188 bestäs

tiget hat.

3) Das Pramonstratenser Kloster Berneck oder Perneck, welches mit dem vorhergehenden einerlen Stifter hat, und auch ein Schloß gewesen ift, von wels chem eine herrschaft benannt worden, zu der auch das Schloß Geras gehörete.

4) Altenburg, ein Benedictiner Rloster, nicht weit vom Fluß Kamp, welches 1144 gestiftet worden. Es hat 502 angesessene Unterthanen in 9 eigenen Dörs

fern,

sern, und 28 auswärtigen Dertern, auch gehören das zu die Herrschaften Drössiedel und Wildberg, nebst einigen anderen Gütern.

5) Imbach, ein Dominicaner Ronnenkloster, am

Fluß Krembs, mit einem Pfarrdorf.

6) St. Beruhard, liegt nahe ben dem vorhergeshenden, und war ehemals ein Eistercienser Ronnenklosser, welches Otto von Meissen im 14ten Jahrhundert gestiftet hat, kam aber nachher an die Jesuiten zu Wien, die das akademische Collegium hewohnten.
7) Das Kloster Rana oder Ranna, war von Eres

7) Das Kloster Rana ober Ranna, war von Ere= miten des heil. Paul bewohnet, und ist in dem alten.

Schloß Ober Ranna.

# 2. Das Land ob der Ens.

beschreibungen und Landcharten, aber nicht kanzleymäßig, Ober=Oestreich genennet wird, erstreckte sich anfänglich, als es 1156 auf dem Reichstage zu Regensburg vom Kaiser Friedrich I der Markgrasschaft einverleibet, und mit derselben zu einem Herzogthum erhoben ward, nur von dem Fluß Ens dis an den Bach Rundsal, oder von dem Passauer Walde dis an die Ens, hat aber nachmals ansehnlichen Zuwachs bekommen. Die Einwohner sind starke und dauerhafte Leute, und größer, als die Einwohner des Landes unter der Ens: daher sind auch zu Wien die meisten Senstenträger von den Einwohnern dieses Landes. Es wird in solgende 4 Kreise abgetheilet.

I. Der Hausruck = Kreis, welcher von dem großen Hausruckwalde den Mamen hat, wird auf der vischerisch-homannischen Charte viel klei-

**G g** 2

ner vorgestellet, als er nach des Frenherrn von Hoheneck, und Matth. Fuhrmanns Berichten ist, welche ihn als den größten Kreis angeben. Ich solge ihnen, und rechne also zu diesem Kreise

1. Folgende landesfürstliche Städte.

1) Linz, zur Zeit der Romer Lentia, die Hauptestadt in Destreich ob der Ens, hat an der Donau eine angenehme Lage, ist wohlgebauet und volfreich, und hat schöne Verstädte. Die alte Stadt bestehet fast nur aus einer einzigen Straße, und begreift auch bas auf einem Bägel belegene landesfürstliche Schloß, von welchem man eine frene und schone Aussicht hat. findet hieselbst die Landshauptmannschaft des Erzher= jogthums, ein 1783 für alle bfireichische Districte, die ehedem unter dem Bisthum Passau standen, errichtes tes Bisthum, dessen Bischof ber Fürst Bischof von Passau vorschläget, ein Mercantil = und Wechselge= richt der ersten und zwenten Instanz, das schöne Land= hans der Stande des Landes ob der Ene, ihr Lands= hauptmannsgericht, eine Pfarrkirche, ein knceum, ein ehemaliges Jesuiter = Collegium, mit einer schönen Rir= che, welchem Kaiser Ferdinand II die Herrschaft Otz tensheim oder die Herrschaft Pulgaren oder Bulgarn, ohnweit Stepereck, welche einem dortigen Ronnenkloster zugehöret hatte, zugelegt hat, und nun eine Ca= ferne ift, 5 Monchen = und 3 Nonnen-Rloster, eine Com=menthuren des deutschen Ordens, welche vermöge der Stiftung fein anderer, als ein Graf Barrach, besiben kann, ein Zucht- und Arbeits-Saus, und einige Manufakturen. Unter diesen war die Wollenzeug-Manus faktur 1770 die wichtigste; denn sie verfertigte mehr als zwanzigerlen Arten von Zeugen, und mußte von dem Gewinn monatlich 3000 Fl. an die Wienerische Commerzeasse zahlen, man beschloß aber in eben bie= fem Jahr, daß man sie den Handelsleuten verkaufen wollte, welches doch nicht geschehen, und viele Mas nufakturisten wurden nach und nach zu Bettlern. Die Mas

Manufaktur dauert noch fort, aber nicht mehr in ihrem ehemaligen Zustande. Die Stadt treibet ziemlich starken Handel, und hat zu Ostern und Vartholomäi wohl privilegirte und ansehnliche Jahrmärkte. Ehermals gehörete sie zu der Grafschaft Anrnberg, wurde aber nebst derselben um das Jahr 1140 von dem letzen Grafen an Leopold VI, Herzog zu Destreich, verstaufet. 1289 und 4 Jahre nachher sind noch ansehnsliche susammenkunfte gehalten worden. In einem Privilegium von 1490, ist sie zuerst die Hauptsstadt des Fürstenthums ob der Ens genennet worden. 1542 brannte sie ab, ward aber besser wieder aufgebauet.

2) Wels, eine wohlgebauete Stadt am Fluß Traun, in welcher man eine fürstlich aursbergische Zurg, die ehedessen landesfürstlich gewesen ist, und zu welcher die Grafschaft Wels gehöret, das alte Schloß Polhaim, welches das Stammhaus der uralzen Familie dieses Namens ist, aber jest der Stadt gehöret, eine Pfarrfirche, ein Minoriten und ein Kapuciner Rloster, und ein Spital mit einer Kirche, sinz det. In der Vorstadt ist ein Bethhaus der Evaugelischen. Es wird hier ein großer Holzhandel getrieben. Sie gehörete ehedessen eigenen Grasen, von welchen sie an die würzburgische Kirche überlassen, nachmals aber von dem Herzog Leopold wieder eingelöset worden.

Von dieser Stadt hat die große Welser Zeide den

. Namen.

3) Gmunden, vor Alters Laciacum, eine landess fürstliche Stadt am Gmunder ober Trauner See, aus welchem ben derselben der Fluß Traun wieder hers aus könmt. Hier wird Salz gesotten, und die Stadt hat nicht nur 1340 die Frenheit des Salzhandels beskommen, sont ern ist auch der Sit des landessürstlischen Salzamis, welches ein Rammergut ist, dazu 5 Märkte und Flecken, als Zalstatt, Ischel n. gehösen. An den beyden genannten Orten bereitet man jährs

**G** 8 3

lic

lich 600000 Centner Salz, davon allein nach Böheime 20000 Centner gehen.

Anmerk. Nicht weit von der Stadt liegt auf einer Insel im Smunder See ein lustiges landesfürstliches Schloß, Namens Ort, welches mit dem Lande durch eine Brücke zusams men hangt. An der Ostseite des Sees, ist der hohe Felsen Traunstein.

4) Söcklabruck oder Vöklabruck, Veclaepontum, eine wohlgebauete Stadt, in einer ebenen angenehmen Gegend, am Vöklakluß. Sie hat das Privilegium, alle Leibeigene in Schutz unehmen, und ihre Kürger und Handelkleute sind mit ihren Waaren in den sanntslichen bstreichischen kändern zollfren. Durch 2 große Feuersbrünste hat sie sehr viel gelitten. Sie ist viele Jahre lang erst an Churbayern, und nachmals an die Grafen von Salburg verpfändet gewesen, aber wieder ausgelöset worden, und hat 1718 wieder Sitz und Stimme ben der Landschaft bekommen, von welcher sie während der Pfandschaft ausgeschlossen gewesen. 1626 wurden ben derselben die aufrührischen Bauern geschlagen.

## 2. Folgende Herren. Städte.

1) Efferding oder Eferting, eine kleine Stadt in dem sogenannten Donauthal, unweit der Donau, geshöret der gräslich stahrenbergischen Familie. Man sind det hier eine Pfarrkirche, ein Spital mit einer Kirche, und eine Burg, welche ansehnliche Regalien hat: Die Stadt und Burg hat ehemals als eine besondere Herrsschaft zu der vormaligen Reichsgrasschaft Schaumberg gehöret: und die Grasen von Stahrenberg werden noch jest mit dem Landgericht und Blutdann über Esserding vom Kaiser und Neich belehnet. Die Evangelisschen haben hier ein Vethhaus, welches ehemals, und noch 1581 ein evangelisches Nfarrhaus gewesen ist.

2) Schwanastatt oder Schwanenstatt, liegt uns weit des Agerstusses, und gehöret zu der herrschaft Pnecham oder Puchaim, welche die Grasen von Sals

burg

burg besiten. Das Schloß Puchaim liegt zwischen

Diefer Stadt und Voklabruck am Agerfluß.

3) Grieskirchen, eine kleine Stadt, welche bem graff. weissenwolfischen Hause gehöret. Kaifer Mats thias hat dieselbe 1613 zu einer Stadt erhoben.

Rahe ben derfelben liegt das Schloß Parz, welches auch der graftich = weissenwolfischen Familie gehöret.

3. Folgende Markte.

1) Ascha, ein Markt mit einem Schloß und Zoll an der Donau, gehoret der graffich = harrachischen Fa= milie. Die Gegend dieses Orts wird gemeiniglich der Aschauerwinkel genennet, und hat Weinbau.
2) Aistersheim, ein Schloß und Marktslecken, ift

ein Majoratgut der Grafen von Hohenfeld.

3) Alkofen, ein Markt.

4) Engelhartszell, ein Markt mit einem Zoll an

der Donau, ift landesfürstlich.

5) Grankenburg, liegt nach ber banerischen Granze zu, nahe ben dem Sausruckwalde, in einer guten Gegend, und hat gutes Gewerbe. In dem Marktfle-.cen ift ein herrschaftliches Schloß; von dem alten Schloß aber siehet man unweit der Stadt auf einem Berge nur noch einiges Gemauer, und der Ort, wo es gestanden hat, wird der Sofberg genennet. dazu gehörige Grafschaft, mit den einverleibten Berrschaften, gehöret der gräflich - khevenhüllerischen Fa-milie als ein Majorat erblich, nachdem sie derselben 1581 von dem Raiser Rudolph II verkauft midden. Die einverleibten herrschaften find, außer Sumeregt, Die in Rarnthen liegt:

(1) Rogl, zu welcher Herrschaft gehöret 2) Das Schioß Rogl, welches zuerst theu. Atz terfee geheißen hat, und auf einem Berge liegt.

b) St. Jorgen, ein feiner Marktflecken.

(2) Bammer, welche Berrschaft in dem sogenanns ten Attergau liegt; diese Gegend aber hat von bem ju Dieser Herrschaft gehörigen Attersee den Ramen, welder der größte, und wegen der umliegenden Schlöß

fer, Kirchen und anderer Gebäude, der schönste und angenehmste in diesem Lande, auch reich an köstlichen Fischen ist, deren er alle Monate eine neue Gattung liesert. Aus demselben kömmt der Fluß Ager. Das grässich schevenhüllerische Schloß Kammer, liegt in dem See, und hat eine sehr schöne Aussicht.

6) Frankenmarkt, ein Markt, ist gräflich : thevens

bullerisch.

7) Halspach, ein Markt, mit einem Schloß, liege in einem kleinen Thal, und ist 1709 känslich an die frenherrlich hoheneckische Familie gekommen.

8) Haag, ein Markt, liegt an der bayerischen

Gränze, und ist frenherrlich sclamisch.

9) Zallstatt, ein Markt, liegt an einem davon benannten See, hat ein Salzbergwerk, und gehöret zu dem sandeskürstl. Salzamt, davon oben ben Gmun- den gehandelt worden.

10) Ischel, am Fluß Traun, hat auch ein Galz-

bergwerk, und gehöret auch zu dem Salzamt.

11) Rematen, ein Markt, nahe ben der Ihn.

12) Lambach, am Fluß Traun, ist wohl gebauet, und hat gute Rahrung, weil sowohl das Salz aus dem landesfürstl. Salzamt hier durchgeführet wird, als auch die Hauptlandstraße nach Salzburg hier durchgehet.

In dem Areisamt Lambach ben Scharten, ist zu Stein ein evangelisches Beth: Schuls und Pfarr-Saus, welches 1782 zu Stande gekommen. Die Gemeine besteht ungefähr aus 3000 Seelen. Der Predigerwurde 1783 von dem Kaiserzum Superintendenten und Schuls Visitator der evangelischen Gemeinen in Obers und Vorder: Destreich und in Tyrol, ernennet.

13) Lauffen, ein Markt, am Fluß Traun.

14) Mansee, oder besser Monsee, ein Markt, liegt an dem gleichnamigen See, der sich durch den Bach Ag in den Attersee ergießt. 1774 brannte er größtentheils ab.

15) Peukirchen, ein Markt, gehöret dem Bischof

pon Passau.

169 Leumarkt, ein Markt; ist gräslich=stahren= bergisch.

17) Offenhausen, ein Markt, gehöret einem Gras

fen von Secau.

18) Peyrbach, ein Markt, ift mit Mauern umgeben, hat ein Schloß, und gehöret dem Grafen von Strattmann.

19) Pucham, ein Markt.

20) Riedau, ein Markt mit einem Schloß, liegt an der banerischen Gränze, und ist 1703 und 1704 im Krieg sehr übel zugerichtet worden. Er gehöret der gräflich=falzburgischen Famisie.

21) St. Wolfgang, ein Markt, liegt an einem davon benannten See, der auch ber Albernsee heißet, und größtentheils zum Bisthum Salzburg gehös

ret. Es ift bier eine Benedictiner Probsten.

22) Schörfling, ein Markt, am Atterfee.

23) Timelkham, ein Markt mit einem Schloß, gehöret zu der Herrschaft Wartenberg, welche 1729 Joh. Albr. Herr von St. Julian, Graf von und zu Walsee, an seine Familie käuslich gebracht hat, und liegt am Fluß Vökl.

24) Vöklmarkt, ein Markt am Fluß Bökl.

25) Waizenkirchen, ein Markt, ist gräflich-kuessteinisch.

26) Wesenurfar, ein Markt an der Donau.

27) Wolfseck, ein Markt nebst einem Schloß, das auf einer ungemeinen Sohe liegt, so daß man von demselben einen großen Strich Landes übersiehet, und es auch an weit entlegenen Orten sehen kann. Es ist an dem Hausruckwald, und kam 1727 durch Kauf an das gräß. Haus von Tige.

4. Folgende Klöster, die Sis und Stimme ben der Landschaft haben.

ben angeführten Markt dieses Namens. Es ist im zien Jahrhundert gestistet worden. 2) Monsee, Lunae lacus, gemeiniglich Mansee genannt, ein Benedictiner Kloster, in dem obgedachsten Markt dieses Ramens, im Jahr 748 gestistet. 1774 brannte es ab. Demselben gehöret die Herrschaft Wildeneck, veren Schloß aber schon 1242' völlig zersftoret worden.

3) Wilhering, ein Cistercienser Kloster in einer Tiefe, unweit der Stadt Linz, welches an der einen Seite die Donau, an der andern aber den sogenannsten Kiernberg hat. Es ist 1146 den Cisterciensern

perliehen.

4) Engelszell oder Engelhardszell, ein Cisterciz enser Rloster, welches 1293 gestistet worden, liegt nes ben dem obgedachten Markt Engelhartszell.

#### 5. Ein Paar andere Klöster.

- 1) Stroham, eine Filial = Commenthuren des Jos hanniter = Ordens, welche zu der in Unter = Destreich belegenen Commenthuren Mailberg gehöret, liegt nicht weit von Efferding.
- 2) Pupping, ein Franciscaner Kloster, nahe bey dem porhergehenden.

# 6. Folgende Graf- und Herrschaften.

1) Die Grafschaft Schaumberg oder Schaume burg, welche seit 1572 der grästich stahrenbergischen Familie gehöret. Sie war ehemals eine unmittelbare Reichsgrafschaft, von ansehnlichem Umfang: es werden auch die Grafen von Stahrenberg noch jest von dem Kaiser und Reich mit dem Landgericht und Blutbann über diese Grafschaft belehnet. Das Schloß gleis ches Ramens, liegt auf einer Sohe, und war vor Alsters eine der besten Festungen dieses Landes.

2) Traun, ein Schloß an der Welser heide, unweit des Flusses Traun, mit einer herrschaft, gehöret dem gräft. Hause von Abensberg und Traun, und ist das Stammhaus dieser uralten östreichischen Fa-

milie.

3) Erlach, ein Schloß, nicht weit vom Reumarkt, mit einer Herrschaft, ist gräflich = weissenwolfisch, und hat ein Landgericht.

4) Stahrenberg, ein Schloß und Stammhaus der Grafen von Stahrenberg, gehöret jest dem Soch-

fift Passau.

5) Walchen, Schloß und Herrschaft, nicht weit vom Finß Vökla, gehöret, nebst der Herrschaft Wilsdenhag, der gräflichen Familie von Schallenberg

6) Wagram, ein Schloß und Majoratgut der

Grafen von Engl.

'7) Puechberg, Reith und Würthing, Schlöffer,

gehoren ben Grafen von Secau.

8) Ottensheim, eine herrschaft, welche von einem Schloß und Marktslecken den Namen hat, und 2 Stunden von Linz lieget. Sie gehört dem Schul-Fonds, nach aufgehobenem Jesuiterorden, zu dessen Zeit sie

das Jesuiter & Collegium zu Linz besaß.

9) Die Grafschaft Weuburg, am Fluß Ihn, nahe ben Paffau, ift zwar von ganz Bayern umgeben, ge= höret aber zu Destreich. Sie hatte ehemals eigene Reichsgrafen, wurde nach dem Tode des letten, dem Markgrafen Berchtold von Histerreich zu Eril, kam 1232 durch kaiserliche Schenkung an die Berzoge zu Bayern, gab aber nachmals Gelegenheit zu Kriegen zwischen Bayern und Destreich, davon das Ende mar, daß fie an das östreichische Saus kam, welches vor 1459 geschehen ist. Kaiser Friedrich IV verkaufte ste 1463 an Sans von Robrbach, und deffen mannliche Erben, für 36000 ungarische Gulden, bekam sie aber 1473 wieder. 1528 ward sie dem Lande ob der Ens einverleibet, und dem Grafen von Salm, hierauf aber dem Grafen von Sinzendorf, und alsdann dem Grafen von Samilton, überlaffen. Rachmals faufte. fie ein Graf von Lamberg, der sie aber 1731 dem Hochstift Paffau überließ. Es gehören dazu die Schloffer Weuburg, Wöhrstein, Frauenhaus und Weu: fels.

In den Dörfern Wallern, Thüningen und zu Runs zen = Moos, sind nun evangelische Bethhäuser. Die Mooser Gemeine versammlete sich vorher zu Pilling.

II. Der Traun=Kreiß, welcher von dem Traunfluß den Namen hat, enthält

1. Folgende landesfürstliche Städte.

1) Ens, Anisia ober Anasum, Anassianum, eine moblgebauete und Befestigte Stadt auf einer Sobe, an bem Kluß Ens, welcher nicht weit von hier in die Do= nau fallt. Es ift bier ein Minoritenkloster. Die bie= fige landesfürstliche Burg, brachte die graff. weissen= wolfische Familie von dem Raiser Joseph eigenthum= Tich an sich, verkaufte sie aber 1722 an die adel. kaus thensche Familie. Es liegt auch im Umfang der Mauern das ansehnliche Schloß Ensburg, welches, nebst der dazu gehörigen Herrschaft, durch Beirath an das graft. aursbergische Baus gekommen. Diese Stadt Ens ist ums Jahr 900 erbauet worden. Als Kaiser Rudolph den bobeimischen Konig Przemyst Ottocar II befriegte, und ihm Destreich abnahm, übergab sich ihm diese Stadt frenwillig. 1729 litte sie großen Brandschaden.

2) Stepr, eine Kammerguts = Stadt am Fluß gleiches Ramens, welcher ben derfelben in die Ens Sie hat unter den 7 landesfürfilichen Städten im Lande ob der Ens die erste Stelle, es ist aber jest kaum noch der Schatten von ihrem vormaligen Unsehn und Wohlstand übrig. Gie bestehet aus 3 Theilen, welche sind die Stadt selbst, und die Vorstädte, das Ens = und Stepr : Dorf, die bende durch Brucken mit jener zusammenhangen. Man findet darinn ein Schloß, welches innerhalb der Ringmaner auf einem feilen Fel= fen an der Spige', wo die Fluffe zusammen fommen, liegt, der Sof genennet wird, und jest dem fürstl. lambergischen Hause gehöret; ferner eine Pfarrfirche, ein ehemaliges Jesuiter Collegium und Gymnasium, ein Dominicaner Kloster, ein Ronnenkloster, ein Spis tal, sal, und aufferhalb der Stadt ein Capuciner Rloster, alle mit Rirchen. Die meisten Bürger arbeiten in Stahl und Eisen; wie denn das Eisen aus dem sogenannten innerbergischen Eisenwerf auf der Ens hieher gebracht, und in den an der Steyr angelegten Werfsstätten verarbeitet wird. Sie war ehemals die Hauptsstadt einer Grafschaft, und gehörte zu Steyermark; ward aber, als der steyermärkische Herzog Ottocar sein Herzogthum seinem Schwiegervater, dem Herzog Leópold zu Destreich, übergab, von Steyermark absgesondert, und zu dem Lande ob der End geschlagen, auch von der Zeit an nur sier eine Herrschaft gerechent. 1502, 22, 54 und 1707 hat sie großen Feuersschaden erlitten.

## 2. Folgende Märkte und Schlösser.

1) Bernau, ein graflich = spindlerisches Schloß.

2) Ebersberg oder Ebelsperg, am Fluß Traun, gehöret dem Hochstift, Passau. Es ist hier schon ums. Jahr 900 ein Schloß erbauet worden. Der Markt brannte 1586 ab.

3) Goisern, ein kleiner Markt, mit einem Schloß,

Goisernburg genannt, nahe ben dem Hallstätersee.

4) Die Schlösser und Herrschaften Gschwend und

Losenstein, gehören dem Fürsten von Aursberg.

5) Fall oder Faal, ein Markt und Schloß, hat ehemals zur Herrschaft Stenr gehöret; Raiser Ferdisnand III aber hat diesen Markt der grässich = trautsmannsdorfischen Familie als einen Pfandschilling überslassen. Er hat den Namen von dem daben unten im Thal besindlichen Salzbrunnen, welcher die Kröpse heilet. 1607 brannte er sast ganz ab.

6) Rirchdorf, ein Markt, nahe ben dem Fluß Krems, gehöret dem nahgelegenen Kloster Schlierbach.

7) Aremsmunster, am Fluß Krems, ift 1490 aus einem Dorf ein Markt geworden, und wegen des darneben liegenden berühmten Stifts merkwürdig.

8) Lorch, Lorich oder Laurach, ein Markt am Flüßchen gleiches Namens, nicht weit von der Stadt Ens, erhält das Andenken an die ehemalige Stadt Laureacum oder Lauriacum, welche eine römische Coslonie gewesen, und ums Jahr 450 von den Hunnen zerstöret worden ist. Sie ist zwar gleich wieder hergesstellet, und zu einem erzbischöslichen Sitz gemacht worsden, hat aber um das Jahr 737 aufs neue eine völlige Verwüstung erfahren. Man sindet hier noch Spuren römischer Festungswerfe und andere Alterthümer.

9) Teuhosen, ein Markt, am Fluß Krems.

10) St. Florian, ein Markt, neben dem gleich anzuführenden Stift dieses Namens.

11) Stadelkirchen, ein abeliches Schloß, unweit

der Eus.

12) Tillisburg, eines der schönsten Schlösser im

Lande ob der Ens, ist graff: monsfortisch.

13) Traunkirchen, ein Markt am Traunsee, war ehemals eine Residenz der Jesuiten zu Passau. Chez dessen war hier eine Benedictiner Abten.

14) Weyr, welches Namens 3 Derter in diesem Kreise sind, davon der an der Ens unweit Stenermark belegene, ein berühmter Marktslecken ist, und ein Schloß hat.

15) Wimsbach, ein Markt mit einem Schloß, zwischen dem Trauns und Almfluß, und gehöret der

graflich = stahrenbergischen Familie.

16) Windisch Gärsten, nach der Bauern Aussprasche windisch Gärten, welcher Name beweiset, daß hier ehedessen Wenden oder Winden gewohnet haben. Der Markt gehöret dem Collegiatsisft Spital.

3. Folgende Klöster, welche Siß und Stim-

me ben der Landschaft haben.

1) Aremsmunster, ein reiches Benedictiner Rlozsfer, ben dem gleichnamigen Markt, welches im Jahr 777 gestiftet worden. Es ist in dieser Abten eine Ritzterakademie oder adeliche Schule, sie hat auch einen ansehm

ansehnlichen Büchersagl, und besitzet die Schlösser Aremseck, Pernstein, Scharnstein und Egenberg.

2) St. Florian, ein Collegiatstift regulirter Chorherren Augustiner Ordens, hat eine überaus schöne Kirche. Es gehöret demselben das Schloß Marbach unweit Mauthausen in dem schwarzen, oder eigentlich Machland=Kreise.

3) Gärsten, ein Benedictiner Kloster, welches 1079 gestistet, und anfänglich mit weltlichen Geistlichen, 1107 aber mit Benedictinern besetzt worden. Es

Tiegt nahe ben der Stadt Stenr am Fluß Ens.

4) Gleink, eigentlich Glunick, Glunicense coensbium, ein Benedictiner Klosser, welches 1124 gestistet worden, liegt nicht weit von der Stadt Stenr gegen Mitternacht.

5) Schlierbach, genannt Marien Saal, oder unser Frauen Saal, ein ansehnliches Cisterciensers Rloster auf einer Hohe, welche ihm die angenehme Aussicht in das schöne Kremsthal eröffnet. Esist 1355 gestistet worden, und besitt die Schlösser Mössenbach, Zochhaus ben Forchdorf, und Grub oder Mühlgrub.

6) Spital, am Fuß des Piern oder Phrn, ist ein Collegiatsist von weltlichen Geistlichen, welches ums Jahr 1130 zu einem Spital für die nach Paläxstina reisenden Pilger angeleget, ums Jahr 1418 aber zu einem Collegiatsisft gemacht worden, dessen Vorsteher anfänglich ein Dechant war, 1604 aber Probst geworden ist. Es gehöret demselben das Schloß und die Herrschaft Zepereck, und der oben genannte Plecken windisch Gärsten.

## 4. Noch sind zu merken.

1) Spilberg, ein Schloß auf einem Felsen in der Donan, unweit Ens, und nahe ben dem Einfluß des Traunflusses in die Donau, gehöret dem gräslich-weißsenwolfischen Hause. Ben demselben ist in der Donau eine gefährliche telle für die Schiffarth, welche von den Schiffern Saurussel oder neue Bruch, genennet wird, doch können

können große beladene Schiffe, wenn sie vorsichtig res gieret werden, gut hindurch, hingegen kleine leicht beladene Schisse, dürfen sich nicht darüber wagen, sondern müssen einen andern Arm der Donau befahe ren, welther der oberste Seßgang heißt.

2) Clauf, ein sestes Schloß und Pakan der Granste von Stepermark, ben dem Piern = oder Phrn = und Stepessung, so ehemals ein landesfürstl. Kammergut gewesen, aber nun dem gräflich falzburgischen Hause

als ein Fidecommiß gehöret.

.3) Achleuthen, ein Schloß am Fluß Krems, mit einer Herrschaft, zu welcher auch das Schloß zehens berg gehöret, wird von dem Grafen von Thun bes sessen.

4) Die evangelischen Gemeinen zu Geisern, Gos

sau, galstadt und Remnatha.

III. Der Mühl=Kreiß, welcher von den benden Flüssen, die obere und untere Mühl, den Namen hat, enthält

1) Ein Stift, welches ben den Landtagen

Sis und Stimme hat, nämlich:

Schlögl, oder unster lieben Frauen Schlag, Plagensc coedobium, ein Kloster an der großen Mühl, welches seit 1210 oder 1218 mit Prämonstrateuser Mönchen besetzt ist. Die Herren von Rosenberg in Böheim, haben dem Kloster einen ansehnlichen Strich des großen böheimischen Waldes, mit allen ihren dars an gehabten Regalien, Rechten und Gerechtigkeiten geschenket. Es gehöret auch demselben unter andern das Schloß Schallenberg; und in Böheim die Herrsichaft Mirotice, im Prachiner Kreise.

2. Folgende Märkte, Schlösser und Herr-schaften.

1) Aigen, ein Markt, liegt nahe bey dem vorher

erwähnten Kloster.

2) Balestein, ein Markt.

- 3) Eschelberg, ein Schloß, ist gräflich = stahrenbergisch.
  - 4) Friperg, ein Markt.
- 5) Gramastetten, ein Markt, an dem Fluß Groß= Rottel, ist gräffich=stahrenbergisch.
- 6) Bastach, ein Markt, benm Zusammenfluß der großen und kleinen Muhl, geboret dem Kloster Schlögl.
  - 7) zelfenberg, ein Schloß. 8) zofkirchen; ein Markt. 9) Lembach, ein Markt.

  - 10) Leonfelden, ein Markt.
- 11) Lichtenhaag und Lobenstein, Schlösser, ges horen den Grafen von Stahrenberg.
- , 12) Milacker, ein Dorf mit einem Bab, welches ftark besuchet wird.
- 13) Teufelden, ein Markt an der großen Mahl, gehöret bem Bischof von Passau.
- 14) Meuhauß, ein Schloß, ist gräflich: thurs nisch.
  - 15) Ober: Meukirchen, ein Markt.
- 16) Ottenheim, ein Markt, liegt an der Do= nau, und gehörer der gräflich = stahrenbergischen Familie, das Schloß aber gehörte ehemals den Jestiten 4w. Ling.
  - 17) Pugleinstorf, ein Markt.
- (18) Rorbach, ein Markt, gehöret einem Grafen bon Robern.
  - 19) Roßberg, ein Markt. 26) St. Peter, ein Markt.

  - 21) Särleinsbach, ein Markt.
  - 22) Wolfsegg, gehöret einem Grafen von Tige.
- 34) Zwetl, liegt an der großen Rottel, und ist ein Marft.

3. Ei

# 3. Einige Schlösser und Herrschaften.

1) Pihrenstein, ein Schloß und herrschaft an ber großen Muhl, so dem Stift Passau gehöret. Es ge-

horet auch das Schloß Liebenstein dazu.

2) Sprinzenstein, ein Schloß auf einem steilen Felsen an der kleinen Mahl, nahe ben Rohrbach, gehöret der gräflichen Familie von Lamberg = Sprinzenstein.

3) Warenberg, ein Schloß auf einem hohen Ber- . ge, mit einer dazu gehörigen Graffchaft, welche der graflich = stahrenbergischen Familie gehöret, herrliche

Regalien und ein befonderes kandgericht hat.

4) Ober: Walsee, ein Schloß und Herrschaft, jett der gräflich= fahrenbergischen Familie, wegen beb obersten Erblandmarschall=Amtes in ganz Destreich, zugehörig.

5) Gönendorf, Schloß und Herrschaft der Gras

fen von Dedt.

6) Perg, Schloß und herrschaft der Grafen von Rödern. Nahe ben dem Schloß ist der Wallsahrtsort Marien Trost am Perg.

7) Weissenberg, am Kremsfluß, ein Schloß und Herrschaft, dem frenherrlichen Sause von und zu

Weichs gehörig.

8) Lichtenau, an der großen Mühl, unweit Sas lach, ein Schloß und herrschaft, dem graflichen Hause zu Welsberg und Arimor zugehörig.

4. Millacker, ein Dorf und Gesundbad,

unmeit der Donau.

IV. Der Machland = Kreis; von der alten Grafschaft Machland, deren Besißer 1186 ausgestorben sind, also genannt, heißt ben den ausländischen Erdbeschreibern ohne Grund das schwarze Viertel. Nach des Frenherin von Hobeneck und des Jesuiten Granelli Anzeige, die

bie von der vischerschen Charte etwas abgehet, gehören folgende Derter dazu.

# 1. Die landesfürstlichen Städte.

1) Freystadt, welche ehedeffen von dem Grafen don Machland besessen worden. Kaiser Rudolph I hat diese Stadt 1277 mit ansehnlichen Frenheiten bes gabet, insonderheit mit der Rieberlage aller Kaufs mannswaaren, die durch dieselbige geführet werden. Sie hat aber, nachdem ihr Sandel durch Feuersbruns ste in Verfall gerathen war, solche Privilegien 1586 verkaufen mussen. Sie halt um Pauli Bekehrung eis nen privilegirten Markt, von welchem fast das ganze Land, und insonderheit die benachbarten Derter, mit Fastenspeisen versehen werden. 1507, 1516, 160% und 1699 brannte sie fast ganz ab. 1626 wurde sie von den aufrührischen Bauern geplundert. Es ift bier nicht nur ein Kapucinet Kloster, sondern auch eine Burg, mit einer dazu gehörigen Herrschaft, die 1700 von dem-Raifer Leopold, der gräflicken harrachischen Familie erblich überlaffen worden.

Drein, eine kleine Stadt an der Donan, mit einem Franciscaner Aloster, einer Loretokapelle, einem Calparienberge, und einer Einstedelep. Von dem in der Nachbarschaft dieser Stadt in der Donan besindelichen Strudel und Wirbel, ist oben Seite 10 und 11.

gehandelt worden.

3) Stepreck, ein Städtchen an der Donau, nes ben welchem am einem Berge das Schloß Weissens wolf liegt, gehöret der gräflich=weissenwolfschen Fasmilie.

2. Folgende Markte.

1) An, Ein Markt an der Donatt.

2) Bregarten, ein Markt.

3) Clam, ein Markt mit einem Golof und einer Herrschaft, gehöret der adelichen Familie dieses Wasmens.

4) Treugen, mit a Schlöffern und einer Graf ichaft, gehöret den Grafen von Salburg. 5) Dinbach, ein Markt.

6) Galneybirchen, ein Martt, ift graffich = fah-

renbergifch.

7) Greinburg, ein Schloß neben der Stadt Grein auf einer Sobe. Das Dorf Struden, und die Berrs schaft Werfenstein, gehören bem Grafen bon Gas laburg.

8) Guettau, und

9) Selmannbed, find auch graffich : fahrenbergis

iche Martte.

10) Refermarkt, im gemeinen Leben Reffermas tech, ein Marft, gehöret ju der herrschaft Beinbetg, Davon unteb.

. 11) Ronigewiesen, ein Markt, ift graflich = fas

laburgifc.

, ein Markt. chlag, ein Markt. ufen, gemeiniglich Mathausen, ein Narkt, an der Donau, welche hier aufnimmt. b, ein Markt mit einem Dominis

et, ein Markt, ift gräflich = har-

17) Pavneyrirchen, ein Markt.

. 18) Perg, ein Markt, am Fluß Raren, ift graflich = roberifch.

19) Reichenau, ein Martt, mit einem Schloß,

gehoret ber graffich : flahrenbergifchen Familie.

20) Rieberstorf.

21) St. Jorgen , ein Marff.

22) St. Leonhard, ein Martt, ift gräffich-fprine

genftrinifch. 23) St. Mitola, ein Martt, in beffen Rachbarfcaft ber oben ben Grein und G. 10. gehachte Stru

Del und Wirbel in der Donan ift, gehöret dem Stift Waldhausen.

24) St. Oswald, ein Markt.

25) Sarblingstein, ein Markt und Schloß, gehöret dem Stift Waldhausen.

26) Scheukafeld, ein Markt.

27) Schwerdtberg, ein Markt mit einem Schloß, am Fluß Anst, in einer angenehmen und fruchtbaren Gegend, gehöret, nebst der dazu gehörigen Herrschaft, der einverleibten Herrschaft Windeck, und den Gistern Obenberg, Fart und Pannecken, der gräsliche thurheimischen Familie.

28) Tragein; ein Markt, ist gräflich-kuefsteinisch.

29) Waidersfelden, ein Markt, ist gräflich-spring zensteinisch.

30) Waldenfels, ein Schloß der Grafen von

Grundemann.

31) Waldhausen; ein Markt, am Fluß Anst, ges höret dem darneben liegenden Kloster.

32) Weissenbach, ein Markt, ist gräffich = sala=

burgisch. ::.

33) Windhag, ein Markt mit einem Ronnenklos ster-Dominicaner Ordens, und einem Schloß.

34) Zell, ein Markt, und Zellhofen, ein Schloß,

find graffich = salaburgisch.

3. Noch sind anzumerken.

1) Breitenbruch, ein gräflicheskahrenbergisches Schloß.

2) Dornach, ein Schloß, ist gräffich sthierheimisch.

3) Greissenberg, ein graft. sprinzensteinisches.

4) Grünau oder Grienau, ein Schloß, ist fren-

herrlich = rosenfelsisch.

5) Rriechbum, ein Schloß, ist gräfl. stahrenbergisch.
6) Prandeck, ein Schloß, und Prandorf, sind

6) Prandeck, ein Schloß, und Prandorf, sind gräft. salaburgisch.

7) Potendorf, ein Schloß, ist frenherel. risenfelsisch. H H Fol-

- 4. Folgende Stifter, die Sis und Seimme ben der Landschaft haben.
- 1) Maldhausen, ein Collegium von regulirten Chorherren Augustiner Ordens, welches 1144 gestiftet worden, liegt neben dem parher genannten Markt gleisches Namens. Das Klosser besitzt auch das Schloßund die Herrschaft Alingenberg.

2) Baumgartenberg, Pomarii mons, ein Cisters eienser Kloster, welches ums Jahr 1140 gestiftet worden.

### 4. Folgende Herrschaften.

1) Zaus, Schloß und herrschaft, ber gräffichs

Kahrenbergischen Familie zugehörig.

2) Weinberg, ein Schloß am Bach Faistriz, mit omer Herrschaft, gehöret der gräflichen Kamilie von Thurheim, welche auch die nahgelegenen Herrschaften Dornach und Wartberg bestet.

3) Pulgarn ober Bulgarn, eine Herrschaft, die dem Nonnenklosser in dem Ort dieses Ramens jugea hörte, aber den Jesuiten zu Linz gegeben wurde. Sie

liegt unweit Genercd.

Das Kirschschlagerbad, ein Gesundbadan der böheimischen Gränze.

# II. Inner Destreich.

Won den inneröstreichischen Kirchsprengeln, ist oben in der Einleitung zu Miederöstreich Nachericht zu finden.

## 1. Das Herzogthum Steyermark.

§. 1.

M. Vischer, hat auf Kaisers Leopold Befehl eine große Charte von diesem Herzogthum verfertiget, und Homann hat dieselbige in
die gewöhnliche Größe gebracht. Diese ist in dem Atlas von Deutschland die 35ste Charte. Die beste Charte aber ist diesenige, welche ben der gedruckten Huldigungsacte Kaisers Karl VI stehet.

J. 2. Die Steyer oder Steyermark hat diesen Namen im zehnten Jahrhundert bekommen, als sie mit einem eigenen Markgrafen verseben worden; denn dazumal ist sie von der alten Grasschaft Steyer benennet worden; diese aber, die nun als eine Herrschaft zu dem Lande oh der Eus gehöret, hat ihren Namen von den Grasen von Steyer, die die Urheber des Schlosses und der Stadt Steyer sind.

s. 3. Sie gränzet gegen Norden an Destreich, gegen Osten an Ungarn, (welche Gränze aber noch nicht genau bestimmet ist,) gegen Süden an Krain und Slawonien, und gegen Westen an Kärnthen (poselbst ein kleiner Theil eines Waldes zwischen benden Herzogthümern streitig ist,) und Salzburg.

\$ 5 4

Den

Den nordlichen Theil derselben nennet man Obers
Steyermark, den südlichen Unter = Steyer=
mark. Die Größe mag 440 deutsche Quadrate

Mulen betragen.

S. 4. Ober = Steyermark enthält hohe und steile Berge, unter welchen der Griming im Brucker Kreise, als der hochste in ganz Stenermark, und der Größing im Judenburger Kreise, pornehmlich zu bemerken; ist aber doch durch den Fleiß der Einwohner ziemlich angebauet, sogar daß hin und wieder die hochsten Gipfel der Berge bewohnet werden. Die Bewohner derselben sind im Winter, wenn viel Schnee fallt, unterschiedes ne Monate lang eingeschlossen, und gleichsam ge= fangen; sie kommen aber auch überhaupt selten von ihren Höhen herab. Sie sind durch die Gewohnheit wider die Empfindung der Hiße und Käle te verhärtet. Sie bedienen sich auf den steilen Höhen an statt des Pflugs mehrentheils der Hauen oder Hacken; und den Dünger tragen sie in Korben hinauf. Man erblicket oft auf den Gipfeln der hohen Berge zwischen lauter Klippen und Felsen, einen kleinen Flecken Erde, welcher fleißig angehauet, und mit einem Zaun umgeben ist. Die arheitsamen Einwohner haben auf den hohen Bergen auch den Boden der Walder in Necker permandelt. In Ober : Steper wird wenig Weis ven gebauet: man hat aber daselbst Roggen, Gerste, Hafer, große Seldbohnen, vortrestis chen Slachs, der lang und feln ist, (aber zu feis ner Leinwand nicht zubereitet und gebrauchet wird) vielen Spelt, (Spica, Valeriana celtica;) welches Rraut

n,

Kraut häusig ausgesühret, und zum Räuchern gebraucht wird, gutes Obst, starke Rindvieh-zucht, auch wildes Gestügel und Gemsen. Unter dem wilden Geflügel, sind Arten, die man in andern Landern Deutschlands, nicht kennet, als Hasel-und Reb-Hühner, Schnee - und Stein : Huhner, Aur = und Birk : Sahne u. a. m. Die Bache und Seen, deren es zwischen den hohen Felsen nicht wenige giebt, sind reich an Sieschen. Es sind auch hin und wieder kleine Thaler vorhanden. Eine kleine Stunde von Leoben, ist ein sehr mächtiges Steinkohlen=Slöß, und eine kleine Stunde von Judenburg ein anderes, welches schon 1668 bearbeitet worden. Die Berge enthalten etwas Gold und Silber, Bley, Ru= pfer, vornehmlich aber Lisen, daran diese Provinz reich ist. Die eisenärzischen und vordern= bergischen Zisengruben, werden schon seit mehr als 1000 Jahren bearbeitet, und bleiben immer reich. Gisenarz, Radmer und Bordernberg, liefern lährlich zusammen 2,60000 Centner Robeis sen, die auf den im ganzen Lande gebaueten, und zum Theil noch in Ober D. reich befindlichen Hammern, zu Stahl, Stabeisen und Blechen verarbeitet worden, deren Werth man auf'r und eine halbe Million Gulden schäßen, und annehmen kann, daß nur fur eine halbe Million im Lande verbrauchet wird. Das Turracher Lisenbergwerk, ist 1660 angeleget worden. Aus dem Dasigen Robeisen, wird der Prescianstahl gemacht, der in Europa seines gleichen nicht haben soll. Der stenermärkische Stahl ist überhaupt sehr gut, und D b 5

und sein Vorzug beruhet auf der Güte des Eisens. Die Wälder, mit welchen die Rücken der Berge bewachsen sind, liesern das zu den Schmelzhütten nothige Holz in hinlanglicher Menge. Ben Zensting wurde ehedessen auch Silber gegraben: allein, seit 1158 sind die Gruben mit Wasser angefüllet. Man hat auch warme Bäder und Gesund-brunnen.

Ben Rotelstein ist eine Hohle, aus welcher viele Knochen von Menschen und großen Thieren gegraben worden. Der Eingang ist hoch im Felsen. Zu Aussee im Brucker Kreise sind gute Salzwerke. Die vornehmsten Flüsse, welche das Land durchströmen, sind die Mur und Ens. Bende kommen aus dem Bisthum Salzburg; jene, die ben Bruck an der Mur den kleinen Fluß Märstaufninmt, sällt ben Legrad in die Drau, oder, wie man sie gemeiniglich nennet, Drage, diese aber unterhalb Steper ben Mauthausen in die Donau.

Unter Steyermark hat weniger Berge und mehrere Ebenen. Die Hügel tragen guten Wein, der insonderheit ber Kadkersburg, Jusus, Kersch-bach, Cilli und Luetenberg reichlich und vortresslich ist. Die Felder sind fruchtbar, und tragen viel Weißen, auch viel türkisches Korn, Erben, Wicken und Bohnen. Die meisten Felder tragen Wein und Setraide zugleich: denn über die Aecker wird eine Art langer Lauben von Latten gezogen, über welche die Keben hergebreitet und befestiget werden. Das türkische Korn, Kustener genannt, wird am häusigsten gebauet, weil

es allein zehendfren ist, und ber Landmann macht sein Brod und die meisten Speisen daraus. giebt warme Bader und Gesundbrunnen, insonderheit aber ist der Rochitscher Sauerbrunn bekannt. Unter den Vergen sind vornehmlich der Schöckl, im Gräßer Kreise, und der Pacher, im Cilier Kreise, zu bemerken. Es wird dieser Theil des Landes nicht nur von der Mur, sondern auch von dem Drau = oder Drage = und Sau= Strom gewässert. An Fischen, manchersen wildem Geflügel, als Rebhunern, Haselhunern, Berghunern, Schnepfen u. a. m. an Reben und Gemsen, hat man einen großen Ueberfluß. Wolfe thun großen Schaden. Die hiesigen Baren werden Zaferbaren genannt, weil sie des Sommers gern in die Haferfelder gehen. find etwas kleiner und nicht so dunkelbraun, als Die polnischen. In dem Cilier Kreise werden, so wie in Krain, Karnthen und Italien, die Bilis che, (glires,) die auch Gebirginause heißen, haufig gefangen, und entweder, nachdem die Haare in heißem Wasser abgebrühet worden, gegessen, (weil sie, da sie sich von der Frucht der Buchbaume ernahren, ein sehr schmackhaftes und angenehmes Fleisch haben,) oder es wird ihnen das Fell abgestreift, welches eine Silberfarbe hat, die ins rothliche fallt, und mit schwarzen und weißen Streifen versehen ist.

S. 5. In dem ganzen Herzogthum sind 20 Städte; fast 95 Markte, und 397 Schlösser, Herrschaften und Güter. Viele Schlösser stehen auf den höchsten Sipfeln der Feisen. Johann An-

Stenermark 120000 Häuser, aber Aquilin Julius Casar rechnete 1773 nur 111000 Häuser sammt ben Bergholden, und 80000 Herrngülten. Die Anzahl aller Menschen, wird zwischen 7 und 80000 fallen. Die Landstraßen sind, ungesachtet der gebirgigen Segenden, unter Kaiser Karln VI, in vortrefflichen Standsgesesset worden.

Die deutschen Steyernsärker haben eine ziemlich rauhe Sprache. Die Einwohner des Cilier Kreises sind Winden oder Wenden, und reden die windische Sprache, welche von dem gemeinen Volk selbst die etsiche Meilen von Gräß gesprochen wird. Leute, die nur ein wenig über den gemeinen Stand ethaben sind, sprechen wendisch; deutsch und italienisch, und die Vornehmsten auch französisch. Die Kröpfe sind in Ober-Stenermark sehr gemein, und zugleich sehr groß, besonders ben den Leuten, die auf den Vergen wohnen. Man schreibet sie theils dem Wasser, theils und vornehmlich der großen Fettigkeit, mit welcher die Einwohner ihre Sprisen bereiten und genießen, und sehr kaltes Wasser darauf trinken, zu.

Was oben von den östreichischen Landstånden gesagt worden, das passet auch auf die steyermärkischen. Sie besiehen aus den Prälaten,
Zerren, Rittern, und den landessürstlichen
Städten, und ihre Versammlungen werden in
der Hauptstadt Gräß gehalten. Die Prälaten
sind, der Bischof zu Seckau, der Prälat zu St.
Lanibrecht, die Aebte zu Admont, Rhein, und
Neuberg, der Domprobst zu Seckau, die Pröbste

Abel ist sehr zahlreich; aber nicht sehr vermögend; Daher hütet er sich sehr vor Misheirathen, um seine Kinder in die Domstifter zu bringen, dazu Ahennen nothig sind. Wer ein Landtags, sähiges Gut

besißet, wird ein Landmann genennet:

S. 6.: Ehrmals waren die Einwohner größtentheils der evangelischen Kirche zugethan, hernach ward im ganzen, Lande krine andere, als die kacholische Lehre und gottesdienstliche Uebung, verstattet: 1782 aber haben auch die Evangeltschen wieder gottesdienstliche Frenheit erhalten. Die Stepermark hatte ehedessen ihren eigenen Bie schof, welcher zu Seckau wohnete, und den Titel eines Fürsten des beil. rom. Reichs hatte, und und ter dem Erzbischof zu Salzburg stand, dessen General = Vicarius er auch durch den größten Theil von Stenermark war, und von welchem er ernennet, eingeweihet und bestätiget murde. war der Bischof von Seckau zum Erzbischof von Gräß erhoben worden, aber dem erzbischöflich Salzburg'ischen Metropolitanrecht ungeschadet. Bu Loeben ift ein neues Bisthum errichtet worden.

9. 7. Zum Unterricht der Jugend, dienet vornehmlich das Gymnasium zu Gräß, welches 1.586 als eine Akademie gestistet worden, und nachher von dem Kaiser Adolph II alle Frenheiten einer Universität erlanget hat, 1782 aber auf ein Gymna-

fium berunter geset ift.

S. 8. Die vornehmsten Sabriken und Manufakturen im Lande, sind 1) die Eisen-Stahtund Messing-Fabriken, deren Arbeit häufig ausz gefühgeführet wird: denn die Zollregister zeigen, daß die Aussuhr jährlich über eine Million Gulden besträgt; a) Manusacturen für grobes Tuck, und 3) für Leinwand. Zur Beförderung des Zans dels, ist zu Gräß eine zeitlang ein Commerze

conses gewesen.

S. 9. Die Landschaft, die jest Stenermark heißet, gehörte bis in das rote Jahrhundert theils zu Ober Pannonien, theils zu dem mittellandischen Nordgau. Im Jahr 955 gab Kaiser Otto der erste der Mark Steper einen eigenen, nur von dem romischen Raiser abhangenden Grafen, nemlich Ottocarn den ersten, welcher aus banrischem Geblut, und in der Stadt Stehr geboren mar; und aller Wahrscheinlichkeit nach, Schloß und Stadt Stepr, wenigstens jenes erbauet, und zu seinem Wohnsis gemacht hat. Raiser Friedrich I ertheilte 1180 dem Markgrafen Ottocar VI, die herzogliche Würde. Sben diefer neue Herzog überließ, weil er ohne Kinder war, sein Herzogthum mit Bewilligung der Stande seinem Schwiegers vater, Herzog Leopold zu Destreich. Solche Ueberlassung ist zwar erst 1186 schriftlich und fenerlich geschehen: es erhellet aber aus einigen Urfunden, daß Herzog Leopold sich schon 1177 und 78 einen Herzog zu Steper genennet hat. Als Herzog Ottocar 1192 starb, empfieng Herzog Leopold vom Kaiser Heinrich VI die Belehnung wegen Stepermark. Als Przempst Ottocar II, Konig zu Bobeim, sich 1251 ber oftreichischen Lander bemachtigte, hatten Die Stopermarker feine Reigung au seiner Herrschaft, sondern luden Heinrich, Sohn Hera

Herzogs Otto zu Bayern, ein; dieser fragte den König Bela von Ungarn um Nath, welcher hinsterlisser Weise mit den Steyermärkern ein Verständniß errichtete, und sich des Landes bemächtigte. 1259 trugen die Steyermärker das Land dem Könige Ottocar an, dem es auch König 1260 abtreten mußte, nach dessen Lode es Raiser Rudolph 1282 seinem Sohn Albrecht verlieh. Von der Zeit an ist Steyermark beständig ben dem dstreichischen Hause, und dis jest im Besiß besonderer Freyheiten, Ordnungen und Landrechte, gestlieben.

h. 10. Das Wapen des Herzogthums, ist ein silbern seuerspependes Panterthier, so wie auch die Stadt Stepr im Lande ob der Ens, die alte Residenzstadt der Markgrafen von Stepr, ein Pan-

terthier im Wappen führet.

oberste Erbland=Zofmeister=Amt, mit weldem die Grafen von Tautmannsdorf belehnet sittd,
welche um desselben willen ehedessen jährlich 100
Fuder Salz hatten; das oberste Erbland=
Rämmerer=Amt', welches seit 1717 die Grasen von Wildenstein haben; das oberste Erb=
land=Marschall=Amt, welches seit 1625 die
Grasen von Saurau, und um desselben willen das
Schloß Frauheim im Cilier Kreise, und das Amt
Kleinsolf im Ensthal haben; das oberste Erb=
land=Stallmeister=Amt, welches seit 1525
die Grasen von Windischgräß haben; das obers
ste Erbland=Mundschenken=Amt, welches die
stubenbergische Familie, und um desselben willen
ehedes-

ehedessen das Landgericht, weiches zu Kapfenberg gehöret, mit den Piedmarchen, wie auch dem Wildbann in dem Landgericht, die Fischweide auf der Morg, und den großen und fleinen Zehnden in der Ebene im Mörzthal, hatten; das oberste Prbland = Truchsessen = Umt, welches die Grasen von Hardegk seit 1508 besißen; das oberste Ærbland = Jägermeister = Unt, mit welchem 1690 die Fürsten und Grafen von Dietrichstein belehnet worden; das oberste Erbland = Sil= berkammerer = Amt, welches die Grasen von Rothal 1596, nach derselben aber 1763 die Grafen ven Perlas, bekommen haben; das oberste Erb= land = Küchelmeister = Umt, welches seit 1578 dem gräflichen murmbrandischen Hause gehöret; das oberste Erbland = Stabelmeister = Umt, welches 1579 die von Urschenbeck bekommen ha= ben; das Erblano = Vorschneider = 2mt, wels ches 1596 eingeführet worder. ist, und seitdem von den Grafen von Schrattenbach besessen wird; das oberste Erbland = Salkenmeister = Umt, welches feit 1675 die Grafen von Steinpeis haben. Nach Diesen 12 Erb-Alemtern, hat der Abt des Stifts Rein 1761 das Erb-Zofkaplan = Amt erhalten.

hes Collegium für Inner Destreich, welches das Gubernium genennet wird. Die stepermärkische Regierung, welche unter der obersten Justisstelle zu Wien stehet, besorget das Justiswesen in den gesammten inner östreichischen Landen, die Handen delssachen ausgenommen: Denn zur Entscheidung der Streitigkeiten uber Handelssachen und Wech-

[el-

selbriefe, ist zu Graß ein zwiefaches Gericht, namlich das Mercantil = und Wechsel = Gericht er= ster Instanz, welches mit lauter Kaufleuten besest ist, und das Mercantil = und Wechseltzes richt zweyter Instanz, over das Wechsel-Appellatorium, welches halb aus Gelehrten und halb aus Raufleuten bestehet, und bessen Prasident der Wechselrichter heißet. Der Landes= hauptmann ist das Haupt der gesammten Lands stände, und macht mit den 4 Herren Berordneten die Landeshauptmannschaft aus. Jebem der 5 Rreisamter, in welche Stenermark abgetheilet ist, ist ein Kreishauptmann und ein Kreisamtssecretar vorgesetet. Die Kreisamter sind Graß, Judenburg, Marburg, Cilli und Bruck. Die Landes= casse verwaltet ein Vorsteher, nebst 4 anderen Personen, die auf den Landtagen ermählet werben.

Die Landesfürstl. Linkunfte aus dieser Provinz, haben 1770 in folgenden Summen be-

standen:

| Das, Camerale       | 101605 Fl. 44F Kr. |
|---------------------|--------------------|
| Das Montanisticum   | 210022312 542      |
| Die Staatsschulden- |                    |
| Steuer              | 656429 29          |
| Das Bancale.        | 891004 - 211       |
| Das Politicum       | 29721 51           |
| Das Contributionale | 2080935 - 6 -      |
| Das Commerciale     | 2922113 -          |
| •                   |                    |

5,889221 Fl. 39% Kr. Zu Friedenszeiten pflegen hier 2 Regimenter Fußvolks zu liegen.

5 Th. 7 A.

## 1. Unter=Stenermark besteht

- 1) Aus dem Gräzer Areise, ehedessen Viertel Vorau genannt; darinn sind
  - 1) Folgende Städte.
- 1) Grag, Graccium, ehebessen bayerisch Gran, am Kluß Mur, ist in spatern Zeiten die Sauptstadt pon der Stenermark geworden, nachdem die Stadt Stepr, welche ehedessen die Hauptstadt war, mit ih= rem Diffrict ju dem lande ob der Ens gekommen. Sie ift auch der Sis des inneroffreichischen Gubernii, der stenermarkischen Regierung, und des zwies fachen Mercantilgerichts, es ist auch hier 1783 ein Erzbisthum errichtet worden, welches unter dem Erz= bischof von Salzburg als Metropolitan stehet. Die Stadt felbst liegt an der Ostseite des Rlusses; an der Westseite aber ist die große Mur=Vorstadt, mit welder die eigentliche Stadt durch eine Bruete gufammen banget. Die Stadt ist wohlbefestiget, und nach Wien und Prag die schönste und beste in allen bstreichischen Landern. In der eigentlichen Stadt bemerket man die dem heil. Alegidius gewidmete, und 1577 den Jesti= ten eingeräumte hoffirche, auf beren Kirchhof bas, megen feiner Bauart und Bildhauerarbeit febensmurdige Mausolaum stehet, darinn Raiser Ferdinand II fammt feiner Gemahlinn begraben ift; das an Diefer Kirche liegende ehemalige Jesuiter = Collegium & das Symmasium, welches 1782 aus der 1586 gestisteten Universität entstanden ist; die Pfarrfirche, ben welcher ein Archidiaconus stehet, mit dem landesfürfil. Softi tal; 8 Klöster mit Kirchen; ein Commenthurephaus des deutschen Ordens, welchem die Lechkirche vor der Stadt und berfelben Paulsthor, zugehöret; die lans desfürstliche Burg; das Landhaus, in welchem die Landtage gehalten werden, nebst dem Zeughause der Landstände, das Rathhaus, und der Bischofshof nes ben der Stadtpfarre. Es liegt auch zum Theil innerbalb

balb der Stadt auf einem hohen Gelfen eine Sestung von 5 Bastionen, die eine eigne, dem heil. Thomas gewidmete Kirche, und ein Zeughaus hat. Pur = Vorstadt sind 4 Klöster, und in dem nordlichen oder obern Theil derselben, welcher die gand genennet wird, ist ein Fels, der nicht nur mit einer Kirche, fondern auch mit 9 Rapellen besettift, und den Cals varienberg vorstellen soll. Ausser dem Paulusthor if die Vorstadt, der Graben genannt, in welcher viele herrschaftliche Lusthäuser, samme einem Kapuzinerklos ster, stehen. Vor dem Eisenthor liegt bie Vorstade. St. Leonhard, mit einer eigenen Pfarrkirche. Fries brich IV hat die Stadt zuerst mit Mauern umgeben, Die aber unter dem Erzherfog Rael und beffelben Gohn Ferdinand fehr verbessert worden. Die hiefige Stahlsund Eisen-Fabrif, liefert weit und breit viel feine Baas Die Cattun=Manufaktur ist ansehnlich. beträchtlichen Jahrmarkt, der zwenmal gehalten wird, besuchen Ungarn, Griechen, Armenier, Turfen, Jusden aus allen kandern, Polen und Ruffen. Die Baas ren werden auf der Mur mit Floßen ab - und zugefühe ret, daher auch die Schiffarth auf derfelben von einereigenen Commiffion im Stand erhalten wird.

Nahe ben Gräß ist das ehemalige Jagdschloß Rars lan, das von dem Erzhetzog Rarl ben Mamen bat. und nun ein Zuchthaus ift.

2) Radfersburg, eine landesfürstliche Stadt auf einer Insel, welche die Mur macht, ift eine der bester Städte in der Steyermark. Sie treibet mit Ungarn und Eroatien einen beträchtlichen Sandel. Es ift hier ein Kapuzinerklofter. 1418 wurden ben derselben die Türfen von dem Erzherzog Ernst gefclagen. wächset sehr guter Wein.

3) Fürstenfeld, eine landesfürstliche Stadt am Bluß Feistris, der nahe ben derfelben in die Lafnis fällt. Sie hat nur 108 Häuser, eine Commenthuren des Johanniter - Ritterordens, ein Ausustinerkloster,

und eine Stadtpfarrfirche.

4) Saru

4) Hartberg, eine Stadt, die das fürstl. Baarissche Haus seit 1573 pfandweise, und seit 1624 kauslich

Defibet.

5) Fridberg, ein geringes landesfürstliches Städtschen am Bach Pink. Die Stadt an sich selbst hat nur 64 Häuser, die Vorstadt Pingga 53, und die Vorstadt Ortgraben 25. Sie ist um das Jahr 1200 erbauet.

2) Folgende Markte.

1) Anger, im Gebirge, gehöret einem Grafen von Rhevenhüller.

2) Bischofsdotf, gehöret einem Grafen von Her-

berstein.

3) Burgan, an der Lasnis, ist von den Grasen von Trautmannsdorf an die Grasen von Bathyani

verkauft worden. Sat ein Schloß.

4) Feldbach, am Fluß Raab, ist bemauert, hat auch eine kleine Festung, welche man Tabor nennet. Ist landesfürstlich, und hat ein frepes kandgericht.

5) Fering, ift landesfürstlich.

6) Seistrin, gehöret verschiedenen Gerichtsobrig-

7) Fronleiten, ist landesfürstlich, und hat ein Servitenkloster.

8) Gleystorf, gehöret einem Grafen von Kok

Ionitsch.

9) Gnaff, gehöret einem Grafen von Traut= mannsdorf.

10) Gradwein, gehöret dem Stift Rein.

11) Ilz, gehöret ben Grafen von und zu Wildenftein.

12) Marktl, gehoret den Fürsten von Baar.

33) Mureck, an der Mur, ist gräfl. stubenber= gisch, und der Hauptort einer Herrschaft.

14) Pasail, nicht weit von dem Berge Schöckl,

gehöret auch ben Brafen von Stubenberg.

15) Pegga, gehöret dem Stift Vorau. Sat Uesberbleibsel eines uralten Schlosses, und ein neues Schloß.

16) Pirts

16) Pirkfeld, gehöret dem Grafen von Trantmannsborf.

17) Pollau, gehöret dem gleichnamigen Stift res gulirter Chorherren Augustinerordens, und liegt an der Sau.

18) St. Ruprecht, an der Raab, ist fürstliche sectauisch.

19) Sembriach, am Fuß des Bergs Schöckl, ge-

boret einem Grafen von Dietrichstein.

20) Straß, an der Mur, gehöret dem Grafen

21) Uebelbach, gehöret ju der Berrichaft Wildfiein.

22) Vorau, gehöret dem gleichnamigen Stift res gulirter Chorherren Augustinerordens.

23) Wein, ift graffich Stubenbergisch.

3. Herrschaften und Schlösser, als:

Aichberg, Eggenberg, ein ansehnliches Schlok ben Gräß, Freyberg, Friedberg, Jürstenfeld, eine Commenthuren des Johanniter-Ritterordens, Zainsfeld, Zerberstein, Pfanaberg, Rieggerspurg mit einer Festung, die für unüberwindlich gehalten wird, Trautsmannsdorf, das Stammhaus der Familie dieses Nasmens.

- 2. Aus dem Mahrburger Areise, ehebessen das Viertel zwischen Mur und Drau genannt. In demselben wächset gnter Wein, es sind auch einige Sauerbrunnen vorhanden, und zu Toplbad ist ein Wildbad. Wie bemerken
  - 1) Folgende Städte.
- 1) Mahrburg oder Marchburg, eine landesfürstliche Stadt am Fluß Dran, welche ehemals eigene Grafen gehabt, Leopold der Starke, Markgraf von Stepermark aber von dem Grafen Bernhard an sich gebracht haben soll. Die hiefige Burg, wird Ober: Mahrburg genannt, und gehöret dem Grafen von Ri 3

Brandis. Außer der Pfarrkirche, sind hier 2 Mon-

chen = und 1 Monnenfloster.

2) Petau oder Pettau, gemeiniglich Petovium, Besser Poetavio, wendisch Tuy, (d. i. fremd,) eine kleis ne landesfürstliche Stadt am Fluß Drau, hat i Pfarrstirche, 2 Klöster, und außerhalb der Stadt liegt noch ein Kloster. Das Schloß gehöret den Grafen von Lessie. Die hießen Wanusakturen haben guten Fortsgang. Der Ort ist uralt, und wird sowohl ben den römischen als andern alten Schriftstellern oft genannt, hat aber seine alte Herrlichseit verloren. 1041 oder 42 wurden die Ungarn ben dieser Stadt, von dem stensermärkischen Warfgrasen Ottocar III, geschlagen. Die Stadt ist mehr als einmal an das Erzstist Salzburg gekommen.

Unmerk. Das Petauer Seld ist schön, hat nach den umliegenden Bergen eine angenehme Aussicht, und

bringet viel seltene Pflanzen hervor.

3) Poitsberg, ein landesfürstliches Städtchen an dem Flüßchen Kainach, welches von einigen für die älteste Stadt in der Stepermark gehalten wird, und zu der Römer Zeit Viana geheißen haben soll. Das Karmeliterkloster außerhalb der Stadt, besorget die Stadtpfarre. Die Herrschaft Voitsberg, gehöret dem Grafen von Wagensberg.

Imo Stunden von hier auf dem Gräßerfelde, ift daß Doblbad oder Copelbad, dessen Wasser fast kalt ist, und gewärmet werden muß. Unter demselben liegt

der landesfürstliche Lustort Gjadhof.

4) Fridau, eine kleine Stadt, nahe benm Fluß Drau, die mit der Herrschaft dieses Ramens 1773 der Gräfinn von Königsacker gehörte.

2) Folgende 10 Märkte, die zum Theil Hauptörter von Herrschaften sind. Ueberhaupt sind in diesem Kreise 92 Herrschaften.

1) Arnsfels, Schloß, herrschaft und Markt des

Grafen von Schönborn.

2) Chrns

2) Chrhausen, ein Markt, an der Mur, mit einem Bergschloß, und einer Herrschaft.

3) Eibeswald, Markt und Herrschaft.

4) St. Florian, ein Markt, dem Bisthof zu Las vant gehörig.

5) Groß: Sonntag, Commenthuren des deutscheit

Mitterordens, swischen Pettau und Fridau.

6) Frauenthal, eine Herrschaft, in welcher eine ansehnliche Messingfabrik ist, die ihre Hauptniederlage zu Gräß hat.

7) Gleinstötten, Schloß und Herrschaft.

8) Sohenmauth oder Mauth, ein landesfürstlischer Markt, mit einem Kloster.

9) Järinghof, Herrschaft des Klosters Admont,

zwischen Mahrburg und Murecf.

10) Roffach, Markt, unweit Voitsberg, ist dem Rloster St. Lampretht dienstpflichtig.

11) Arottenhofen, Schloß und Herrschaft des ehes mal. Bisthums Seckau, zwischen Leibnit und Wildon.

12) Landsberg oder das deutsche Landsberg, Markt und Herrschaft, dem Erzstift Salzburgzugehörig.

13) Leibnin, wendisch Lipning, d. i. eine Linstenstadt, war ehemals eine Stadt, ist aber jett nur ein Marktslecken an der Sulm, hat jedoch bessere Häuser, als viele Städte. Er gehöret dem ehemal. Bisthum Seschau. Ehedessen waren Schloß und Markt Leibnis, von der Herrschaft Leibnig unterschieden.

14) Leitschach, ein Markt an der Sulm. Reben demselben liegt das Schluß Trautenburg, zu welchem

eine Herrschaft gehöret,

15) Luttenberg, ein Markt, an dem Flusse Stainz, ben welchem ein starker und vortresticher Wein wächset.

16) Ligist, Markt und Herrschaft des Grafen von

Saurau.

17) St. Leonhard, ein Markt, der dem Grafen von herberstein dienet.

18) Währenberg, ein Markt, gehöret dem hiests gen Dominicaner=Ronnenkloster, über welchem ein Schloß lieget.

19) Moßkirchen, ein Markt an der Kainach.

20) Meretinzen, eine Commenthuren des deutschen Ritterordens, an der Drau.

21) Melling, eine Commenthuren des Johannis

ter = Ritterordens.

22) Ober: Murek, ein Markt mit einem Bergschloß, liegt an der Mur.

23) Polsterau, ein Markt.

24) Radkersburg oder Ober, Radkersburg, dieß seits der Mur, gegen der Stadt Radkersburg im Gräster Kreise über, ist eine Herrschaft.

25) Schwanberg, Markt mit einem Kloster und

Berrichaft, gehört den Grafen von Saurau.

26) Seckau, Seckauberg, ein Bergschloß über Leibnig, das ehemals der gewöhnliche Sig des Bischofs über Stepermark war: das Bisthum aber war in dem Stift-Markt dieses Namens in Ober schepermark gestistet. Es ist 1783 aufgehoben worden, aber der Bischof von Gräß hat den Namen des Bischofs von Seckau behalten. In dem Schloß ist ein sester Thurm, der aus lauter Steinen mit römischen Aufsschriften erbauet ist, die von der zersidrten Stadt Muraela, die unten auf dem Felde gestanden hat, hinsausgebracht worden, die Steine aber sind entweder perkehrt eingemauert, oder verstämmelt.

27) Wildon, ein Markt an der Mur, mit einer alten Beste und Herrschaft, die einen Gerichtsbezirk von 10 Meilen in der Runde besitzt, und über alle dars inn gelegene adeliche und andere Güter das Landges richt oder den Blutbann ausübet. Es gehöret den Gras

fen von Stampfer.

28) Wernsee, ein Markt.

29) Witschein, Schloß und Herrschaft des Domsflifts Seckau. 3. Folgende Klöster.

1) Rein, ehedessen Rune, Runenso coenobium, ein Cistercienser=Kloster, 2 Meilen von Grap, das Martgraf Leopold 1128 gestiftet hat. Es hat 8 Pfarren.

2) Stainz, ein 1229 geftiftetes Collegium regulitter Chorherren Augustiner Orgens. Es gehören dem= selben in diesem Kreise die Herrschaften und Guther-Korneck, Ferberstorf, St. Joseph, Leonrad, Lan: kowin und die Markte Stainz und Preding.

3. Aus dem Cilier Areise, ehedessen Viertel Cilli oder Jilli, genannt, welches erst eine zu Karnthen gehörige Mark, und nachmals eine Grafschaft gewesen. K. Ludwig aus Banern machte 1341 Friedrich von Souned (ober Sanneck, Caanege,) zum ersten Grafen von Cilli, R, Karl IV erklarte die cillischen Grafen zu Reichsgrafen, und R. Sigismund 1436 zu Reichsfürsten, welches Herzog Friedrich von Destreich sehr übel nahm, nachher aber et 1443 als Kaiser bewilligte, jedoch mit der Bedingung, daß Cilli nach Abgang des regierenden Hauses an Destreich fallen sollte. Als nun der lette Graf Udalrich '1457 erschlagen ward, und keine Erben hinterließ, nahm R. Friedrich III. Besit von der Graffchaft, und vereinigte dieselbige mit der Stepermark. Die Einwohner sind alle Wenden oder Winden. Der hohe Verg Bacher oder Pacher, ziehet sich von Windischgraß gegen Mahrburg hinab, und soll, nach der Bischerischen Ausmessung, einen Umfang pon 15 deutschen Meilen haben. Er hat auf seinen breiten Gipfeln, die in wendischer Sprache Roppe genennet werden, Brunnen, Gumpfe und Seen. Der Berg Botsch, hat viele geraumige 3is

mige Gruben, die im Winter mit Schnee angefüllet sind, in der übrigen Jahrszeit aber Regenwasser sammlen, und in das Innere des Berges leiten. Er ist reich an allerhand Erzarten, welches die tings um denselben hervorbrechenden mineralischen Quellen anzeigen; als der berühmte Sauerbrunn, der 1½ Stunde von Rohitsch oder Roitsch ist, die Quelle zum heil. Kreuz, ben Ariaviza, und ben dem Kloster Studeniz, welches leste Wasser im Winter warm ist und raucht. Wir bemerken

#### 1) Folgende landesfürstliche Städte.

1) Cilli oder Zilli, zur Zeit der Römer Celeja, die Hauptstadt der alten Grafschäft, liegt zwischen den Flüssen San und Köding, mit welchem letzten sich ben der Stadt die Vogelain vereiniget. In der Kirche des 1241 gestifteten Minoritenklosiers, ist das Begräbnis der ehemaligen Grafen. Außerhalb der Stadt liegt ein Bergschloß, das gemeiniglich, Ober: Cilli genennet wird. Die Stadt ist von 1450 dis 1473 mit Mauern umgeben worden, und 1448, 1502 und 1534 abges brannt.

Anmerk. Die Landstraße zwischen Cilli und Petan, ist ursprünglich eine romische Straße, ben welcher zu Reiniß, unweit Socheneg, 1715, und 10 Jahr hernach romische Meilensteine und andere Denkmaale ausgesgraben worden.

2) Rein, Rain, ein Städtchen an der Sau, ben welchem 1475 die Christen von den Türken geschlagen worden. 1516 brannte es ab. Das Schloß neben bemselben, gehöret nebst der Herrschaft, den Grafen von Attems.

3) Seistriz oder Windisch: Šeistriz, wind. Bistriz 34, eine sehr kleine Stadt, welche den Vornamen Wins disch, zum Unterschied von 2 stenermärkischen Schlössern, fern, die auf deutschem Boden stehen, bekommen hat. Es ist hier ein Minoritenkloster. Das Schloß nebes derfelben, oder Burg : Seifrin, gehoret nebst der Berr=

schaft, den Grafen von Attems.

4) Windisch: Gran, in windischer Sprache, Gloz weni Gradez, d. i. der Glawer Stabtchen, lat. Vendopber Vindo - Graecium, Slavo - Graecium, ift ein Stabt Um das Jahr 1187 und 1204 gehörte es den Markgrafen von Meran und Andechs. Aus dieser Kamilie war Berthold, Patriarch zu Aglar, der Schloß und Markt Windisch=Graß 1251 der Kirche zu Aglar schenkte, der sie 1341 abermal übergeben wurden. Die noch vorhandenen Grafen von Windischgräß, werden pon hier ihren Ursprung haben.

#### 2) Folgende Markte.

- 1) Fraßlau und St. Georgen, Märkte, jener an der Saan.
- 2) Gonowig, ein Markt, ben welchem eine merk= würdige in den Markt fließende Quelle ift, die im Win= ter warm, und im Sommer kalt befunden wird. Ueber dem Markt liegt ein Schloß auf einem Felsen. Markt und Schloß gehören den Karthäusern zu Gelt, und jener war 1151, als das Alaster gestiftet wurde, noch ein Dorf. Die Turfen planderten 1529 den Markt; und 1515 entstand hier ein Bauernaufstand, bergleichen sich auch unter R. Karl VI ereignet hat.

3) Socheneck, ein landesfürstl. Markt.

3) Forberg, ein Markt mit einer Herrschaft.

5) Das windische Landsberg, ein Schloß und Markt, auf einem Berge, gehöret nebst der herrschaft einem Grafen von Attems,

6) Die Markte Lauffen, Lemberg, mit einer herr= schaft, Lichtenwald an der Sau, und St. Lorenz.

7) Die Märkte Marau, Mettnig, welcher landes: fürstl. ist, Montpreiß mit einem Schloß und einer Derrschaft, und Neustift.

8) Oberburg, Markt und Stift des Bischofs ju

Lanbach.

9) Die Märkte Paillenstein, mit Schloß und Herrsschaft, Präßberg und Reichenburg an der Sau, mit Schloß und Herrschaft.

10) Rochitsch, Robitsch, ein landesfürstl. Markt, neben walchem ein Schloß liegt, das wie die Herrschaft

gleiches Ramens, dem Grafen von Leslie gehört.

11) Die Märkte Riez, Säldenhofen ander Drau, der landesfürstlich ist, aber ein Schloß hat, das dem Nonnenkloster zu Mährenberg dehört, Schönstein, nebst Schloß und Herrschaft, Sachsenfelg, der landes-

fürstlich ist.

- Derrschaft, Tüffer, der landesfürstlich ist, Schloß und Herrschaft aber gehören dem Grafen von Wildstein, Weitenstein, mit Schloß und Herrschaft dem Bischof zu Gurk in Kärnthen, gehörig, und Wölan oder Wöllan, nehst Schloß und Herrschaft des Grafen von Sauer.
- 13) Motnick, ein Markt, neben welchem das Schloß Ober : Motnick liegt. Er gehörte ehedessent zu Krain.
- 3) Von 116 Herrschaften und Gütern, nur noch folgende.

1) Altenburg, Schloß und herrschaft des Bischofs

zu Laybach in Krain.

- 2) Ankenstein, zerstörtes Schloß und Herrschaft des Grafen von Sauer, an der Drau, über die hier eine Ueberfahrt, auf wendisch Borlen, ist, welches Wort als ein Name von dem alten Schloß gebraucht wird.
  - 3) Zaillenstein, eine Commenthuren des Johans

niter & Ritterordrus, liegt ben Reuklofter.

4) Höckenberg und Selfenberg, Herrschaften.

g) Die Herrschaften Kanenstein, Königsberg und Kranichsfeld.

6) Lens

6) Lembach, eine Herrschaft, bem Benedictinerkioster ju St. Paul in Karnthen gehörig.

7) Mannsberg, eine Herrschaft. Im 16ten Jahrs hundert haben sich die Grafen von Montfort von dies

fem Schloß geschrirben.

8) Teu=Cilli, eine ansehnliche gräff. geisrückische Herrschaft, eine halbe Meile von der Stadt Cilli, entshält das prächtige Schloß Teu: Cilli, das ehedessen Prumberg hieß, und einen an schönen Früchten sehr reichen Garten hat, und den Markt Sachsenfels, der eine Viertelstunde vom Schloß liegt.

9) Sannege, eine alte Berrschaft, deren ehemalis

ge herren, Grafen von Cilli geworden.

4) Folgende zum Theil aufgehobene Klöster.

1) Studenin, (d. i. Gnadenbrunn, in der Stift tungsurfunde Fons gratiarum;) ein adelich Frauenstift Dominicanerordens, dessen Vorsteherinn eine Priorinn ift, ist 1263 gestiftet worden. Ben demselben liegt ein Markt, es gehören demselben auch die Herrschaft Freystein.

2) Sein, eine aufgehobene Karthause, unweit Gonowik, in einem Thal, welche 1151 von dem Markgras, fen Ottocar V gestistet worden. Aufer dem Markt Gonowin, gehörte denselben die Herrschaft Opplonin.

3) Geyrach, Gyriense Coenobium, mar ehemals eine Karthause, ward aber nachher dem Convictui, alumnorum der Jesuiten zu Graß übergeben.

## 11. Ober = Stepermark bestehet

1. Aus dem Judenburger Areise, ehedesen sen Viertel Judenburg genannt, in welchem

1) Folgende Städte.

1) Judenburg, zur Romer Zeit Idunum, die landesfürstliche Hauptstadt in der Ober = Stepermark, liegt an dem hohen Ufer der Mur, und hat die Aussicht in eine Ebene, die mit hohen Bergen umgeben ist, die Rets

sets mit Schnes bedeckt sind. Sie enthält eine lans deskürstliche Burg, in der eine Rebenlinie des Etzshauses gewohnet hat, ein Franziscanerkloster, dessen Kirche die Hofkirche genannt wird, weil das Kloster neben der Burg stehet, und ein ehemaliges Jesuiters Probierhaus; und außerhalb der Stadt ist ein Ronnenskloster. Aus hier geschriebenen Urfunden von 1182 und 1191 erhellet, daß sie schon damals eine bekannte Stadt gewesen sen; ja aus einer Urfunde von 1103 ist zu ersehen, daß sie schon damals viel Pandel gestrieben habe.

zwischen Judenburg und Knittelfeld ist die schönste und gröste Ebene in Ober = Stepermark, das Eichfeld

genannt, die auch schon gut angebauet ist.

2) Unittelfeld, eine kleine und unansehnliche lans deskürstliche Stadt an der Mur. Es wird hier Salspeter gesammlet. In dieser Gegend fänget man an, die Mur mit kleinen Fahrzengen, die man Flösse oder Platten nennet, zu befahren, welche Eisen, Rupfer, Blen, Bauholz, Fische, Wildpret, Säute und andere Waaren nach Unter=Stepermark bringen.

In der Gegend, die an der Ingering genennet

wird, ift Torf vorhanden.

3) Murau, eine kleine Stadt, die jest nicht viel über 100 Häuser hat, und von der Mur in 2 Theile absgesondert wird. Neben derselben liegt ein Schloß auf einem Hügel. Sie gehöret dem fürstl. schwarzenbersischen Hause. In ihrer Gegend sind Eisenhämmer, eine Dratmühl und eine Rägelschmiede.

Auf einem Schieferfelsen steht das ansehnliche

Solos Obemurau.

4) Rottenmann, eine landesfürstliche Stadt im Baltenthal, an dem kleinen Fluß Balt. Sie hat ein 1454 gestiftetes Collegium regulirter Chorherren Ausgystinerordens. Von derfelben hat der Rottenmanner Taurn (Berg) den Namen.

5). Ober : Wels oder Wolz, eine kleine Stadt des

Bischofs van Freysingen.

#### 2) Folgende Markte.

1) Ausse, ein landesfürstlicher Markt, nicht weit von Hallstadt, an den salzburgischen und östreichischen

Granzen.

2) Admont, ein Markt zwischen der Ens und Balsta, der wahrscheinlicher Weise jünger als das hiesige exempte Stift Benedictinerordens ist, welches 1074 gestistet worden, einen infulirten Abt hat, und dem der Markt gehört, welches auch in diesem Kreise das Schloß Stechau im Baltenthal, und Unter: Zeyring, bestet.

3) Grobming, ein fürstlich salzburgischer Markt,

neben dem hoben Berge Griming.

4) zauß, auch ein fürstlich salzburgischer Markt, an der Ens, und wird Untersaus zum Unterschied von dem darneben liegenden Schloß Obersaus ges nannt.

5) Irdming, ein Markt mit einem Kapuzinerklosster, gehöret zu der Herrschaft Wolkenstein, deren Schloß im Ensthal gelegen hat, aber zersallen ist. Geshört den Grafen von Sauer.

6) Rammersberg St. Peter, ein Markt, der zu der fürfil. frensingischen Herrschaft Rottenfels gehöret.

7) tTeumarkt und Obedach, landesfürstliche Märkte. Ben dem ersten stehet das Schloß Forchten=

stein, das einen adelichen Besitzer hat.

8) St. Lamprecht, ein Markt, der der hiesigen entweder 1066 oder 1074 gestisteten exemten Benedisctinerabten gehöret, die in diesem Kreise auch die Schlösser Lindt und Stein, besitzet.

9) Seckau, ein Markt, der jünger ift, als das hiessige 1149 gestiftete. Collegium regulirter Chorherren Ausgustinerordens, in dessen Kirche unterschiedene östreichts sche Erzherzoge begraben liegen. Er ist auch wegen des hier 1218 von dem Erzbischof zu Salzburg mit Bewilstigung des Pabstes errichteten Bisthums, dessen oben (J. 6.) gedacht worden, merkwürdig. Der Bischof wohnte gemeiniglich auf dem Bergschloß Seckau bey Leib=

den man herahrt, wenn man aus dem kande unter Der Ens über den Gemmering nach Stepermark fommt. Er hat Eisenhammer, and, eine Gensen = Sichel = und Weiß = Blech = Fabrif. Die lette ift außer Bohmen

Die einzige in öffreichischen Lamben.

Bon Mürzzuschlag bis Bruck an der Muhrzerfinecket sich das sehr sruchthare Mürzthal, in welchem die des fe Viehzucht in ganz Stepermarkift. Die in der Ebne befindlichen Wiefen, merden fast alle aus der Durg Keißig gewässert. Im Gebirgererblicket man gute Getraideselder:

8): Vordernberg, ein landesfürstlicher Markt, ift feiner Eisenhergmerfe wegen berühmt, und ber Git eines landesfürstl. Domainenamts, welches das einzige in ganz Stepermark ift. Die Gefälle deffelben bestehen meistens in Stahl und Eisen.

3) Von 25 Schlössern, Herrschaften und Butern; sind insonderheit: angumerken, ...

1) Gallenstein, ein Schloß des Stifts Admont.
2) Kammerstein und Raisersberg, Herrschaften ber Grafen von Breuner.

3) Massenberg, Herrschaft und Schloß ber Gras

fen von Wurmbrand.

4) Pernegg, Berrichaft der Grafen von Leslie...

5) Weyer, Schloß und herrschaft der Familie von Haideck.

4. Folgende zum Theil aufgehobene Klöster.

1) Maria Zell, eine aufgehobene Benedictiner= Abten, ist um das Jahr 1200 gestiftet worden. war dem Kloster St. Lambrecht einverleibet, und zu derselben gehörten die Märkte Cell und Aftenz. Kaiserinn-Königinn Maria Theresia beschenkte die Kirche 1769 mit einem filbernen Stirnblatt am Alkar (frontale, devant - d'autel) das 300 Mart wieget, 4 Fuß breit und a boch ift. Man fichet an demselben von balb

Salb, erhabener Arbeit einen Stammbaum, und demselben auf vergoldeten Medaillons Bildnisse Kaifers Franz I, seiner Gemahlinn Mas ria Theresia, und ihrer gemeinschaftlichen is Kinder, mit der Inschrift: Divae virgini matri Maria Theresia Augusta, pro parato sibi et cariss. conjugi Francisco I Rom. Imper. in rebus adversis omnibus perfugio, servatis regnis, suscepta frequente sobole, hoc stemma familiae grati animi ergo sacravit, V Sept. MDCCLXIX.

2) LTeuberg, ein Eistercienserkloster, das Kaiser Abrechts I Sohn Otto um das Jahr 1327 gestiftet hat.
3) Göß, ein adeliches Benedictiner = Ronnenklo=ster an der Mur, das 1004 gestiftet worden.

## 2. Das Herzogthum Kärnthen.

Jon dem Herzogthum Aarnthen, haben La-zius, Folzwurm, Valvasor und ein un-genannter Jesuit, Charten ans Licht gestellet; Joh. Bapt. Zomann aber hat die holzwurmische Charte sehr verbessert und vermehrt wieder aufgeleget, und sie ist in dem Atlas von Deutschland

land die 36ste.

§. 2. Die alten Carni, die eine celtische Colo-nie waren, und in spätern Zeiten Carantani und Carinthi genennet worden, haben diesem Lande den jesigen Mamen verursachet, und es ist eizemals ein Theil von Carnia und Noricum gewesen. Es granzet gegen Morgen an die Stenermark, gegen Mitternacht an eben dieselbe, und an das Erzbisthum Salzburg, gegen Abend an Iprol, und gegen Mittag an das Gebiet der Republik Benedig und an Krain. Es mag gegen 300, deutsche Quadratmeilen groß senn. Rf 2

S. 3. Ober = Rarnthen ist sehr bergicht und waldicht; Unter = Rarnthen hat mäßigere Berge, und einige schone Ebenen, von welchem bas Laventhal das fruchtbarste ist. In jenem Theil ist die Luft rauher, aber gesünder, als in diesem, woselbst die Frühjahrs = und Herbst = Mebel ungesund sind. Für die bochsten Berge halt man die 4, die von dem heil. Ulrich, der heil. Zelena, dem heil. Veit und heil. Lorenz benennet werden; es giebt ihnen aber der Berg Loibl, der Kärnthen von Krain-scheidet, und durch dessen Mitte ein Weg verfertiget ist, nichts nach, ja er übertrifft sie noch wohl an Hohe. Die Berge, die nach Tyrol zu liegen, sind nicht weniger erhaben. Diese Berge liefern sehr gutes Eisen; insonderheit sind die Eisengruben ben Friesach, und in der Gegend der Quellen des Flusses Liser, berühmt. In Der Gegend von Villach, zu Blenberg und an andern Orten, ist gutes Blen zu finden. Es giebe Sauerbrunnen, als zu Meuschulz und-Freudenthal, jener hat Eisentheilchen, und aus dem Eisen = ocker, der sich benm abrauchen auf dem Boden ansest, hat man Bitriolgeist übergetrieben: dieser ist kast geschmacklos, hat aber Gisen, Witriol, und ein mineralisches Fett. Es giebt aber 'auch viele und fruchtbare Thaler, welche Weißen, Roggen, Gerste, Hafer, und vornamlich Buchweißen tragen; doch hat das Land Zufuhr an Ge= traide nothig. Der wenige Wein, der hierwachset, hat keine Gute: man brauet aber zwenerlen Bier. Es giebt Gemsen, rothliche, braune und weißliche Baren. Der Seen, Bache und Flusse ist

ift eine große Menge. Unter ben Seen ist der Wördtsee in Unter-Kärnthen der größte; er hat 2 gute Meilen in der Lange, ist breit und fischreich. Mächst demselben folget der Ossachersee in Ober-Kärnthen, alsdenn der Weissensee, Forchten= see, Milstädtersee, Säckersee u. a. m. Der größte Fluß ist die Drau, gemeiniglich Drage genannt, die aus Tyrol kommt, sich durch ganz Rarnthen von Abend gegen Morgen ergießet, und alle andere Bache und Flusse des Landes aufe mimmt, als den Fluß Gail, der aus dem Enliach in Tyrol kömmt; Möll, der am Rauriser Taurn, im Erzbisthum Salzburg, entstehet; Liser, der hinter St. Peter, am Ragberg, entspringt; bie Glan, die hinter Glanhofen ben St. Ulrichsberg ihren Ursprung bat; der Fluß Gurt, der in dem Gebirge, im Thal Reichenau, hinter St. Lorenz, entsteht; der Fluß Lavant, der hinter Reichenfels im Gebirge entspringt, u. a. m.

S. 4. In diesem Herzogthum sind 11 Stadte und 21 Markte. Der Linwohner werden 2 bis 300000 fenn. Sie stammen theils von alten Deutschen, theils von Winden ab. Der Adel ist mehrentheils aus Franken, Bayern, Schwaben, Schweiß, Bobeim und Destreich hieher gekommen. Die Landstande werden hier eben so abgetheilet, wie in Destreich; ihre Versammlungen geschehen zu Clagenfurth. Der Erzbischof zu Salzburg hat hier ansehnliche Guter. Diejenigen, die dem Bisthum Bamberg zugehöret haben, und vom Raiser Heinrich II dem Stifter deffelben geschenket worden, haben vieljährige Rf 3 StreiStreitigkeiten zwischen dem Bisthum und dem östreichischen Hause verursachet, weil das letzte diesselben unter seine Landeshoheit gezogen, und mit den öffentlichen Auflagen beschweret hat: sie sind aber demselben 1759 von dem Bisthum verkauft, und auf ewig eigenthumlich abgetreten worden.

- Jahrhundert an bekannt, und nach und nach ausgebreitet worden. Das Land bekennet sich größtentheils zur römisch-katholischen Kirche, ehemals
  aber sind hier viele Anhänger und Bekenner der
  evangelischen Lehre gewesen. 1782 haben die
  noch übrigen Evangelischen die Frenheit erhalten,
  ein Bethaus zu errichten, und einen Prediger
  ben demselben anzustellen. Die Bischöse zu
  Gurk und von Levant zu St. Andree, stehen
  unter dem Erzbischof zu Salzburg als Metropolitan.
- s. 6. Die vornehmsten Jabriken im Lande, sind diejenigen, in welchen Eisen und Stahl auf vielerlen Weise verarbeitet, und hernach ausgessühret wird. Aus dem hiesigen Stahl versertigen die Engländer ihre seinsten stählernen Arbeiten. Der levantische Handel, hat über Benedig und Triest einen starken Zug ins deutsche Reich, und insonderheit in die östreichischen Länder. Den Hansbel des Landes besorgte eine zeitlang ein Commerzeonses.
- h. 7. Die alten Carnier, die anfänglich die von ihnen benannten carnischen Alpen in dem jestigen Ober-Krain bewohneten, haben sich, wie es scheinet, um die Zeit des Untergangs des abends låndis

kandschen Kaiserthams in das benachbarde Noris cum ausgebreitet, uns sind hiereuf Ziarnther (S. 2.) genennet worden. Es ließen sich nachmals Glawen unter ihnen nieder, und sie hatten ihre eigenen Fürsten. Zur Zeit der Nachkommen Kaisers Karl des Großen waren auch in hiesiger Gegend Markgrafen bestellet. Schon Otto II erhob im Jahr 976 ten Markgrafen Heinrich ben jungern, Sohn des banerischen Grafen Berthold, zum Herzog von Karnthen, und von der Zeit an, kommen noch Otto, Beinrich, zwen Conrade, Adalbert, und Wolf, als Herzege bis auf Kaiser Heinrich den vierten vor. Dieser machte 1073' einen Mamens Marquard, der von den Grafen von Morgshal und Avelanz abstammete, zum Herzog von Kärnthen, auf welchen Heinrich III folgete. Als \* derselbe 1127 ohne Erben starb, erhob Kaiser Lotharius den Pfalzgrafen Erbo zu diefer Würde; nach dessen Tode sie 1140 von dem Kaiser Conrad III an Engelbrecht, Grafen von Sponheim und Ortenberg, überlassen wurde, dessen Nachkommenschaft 1269 mit Herzog Ulrich ansstarb; worauf sich der boheimische Konig Przemyst Ottocar II des Herzogthums, wegen eines 1268 mit dem letten Herzog errichteten Erbvergleichs, anmaßete; welches ihm aber von Rudosph I entrissen, und 1286 von Reichswegen dem Grafen. Mainhard zu Enrol und Görz zu Lehn gegeben murde, der mit seinem Schwiegersohn, Albrecht von Destreich, einen Bergleich errichtete, vermoge dessen Kärnthen nach Abgang seines mannlichen Stamms an Albrechts Erben fallen sollte. Als Rf 4 uun

nun diesen Fall 1335 erfolgte, erkannte Kaiser Ludwig aus Banern dieses Herzogthum den östreichischen Herzogen Albrecht und Otto zu, die auch mit demselben belehnet wurden.

- getheilter Schild, dessen linke Seite aus einem weißen Schilde mit einem rothen Mittelbalken bestehet, die rechte Seite aber enthält dren über einsander gehende Löwen im goldenen Felde.
- S. 9. Die Land-Erbämter sind: das ober= ste Erbland - Sofmeister = 2kmt, welches die Grafen von Rosenberg, besißen; das oberste Erb= land=Rammerer=Amt, welches seit 1566 die Grafen von Herberstein haben; das oberste Erbland = Marschall = Ame, welches die Grafen von Wagensperg verwalten; das oberste Erb= land=Stallmeister=Amt, welches die Grafen von Khevenhüller bekleiden; das oberste Erbland= Mundschenken-Amt, welches die Grafen von Dietrichstein besißen; das oberste Erbland= Truchkessen = Amt, welches die Grafen von Herberstein haben; das oberste Erbland = Jäger= meister 2 Amt, welches die Grafen Paradeiser bekleiden; das oberste Erbland = Silberkamme= rer-Umt, welches die Grafen von Thurn haben; das oberste Erbland = Rüchelmeister = Amt, welches die Grafen von Sailern haben; das ober= ste Erbland = Stabelmeister = Amt, welches die Grafen von Wels besisen; das oberste Erb= land=Vorschneider=Umt, welches die Grafen von Stürgk bekleiden; das oberste Erbland= Sale

Salkenmeister = Amt, weiches die Frenherren

von Hallerstein besißen.

S. 11. Kärnthen stehet jest in Justisfachen über die Stände, geadelte, Guter-Besiger und Communitaten, mit unter den vereinigten Landrechten zu Lanbach, von welchen an das inner- und oberoffreichische Appellations . Gericht zu Clagenfurth, apelliret werden kann. Es ist in 3 Rreisamter abgetheilet, über deren jedes ein Kreishauptmann geseßet ist.

1770 hat für ben Landesfürsten betragen

| Das Camerale<br>Das Montanisticum<br>Die Staatsschulden- | 114957 Fl. 363<br>48315 — 9 |                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Steuer                                                   | 31784 - 35                  |                         |
| Das Bancale                                              | 603420 - 39                 |                         |
| Das Politicum                                            | 17228 — 1                   | transport.              |
| Das Contributionale                                      | 1264012 - 47                | <del>Orders and o</del> |
| Das Commerciale                                          | 21109 — 45                  | prompted to             |

2,386884 Fl. 327 Kr.

Es liegt hier ein Regiment Jufvolks.

### Kärnthen wird abgetheilet

## 1. In Unter=Kärnthen.

1. Folgende Städte.

1) Clagenfurt, die Hauptstadt des Herzogthums, ber Sig bes 1782 errichteten Apellations = Gerichts für Inner = Destreich, Tyrol, und die voralbergischen Herrschaften, und der gandeshauptmannschaft, liege nicht weit von dem Fluß Glan, ist auch durch einen Rf 5 Canal

Canal mit dem Wordtser verbunden. Gie ift mit et nen Wall umgeben, wohl gebauet, hat an 6000 groß sentheils ansehnliche Sauser, und 10000 Menschen, eine alte Burg, die ein schöner Pallast, und der Sit des kandeshauptmanns ift, ein Gymnastum und eine Rormalschule, 6 Rirchen, 2 Monchenkloster und 1 Ron= nenklofter, ein gandschaftshaus mit einem schönen Vortal, in welchem fich die landstånde versammlen, 2 mars morne Saulen, deren eine der heil. Drepeinigkeit, und die andere der Jungfrau Maria gewidmet ift, eine dem Kaiser Leopold zu Ehren errichtete marmorne Bild= faule zu Pferde, und ein metallenes Standbild, wel des die Kaiserinn = Königinn Maria Theresta vorstellet. Sie ist die Hauptstadt des Landes geworden, nachdem R. Maximilian I dieselbe nebst. der Burg. 1518 der getreuen Landschaft geschenket, worauf sie auch besser an= gebauet, und gegen das Ende des isten Jahrh. befes 1600 fam Martin Bischof zu Geckau, stiget worden. von 400 Kriegsleuten begleitet, hieher, verbrannte die lutherischen Büchet, und hob allen evangelischen Got= 1636 und 1723 ist die Stadt fast gang tesdienst auf. abgebrannt. 1764 ist hier eine ansehnliche Manufaktur für feine Tücher aus spanischer Wolle, errichtet, auch eine Blenweiß= Fabrif angelegt, (zu welcher das Blen von Villach gefauft wird,) und eine von der Raiserinn=Roniginn Maria Theresia privilegirte Gesell= schaft zur Beförderung des Ackerbaues und nütlicher Runfte, gestiftet worden, und 1767 hat die Commerzcasse zu Wien ein militärisches Wackenhaus für 300 Soldatenkinder angelegt, die angeführet werden, Wolle, Jacks und Baumwolle zu Minnen. Vorstadt ift ein neuer Pallast, der zur Wohnung für die Erzherzogin Marianne erbauet worden.

Anmerk. Zwischen dieser und der folgenden Stadt, ist am Fluß Glan das Saal = oder Zollfeld, Soliensis campus, welche meist sumpsige und unangebauete Ebesne, auch das Saalermoos genennet wird, und auf der man noch Merkmale einer alten Stadt sindet, die das selbst

felbft gestanden hat, und die für Tiburnia gehalten wird. Man hat auch daselbst viele rom. Münzen, und 1502 eine metallene Bildsäule, die einen Ariegesmann vorstellet, und nach Salzburg gebracht worden ift, ausgegraben. Auch ift auf derselven ein Stein zu sc= hen, dem man die Geftalt eines Lehnstuhls gegeben hat, und auf welchen ehedeffen die neuen Beherricher diefer Proving mit Keperlichkeit gesetet worden, um von dem

Wolf die Huldigung einzunehmen.

2) St. Veit, Fanum S. Vizi, eine Stadt am Fluß Glan, deren. Unlegung durch eine Kirche veranlaffet worden, die Serhard, Herzog zu Karnthen, zur Erstüllung eines Gelübdes, im Jahr 902 erbauet hat. Bergog Mainhard machte diesen Ort zu seinem Gis, und 1292 zur Hauptstadt in Karnthen; nachdem sie aber 1336, 1359 und 1409 durch Feuer und Schwerdt sehr vermustet worden, hat sie Clagenfurt den Vors jug überlassen mussen. Siehat & Rirchen, und an 500g. Menschen. Auf dem großen Plat ist ein weißer mark morner Brunnen aus einem Stud, der 5 Klafter im Umfang hat, und ein romisches Alterthum ift. Dier' ist ein Hauptmagazin für das Huttenberger Gifen, das von hier weiter, und zwar meistens nach Italien, gebracht wird.

3) Völkens ober Völkelmarkt, Gentiforum, eine fleine landesfürstl. Stadt an der Drau, woselbst eine

Collegiatkirche oder Probsten ist.

4) Freisach oder Friesach, die alteste Stadt in Rarnthen, an deren Stelle vor Alte; & Virunum ges standen hat, liegt an dem Flaßchen Metnig, gehöret dem Erzbischof zu Salzburg, hat ein Schloß, eine Cols legiatkirche, deren Probst ein gandstand ist, ein Dos minicaner Aloster, und eine Commenthuren des deuts schen Ordens, zu welcher St. Georgen im Sandho: fe gehöret; und außerhalb liegt das Schloß Geyersi berg, auf welchem der erzbischöfliche Vizdom wohnet. Diese Stadt mit ihrem Gebiet gehörte ehemals den zeltschachischen Grafen, die mit Wilhelm aussturben, deffen

dessen Witwe, die heil. Hemma, die Stadt mit dem denn gehörigen Gebiet roso dem Erzbisthum Salzdurg schenkte, wölche Schenkung R. Heinrich II bestätiget hat.

In der Gegend von Friesach sind einige Eisenwerte, Sensen-Fabriken und Stahlhammer.

- 5) Strasburg, eine Stadt am Fluß Gurk, im falzburgischen Gebiet, gehöret dem Bischof von Gurk, der neben derseihen auf einem an 900 Klaster hohen Felsen ein ansehnliches Schloß zum Wohnsis hat. Der Felsen und das Restdenzschloß wurden 1767 durch ein Erdbeben erschüttert. Es ist hier eine Collegiatfirche, und eine Sensensabrik.
- 6) St. Andree, eine Stadt im salzburgischen Gestiet, am Fluß Lavant, in dem von demselben benannsten Thal, ist der Siß einer Probsten regulirter Chorsherren, und eines Bisthums. Das lette hat Ebershard II, Erzbischof zu Salzburg, entweder 1226 oder 2 Jahre später gestistet, und der Bischof, der den Tietel eines Reichsfürsten führet, wird Bischof von Lavant zu St. Andree genennet. Der Erzbischof zu Salzburg ist auch sein Metropolitan. Es gehöret ihm das Schloß Lavant.

Unmerk. Das Lavantthal, durch welches der Fluß Kavant fließet, ist fruchtbar und angenehm. Es hatte ehemals den Titel einer Grafschaft, welche Heinrich Herzog zu Kärnthen, im Jahr 992 seiner Tochter, die Siegfried, Graf von Spanheim, heirathete, zum Brautschatz mitgab.

7) Wolfsberg, eine landesfürstliche Stadt am Fluß Lavant, mit einem auf einem Hügel gelegenen Schloß. R. Heinrich II hat diese Stadt dem Bisthum Bamberg geschenket, dem sie aber nun nicht mehr geshöret. 1233 siel ben derselben eine Schlacht zwischen Herzogs Bernhard und des bambergischen Bischofs Kriegesvölkern vor.

8) St. Leonhard, eine landesfürstliche :kleine Stadt, nicht weit vom Fluß Lavant, die ehemals wem

Bisthum Bamberg zugehöret hat.

9) Pleyburg, Bleyburg, eine landessürstliche kleine Stadt mit einem Schloß, an der Feistriß, hat ehedessen Ausstenstein geheißen; und auch dem Bissthum Bamberg gehöret. Das Schloß besitzen die Gröfen von Thurn als einen Pfandschilling. Es ist hier ein Bleybergwerk.

#### 2. Folgende Markte und Derter.

1) Altenhafen, mit einem Schloß und Amtsbork,-Liegt am Fluß Gurk, im salzburgischen Gebiet.

2) Capel, am Fluß Bellach oder Fella.

3) Griffen, mit einem 1233 gestisteten Pramonstratenser Rloster, ist landessürstlich; und hat ehes

Deffen dem Bisthum Bamberg zugehöret.

4) Gutt, im salzburgischen Gebiet, am Fluß gleisches Ramens, mit einer Probsten regulirter Chorburzen Augustiner Ordens, und einem von Gebhard, Erzbischof zu Salzburg, gestisteten Bisthum, das noch unter demselben als Metropositan stehet. Der Bischof hat den Titel eines Reichsfürsten. Seine Einkünste bestehen in Eisen, welches in dieser Gegend das beste ist: er hat auch selbst 17 Eisenhämmer. Es gehöret ihm die Stadt Strasburg, das Schloß Grades oder Gradhus, nehst einigen anderen Dertern.

5) Gutenstein, am Fluß Moß.

6) Huttaring, ist salzburgisch.
7) Zuttenberg, mit einem Schloß, ist auch salzeburgisch. Die Eisenerze dieser Gegend geben das weitste und beste Eisen dieser Provinz.

200ant hineinfällt, mit einem Schloß.

9) Reichenfels, am Fluß kavant.

Durg am Draufluß, mit einem Schloß und einer Probsten.

11) **Soc**i

- 27:11) Jerlach, ein Flecken in einer oben Gegend, win und eine halbe Post von Clagensurth, woselbst et ne ansehnliche Gewehrfabrif angeleget worden.
  - 3. Folgende Schlösser.

1) Sohen. Ofterwig und Wernberg, sind graff. thevenhauerische Schlösser.

(1) 3) Finkenstein, das Stammhaus einer nunmehr in Preuffen blubenden graft. Familie, geboret dem die trichsteinischen Sause.

3) Hollenburg, an der Drau, davon eine graff.

Bietrichsteinische Linie den Ramen hae.

4) Wosburg, ist sehr alt, und gehöret dem graß lichen Saufe von Kronegg.

4. Folgende Stifter, Klöster und andere göttesdienstliche Derter.

1) Eberndorf oder Oberndorf, eine ehemalige, um das Jahr 1190, oder, nach anderer Meynung, 4164, gestiftete Probsten regulirter Chorherren Augustinerordens, wurde den Jestziten zu Clagenfurt ge schenket, als die Chorherren um die Mitte des 16ten Jahrhunderts Luthers Lehre angevommen, und die Probsten verlassen hatten.

2) Gurnin, eine Probsten.

1.4.3) Maria Saal, eine Probstey im Saals oder Zollfelde, die vom salzburgischen Kirchspreugel ganz eingeschlossen ist. Ob sie auch dazu gehöre, darüber ist 1759 und 60 scharf gestritten, und doch nichts aus= gemacht worden. Man findet daselbst einige Gogenbilber und andere Alterthamer in der Erde.

4) St. Georgen, am Lengfee, ein Frauleinflofter Benedictiner Ordens, welches das vornehmfte

Monnenkloster in Karnthen ist.

5) St. Paul; eine ehemalige reiche Abten Benedietiner Ordens im Lavantthal, ist 1782 aufgehoben.

6) St. Virglienberg, eine Probsten ben Friefach, im falgburgischen Gebiet.

7) Stein,

Drau, mit einer berühmten Rirche, bie venz gewidmet ift, und ben Leib der heil degard veripahret, Am Fuß des Dage eine Lirche, Die ber beil. Margaretha ge

8) Vitting, Victoria, Victoriacum

tet morben.

g) Wordt, eine Probften am Borbtfee.

10( Wuthing ober Wieting, eine Probften im

falgburgifchen Bebiet.

Lorens, find 4 Berge zwischen der Stade Sti Beit und dem Markt Feldkirchen, auf welchen Kirchen sterhen Kirchen sterhen, duf welchen Kirchen sterhen, bahin das gemeine Landvolf am dritten Oftertag wallfahrtet.

12) Rechberg, nabe benm Fluß Fella, und Pulft, nicht weit von Gt. Beit, find Commenthirenen bes

Johannitet Orberis.

## 11. In Ober = Karnthen: Dahingehoren

1. Folgenbe Stabte.

Dem Bisthum Bamberg geschenket worden. 1348 wurde fie durch ein Erdbeben übel zugerichtet; fle ist auch oft, insonderheit 1523, abgebrannt. Hier find Eisenhämmer, Dratzüge und Rägelschmieden.

Bu Bleyberg ben Billach, bricht ein Muschelmane mor, ber fich schon zeiget, wenn er geschliffen ift. Er ift buntelbraun, auch feuerfarbig. Auch find hier

gute Blenfpate.

2) Smund, eine fleine Stadt am Fing Lifer, mit einer dazu gehörigen Berrichaft. Es find hier febr gute Stahlwerke, und auf der Eisentraten noch gute Eisenwerke, die dem Grafen von Lodron gehören.

3) Ponteba, Pontafel ober Pantoffel, Pons Fellae, eine Grangstadt, die ber Bach Sella in a febr ungleie Rigsklichescheile absonvert? der kleisste Theil, der etzliche Scherstellen enthält, ist östreichisch, der größere abstrettellen enthält, ist östreichisch, der größere abstrette gehöret der Republik Venedig. Mitten auf der Brücke scheidet sich Kärnthen vom Benediger Gebiet. Hier ist die ordentliche Landstraße aus Oestreich nach Italien.

2. Folgende Markte.

biet. Ben demselben bestegte Margaretha, mit dem Zunamen Maultasche, 1334 den karnthischen Landess Hauptmann von Auffenstein.

(2) Greifenburg, an der Drau, mit einem Schloß.

gisch gewesen.

daben in den Fluß Gail, fällt.

5) Milstat oder Mühlstat, ein. Markt an einem davon benannten See, mit einer ansehnlichen herrsschaft, der zuerst der dustigen Benedictinerabten gehörste, nachmals vom Kaiser Friedrich IV zum Sitz des Hochmeisters des Orden des hell. Georgs gemacht, 1598 aber vom Raiser Ferdinand den Jesuiten zu Grätzeschenket wurde, die hier eine Residenz, und einem Pfarrer hatten.

6) Gber, Traaburg oder Draaburg, an der

Drau, mit einem Schloß.

Ben diesem Markt sind 3 Schlösser und ein fester Paß.
8) St. Ermachor, an dem Flüschen Gastrin.

9) St. Paternian, an der Drau, mit einem Schloft. 10) Spital, am Fluß Lifer, gehöret dem fürstl.

Hause von Portia.

11) Tarvis, ist hambergisch gewesen, jest lans desfürstlich.

12) Vellach, woben das Flüschen Campach in Sius Möll fällt.

2. Tob

3. Folgende Herrschaften und Schlösser.

1) Ortenburg, an der Drau, eine Herrschaft, hatte ehemals eigene Grafen, gehöret aber jetzt dem Fürsten von Portia.

2) Ranchenkain, eine salzburgische herrschaft.

3) Landskron, ein Schloß, gehöret der gräfliche kenhüllerischen Familie.

4) Dietrichstein, ist das Stammhaus der fürstl.

Familie Diefes Ramens.

4. Folgende Rloster.

1) Arnolostein oder Arlstein, ein Benedictiner

Rloster, das ehemals ein Schloß gewesen.

2) Ossiach, ein Benedictiner Rloster, an einem davon benannten See, welches das alteste Kloster in Karnthen ist.

# 3. Das Herzogthum Krain.

Lat. Carniola.

#### §. 1.

Jon Krain hat Wolf Lazius eine Charte herausgegeben; der Frenherr Valvasor aber in seiner sogenannten Ehre des Herzogthums Krain eine hesser, auch von den einzelnen Theisen, in welche das Land abgesondert wird, besondere Chartchen geliesert. Aus dieser valvasorschen Charte ist die homannische entstanden, die in dem Atlas von Deutschland die 7te ist. Die beste Charte hat Joh. Dismas Floriantschitsch von Grienseld nach zehnjähriger Arbeit 1774 zu Landach durch Abrah. Kaltschmidt auf Kosten der Landstände auf 12 Bogen stechen lassen. In Hacques oryct. carn. ist die neueste Charte.

. 5 Th. 721.

S. 2. Krain granzet gegen Mitternacht an Rarnthen und Stenermark, gegen Abend an Frianl, die Grafschaft Görz, und einen Theil des Penediger Meerbusens oder adriatischen Meers, gegen Mittag an das Antheil vom histerreich, welches die Republick Venedig besißt, und an einen Theil des adriatischen Meeres, und gegen Morgen an Liburnien, Dalmatien und Croatien. Zur Zeit Des ersten abendlandischen romischen Reichs, stiefsen in diesem Lande die Granzen-ganz unterschiedenen Lander und Volker zusammen, namlich Pannonica, Illyricum, (namlich insofern Japidia dazu gehöret hat,) Noricum und Italia. Der Name Rrain ist nach aller Wahrscheinlichkeit slawisch, von Arajna, Land, und nur zufälligerweise dem Mamen Carnia applich, den man davon gebraucht hat; statt welcher Benennung der Name Carniola aufgekommen ist, den man schon im achten Jahrhundert, und zwar in Paul Warnefrieds historia Longobard. 6 B. 52 R. findet, und der in neuern Zeiten in Carniolia verwandelt worden. Die Ein= wohner selbst nennen ihr Land Areinska des hela. Das Land zwischen den Flussen Gurk, Culp und Sau, ist ehedessen die windische Mark, und wegen seiner Lage an der Granze von Glawonien, Marchia Slavoniae oder Slavonica, genennet, und 1374 dem Lande Krain einverleibet Der Name kommt doch in dem Titel des dstreichischen Hauses vor, welches sich Zerrn der windischen Mark nennet.

g. 3. Das Land hat in seiner größten Ausdehnung von Morgen gegen Abend, auf 30, und von MitMitternacht gegen Mittag auf 25 deutsche Meilen. Es mag 214 deutsche Quadratmeilen groß senn.

S. 4. Es ist größtentheils gebirgicht. Berge sind entweder bewohnet, oder unbewohnet; entweder mit Wald bewachsen, oder bloß. Viele sind auf ihren Gipfeln beständig mit Schnee bedeckt. Ober-Krain ist allenthalben mit solchen Schneebergen besett. Die Bauern bedienen sich im Winter, wenn der Schnee hoch liegt, theils kleiner Korbe, welche sie unter die Fuße binden, theils solcher langen, aber dunnen und schmalen Bretter, wie die Lapplander, auf welchen sie, mit Hulfe eines starken Steckens, von den Bergen in größter Geschwindigkeit herabfahren. Wenn der Schnee gefroren ist, binden sie Fußeisen unter die Rußsoolen. Unter den Gebirgen sind folgende vornehmlich zu bemerken. In Ober-Krain ist der Terglou, in den bobeimer Alpen der bochste, ja es istin Der ganzen Provinz kein so hoher. Berg als diefer. Der Kalenberg, an der Sau, ben dem Schloß Ruzing, kann als das Ende des Montis Cetii angesehen werden, dessen oben ben Destreich gedacht worden. Er liegt aber fast ganz abgesondert. Der Loibel oder Löbel, ben den Krainern Lubel, ist ein hober, felsigter und steiler Kalf-Berg, auf welchem sich der unter R. Karl VI angelegte breite Fahrweg Schlangenweise eine Meile weit hinan schlingt, und gut gebahnet ist: allein oben, wo er nicht hat gebahnet werden konnen, ist durch den Berg ein Gang gehauen worden, der ungefähr 150 geometrische Schritte lang, 12 Werkschuhe hoch und 9 breit ist, und der Krain von-212 Karn-

Karnthen scheidet. Vermöge eines errichteten Wertrags, liefern die Karnther das Gisen und den Stahl, die sie nach Triest schicken, bis hieher, und hier werden sie von den Krainern auf ihre Fuhrwerke geladen, und weiter gebracht. Die Straße ift allenthalben mit einfachen ja bis drenfachen Mauern eingefaßt und unterstüßt. Die Aussicht von diesem Berge, ist ungemein schon. Auf demselben, insonderheit auf der Seite nach Raris then, sind fruchtbare Wiesen. In Unter-Krain ist der Rum=Berg der höchste. Mittel=Krain ist überall bergicht, und gleichsam eine Kette an einander hangender Hügel. Im innern Krain ist der Karst, (Carusadius,) auf dem man nichts als Steine ohne Gewächse erblicket; und vornehmlich der Birnbaumer Wald (in allen Zeiten schlechthin Pyrn oder Byrn, d. i. Berg,) auf krainisch Zruscheza, der vor Alters bald Alpes Juliae, bald Alpes Carnicae, geheißen hat. Es ist ein hohes und waldigtes Gebirge, das sich vom Ursprung der Sau an durch ganz Krain weit in das turkische Gebiet hinein erstrecket, und wo es am -schmalsten ist, doch eine Breite von 3 Meilen bat. Es hat zwar einen ganz steinigten Boden: es steigen aber doch aus demselben die hochsten Baume hervor. Diese sind Fichten und Cannen, mit un-termischten Sichen und Buchen. Er gehört größtentheils dem Grafen von Cobenzl. Der hohe Berg Nanas liegt zwischen Wipach und St. Beit. Cs sind auch viele und merkwürdige Höhlen in Rrain vorhanden, deren ich hernach einigenennen, und fürzlich beschreiben werde. Un Bergfällen ist

ist hier ein Benspiel bekannt, denn im 14ten Jahrhundert sturzte ein großer Theil des Berges Dos bratsch in das Geisthal hinab, und bedeckte und vertilgete 17 Derter, die 9 Pfarren ausmachten.

Db nun gleich dieses Land größtentheils gebirgicht, ist, so hat es doch auch viele fruchtbare Thaler und Felder, die nicht nur gute Weide, sondern auch jahrlich eine gedoppelte Ernte geben: benn wenn Weißen, etwas Roggen und Gerste, Linsen, Erbsen, Bohnen zc. geschnitten sind, wird Heidekorn oder Buchweizen (ben den Krainern Zaden genannt), und nach Flachs und wenigen Hanf, Hirse gesäet und geerntet. Hin und wieder bauet man Safran. Es wachset bier auch vortresliches Obst, welches zeitig reif wird, und Daraus auch Aepfel = und Birn-Most gemacht wird; große Kastanien und walsche Nusse sind häufig; Olivenbaume giebt es auf dem Karst, am Meer und in Histerreich im Ueberfluß: eben daselbst giebt es auch Pomeranzen, Citronen, Limonien, Granatapfel, Mandeln, Feigen zc. es wachset auch in diesem Lande guter weißer und rother Wein, der in andere Länder ausgeführet, und als wälscher Wein verkauft wird: hingegen trinket man hier meistens ostreichischen und stenermartischen Wein. Man hat Hornvieh und Pferde in Menge, insonderheit sind die Karstpferde berühmt. Die hiesigen Hammel und Schopse, haben sehr mohlschmeckendes Fleisch. Die Biliche werden gefangen, entweder um gegessen zu werden, und alsbenn gehet ihr Balg verloren, weil die Haare mit heissem Was. ser abgebrühet werden, oder um der Balge willen,

213

mit

mit welchen ein starker Handel von den Gottscheern getrieben wird. Man hat auch vielerlen Wild und Gestügel, und mancherlen Fische, darunter auch Seesische sind. Es giebt auch allerhand Misneralien und Metalle, insonderheit Eisen und Stahl, auch etwas Blen und Kupfer. Die kraisnischen Kalksteinarten, die als Marmor angeseben werden können, sind schön. Salz sehlet dem Lande, und die Unterthanen mussen solches aus den landessürstlichen Magazinen nehmen, aus denen sie aber kein anderes, als Meersalz, bestommen.

Sonst findet man in Krain auch Gesundbrunnen und warme Bader. Die vornehmsten Slusse sind: 1) die Sau, Save, welcher schiffbare und ungemein schnelle Strom, in Ober-Krain theils ben dem Dorf Ratschach zwischen Cranau und Weissenfels, theils in der Wochein entspringet, ben Radmanstorf vereinigen sich bende Quellen, und der Strom führet viele und große Fische mit sich. Er vermischet sich ben Belgrad in Gervien mit der Donau. 2) Die Laybach entsteht im-· innern Krain ben Ober - Lanbach, und fällt 11 Meis ke unter der Stadt Lanbach ben Osterberg in die Sau. Sie ist schiffbar und fischreich. 3) Die Gurk entstehet ben Ober - Gurk, und fließet in die Sau. 4) Die Culpa entspringet in Mittel-Krain, zwischen Kostel und Finme, und wird ben Sissek in Croatien von der Sau verschlungen. Unter den Landseen, sind der Zeldesser= und Wocheiner See in Ober-Krain, und der Cirk= niger See in Mittel-Krain, die vornehmsten. Det

Der oben gebachten natürlichen Guter und Vortheile ungeachtet, kann man Krain boch nicht unter die besten Lander rechnen, insonderheit ist der

Getraidebau unzulänglich.

J. 5. In Krain siud 21 Städte, 35 Markte,. über 200 Schlosser, und nach Valvasors Veesicherung, über 4000 Dörfer. Es ist volfreicher, als man vermuthen sollte, und man rechnet über 400000 Menschen. Die gemeinen Krainer sind von harter und dauerhafter Natur, gehen auch wohl im Winter durch den Schnee baarfuß über Land, und die Manner allezeit mit offener Bruft, und brauchen zur nächtlichen Rube weder Betten noch Polster, sondern eine harte Bank. Ihre Speise ist auch schlecht. Das gemeine Volk ist flawischen, der vornehmste Adel aber größtentheils beutschen Ursprungs. Man findet unter ben gemeinen Ginwohnern einen merklichen Unterschied. Sie heißen überhaupt Krainzi und Slovenzi, welche nur in der Aussprache einiger Selbstlauter von einander unterschieden sind. Die letten beifsen in Mieder Stenermark Shtajerzi, in Mieder-Kärnthen Rorostzi. Die Einwohner in Ober-Krain, oder die Goreinzi, sind rechte Krainer, wie sowohl ihre Sprache als Kleidung bezeuget. Unter ihnen gab es ehedessen viel Samer, eigentlich Saumer, das ist, Leute, die auf Saum-Rossen die Landeswaaren ausführten, welches aber jest, wegen der fahrbaren Straßen nicht mehr geschiehet. Die Unter - Rrainer, die gemeiniglich Poleinzi genennet werden, sind auch rechte Krai-ner, reden auch alle gut krainisch, jedoch mit 214 einiger

einiger Veränderung. Ihre Kleidung kömmt nicht durchgehends überein. In Mittel = Krain find viererlen Einwohner, die in der Sprache, Rleidung und Lebensart ganz von einander abgehen. Die Einwohner um Gottschee, Poland zc. die mitten unter Slawen eine unfruchtbare Gegend zwischen rauhen Bergen bewohnen, heißen Got= scheer, eigentlich Zotschevarin oder Chotsches varin, sind Franken, und reden einen verdorbenen deutschen Dialect, den ein anderer Deutscher nicht recht, und ein Rrainer gar nicht verstehet. Ihre Rleidung ist fast so, wie die Rleidung der Croaten. Es scheinet, daß die Grafen von Ortenburg, die ehedessen Herren ihres Bezirks waren, ihre Vorfahren hieher verseßet haben. Sie haben von Al-ters hir das Recht zu hausiren, welches doch sonst in allen östreichischen Ländern durch die Handelsverordnung von 1746 scharf verboten ist. An dem Kulpfluß ben Mottling, Frenenthurn, Weinig, Tschernemblie. wohnen Arabaten oder Chrobaten, eigentlich Zer = oder Chervate, oder Shrovaski, deren Sprache die rechte froatische, und von der frainischen etwas unterschieden ist. Sie besißen gutes Ackerfeld zur Viehweide, und das beste Weingebirge. Die übrigen Einwohner sind rechte Krainer, und in der Kleidung und Sprache den Unter-Krainern gleich. Im innern Krain wohnen Wipacher, (Oipauge,) um Wispach, Lentenberg und St. Veit herum, die von den Krainern merklich unterschieden sind, Karstner, (Arashauze,) die auf dem schrecklich wusten Kalkselsen, dem Karst (Carusadius) genannt, wohnen,

wohnen, das Krainische grob reden, und eine besondere Kleidung tragen; Tschitschen, die zwischen Meuhaus und St. Gerf wohnen, und den Karstnern in der Kleidung gar nahe kommen, aber eine besondere Sprache reden; die rechten Arais ner und Poyker, gemeiniglich Piuzchene, die ben Klan, Jablaniz, und in dafiger Gegend an der Ponk wohnen, und in der Kleidung und Sprache von allen Anwohnenden etwas haben. dem histerreichischen Theil sind zwenerlen Einwohner, namlich erstlich Siumer oder Dalmatiner, und Liburnier, die dalmatisch sprechen, und zwentens die eigentlichen Zisterreicher, die theils die gemeine histerreichische oder dalmatische Sprache, theils schlechtes Italienisch reden. Ueberhaupt genommen, sind die Krainer sehr arheitsame Leute.

Die benden Zauptsprachen in Krain, sind die flawonische oder windische, und die deutsche; in der letzten werden alle Gerichtshändel geführet,

auch alle Schriften und Briefe geschrieben.

In Krain sind 4 Landstånde, nämlich 1) der geistliche, dahin der Erzbischof von Landach, die Bisschöfe von Frensing, von Briren, von Gradiska und von Biben, der Commenthur zu Landach, der Domsprobst daselbst, der Probst zu Rudolphswerth, die Prälaten von Sittich, von Landstraß und von Freudenthal, der Domdechant zu Landach, und Schorherren daselbst, gehören. 2) Der Zerzrenstand, den die Fürsten, Grasen und Frenherzen äusmachen. 3) Der Ritterstand, dahin die Rittersoder Landseute gehören. 4) Die landesssürsstichen Städte. Wer auf dem Landtag erscheis geschen Städte.

nen will, muß vorher ein Landmann werden, oder die Landmannschaft annehmen, auch solche ben den löblichen Landständen suchen, und auf dem Land-

tag erlangen.

S. 6. Die christliche Lehre ist hieselbst von der zwenten Halfte des 8ten Jahrhunderts an nach und nach angenommen worden. Die lutherische Lehre erhielt im 16ten Jahrhundert vielen Benfall, und wurde zuerst 1544 von einem lanbachischen Domherrn, Namens Primus Truber, öffentlich von der Kanzel verkundiget, hernach wurde sie wieder unterdrückt, und alle Einwohner bekannten sich zur römisch = katholischen Kirche. 1782 erhielten die Evangelischen wieder gottesdienstliche Frenheit, ein Bethaus und einen Prediger. Krain waren ehedessen 3 Bisthumer, das Bis= thum zu Laybach, unter welches eine Anzahl Pfarren in Krain, 21 Pfarren in Stepermark, und 16 Pfarren in Karnthen, gehörten; das Bisthum 34 Biben, darunter 2 Städte und 11 Dorfer, überhaupt 14 Pfarren, gehörten; und das Bisthum zu Triest. K. Joseph II hat diese Werfassung geandert; benn das Bisthum Biben ist mit dem zu Zeng und Modrus in Dalmatien vereiniget, das Bisthum Triest aber nach Gradifta verlegt; und Laybach zu einem Erzbisthum erhoben worden; doch bestätigt der Erzbischof von Salzburg, als Primas von Deutschland, diesen Erzbischof. Biele Klöster sind aufgehoben, hingegen neue Pfarren errichtet worden.

S. 7. Krain hat unterschiedene gelehrte Manner geliefert, und in des Frenherrn Valvasors Ehre Spre des Herzogthums Rrain, werden schon über 50 Schriftsteller aus diesem Lande angegeben.

S. 8. 1770 zählte man hier 7 Hauptfabriken, 672 Weberstühle, und 56. Gisenhammer, die jahrlich 20897 Centner Gisen verarbeiteten. Jest sind die Leinen-Manufakturen die vornehmsten und wichtigsten, und alsdenn folgen die Eisenwerke. Aus Krain führet man in andere Lander aus, Gifen, Stahl, Quecksilber, weissen und rothen Wein, Baumot, Kastanien, Oliven, Pomeranzen, Citronen, Limonien, Feigen, Granatapfel, Lorberblätter, Vieh., Pferde, zwenerlen Schildfrdten, lebendige Vipern und Storpione, Schaffase, Leinewand, einen halbwollenen Zeug, der Mas-Ian genannt, und fast in allen ober krainischen Dörfern in großer Menge gewirket wird, wollenen Strümpfen, Leinwand, Zwirn und Spißen, Leder, welches auch in Ober-Krain häufig bereitet wird, Bilich-Felle, Honig, davon in Unter-Krain überaus viel gesammlet wird, Wachs, allerlen Arbeit von Holz, als Schachteln, Schusseln und Teller, Lössel, Siebe zc. auch wäische Nüsse und andere Dinge.

S. 9. Die Geschichte dieses Landes, fange ich mit den Slawen an, die auch Winden oder Wenschen genannt werden. Die Zeit ihrer Ankunft in diesem Lande, ist ungewis. Sie haben denselben seinen Namen gegeben. (S. 2.) Zur Zeit des Kaissers Karl des Großen und seiner Nachkommen, wurde Krain von den Herzogen zu Friaul, und nachmals von den Herzogen zu Kärnthen regieret; unter Otto II aber war Krain schon eine besondere Mark-

Markgrafschaft, die vielleicht von Otto I herrühret. Der Markgraf hatte seinen Sitz zu Krainburg. Im 13ten Jahrhundert war der größte Theil von Krain sammt der Herrschaft Lanbach, unter der Oberherrschaft der Herzoge von Karnthen: es kaufte aber Leopold, Herzog von Destreich und Stener, aus dem babenbergischen Stamm, vom Bischof von Frensingen einige Lebnguter auf der March, und desselben Sohn, Friedrich der Streitbare, erweiterte seine Guter in Krain also, daß er 1233 den Titel eines Herrn von Krain annahm. Die Herzoge von Karnthen waren daben nicht gleichgültig, sondern nannten sich gleichfalls Herren von Krain. Unterdessen erlaubte Kaiser Friedrich II dem Herzog Friedrich dem Streitbaren, seine Herrschaft Krain als ein Herzogthum zu besißen, nach desselben Tod zog König Rudolph I, außer den übrigen Ländern desselben, auch Krain als ein eröffnetes Reichslehn ein, und nachdem er ben bobeimischen König Dttocar überwunden, und ihn auch Krain zu verlassen gezwungen hatte, belehnte er 1282 mit dies fem Lande seinen Sohn Albrecht: doch besaß Graf Meinhard von Eprol den größten Theil desselben, theils als ein zu Rarnthen gehöriges Stud, theils als Guter, die ihm der Raiser verpfandet hatte. Als aber 1335 die Grafen von Tyrol aussturben, und zugleich Albrecht IV, Graf von Gorz, durch ein Erbvermächtniß seine Landschaften, darunter auch einige Stude von Krain waren, 1364 den Herzogen von Destreich verschrieb, wurde ganz Krain mit Destreich vereiniget, so wie auch Istrien duu.

und Möttling nach dem Tode gedachten Albrechts des vierten, der Landschaft Krain einverleibet wurden. In vorigen Zeiten ist Krain durch die beständigen Streiferenen der Türken stark beunru-higet, ja fast alle Jahr geplündert, bis endlich die Festung Carlstadt in Kroatien angeleget worden, deren Besatung und Festungswerke die krainischen Landstände mit unterhalten müssen.

h. 10. Das Wapen des Herzogthums Krain, ist ein gekrönter Adler, auf dessen Brust und aussehreiteten Flügeln ein weiß und roth geschachter halber Mond zu sehen ist. Es hat seine jesige Einrichtung 1463 vom Kaiser Friedrich IV be-

fommen.

S. 11. Die Land = Erbamter in Krain und in der windischen Mark, (§. 2.) werden von folgenden Häusern verwaltet. Das Erbland= Zofmeister=Amt von den Grafen von Thurn; das oberste Erbland = Rammereramt und das oberste Erbland = Marschallamt von den fürstlichen und gräflich = aurebergischen Hause seit 1463; das Erbland = Stallmeisteramt von dem Fürsten von Lamberg; das Erbland Mundschen= kenamt von den Grafen von Cobenzel; das Erb= land = Truchsessenamt von den Frenherren von Hohenwart; das Erbland = Jägermeisteramt von den Grafen von Gallenberg; das Erbland= Silberkammereramt von den Grafen Kazianer von Ragenstein; das Erbland = Stabelmeister= amt von den Frenherren von Eck; bas Erbland= Vorschneideramt von den Grafen Sauer von Ankenstein; das Erbland = Salkenmeisteramt

von den Grafen von Lanthieri, und das Erbsland=Rüchenmeisteramt, welches 1786 dem ältesten aus der frenherrlichen Familie von Wolkensberg verliehen werden.

S. 12. Der ehemalige Landesverweser, Landesverwalter und Landesvizdom, sind schon 1748 aufgehoben worden. In eben demselben Jahr horte auch das Hofthending = oder Schrannen-Gericht, das Land = und Hofrecht, auf, die an des= selben Stelle errichtete Landesregierung, welche erst Deputation, bernach Reprasentation, und endlich Landeshauptmannschaft hieß, und welche eine politische und eine gerichtliche Abtheilung batte, nahm so wie die Baner - Administration, und die verordnete Stelle, 1783 ihr Ende. Die politi= schen und ständischen Geschäfte, murden dem enneroftreichischen Gubernium zu Gräß aufgetragen, im Lande aber blieb ein unwirksamer ständischer Ausschuß, und die 3 Rreisamter erhielten eine ausgedehntere Macht, jedoch unter dem Gubernium zu Gräß.

Die Rechtssachen der Stände, Geadesten, Güterbesißer, und Communitäten nicht nur in Krain,
sondern auch in Kärnthen, besorgen in erster Instanz die vereinigten Landrechte zu Laybach,
welche einen Präsidenten und 7 Käthe haben. Von
denselben kann man an das inner- und ober distreichische Appellatorium zu Clagensuch appelliren.
Die Banco = Administration ist 1785 wieder
hergestellet worden.

g. 13. Die landesfürstlichen Ginkunfte aus Rrain, bestunden 1770 in folgenden Steuern:

| Das Camerale<br>Die Staatsschulden- | 90824 Flor.    | 37% Rr. |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Steuer                              | 82621 —        | 41 —    |
| Das Bancale                         | 1073092        | 573-    |
| Das Politicum                       | 19472 —        |         |
| Das Contributionale                 | 733740 —       | 19 —    |
| Das Commerciale                     | 100207 —       | 8 —     |
|                                     | 2,089952 Flor. | 43 Kr.  |

Zur Unterhaltung der Kriegesmacht des Hauses Destreich, an Mittelmaut, an standischem Aufschlag und an Accise, hat Krain bis 1789 jahrs lich 445583 Fl. oder 2 R. bengetragen.

Seit 1748 bestehet das Land aus dren Kreisen, weiche sind, der Laybacher, Meustädtler und Adelsberger Areis, oder, wenn man lieber alte Nahmen will, aus Ober=Unter= und Inner= Rrain. Das ehemalige Mittel=Rrain, ist theils zu dem zwenten, theils zu dem dritten Kreise geschlagen, das oftreichische Antheil an Bisterreich aber dem Abelsbergischen Kreise einverleibet worden.

1. Der Laybacher Kreis oder Ober= Rrain, gemeiniglich Görensta Stran. hat gesunde Luft und frische Quellen. Unter den vielen Bergen, ist mancher beständig mit Schnee bedeckt. Der Berg Terglou, der der höchste in Rrain

Krain ist, ist über den lanbachischen Horizont 1399 Pariser Toisen erhaben. Der Weinberge sind me-Gold und Silber wird nicht aufgesuchet, dber Eisen und Stahl ist desto häufiger vorhanden. Bu Gisnern, auf frainisch Schelesnife, ist ein vortrefliches Eisenwerk, und zu Jauerburg ein wich-tiges Stahlwerk. Der Seldesser See, der von dem Schloß Feldes den Namen hat, ist I Meile lang und ½ breit. Er ist ungemein tief, mitten in demselben aber raget ein runder Berg hervor, auf dem eine kleine Rirche stehet, unten an dem= selben aber ist eine schöne Quelle. Der Wochei= ner See, entstehet aus einer starken Quelle, die aus einem sehr hohen Felsen im Wocheiner Thal Stromweise herab sturzet. Er ist & Meile lang, und meile breit. Aus demfelben läuft ein Gluß, der die Wocheiner Sau genennet, und nach einem Lauf von 4 Meilen von dem Saustrom verschlungen wird. In dem See sowohl, als in dem Fluß sind vortreffliche Forellen.

Das sogenannte trockene oder dürre Arain, welches ein Strich Landes von 4 bis 5 Meilen, und, wenn man den Temniser Boden, der auch kein Wasser hat, dazu rechnet, von 6 bis 7 Meisten ist. Dieser Strich Lances ist aber doch mit großen und kleinen Dörfern wohl besetzt, ob er gleich fast allenthalben bergicht und steinicht ist, und die Einwohner bisweilen 2 bis 3 Meilen weit nach Wasser gehen mussen. Hin und wieder wächstet guter Wein. Der berühmte Cirknizer See, auf krainisch Cirknisku Jeseru, ist in der That sehr merkwürdig. Die Charte von demselben, welche

welche Franz Anton von Steinberg in seiner Rach. eicht von diesem See hat, ist in Tob. Grubers Briefen hydrogr. und physik. Inhalts aus Krain, schöner nachgestochen zu finden. Er bat ben Mamen von dem nabgelegenen Markt Cirknis, und ist von einem Gebirge umgeben, welches aus kuftigen Steinschichten von Kalk bestehet, auf seiner Oberfläche eine große Menge geschlossener Thaler, Rlufte und Gruben (umgestürzte Grotten) hat, und inwendig einen grottenartigen Bau hat, und unter dem Boden des Gees streichen Canate weg. Der größte und höchste Berg liegt auf bee Sudseite des Sees, und heißet Javornig, Zrusehiza, Birnbaumerwald. Er liegen aber auch 2 bewohnte Schlösser, 9 Dörser und 20 Kirthen und Capellen um denselben her. Er ist von Osten und Westen & Meilen lang, von Norden gegen Suden & Meile breit, und man schäßet seimen Rachen : Inhalt über 3 deutsche Quadratmeis len groß. Seine Liefe beträgt 1, 2, 3 bis 4 Rlafter, die Gruben ausgenommen, die zum Theil 5. bis 6, 7, 8 bis 9 Klafter tief sind. Es liegen 4 Inseln darinn: Vornek, auf welchen das Dorf Oetok mit einer Kirche; Velka (Groß=) Gorts sa, Mala (Klein-) Goriza, und Vonetek, (Klein Benedig.) Es erstrecket sich auch eine Halbinsel, Namens Derreschez in denselben, der von der Insel Vornek durch einen Canal getrennet wird. In den See ergießen sich 8 große und kleine Bache. Der See lauft manchmal, aber nicht alle Jahr, ab; denn bisweilen, jedoch nur felten, geschiebet solches in 2 bis 3 Jahren nur ein-5 Ch. 7 A. Mm mal

mal, hingegen läuft er auch wohl in einem Jahre 2, 3mal ab. Wenn es viel regnet, lauft er an, ben troefner Witterung ab. Das Anlaufen geschiehet geschwinder, als das Ablaufendas Steigen und Fallen des Sees nicht ganz und regelmäßig periodisch. Er hat zusammenhangende Locher, unterirrdische Gauge und Höhlen, die das Wasser verschlingen, so daß der See trocken wird, und Löcher, die das Wasser ausspenen, so daß et wieder voll mird. Der Locher, die das Wasser ausspenen und verschlingen, sind 12, der blok verschlingenden 28; die aussperenden sind gegen Osten und Guden, die verschlingenden gegen Westen und Die Gruben oder Grotten Große und Klein - Karlauza verschlingen das Wasser znerst, und werden also auch zuerst trocken. Sie sind in Grubers Briefen abgebildet. Die Höhlen Uranna Jama und Sucha Dulza, (deren Eingange in Grubers Briefen abgebildet sind,) konnen den Seeboden innerhalb einigen Stunden mit Wasser anfüllen, und mit Fischen besetzen, außer welchen anch Enten und schwarze Rohrhühner aus denselben hervor kommen, die ihre Zuflucht dahin genommen haben, aber nur alsbenn, wenn bas Wasser abläuft. Man machet auf dieselben, so wie auf anderes wildes Geflügel, das sich auf den See einfindet, und in Rebhühnern, Schnepfen und wilden Gänsen besteht, zu allen Zeiten Jagd. So bald der Anfang des Abslusses von den Baus ern zu Oberseedorf bemerket wird, zeigen sie sol ches den um den See herwohnenden Fischern an; worauf die Tischeren in den Gruben nach einer gee wissen

wissen Ordnung den Anfang nimmt. Es haben aber 5 Herrschaften das Recht in diesem See zu fischen, namlich Haasberg, als Landesgerichtse herr, und an desselben statt das Stift Frankenthal, als Pfandesinhaber, Aursberg, das Stift Sittig, Laas und Schneeberg. Man fischet in dem See große Bechte, Schleien und Ruten. Je ofter ber Gee abläuft, je geringer ist der Fischfang. Die Gumi pfe Poltar und Piauza trocknen nie ganz aus, sone dern bleiben morastig, und in denselben bleiben nicht nur viele Fische mit ihrer Brut, sondern sie ent halten auch eine große Menge Blutigel, von welchen der zwente Sumpf den Namen hat. Wenn der See fruhzeitig abgelaufen ist, wächset in 20 Tagen Gras darinn, das abgemabet wird, bernach wird der Rand bepflüger, und mit Hirse besäer. Läuft aber das Wasser nicht zeitig ab, fo kann nichts gesäet werden, und wenn das Wasser bald zurück kömmt, geht die Saat verloren. Sonst werden nach der Hirfe-Ernte Hafen barinn gejaget und geschoffen. Es finden sich auch mobl Baren, Hirsche, Rehe und wilde Schweine auf bem trocknen und abgemäheten Boden ein, die von den anliegenden Berg Javornig herab kommen. Im Winter steiger das Waffer des Sees so boch, daß es einen guten Theil der umliegenden Felder überschwemmt.

Ben Kumpale sowohl, als ben dem Dorfe Podpezhio, ist ein See tief in einem felsichren Berge, zu welchem man mit Fackeln geht. In diesem Theil des Landes sünd viele Fließwasser, die nach kürzerm oder längerm Lauf von der Erde vers

Mm a

· logium

schlungen werden. Es giebt auch hieselbst viele und große unterirdische Höhlen oder Grotten. In diesem Theile sind

#### 1. Folgende Städte.

1) Laybach, Laubach, Lublana, Labacum, die Hauptstadt in Krain, liegt an dem schiffbaren Flusse gleiches Ramens, der die Stadt zertheilet. Der in dem letten jenseits des Flusses liegende Theil, ift der größte und schönste. Sie hat 4 Borftadte, welche die St. Peter = Pollander = Burgfaller und Carlftadter Bor= fadt genennet werden; es werden auch 3 nahe gelege= ne Dörfer dazu gerechnet, in deren einem, Ramens Utmath, die Metcher, in dem zwenten, das Arakan (Rrakhovo,) heißet, mehrentheils Fischer, und in dem dritten, das von dem vorhergehenden durch das Waf fer Klein= Lanbach getrennet wird, und Tyrnau (Ter: novo) heißt, mehrentheils Schiffleute wohnen. landesfürstliche Schloß, liegt auf einem mit grunen Baumen bewachsenen Berg, ift fehr alt, und hat eine kleine Kirche. In der Stadt (die Vorstädte ungerechnet,) sind auf 500 Saufer. Die Straßen sind etwas Man bemerket das Landhaus, das Rathhaus, und 3 Zeughäuser, nämlich ein landesfürstliches, tandschaftliches und burgerliches. Das hiefige Bisthum ist 1461 von dem Kaiser Friedrich IV gestiftet, 1788 aber jum Erzbisthum erhoben worden, unter welchem die Bisthumer Gradiska, Zeng und Biben stehen. Der Erzbischof hat den Titel eines Fürsten des heil, rom. Reichs. In der Stadt und ihren Vorstädten findet man die Domkirche, die St. Riklas=Pfarrkirche, die Kirche zu St. Florian, die ehemalige Jestiter= Kirche, nun Pfarrfirche, vor der eine Bildsaule uns frer lieben Frauen von Marmor und Metall stehet; die Kirche unster lieben Frauen in dem deutschen Sank oder in der Commenthuren des deutschen Ritter-Or dens, und die St. Peters Pfarrkirche. Es ist auch

In Lanbach 1693 eine gelehrte Gesellschaft unter dem Namen Academia operosorum errichtet, und 1781 unster dem Namen der Wirksamen erneuert worden, hat aber auch seit dieser Zeit nichts erhebliches gethan. Dingegen die Agricultur-Gesellschaft hat ihre Schriften drucken lassen. Außer dem Symnassum, ist hier seit 1775 eine Normalschule. Die Stadt hat an 15000 Menschen, ist ein guter Handelsort, und vertreibet Landes und italienische Waaren. Vor Alters soll hier, nach Elwers und Schönlebens nicht sehr wahrscheinlischer Mennung, die Stadt Aemona oder Haemona, Haemonia, gestanden haben. Die jezigr Stadt ist erst 1416 zu einee Stadt gemacht worden. Sie ist oft, und noch 1774, durch Feuersbrünste verwüstet, und durch Erdbeben erschüttert worden.

Der große Morast vor dieser Stadt, der bennahe 40000 Joch Landes (jede zu 40 Alastern ins Sevierte,) groß ist, und der, wenn der Fluß Landach über seine User steiget, einige Meilen unter Wasser stehet, ist durch seis me Ausdünstungen der Stadt Landach schädlich. Man hat also einen Theil des Wassers vom Landach Flusse abzuleiteu gesucht, und 1773 einen Canal angefanzgen, der rine Länge von 1015, nach andern von 1047 Alastern haben sollte, auch eine kunstliche Brücke über demselben erbauet, die 38 Alaster lang ist, und 11 Bozgen hat. Alsein 1781 war der Canal noch nicht volzlendet, man zweisele auch, daß er der Ueberschwemsmung vorbeugen werde. An diese und ähnliche Unterznehmungen in Krain waren 1781 schon auf 300000 Gulden verwendet worden.

2) Bischoflack, Schkostaloka, Locopolis, ehes
dessen schlechthin Lach, eine nahrhafte Stadt zwischen
dem Wasser Polland und Zever, in einer schönen Ses
gend, mit einem Nonnenkloster und verfallenen Bergs
schloß, gehöret dem Bischof zu Frensingen. Die das
zu gehörige Herrschaft, hat auf 10 Meilen im Umfans
ge, und begreift auf 200 Dörfer. In der Stadt
Mm 3

wird ein figrkes Gewerbe mit Zwirn und Leinewand

getrieben.

8) Arainburg, Arain, eine kleine landesfürstlische Stadt, auf einer Sohe an der Sau, in die hier der kleine Fluß Kaiker fällt. Uns diesen Flüßen muß die Stadt alles nothige Wasser schöpfen, denn sie hat keine Quellen. Sie hat i Pfarrkirche und noch 4 aus dere Kirchen. Chedessen war sie der Sis der Markgrafen von Krain oder Krainburg, die in der hiesigen Burg oder dem Schloß Kieselstein, wohneten, welches pon den Grafen Parabeiser von Reuhaus an die Grassen Barbo gekommen ist. 1668 brannte mehr als die Halfte der Stadt ab, und 1749 ward sie vom lüderlischen Gesindel angezündet, und ganz eingeäschert.

4) Radmansdorf, Radovelza, eine kleine landesfürkliche Stadt, auf einer Johe, an der San, mit einem Schloß, das, nebst der dazu gehörigen Herrschaft, und der nahgelegenen Herrschaft Wallen. durg, als ein Fideicommiß, dem Aeltern von dem Geschlecht der Grafen von Thurn und Balsasina geschöret. Die Stadt selbst ist seit 1787 auch eine Nunis

eipalstadt derselben.

5) Stein, Ramnezt, Liekopolie, eine verfallene Stadt an der Feistrit, mit einem Alosser und 3 Vorsstädten, die heißen auf der Schütt, woselbst die Pfarrsfirche Mr, auf dem Graben, und die neue Mart, jensseits der Feistrit.

Gleich vor der Stadt sliegt das Schloß Steinbus bel, auf einem lustigen Hügel, und oberhalb der Stadt auf einem hohen Berge das parfallene Schloß

Oberstein.

Eine Viertelstunde von der Stadt, ist das ehemas lige Clarissenklosser Minchendorf oder Münkendorf, Mekine, das 1300 gestistet, aber nun ausgehohen, und zu dem Religions-Fonds geschlagen worden,

3. Folgende Martte.

1) Usling, Jessenize, ein Markt, nicht weit vom Fluß Sau, zwischen dem hohen Schneegebirge, gehö

ket unter die Herrschaft Weissenfels. Es wird hier schöner Marmor gebrochen, und in der Rachbarschaft des Markts sind die Hammerwerke Sava, oder auf der Sau, und Bley: Ofen, woselbst diel Eisen und

Stahl geschmolzen und verarbeitet wird.

2) LZeumärktl, Tersezch oder Tershizh, ein Markt der Grasen von Aursberg, zwischen dem hohen Schneegebirge, unter dem Berg koibl, wird in den obern und untern abgetheiset. Er mag 100 und einisge Hänser haben, ist unansehnlich aber wohlbewohnt. Es werden hier ein gemeiner Zeug, den man Marlan vennet, wollene Strümpfe oder Socken, und viel Stahl und Sensen gemacht.

g) Weissensels, ein Markt, über welchem auf eis wem hohen Berg ein zerstörtes Schloß liegt, ein andes zes bewohntes Schloß aber siehet neben dem Markt am Fuß des Perges. Die Perrschaft des Orts, der Herr von Segalla, hat nicht nur ein großes Landges kicht, sondern auch ein Straßengericht, das sich weit

in Karnthen hinein erstrecket.

4) Eisnern, ein Markt, woselbst ein Eisenhame mer ist.

5) Das Schloß Ober Motnik.

6) Watsch, Vatsche, ein Markt, ber auf einem hohen Berge liegt, gehöret unter die Herrschaft Prosnowitsch, mit welcher Libek oder Lübek bereiniget worden. Ben demselben ist ein harter Steinbruch, in welchem die Steine voller Schaalen von Meermuscheln und Schnecken sind.

7) Das ehemalige reiche Dominicaner=Ronnen= kloster Michelstetten, Velesalo, das ehedessen Fraus enthal oder Marienthal, genennet worden, ist aufge= hoben, und zu den Religions=Fonds geschlagen wor=

den. Ueber demselben liegt das alte Betgschloß Frau: enstein, das dem Kloster gehörte,

8) Münchendorf, eins der schönsten Klöster in Krain, ist mit Nonnen des Clarissenordens besetzt.

9) Jeuchting, Bitina, das größte Derkin Krain, ist eine starke Meile lang, und wird mehrentheils von Siebmachern bewohnet, die von Pferdehaaren Siebe

boden machen.

10) Die Zerrschaft Veldes, deren Schloß auf eis nem sehr hohen Felsen am Veldeser oder Frauensee liegt, gehöret dem Bisthum Brixen, dem sie 1004 vom Kaiser Heinrich geschenket worden, und wird von einem bischöstichen Hauptmann regieret. In dem gedachten See liegt die Insel-Werch, auf der eine Kirche unserer lieben Frauen ist, ben der ein Probststehet.

11. Der Neustädtler Kreis oder Unter-Krain, welcher Theil gemeiniglich Darenska Stran genennet wird. Er hat viele fruchtbare Thaler und Gegenden. Der Wein, der hier wachset, wird Marchwein genannt, und ist gesund. Man hat rothen und weissen. An unterschiedenen Dr. ten sind gar keine ober boch sehr schlechte Quellen; so hat insonderheit der fruchtbare Temenizer Boden einen ganzlichen Mangel an Quellen und fließenbem Wasser; daber die basigen Ginwohner, wenn der Regen ausbleibt, das Wasser von 1 bis 2 Meilen herholen muffen. Unter den Höhlen oder Grotten dieses Theils von Krain, ist insonderheit diejenige, die ben Lueg oder Ulukne am Wasser Prezina ist, zu bemerken. Man gehet in ein setsichtes Loch weit hinein, und sieht in demselben viele schnee- und alabaster-weiße Zapfen hangen. Man findet in diesem Theil

1. Folgende Städte.

1) Gurkfeld, Kersko, eine landesfürstliche Stadt, liegt an der Sau, unter einem hohen Berge, auf dem ein Schloß stehet, das mit der dazu gehörigen Berrsschaft, nach Erlöschung des adelichen gurkfeldischenschaft,

Stamms, vielerlen Besiher gehabt hat. Es ist hier ein Kapucinerkloster. Die vielen Alterthämer, und insonderheit die vielen römischen Mänzen, die man in der Gegend dieser Stadt gefunden hat, zeugen, daß hier vor Alters eine große Stadt gestanden habe, wosser Noviodunum nicht unwahrsteinlich gehalten wird.

2) Landstraß, vor Alters und eigentlich Landsstrost, auf frainisch Rostainaveza, d. i. Kastaniens wald, weil nicht weit davon viele Rastanien wachsen, ist ein schlechtgebauetes landessürstliches Städtchen, auf einer Insel im Gurksuß. Das Schloß mit der dazu gehörigen herrschaft, gehörte dem 1248 gestifzteten, aber nun vom K. Joseph II ausgehobenen Klosser Frauenbrunn, das eine Viertel Stunde Weges von der Stadt lag, und auch das Rloster zu Landsstraß genennet wurde. Es gehört nun alles dem Resligions-Honds. Die Stadt ist ehedessen zur windisschen Markt gerechnet worden. 1563 brannte sie ganz ab.

3) Rubolphswerth ober Teustädtel, Tovome; sto, eine landessürstliche Stadt auf einem Hügel, am Fluß Gurk, die der östreichische Erzherzog Rudolph IV, im Jahr 1363 angelegt, privilegirt, und nach seinem Namen benennet hat. In derselben sindet man eine 1509 gestiftete Probstep oder Collegiattische, der innershalb der Stadt 4 Filialkischen, im Lande aber 14, und in Steyermark 5 Pfarren gehören. Sie liegt im Rischesprengel des Erzbischoss zu Görz. In der Stadt ist moch ein Franciscanerkloster, und vor derselben ein Kapucinerkloster. Die östern Einsälle in die Gegend dieser Stadt, welche die Türken im 15ten und 16ten Inhrhundert vorgenommen, die nachmaligen Feuersstrücke und die Pest, haben die Stadt ihres ehemalisgen Wohlstands beraubet.

4) Weichselburg, Vischnagora, ein schlechtes landesfürstliches Städtchen, liegt in einem fruchtbaren Thal auf einem lustigen Hügel, und hat über sich auf einem hohen Berg ein Schloß, das eigentlich Weich:

M m 5

und

selberg heißt, und nebst der dazu gehörigen Herrschaft, und dem großen Landgericht, dem fürstlich = aursbers gischen Hause gehöret. Es ist hier eine Stahlfabrik, auch wird auf den hiesigen Hämmern viel Eisen vers grbeitet.

5) Tschernenil, Thernamel, eine kleine landessfürstl. Stadt in der windischen Mark, mit einem Schloß, dazu eine Herrschaft gehöret, und eine Commenthuren des deutschen Ritterordens, die der lanbachischen Coms

menthuren einverleibet ift.

6) Mottling, Metlika, vor Alters Metulum, Methullum, eine landesfürstl. Stadt, unweit der Eulp, unter dem Ufkoken Berge, in der ehemaligen windisschen Mark, hat eine Pfarrkirche, die den Titel einer Probsten sühret, ein deutsches Haus oder eine Commenthuren des deutschen Ritterordens, ein Schloß mit dazu gehöriger Herrschaft, und vor der Stadt sind 3 Kirchen, die die 3 Tempelherren = Kirchen genennet werden. Die alte Stadt Metulum hat Kaiser August zerstöret.

### 3. Folgende Markte.

1) Lithay oder Litey, Litja, ein Markt, an der Sau, am Fuß eines Berges, gehöret unter die Herrsschaft Weichselberg, und also dem fürstlich = aursbersgischen Hause. Das Schloß wird Thurn; Litey genennet.

2) Maffenfuß, Mokronag, ein Markt, mit einem auf einem Hügel helegenen Schloß, gehöret zur

Grafschaft Aursberg.

3) Ratschach, Radezche, ein Markt an der San, unter einem Berge, auf dem ein wüstes Schloß siehet.

4) Seissenberg, Seisenburg, Susenberk, ein Markt, am Fluß Gurk, mit einem Schloß, das auf einer felsichten Unhöhe liegt, gehöret dem fürstl. aursbergischen Haus.

5) Auersberg, richtiger Aursberg, (denn das das von benannte Geschlecht führet einen Aurochsen im

Was

Wapen,) ein Markt mit einem Bergschloß, ist der Stammort der Fürsten und Grafen von Aursberg. Diese Grafschaft, der mehr Schlösser, Herrschaften und Süter einverletbet sind, besitzt die älteste und Hauptslinie dieser fürstlichen und gräflichen Familie, als ein Majorat, sie ist auch seit 990 beständig ben dieser Fasmilie geblieben.

- 6) Freyenthurn, Podbreschie, (d. i. unter den Birkenbaumen,) ein mit Thärmen besestigter Markt auf einer Höhe an der Eulp mit einem Schloß.
- 7) Rostl, ein kleiner mit einer starken Mauer ums gebener Markt, auf einem steilen Felken, unter dem Die Eulp wegsießet. Auf dem Gipfel dieses Felsen oder Berges, liegt das Schloß Gräfenwarth, zu dem eine Herrschaft gehöret, die ein kandgericht und die peinliche Gerichtsbarkeit hat,
  - 8) Rosenhof, ein Markt nahe ben Gotschee.
- 9) Reiffnin, Ribenza, Rinfinz, ein ziemlich grofzer Markt mit einem Schloß, hat ehemals zu der winsdischen Markt gehöret. Zwischen dem Markt und Schloß sließet die Feistritz, die sich ungefähr eine Vierztelmeile unter dem Schlos in ein Erdloch stürzet. Die Reiffnitz sließet auch hieselbst. Zun' der nahgelegenen Kirche unserer lieben Franen ober tzeustift, geschen Wallsahrten.
- 10) Weinin, Piniza, ein mit Mauern umgebes per Markt, auf einer steinigten Unbohe an der Eulp, mit einem Schloß, liegt in der ehemaligen windischen Mark. Nahe daben ist auf einem Berg eine Kirche, zu sinserer lieben Frauen im Sessel genannt, dahin Wallsfahrten geschehen,
- 11) Zabelberg, eine graft. aursbergische Herrsschaft mit 2 Schlössern, hat von den Mardern, die hier häusig gefangen werden, und den Zobeln ähnlich find, den Namen bekommen.

3. Folgende Rlofter.

1) Sittig; Sittich, Sitizena, Sitticium, ein Cicerciens ferklofter, nahe ben der Stadt-Beichselburg, unter einem

hohen Berge, ist 1135 gestiftet worden.

Anmerk. In der Nachbarschaft dieses Klosters, ift das Dorf Dobrava, woselbst die uralte und berühmte Rirche zu unfrer lieben Frauen himmelfahrt ift, zu der viele Wallfahrten geschehen. Gie ift ein Filial von der Pfarre St. Beit.

2) Pletriarch, Pletarje, liegt I Meile von Landstraß, war anfänglich ein Schloß, nachmals eine Karthause, und hierauf eine Restdenz ber lanbachischen Jesuiten.

4. Folgende Herrschaften.

1) Scharfenberg, Sviwen, ein wistes Schloß auf einem hohen und spitigen Felsen unter welchem, aber auch noch auf dem Berge, ein neues Schloß, und nahe daben eine Pfarrkirche mit einigen Saufern, die

ehedessen einen Markt ausgemacht haben, liegt.
2) Ainod, Goteska, ein prächtiges Schloß, am Fluß Gurk, welches Georg Sigmund, Grafund Herr bon Gallenberg, erbauet hat, nun aber den Grafen von Aursberg gehöret. Rahe daben liegt eine Pfarr-, kirche, die zu dieser herrschaft gehöret, imgleichen das alte verfallene Schlöß Ainod.

3) Schönberg, (Schumbergk,) Rosiak und Alein: dorf, (Malavas,) sind sürstlich aursbergische Herrs

schaften.

4) Weissenstein, eine gräflich urfinische herrschaft

mit einem Schloß.

5) Geyeraus, ein schones Schloß mit einem noch fonern Garten, gehöret einem Frenherrn Fabianitich.

5. Coplin, oder das warme Bad, entspringet in einem Thal, zwischen 2 kleinen Bergen.

III. In den Adelsberger Kreis oder In= ner=Rrain, darunter man den Strich Landes verstehet, der sich gegen Osten bis an Liburnien und

und einen Theil Kroatiens, gegen Westen bis an die Grafschaft Gorz, und einen Theil von Ober-Rrain, gegen Siben bis an das adriatische Meer, das Triester Gebiet, und das venetianische Istrien, gegen Morden bis in die Gegend von Lanbach und einen Theil von Unter-Krain, erstrecket. Es ist größtentheils bergicht, und voll von kleinen Sugeln. Man bauet wenig Getraide, aber vielen und sehr guten Wein, der gemeiniglich wälscher Wein genennet, und in weit entfernte Länder geführet wird. Am Karst fallen vortreffliche Pferde, Die häufig nach Destreich und Italien gebracht werden. An frischem Wasser ist an vielen Orten ein größer Mangel. Ben Adlsberg ist eine bewundernswürdige Grotte, in der man über 2 Meilen weit gehen kann. Es sind in dieser unterier-dischen Höhle gewaktig große Plaße, woselbst große Häuser und Dörser stehen könnten. An einigen Orten sind ungemeine Tiesen. Man siehet mancherlen seltsame Figuren von Tropfstein, natürli= che steinerne Schaubühnen, steinerne Brücken zc. Ihr Anblick ist in Grubers Briefen abgebildet. Nahe benm Eingang der Höhle fällt der Fluß Poitz, der eine Meile davon aus einem Berg kömmt, in ein Felsenloch, und fließet unter der Höhle weg. Die Höhle oder Grotte St. Maria Maydalena, die I Stunde von Adlsberg liegt, ist ungemein schön; man mennet, man gienge in dem verfallenen Mauerwerk eines alten prächtigen Pallasts herum, von dem noch die theils unbeschädigten, theils abgebrochenen Pseiler und Saulen in die Augen sielen. In derselben ist das Schloß

Schloß Burg erbauet. Bep Luey ist auch eine inerkwürdige Grotte, die eine Meile lang ist, viele angenehme Gegenden, und mancherlen Figuren von Teopsstein enthält. Beh St. Serf ist gleichfalls eine sehenswürdige Grotte. Im Wispacher Boden ist ein Eisenbergwerk und Hammerwerk. Unter den Flüssen ist der Timavo von Aleters her berühmt. Er hat seinen Ursprung zwisschen Tybein und St. Johannes aus 7 Löchersteines Felsen. Im innern Krain sind viele und große Dörser, aber desto weniger Städte. Wir bemerken

#### 1. Die Stabte.

Tybein, Dum, Duinum, St. Johannis, eine Stadt am adriatischen Meef auf einer Anhöhe, mit einem fleinen Hasen, und einem Schloß, zu dem eine Herrschaft gehöret. Nicht weit bavon wird sehr schömer schwarzer Marmor gebrochen. In dem Felsen am Meer sindet man, wenn man Stücke davon losbricht, lebendige, faustdicke und esbare Schnecken; der Stein, der sie einschließet, hat viele kleine Löcher. Die Stadt, gehört den Grasen von Thurn und Valsassina.

2) Laas, Losch, ein sandesfürstl. Städtchen, mit einem Schloß, das dem fürstl. aursbergischen Hause gehöret. Der Ort ist 1477 zu einer Stadt gemacht worden, und die dahin nur ein Markt gewesen. Es wird hier stark mit Meersalz, Leder und Pferden ge-

handelt.

3) Gottschee, Zonschevie ober Chonschevie, eine kleine Stadt mit einem großen Schloß, gehöret dem fürstl. aursbergischen Sause, und ist der Sauptort et ner Grafschaft, zu der noch das verfallene Bergschloß Friedrichstein, und die Pfarren Tesselthal, Rieg, Wössel, Tschermoschniz, Ossuniz und alten Laag gehören. Es ist diese ehemalige Herrschaft 1623 zu einer Grafschaft erhoben worden.

edoz

4. Folgende Markte und andere Derter.

r 1) Adlsberg; eigentlich Adlersberg, Postoina, ein Markt, am Fuß eines hohen felstigten Gebirges, auf dem das Schloß Burg in der berühmten Sohle stehet. Er ist der Sit des Kreisamts, und die Staats : Herrsschaft gleiches Namens gehöret zum Bancal = Fonds.

2) Alben, Planina, ein Markt, der rund umher von hohen Bergen, und von Waldern Birnbaumers Waldes umgeben wird, der zur Sicherheit der Reisens den an der Landstraße auf benden Seiten 50 Klaster breit ausgehauen worden. Der Markt gehört, so wie der gröste Tkeil des Waldes, dem Grasen Cobenzl.

3) Brem, Prem, ein kleiner Markt, mit einem

3) Brem, Prem, ein kleiner Markt, mit einem Schloß, liegt auf einem Berge, und gehöret dem fürsts

lichen Hause von Portia.

4) Loitsch, Logatez, ein Schloß im Birnbaumer Walde. Nahe daben ist das Pfarrdorf Unter-Loitsch, der Römer Longaticum. Von Loitsch aus ist 1765 ein Nebenweg nach Idria angeleget worden, auf welchem die daran liegende angebauete Hügel das Auge ers gößen.

5) Ober: Laybach, Verhnika, ein großer Markt, in dessen Nachbarschaft der Fluß' Laybach entspringet, und gleich schifbar ist, so daß Holz auf demselben nach

ber Sauptstadt gebracht werden fann.

6) Senosetsch, Senosezsche, ein geringes Dorf, mit einem Schloß, gehöret dem fürstl. Hause Portia. Von der Gegend Gaberk zwischen diesem Ort und Triesk, und von dem heftigen Winde in derselben, kömmt hernach beh Triesk eine Anmerkung vor.

7) Klan, Clano, ein Markt und Schloß in ber

Ober = Poig.

8) Wipach, Vipacco, Vipavā, ein Markt, mit eis ner Burg, am Fluß gleiches Namens, der nahe daben eutspringt. Hier wächset köstlicher Wein. Der Ort gekört den Grafen von Lanthien.

9) St. Veith, ein Markt, ben dem die Schlösser

Podberiach und Roseneck steben.

10) Pre/

10) Prewald, ein Markt.

Gebirgen, von welchem der nahgelegene berühinte See ven Ramen hat, gehöret zu der Herrschaft Haasberg. Es ist hier eine starke Salzniederlage.

12) Methull, ein Markt.

3. Die ehemalige Karthause Freudenthal, Zistra, Vallis jacola s. jucunda, deren Stistung 1255 angefangen, und 1260 vollendet worden, ist nun eine Staatsherrschaft, die zu dem Religions Fonds gehöret. Bey derselben entspringt die Feistriß.

4. Folgende Schlösser und Herrschaften.

1) Zaasberg, ein Schloß an der Unz, gehöret dem

graff. cobenzelschen Sause.

2) Lueg, (d. i. Loch,) Jamma, ein Schloß, mitten in einem hohen felsichten Berge, der senkrecht in die Höhe steiget. Es stehet dieses große Gebäude derges stalt in einem Loch des Felsens, daß kein Regen darauf fällt, hat aber doch ein Dach um des Wassers willen, das aus dem Felsen herab tröpfelt. Wan hat aus diessem Schloß keine andere Aussicht, als über sich gen Himmel. Die Hälfte des dordern Thurms stehet als lein hervor. Es gehöret dieses zwar seuchte, aber auch im Sommer kühle Schloß, dem Grafen Cobenzel. Unter demselben ist eine von der Ratur drensach übers einander gebauete Grotte.

2) tTeukoft, eine Herrschaft ber Frenherren von

Rosetti, die ergiebige Eisengruben hat.

4) St. Serf, St. Servio, ein altes Bergschloß, is Meile von Triest, hat den Namen von dem heik. Servulus, der in der nahgelegenen berühmten Söhle, darinn der weisse und graue Tropstein viele große Säulen von mancherlen Figuren an den Bänden und an der Decke gebildet hat, seine Wohnung gehabe. Die Treppe, die zu dem Schloß sühret, ist in den Felsen gehauen, und der Eingang gehet durch den Berg,

so daß man Licht nothig hat. Es hat auch eine Reitsschule, die aus dem Felsen gehauen ist. Unter dem Schloß liegt ein Dorf gleiches Namens. In hiefiger Gegend wachsen vortresliche Weine, als der Tschernescaller und Marzaminer.

4. Der östreichische Antheilan Histerreich, (Istria) der an Wein, Del, Getraide und anderen Lebensmitteln sehr fruchtbar ist, bestehet

1. Aus der Grafschaft Mitterburg, die ebedessen den Grafen von Gorg gehoret hat, nach Absterben derselben aber an das Haus Destreich gekommen ift. 1644 wurde sie vom Raiser Ferdinand III den Grafen Flangini verpfandet, die sie nachmals dem fürstl. Hanse von Portia schenketen, wodurch sie ganz von Krain getrennet wurde. Solches beunruhigte die krainische Landschaft gar febr; daher sie 1664 dem Raiser wegen dieser Absonderung geziemende Vorstellung that, auch mit kaiferl. Bewilligung dem Fürsten von Portia die Grafschaft für 550000 Fl. abhandelte, und sie hierauf wieder an das fürstl. Haus von Aursberg kauflich überließ, jedoch mit Vorbehalt aller vormaligen vom Lande Krain abhangenden Hoheiten, Bothmäßigkeiten, Instantien, und was dem an-hängig ist; wodurch die Trennung der Grafschaft vom Lande Rrain verhütet worden. Das fürstlichaurshergische Haus, bat diese Grafschaft hinwieder an K. Ferdinand IU für Thengen in Schwaben überlassen, und endlich ist sie an den Marquis de Prie gekommen, der sie 1767 dem Grafen Montecuccoli, medenesischem Gesandten zu Wien, für 240000 Fl. verkauft hat. Wir bemerken

5 Th. 7 A. Nn (1) Foli

#### . (1) Folgende Städte.

1) Mitterburg, Pisino, Pisinum, die Hauptstadt der Grafschaft, ist ein offener Ort, hat ein Schloß, das auf einem steilen Felsen liegt, eine Probsten, ein

Franciscaner Rloster, und unterschiedene Kirchen.

2) Biben, Pitschem, Petina, Pitinum, eine Stadt auf einem hohen Berge, in einer sehr fruchtbaren Gesend. Sie war der Sitz eines Bischofs, der unter dem Erzbischof zu Görz stand, und zu dessen Kirchsprensel 2 Städte und 11 Dörser, darinn 14 Pfarren sind, gehörten; dieses Bisthum aber ist 1783 mit dem zu Zeng vereiniget worden.

3) Galligniana oder Galliana, ein Stadtchen auf

einem fleinichten Berge, mit einer Burg.

4) Berschen, Bershezh, ein Städtchen auf einem hohen Felsen, am adriatischen Meer, mit einem geringen Hafen. Es wächset hieselbst ein schwarzrother, dicker und sehr süßer Wein.

5) Laurana, Urana, Leuranum, ein Stadtchen

am adriatischen Meer, mit einem fleinen Safen.

Anmerk. Die benden letten Städte gehören nicht zu dem eigentlichen Histerreich, sondern zu Liburnien.

#### - (2) Folgende Markte.

1) Zoglion oder Zullion, gemeiniglich Zolun,

ein Markt auf einem ziemlich hohen Berge.

2) Krink, Kringa, Coriticum, ein Markt, ber zwar in einer fruchtbaren Gegend liegt, aber Mangel an frischem Wasser, und wenige Einwohner hat.

3) Paßberg, gemeiniglich Pas, ein Markt auf einem hohen aber fruchtbaren Berge, mit einem Schloß

und 3 Kirchen.

4) Lindar, ein Markt, auf einem ziemlich hohen

Berge, nahe ben Mitterburg.

5) Swingk oder Jomin, Shmin, ein offener Markt auf einem Hügel, der Mangel an Wasser hat.

6) Vermo, Beram, ein Markt auf einem Hügel.

7) Ters

### Destreichischer Antheilan Histerreich. 563

7) Terviso, Tervis, ein offener Markt auf einem Hügel.

8) Corrigido, ein Marktflecken.

9) Shumberg, Sumberg, ein Markt auf einem ziemlich hohen Berge, mit einem Schloß.

10) Werdo, ein Marktslecken. 11) Rerschan oder Rerschön, ein bemanerter Markt, Schloß und herrschaft.

(3) Folgende Schlösser und Herrschaften.

- 1) Zepitsch, ein Schloß und Herrschaft am Zepits scher See und Fluß Arsa, woselbst ungesunde Luft ist. 2) Bellay und Wachsenstein, Berrschaften.

(4) Die ehemaligen Klöster.

St. Marien am See', an: Zepitscher See, mit Monchen aus dem Orden des heil. Paulus des ersten Einfiedlers.

- . St. Peter im Walde, welches 1255 gestiftet, und 1459 dem Rloster ben dem Zepitscher Gee zugelegt worden; und bas nabe baben befindliche fleine Blofter, in der Arone genannt, welches zulest von dem St. Peters Kloster versehen wurde, sind aufgehoben, und zu dem Religions=Fonds geschlagen worden.
- 2. Aus der Zerrschaft Castua, die aber eigentlich in Liburnien liegt. Sie granzet mit der Stadt St. Beit am Pflaum, mit Guteneck, mit dem Venediger Histerreich, mit der Grafschaft Mitterburg, und mit dem Meerbusen Mare di Carnero; und hat über 8 deutsche Meilen im Umkreise. Sie gehöret zu des Bischofs von Pola Rirchsprengel, der aber seine Didcesanrechte durch den Probst von Mitterburg, der sein Vicarius foraneus ist, ausüben muß. Im Jahr 1400 ist sie an das Haus Destreich gekommen, und bem Herzogthum Krain einverleibet worden. Raiser Fers

Mn 2

Ferdinand II überließ sie dem Grasen Balthasar von Thanhausen; nachmals schenkete die Gräsinn Ursula von Thanhausen dieselbe den Jesuiten zu St. Beit am Pflaum, die sie durch einen Hauptsmann regieren liessen, von dessen Urtheilen man an das Gericht zu Krain appellirte. Als die Jestuiten aufgehoben waren, wurde sie zu dem Schulsfonds gezogen, von welchem sie der Ritter Tierikaufte. Dahin gehören

1) Castua, eigentlich Rhostau, eine Stadt auf einem hohen Berg am adriatischen Meer. Der Hauptmann wohnet auf dem Schloß oder Castel. Dieser Ort ist sehr alt. Er treibet starken Handel mit Wein, Del, Pomeranzen, Limonien; Mandeln, Feigen, u. dergl. Es gehören der Hasen Volouska und untersschiedene andere Derter in einem Bezirk von 8 Meilen, dazu. Allein, jest ist Castua sowohl als Volouska ein Porto morto, weil für Kaussarthenschisse keine ausdere Seehasen offen sind, als die, welche zu dem lirorale austriaco im politischen Verstande genommen, geshören.

2) Volouska, ein Markt, am abriatischen Meer, mit einem kleinen Hafen. Richt weit kavon ist ein überaus schöner und großer Hafen, der Preluka gesnannt wird, darinn eine ganze Kriegesstotte liegen kann. In demselben werden viele Thonsiche gefangen.

3) St. Jacob am Meer, Abbatia Rosacis, eine Augustiner Abten, die den Augustinern zu St. Beit am

Pflaum gehöret.

4) Vaprinin, Vaprinez oder Vaprinaz, ein Schloß

auf einem fleinigten Berge.

5) Moschenize, ein Markt auf einem Berge, am adriatischen Meer. Es wird hier schöner Marmor gestrochen.

# 5. Das östreichische Friaul

Die gefürsteten Grafschaften Gradisca und Gdrz, die Hauptmannschaft Tulmino und - der Idrianer Boden, welche Districte unter der Landeshauptmannschaft zu Gorzstehen, und etwa 120 deutsche Quadratmeis len betragen. Die benden ersten brachten 1770 ein, 357363 Fl. 41f Kr.

I. Die gefürstete Grafschaft Gradisca, wurde 1641 vom K. Ferdinand III dem fürstlichen eggenbergischen Hause geschenket. Als daffelbe 1717 ausstarb, trug R. Karl VI die Grafschaft dem Grafen von Althan an, der sie aber geziemend ablehnete, daher sie von einem besondern Hauptmann regieret murde: nunmehr aber ist der Landesverwalter der Grafschaft Gorz zugleich Hauptmann von Gradisca.

Gradisca, ift ein befestigtes Stadtchen, am Gluß Lisonzo, das die Venediger 1473 wider die Türken ans geleget haben. Es ist hier ein Bergschloß. 1783 ist hier das Bisthum errichtet worden, das bis dahin ju

Trieft war.

II. Die Grafschaft Gorz, Comitatus Goritiae, von welcher und der Grafschaft Gradisca, Rudolph Coronin, Graf von Cronberg, Herr zu Quischa, 1756 eine Charte auf 1 Bogen geliefert hat, die mit Hulfe der kaiserlich - königlichen Feldmesser, insonderheit Franz Vincentius, zu Stande gebracht worden, hat niemals zu Krain gehöret, . Mn 3

und wird also von den Erdbeschreibern fälschlich dazu gerechnet. Sie granzet gegen Norden an die Hauptmannschaft Tulmino, gegen Osten an ben Idrianer Boden und an Krain, gegen Guben auch an Krain, und an das Venediger Gebiet von Mofacolne, und gegen Westen wird sie durch den Fing Judri von dem Benediger Friaul geschieden. An edlen, weissen und angenehmen rothen Weinen, ist das Land am fruchtbarften. Zwischen den Bergen wird auch Getraide gesäet, welches aber für die Einwohner nicht hinlanglich ist. Man hat auch gutes Obst, aber wenig Del. Der Pferde und Ochsen sind wenige, aber der Ziegen desto mehrere. Auf den Seidenbau wird viel Fleiß verwendet. Der Fluß Lisonzo (ehedessen Sontius, ital. il Sontio, woraus Lisonzo gemacht worden,) durchfließet die Landschaft ihrer Breite nach, nimmt den Bach Tulmin, und die Flusse Joria, Wipach und Torre auf, und ergießet sich endlich ins adriatische Meer. Die gemeinen Einwohner reden, von Krain bis an den Lisonzo, eine flawische Mundart; jenseit des Flusses aber slawisch und surlanisch oder friaulisch, welches lette ein vercurztes Walsch und halbes Französich genennet werden mogte. Die Vornehmen sprechen auch walsch und deutsch. Won 208 abelichen Familien, die in der Landschafts - Matrikel stehen, waren 1753 nur noch 39 im Lande übrig, die andern sind entweder ausgestorben, oder haben sich in andern Ländern niedergelassen, und sind nur noch Ehrenmitgleeder der görzischen Landschaft. Das ganze Land ist der romisch - katholischen Kirche zuge= jugethan. Chedessen gehörte es zu dem Kirchsprengel des Patriarchen von Aquileja; 1751 aber
ist in der Stadt Görz ein Erzbisthum errichtet,
und unter dasselbige der ehemalige Kirchsprengel
des Patriarchen, so weit er sich durch die Länder
des Patriarchen, so weit er sich durch die Länder
des Patriarchen, so weit er sich durch die Länder
den. Dieser Erzbischof und das Domkapitel bekamen alle die Einkunste und Güter in den östreichischen Ländern, die ehemals der Patriarch gehabt; er ward von dem Hause Destreich ernannt,
und hatte die Bischöfe zu Trident, zu Como im
Herzogthum Meiland, zu Mantna, zu Triest und
zu Viben in Histerreich, unter sich. Allein 1782
ist das Erzbisthum wieder ausgehoben worden.

Der Ursprung der ehemaligen Grafen von Gorz, ist nicht leicht zu bestimmen, weil es angewissen Urkunden sehlet. In Rudolphi Comitis Cronbergii Coronini de Quischa tentamine geneal. chronolog. promovendae seriei comitum et rerum Goritiae, wird S. 83. 84. gemuthmaßet, daß auf Befehl, oder mit Einwilligung Kaisers Heinrich IV oder V, die Gasschaft Gorz dem Geschlecht der Grafen zu Eprol entweder wegen Blutsfreundschaft oder Verwandtschaft, gegeben worden sen; welches Geschlechts Haupt von 1090 bis 1121 entweder Gottfried II, oder desselben Sohn Adalbert (Albrecht) gewesen. Von Meinhards III Sohnen, pflanzete Mainhard IV den tyrolischen, Albrecht II aber den görzischen Stamm fort. . 1 500 starb Graf Leonhard von Gorz ohne mannliche Erben, worauf R. Marimilian I, vermöge after Verträge, die insonderheit 1361, 64, 94 Nn 4 und

ind 1486 gestistet worden, die Grafschaft, die ihm ohnedieß schon verpfändet war, in Besis nahl. seit der Zeit sie auch beständig ben dem dstreichischen Hause geblieben ist. Sie wird sür eine gesürstete Grafschaft gehalten, wie sich denn auch die östreichischen Raiser von Marimilian I an gesürstete Grafen zu Görz genennet haben. Der heutige Wapenschild, ist rechts durchschnitten, in dem obern himmelblauen Felde, ist ein goldener Löwe mit einem getheilten Schwanz, das untere silberne Feld aber psiegt entweder durch 2 rothe Binden getheilet zu werden, oder 3 silberne Vinden mit 2 untergemischten rothen zu enthalten.

Die Grasschaft wird durch einen Landeshauptmann regieret. Auf denselben solget der Landesverweser, (Praetor,) der mit Zuziehung 6 Asselsoren und zwener von Adel, die Rechtssachen des Adels schlichtet; in Criminalfällen aber müssen noch einige von Adel zugezogen werden. Von dem görzischen Gericht, wird an die inner-östreichische

Regierung zu Görz angllirt.

#### Wir bemerken in derselben

1) Gorz, Goritia, (flaw. Goriza, d. i. ein fleiner Berg,) eine wohlbewohnte und ansehnliche Stadt, die aus 2 Haupttheilen bestehet. Auf einem Berge liegt die alte oder obere Stadt mit einem Schloß, und in der Ebene am Fluß Lisonzo die untere Stadt, die neuer als jene ist. 1751 wurde die Stadt der Siß eines Erzbisthums, welches aber 1763 wieder aufgehoben worden. Außer der Metropolitankirche sind hier noch 7 Klosserfirchen und 9 Kapellen. Ben dem ehemaligen Jessuiter = Collegio, ist ein Symuasium. Es wird hier viel und gutes Leder bereitet, insonderheit Corduan.

Castas

Castagnavicza, (b. f. Castanienwald,) ein Carmelister Kloster, mit einer schönen Kirche, liegt nahe ben der Stadt.

2) Montesanto, ein berühmter Berg, auf dem ein Franciscaner Kloster stehet, zu dessen Kirche, um'eines Marienbildes willen, viele Wallfahrten geschehen,

3) Canale, ein Markt am Bluß Lisonzo, dem Gras

fen von Rabbata zugehörig.

4) Cormons, ein Markt und Schloß. 5) Quischa, Quista, ein Castel und Dorf, eines Grafen von Coronini.

6) Cronberg, ein Schloß und Dorf des Grafen

Coronini.

7) Aidussina oder Seidenschaft, Markt und herrschaft der Grafen und herren von Edling, beren eine Linie sich von der Herrschaft Unzersbach benennet.

8) Schönpaß, Castel und Dorf, und Plen, ein

landesfürftl. Kammergut.

Nordseite der Hauptmannschaft Tolmein.

10) Wippach, ein Markt, in welchem ein Post

amt ist.

11) St. Croix, eine Herrschaft.

III. Die Zauptmannschaft Tulmino, Tolmein, ist ein ansehnlicher, aber bergichter Strich Landes, in dem der Fluß. Isonso oder Lisonzo (vor Alters Sontius,) entspringet, und ihn durchfließet. Es fängt diese Hauptmannschaft an det karnthischen Granze an, und erstrecket sich ber Länge nach an der Gränze von Ober- und Inner-Krain bis an den Jdrianer Boden, und an die Grafschaft Gorz. Nach Erloschung des dorimbergischen Stamms, ist diese Hauptmannschaftan Die Grafen von Preiner von der gräßischen Linie gekommen, welche 1649 erhielten, daß sie aus Nn 5. einem

einem Lehn ein Allodiam wurde. Bon berselben ist sie mit:allen Rechten an die Grafen von Coronini gekommen, denen sie auch noch gehöret. In Derselben find

1) Tulmino, ein Markt, mit einem Bergschloß, unter welchem der Bach Tulmin fließt, und nicht weit davon in den Fluß Lisonzo fällt.

2) Caporetta, ein Markt am Fluß Lisonzo.

\* ristV: Der Jorianer Boden, liegt zwischen Rrain und der Grafschaft Gorg, ift ein landesfürstliches Rammergut, zu welchem ein Boden gehört, der ein paar Meilen im Umfang, und seine eigene

Berichtsbarkeit hat.

Adria oder Idria, eine Bergkadt, Die unmittel bar unter der inner softreichischen Soffammer zu Graß stehet. Sie liegt in einem tiefen. Thal zwischen ziem-tich hohen Kalkbergen, die mit den höchsten krainischen Gebirgen einerlen Ratur und Beschaffenheit haben. Sie find auf Tonschiefer aufgesett, von dem in dem Thal ein sehr machtiger Strich hervorstößt. In diesem schwarzen Tonschiefer, und nicht in dem Kalkstein, brechen die hiesigen reichen Quecksilbererzte, von wel chen der Eentner wohl 40 his 70, auch zuweilen 80 Pfund Quecksilber enthalt. Die Menge des Quecksil bers, welches theils gediegen, oder als Jungferts Quecksilber, theils durchs Brennen aus den Erzen gewonnen wird, kann jest jährlich auf 300000 Pf. ge rechnet werden, und man könnte jährlich auf 500000 gewinnen, wenn man nicht für rathsam hielt, den großen Ueberfluß zu hindern, damit der Areis nichtzu wohlseil werde, oder vielleicht auch, wenn man die Brennart verbessern wollte. Die ganze Mannschaft zu Jdria, die 504 Köpfe (1780 nur 485) beträat, ift in 3 große, oder 12 kleine Compagnien vertheilet, und diese wechseln in der Arbeit unter und über der Erde, alle 4 Monate ab. Man bereitet aus dem hiefigen Queds

Quecksiber in Holland und in andern gandern, Binns pber, den fremden Sublimat und andere Dinge. Die gewöhnlichen Bergwerks = Ausgaben, haben 1768 be= tragen 89220 Fl. die zufälligen 10407 Fl. Im Jahr 1769 waren bende größer. Von 1766 bis 1775 hat Der reine Rupen von dem Quecksiber 1,761,076. FL 12 Kr. also jährlich 178107 Fl. 37 Kr. betragen.
1775 betrug die Einnahme 166295 Fl. und die Ausgabe 80514 Fl. 42 Kr. also der Ueberschuß 85780 Fl. 18 Rr. Die f. f. Rupfei = Queckfilber = und Bergwerks= Administrations = Hauptcasse' zu Wieu, verleget das hiesige Bergwerk mit Gelde, daher auch der Verkauf Des Queckfilbers für deffelben Rechnung geschiehet. Es ist aber der größte Theil an gewisse Personen in Um= fterdam verpachtet, und wird über Trieft nach Selland geführet. Pdria enthalt ein Schloß, und ungefahr 300 zetstreut liegende Häuser, die meistens auf Hügeln erbauet find, und fast ein jedes ist mit einem Garten umgeben. Das Bergwerk ift 1497 entdecket worden, und die Beranlassung zum Anbau dieses Orts gewesen. Die Benetianer nahmen denselben 1410 weg, er ward ihnen aber bald wieder entrissen, und hierauf das hiefige Schloß mit 4 Thurmen zur Vertheidigung gebauet, in welchem jest die Vorsteher woh-1575 übernahm Erzherzog Carl das Bergmerk von ber Gewerkschaft. Daher gehört der Grund und Boden größtentheils zu der Herrschaft Tolmino, das mals aber soll der Erzherzog denselben auch an sich ge= bracht haben; doch hat gedachte Hauptmannschaft noch jest das jus gladii im ganzen idrianischen District. S. Jo. Anton Scopoli de Hydrargyro Idrriensi tentamina physico-chymico-medica. Benedig / in 8. wie auch Joh. Jac. Ferbers Beschreibung des Quecksil= ber=Bergwerks zu Idria. Berlin 1774. 8. und Bermanns Reisen durch Destreich, 2tes Bandchen.

### 6. Das Litorale.

Das Litorale austriacum, bedeutete sonst in den ostreichischen Ranzlegen, die Seeplaze am adriatischen Meer, und stand unter der Haupt-Intendenza zu Triest. Die ostreichischen Rüsten am adriatischen Meer, sind 30 deutsche Meilen lang, und enthalten viele vortreffliche Seehasen, die aber nicht alle offen sind. Denn dissenigen, in welchen kein Zollamt und kein Commercienbeamter vorhanden ist, sind geschlossen, so daß Kauffarthenschiffe und große Barken weder ein noch austhausen dursen, um den Schleichhandel zu verhüten. Ein solcher Hasen heißet Porto morto. Hier ist aber nur die Rede von denjenigen, die offen sind, und unter der Intendenza zu Triest gestanden haben.

Diese Seeplate sind die Miederlage aller oftreichischen Waaren, die von hier nach Portugal, Spanien, Frankreich, Walschland, Griechenland, und in alle türkische Länder in Enropa, Assien und Afrika ausgeführet werden. Die vornehmsten sind 1) Stahl = und Zisenwaaren, die 1770 nach den Zollregistern jährlich über 2 Millionen Fl. betrugen, 2) Getraide aus Jnner-Destreich und den ungarischen Ländern, jährlich für i Million Bl. 3) Leinewand von allen Arten, ungefähr 1 Mil-4) Rohe Wolle aus den ungarischen Ländern, '5) Glaswaaren, jährlich für 100000 Fl. 6) Pottasche, jährlich für 30000 Fl., die stark nach England gehet, 7) grobes und feines Tuch, 8) vielerlen ungarische Waaren, als Schlachtvieh, Talg, Leder, 2c. 9) Zolz, zum Brennen und BauBauen, 19) Wachsterzen und rohes Wachs, 11) allerhand hölzerne Waaren, z. E. sür die Küche, sür Kinder zum Spielen z. jährlich für F Million Gulden, und dergl. mehr. 12) Weinsstein, Gallapfel, und vielerlen andere Waaren.

Alle diese Waaren werden theils von fremden Schiffen aller handelnden Voller abgeholet, die deswegen ihre Consuls zu Triest haben, theils auf ditreichischen Schiffen ausgeführet. Die Anzahl aller Kauffarthenschiffe, die den östreichischen Unterthanen gehoren, erstreckete sich 1770 auf 66, ohne die Varken, Salzschiffe und kleinen Fahrzeuge zu rechnen, die aus dem adriatischen Meer nicht herauskommen, sondern nur den Küstenhandel treiben. Hierzu kommen noch etliche Fregaten, Küstenbewahrer, Tartanen und Kriegesschaden, Küstenbewahrer, Tartanen und Kriegesschaden, Läßt auch viele Waaren abholen, und versendet solche mit ihren Schiffen in alle Länder des mittelländischen Meers, insonderheit nach Afrika.

Dagegen werden in die ostreichischen Seeplaste wieder eingesuhret 1) alle Waaren, die die türstischen und persischen Länder hervorbringen, hauptschilch Baumwolle, wovon in 2 Jahren 120040 Centner zu Triest ausgeladen worden, ferner Raffee, Seide, Wolle, Ramelgarn, griechischer Wein, Mandeln, Pomeranzen, Feigen, Citronen, Saffiankeder u. s. s. 2) roher Zucker aus Portugal, Frankreich und England, jährlich für 1 Million Fl. 3) Farbeholz, 4) Gewürze und Specerenwaaren, 5) italienische und Trapani.

Nach

Mach einem gemachten Ueberschlag fand sich 1776, daß seit 5 Jahren jährlich um 2 Millionen mehr Waaren ausgesühret, als hereingebracht worden, so daß diese Länder nunmehr einen Activhandel treiben, der den Handel der Republik Benedig sehr geschwächet, und eben deswegen oft

sehr ernsthafte Streitigkeiten verankasset hat.

Diese Lander werden als Colonien angesehen, und standen bis zum Anfang des 1776 Jahres in Regierungs- und Handels-Sachen unmittelbar unter dem Hofcommerzrath zu Wien, zunächst aber unter der Zaupt=Intendenza zu Triest, die die Regierung verwaltete, und dem Commerzrath unterworfen war. Der Präsident derselben war allezeit der oberste Befehlshaber aller in diesen Landern einquartirten Kriegesvölker. "Als im Anfang des 1776sten Jahrs der Hofcommerzrath zu Wien aufgehoben ward, wurde die Intendenza zu Triest mit der Landeshauptmannschaft zu Gorz, vereiniget. Die Einwohner sind Deutsche, Ungarn, Walsche, Griechen, Armenier, Juden und Tur-ken. Vermöge des Belgrader Friedens von 1739 genießen die Turken und turkischen Unterthanen viele Vorrechte, welches sie anlocket, diese Lander stark zu besuchen, und sich in denselben häufig niederzulassen. In der Mitte des 1770sten Jahres zählte man 92 griechische Familien, die Morea verlassen hatten, um sich hier ansässig zu machen. Sie besaßen zu Triest eine schöne Kirche, worink sie öffentlich ihren Gottesdienst hielten: Ja, ihr Archimandrit bekam jährlich 300 Fl. aus der wis nerischen Commerzeasse: sie sind aber größtentheils suruct=

zurückgegangen. In eben diesem Jahr haben sich auch Armenier zu Triest niedergelassen, die von Wenedig dahin gezogen.

Zu diesen Landern, die reich an Wein, Mandeln, Oliven, Pomeranzen, Feigen und Seibe

find, gehöret

A. Das Gebiet von Aquileja, das ehedes-Jen, so wie ganz Friaul und Histerreich, dem Patriarchen zu Aquileja zustand, der unter den ita-Kenischen Metropoliten den zwenten Rang hatte, oder zunächst auf den Pabst folgte. Allein, im 15ten Jahrhundert bemächtigten sich die Venedi-ger unter dem Patriarchen Ludwig, der ein Herzog von Teck war, der patriarchischen Lander, von welchen aber nachmals ein Theil an das Haus Destreich gekommen ist. Der solchergestalt sehr eingeschränkte Patriarch hat, nachdem Aquileja oder Aglar in Verfall gerathen, seinen Sitz zu Udine gehabt. Die Republik Venedig brachte es am romischen Hof dahin, daß das Patriarchat mit keinem andern, als einem Benediger, besetzet murbe; das aber zu großen Zwistigkeiten mit dem dftreichischen Hause Anlaß gab, wie denn auch 1621 und 1641 dem Patriarchen verboten wurde, Die östreichischen Länder zu betreten, und die darinn belegenen Kirchen, die zu dem patriarchischen Rirchsprengel gehörten, zu besuchen. 29sten Nov. und 1750 am 27sten Junius erklärte der Pabst, auf Ansuchen der Kaiserinn Königinn Maria Theresia, den Grafen Karl Michael von 21 Attems jum Vicarius apostolicus temporarius des aglarischen Kirchsprengels in den offreichischen Lan-

Landen. Dieses veranlaffete einen Vergleich zwischen dem ostreichischen Hause und der Republik Benedig, der 1751 vom Pabst bestätiget worden. Bermoge desselben ist das aglarische Patriarchat damals ganz aufgehoben, und es sind an dessen Statt 2 Erzbisthumer errichtet worden, namlich eins zu Gorz, dem der aglarische Kirchspengel, in so weit er sich durch die östreichischen Landererstrecket, unterworfen, und die aus diesen Landern fliessenden Einkunfte und darinn befindlichen Guter angewiesen worden; und eins zu Udine, dem die Kirchen des gglarischen Kirchsprengels im Gebiet der Republik Venedig, untergeben, und die Einkunfte, die der ehemalige Patriarch daselbst gehabt, bengeleget worden. Diese Einrichtung wurde 1783 wieder verändert.

Aquileja oder Aglar, ift in neuern Zeiten nur ein geringer Markt gewesen, und hat eine ungesunde Luft gehabt: allein von 1765 an, da es dem Litorale ein= verleibet worden, ist es von neuem in Aufnahme gestommen, so daß 1775 hier 2815 Menschen gezählet Die Stadt ift burch einen gemauerten Cas nal, den die Romer angeleget haben, mit der Gee verbunden, und die benachbarten Flusse verschaffen viele Bequemlichkeit zum Sandel. Der Commerzrath hat 1766 den Anfang machen lassen, die Moraste, die die Stadt auf einige Meilen umgeben, trocknen und urbar zu machen, welches in der Mitte des 1770ften Jahres schon mit 700 Morgen Landes, jeden zu 960 Ques dratklafter gerechnet, bewerkstelliget war, und badurch hat sich die fonst ungesund gewesene Luft verbessert, doch nicht hinlanglich. Es könnte hier eine vortheils hafte Reisban angeleget werden. Die Burger behaupten, edel zu senn, so wie vor Alters die romischen Burger gewesen. Die ehemalige Patrialkirche zu unfrer lieben

lieben Frauen, ift fraft der pabstlichen Berorbnung . von 1751, der Parochie beraubet, aber befrenet, und dem romischen Stuhl unmittelbar unterwürfig gemacht worden, so daß der Pabst allemal einen östreichischen Unteethan zum apostolischen Delegaten verordnet, dem auch das hiefige befrenete Frauenkloster zur Regierung Hingegen die hiesige Johanniss anvertranet worden. kirche, ist zur Pfarrkirche des Martis gemacht, und dem Erzbischof zu Gorz in geifflichen Dingen unterges Len worden. Das hiefige Ursuliner Ronnenkloster, fehet unmittelbar unter dem Pabft. Bor Alters war dieser Ort eine ansehnliche und volkreiche Stadt. Nachdem sie aber im Jahr 452 don der Hunnen König Attila zerstöret worden, ist sie niemals wieder in den vorigen Zustand, sondern vielmehr von Zeit zu Zeit in größere Abnahme gerathen.

B. Die Stadt Triest mit ihrem Gebiet.

Dazu gehöret

1) Triest, auf frainisch Terst oder Terest, ital. Trieste, lat. Tergestum, eine Stadt an einem Theil des adriatischen Meers, der il Golso die Trieste geznennet wird. Die Häuser liegen an der Anhöhe eines Berges, und erstrecken sich bis ans Meer: oben auf Dem Berge aber ift ein fleines Castel. Sonft ist bier nur eine Rhede gewesen: allein 1750 hat man anges fangen, einen koftbaren Porto oder Safen anzulegen, der aber 1770 noch nicht zur Hälfte vollendet war, denn es war nur ein Arm desselben fertig, nämlich der große Molo ben dem alten Lazareth. Demfelben gegen über ist der Molo di St. Carlo, der den auf der Rhes de liegenden Schiffen, viele Bequemlichkeit verschafft: doch finden sich die meisten in dem großen und kleinen Canal ein, und in dem ersten haben bis 20 Rauffars thenschiffe Plat. Die Kaiserinn Koniginn Maria Thes resta hat auch einen ansehnlichen Lazareto sporco 1769 erbauen laffen, der zur Aufnahme ber Schiffe Dienet, die mit der Pest angestecket find, oder von angesteckten Orten 5 Th. 7 H.

Orten kommen. Die Stadt ift in große Aufnahm gekommen, nachdem sie für einen Frenhafen erkläret, ihr auch alle dazu erforderlichen Frenheiten und Vorrechte ertheilet worden, so daß allerlen Arten von Waaren zu Waffer und gande ohne alle Abgaben und Steuern eingeführet werden konnen. Es langen daher jährlich von den größten Schiffen über 500, und wenn man kleine und große zusammen rechnet, auf 6000 Jahr zeuge an, die hier ihre Waaren ablegen, und bagegen andere, die zu gande auf der Achse aus den östreichi= schen Erblanden und aus Deutschland gebracht werden. an Bord nehmen. Die Handlungsborse, zählte 1770 über 30 im großen handelnde Kaufmannshäuser; es istauch 1767 eine Assecuranz= Gesellschaft errichtet worden, die einen Jonds von 300000 Fl. hat. An der Mordwestseite der Stadt, wo ehedessen Salzgruben waren, ist die vorhin beschrtebene Reustadt angeleget, und dadurch die bose Luft, die ehemals von den Salzgruben entstanden, verbessert worden. Ein Quan oder Mauer von Quadersteinen, schränkt das Ufer des Meers ein, so daß die Fluth nicht mehr 3 bis 4 Kuß hoch ins gand tritt, wie ehedessen. Man hat auch von z italienischen Meilen her das Wasser einer frischen Quelle durch Röhren nach der Stadt geleitet. Es find hier Manufakturen und Fabriken für Sammet, grobes Segeltuch, Schifffeile, Seife, Wachsterzen, Anker und andere Waaren angeleget worden, und jährlich werden über 600000 Bouteillen Rossoli verschickt. Der Schiffbau ist beträchtlich geworden. 1770 ist ber Ans fang mit einer kleinen bewaffneten Marine gemacht Diese und andere Verbesserungen und gute Einrichtungen, haben den hiefigen Randel schon wichs tig gemacht. 1766 hatte in den nächst vorhergehenden 3 Jahren, die Ausfuhr jährlich 3,785643 Gulden, die Ausfuhr 2,599570 Gulden, das Transito 709385 Gul ben, und der Rugen des Straffengewerbes 3 Gulden vom Centner, 1021194 Gulden, betragen, und seit dieser Zeit ist der Handel noch wichtiger geworden, wie ans

aus dem oben angefährten zu erseben. Es kommen Dier fast zwen Drittel der Producten von aang Jeallem, sonst aber viele Waaren aus der Levante, aus Une narn, und andern kandern bes Saufes Deftreich, an, und der Speditions : Handel ift hier der wichtigfte. Die zur Gee angelangten Waaren, werden über ganbuch in die gesammten kaiserl. dentschen und ungarischen Erblande, und über Gorg, Billach, Insbruck und Salzburg in das rom. Reich, die fiber kand angekoms menen Baaren aber zur See versendet. Diefer Frens bafen ift für Venedig fehr schädlich. Das ehemalige Jesuiter = Collegium, dazu a Kirchen gehöreen, ift 1618 angeleget worden. Außerdem sind hier 6 Klöster. 1774 sind armenische Monche aus Venedig hieher ges kommen, und haben eine Buchdruckeren mitgebracht, in welcher sie Bücher für die Armenier in Asia drucken lassen. Von der Intendenza ist oben geredet worden. Lotharins, König in Jtalien, hat diese Stadt mit der umliegenden Landschaft, und der Müntzgerechtinkeit, dem damaligen hiesigen Bischof Johann geschenket; Bischof Johann II aber hat der Gemein zu Triest das Gebiet über die Stadt far 500 Mark verkauft. Nachs mals ist sie dem Herzogthum Krain einverleibet, aber wieder davon getrennet worden.

In der Gegend dieser Stadt, wachsen sehr gute weiße Weine. Die Landstraße von Triest nach Senossetlich im innern Krain, gehet über den sogenannten Gabert, welche Gegend 1 bis 2 Meilen lang ist, wesder Erde noch Gras hat, sondern blos aus felsichtem mit Steinen bedecktem Boden bestehet. In dieser Gesgend wehet zuweilen ein dstlicher Wind, der Buria gesnennet wird, mit solcher Hestigkeit, daß man weder zu Fuß noch zu Pferde von Triest nach Senosetsch, oder von Senosetsch nach Triest kommen kann.

2) Das Gebiet, welches zu der Stadt gehört, und aus 11 Dörfern, von welchen St. Croce und Servola, die volkreichsten sind, und 12 Contrade, (die keine förmlichen Dörfer ausmachen) in welchen St. Maria Magdalena inferiore und Guardiella die vornehmsen sind, besteht.

Lipizza, ist eine landesfürftl. Stuteren.

Anmerk. Die Stadt St. Veit am Pflaum, die ehedessen noch hieher gehörte, ist zu Ungarn, zu der Severiner Gespannschaft geschlagen worden.

# III. Ober : Destreich

oder

# die gefürstete Grafschaft Tyrol,

nebst ben

vorarlbergischen Herrschaften.

. Ş. r.

- Die gefürstete Grafschaft Tyvol, gränzes gegen Morden an Bayern, gegen Osten an Salzburg und Rarnthen, gegen Guben an Die Republik Venedig, gegen Westen anch an die Republik Venedig, an das Graubunder-Land, an die vorarlbergischen Herrschaften, und an den schwäbischen Kreis. Ich nehme aber hier den Na-men Tyrol in der engsten Bedeutung, und sondere das weltliche Gebiet des Bischofs zu Trient und Briren, und dasjenige, was bem deutschen Orden und dem fürstlich - dietrichsteinischen Hause in Eprof gehöret, davon ab, weil ich von diesen Standen des östreichischen Kreises unten besonders handeln werde.
- ... J. 2. Von Eprol haben Lazius, Pgl in Volderthurn, Burgklehner und Gumpp nach einander Charten gezeichnet und herausgeges ben; deren sich Jaillot, Wolin, von Witt; Walk, Zomann, Baillieu, Bondet, und ans dere, welche in neuern Zeiten Charten von Eprof 1. 4

ans Licht gestellet, voortheistaft bedienet habens Die homannische ist im Atlas von Deutschland die 38ste. Alle diese Charten sind sehler und mangelhaft, und in Ansehung des südlichen Theils von Tyrol, taugen sie kast gar nichts, von welchem aber des Herrn Joseph von Sperus gute Charte 1762 auf 4 Bogen erschienen ist. Noch genauer und vollkommener ist die Charte, die Peter Ansch und Blassus Zueber, zwen Bauern in Tyrol, von ihrem Vaterlande ausgenommen haben, und deren Versertigung der Pros. Jynas Weinhard zu Inspruck regieret hat. Sie ist 1774 gestochen, und auf 21-großen Bogen abgedruckt worden.

1. S. 3. Eprol ist voll von Gebirgen, und hat daher lauter enge Passe und Wege, so daß man einen eindringenden Feind nicht nur durch Schieße gewehr, sondern auch durch große Steine, bie man von den Bergen herabrollet, abhalten kann. Die Perge erheben sich am meisten gegen die Mitte des Landes, woselbst theils unterschiedene Serner oder Sien, (in Belvetien Glatscher genannt,) das ift, ungeheure und emige Eishaufen und Felder sind, Die von den nachstgelegenen Dertern benennet werden, als der Guegler, Jendter, Schnalser, Monner, Tauferer u. a. m. und die Quellen vieler Flusse abgeben, theils der Brenner, mons pyrenaquis, welches hohe Gebirge zwischen Inspruck und Sterzing liegt "von dem Zoll Lueg ankangt, und über welches die Landstraße ben 4 Stunden lang gehet. Es sud aber die throlischen Berge entweder bis an die hochsten mit Schnee bedeckten Gipsel frucheber, so daß man nicht nur die schönsten

sten Malder, in welchen es mancherlen Wildpret giebt, sondern auch große und gute Getraideselder erblicket; oder, wo sie ode sind, da giebt es mehrentheils Bergwerke, oder vortreflichen Marmor pon allerhand Farben. Das Getraide kommt an vielen, sa an den meisten Orten gut fort, pornehmlich im Vinstgau, Storzinger District und Pusterthal. Die Truffeln sind haufig und von sehr gutem Geschmack. An den Hügeln wachsen alle Arten der edlen Früchte, die Italien hervorbringt, als Citronen, Pomeranzen, Limonien, Granatäpfel, edle Pignolen, Quitten, Mandeln, Azarolen, auch kleine Wälder von Kastanienbäumen, und gute Weine. In der Aramer Gegend ben Inspruck, und im Elzthal, wächset viel Flachs: im Achenthal wächset er auch recht gut, aber nicht in Menge. Im Pusterthal ist sehr gute Hornviehzucht, und im Vinstgau ist gute Pferdezucht. Unter den wilden Thieren giebt es Gemsen, Steinbocke und Murmelthiere (gemeiniglich, aber irrig mures alpini,) auch eine gemisse Art Huner, die Schneehuner genennet werden, und ganz weiß find. Auserlesene Kräuter sind überall zu finden. Es giebt auch unterschiedene achte Steine, als Granate, Rubine, Amethyste, Smaragde, auch eine Art Diamanten; imgleichen Agathe, Carneo. Ie, Chalcedonier, Malahiten zc. Auf dem Brenner ist ein marmes Bad; andere heilsame Bader sind häufig, als im Gellrain, im Wolderthal, nahe ben Inspruck, im Thal Uelten, nahe ben Meran, zu Antholz und Serten im Pusterthal, in Prar,

zu Maistatt-, zu Agums, in Martel, und an der

D 0 4

Telle

Telle im Binstgau, und an andern Orten, und Sauerbrunnen zu Brug oder Ladis, im obern Innthal, ben Trasp, zu Rabi auf dem Monsberg, zu Pei auf dem Sulz zc. Ben Hall ist ein ergiebiges Salzbergwerk. Die übrigen wichtigsten Bergwerke, sind zu Schwaß, im Gericht Risbuhel und Rakenberg, zu Aren im Pusterthal, ben Clausen, auf dem Schneeberge ben Sterzingen, zu Uemft und Massareit, zu Prat, Persen, in Primor u. s. w. Sie haben Gilber, Rupfer, Blen, Quecksilber, Gisen, allerhand Schwefelarten, Bitriol, Galmen, Alaun, Kobolt, und die schönsten Bergfarben. Ben-Zell im Zillerthal ist auch ein Goldbergwerk, aber nicht reich. Das tyrolische Kupfer ist sehr geschmeidig. Es sind auch im Lande Messinghutten, Drathmuhlen und viele Eisenhämmer vorhanden.

Die vornehmsten Slusse sind: 1) der Ihn oder Inn, (Oenus, Enus,) der benm Julierberg im Gotteshausbund entspringt, aus der Fünstermung nach Tyrol kommt, durch Ober- und Unter-Innthal gehet, und aus Eprol in Bayern tritt, woselbst er ben Passau in die Donau fällt. Er nimmt eine Menge kleiner Flusse auf, unter welchen die Sill, lat. Sila, ist, die im Bisthum Briren dieß. seits des Brenners, entstehet, Goldkörner führet, und ben Inspruck sich in den Inn ergießet. 2) Die Ætsch, Athesis, Atrianus, ital. Adige, entspringe ben einem kleinen Dorf, am Reschen genannt, geht durch 3 Seen, durch ganz Vintschau gen Meran, nimmt unter Bogen den Fluß Lysack, (Atagis, Historeus, Itargus, Eysaccus,) ouf, der auf dens

bem Brenner entstehet, und-ben Briren die Ryenz, lat. Byrrhus oder Byrra, zu sich nimmt, wird als. dann schiffbar, ergießet fich durch das Bisthum Trient, und durch das Gebiet der Republick Bes nedig, und fällt endlich ben Brundolo ins adriatische Meer. 3) Der Lech, (Lycus, Lechus,) hat feinen Ursprung auf dem Tannberge, lauft auf throlischem Grund 12 Stunden durch die Hetrschaft Ehrenberg, macht alsdann die Granze zwischen dem schwäbischen und bayerischen Kreise, und fällt unterhalb Donauwerth, ben dem Frauenkloster Schennemerd, in die Donau. 4) Die Drau, Dravus, entstehet ungefähr eine halbe Stunde über Innychen, in der Hertschaft Welsperg, im Pusterthal, nimmt ben Linz die etwas größere Pfel, (Insula,) auf, und gehet aus Tyrol in Karnthen. 5) Die Jer, (Isara,) die in der Herrschaft Haur; zwischen Hall und Inspruck, entstehet, tritt balb in Bayern ein. 6) Die Sarca, kommt vom Gebirge Campei, durchstromet das Thal Randena, Judiciarien und die Grafschaft Arco, und ergießet sich ben Tarbole in den Gardsee, kommt ben Peschiera unter dem Namen Mincio wieder heraus, gehet nach Mantua, und endlich in den Po. 7) Die Brenta, (Meduacus major,) entstehet in der Herrschaft Caldonaß, nabe an dem dortigen Gee, und gehet durch das Thal Valsugan nach Padua u. s. w. Non dem Gardsee, Lago di Garda, Lacus Benacus, gehöret nur ein kleiner Theil zu Tyrol. Sardinen und Carpioni, die man darinn fängt, werden sehr geschäßet. Es giebt noch andere Land. seen hieselbst, als ju Caldonaß, Toblin, Caltarn, D05 Mol=

Molven, im Lederthal, zu Aiterwang, im Achensthal, und auf der Malserheide, in welchen 3 leßsten eine sonderbare Art von Fischen gefangen wird, die man Renken nennet, und die ein sehr weißes und zartes Fleisch haben.

J. 4. In diesem Lande sind 12 Städte, viele Markeflecken, und 5 bis 600000 Menschen. Die tyrolische Landtafel oder Landcharte, die Matthias Burgklehner 1629 auf 12 Bogen ans Licht gestellet hat, giebt an, 142 Herrschaften, Gerichtsund Hofmarkte, 2 hohe Stifter, 17 Städte, 1:1 Markte, (das ist, mit Marktfreyheiten und eis genen Burgermeistern versehene Derter,) 5 deutsche Häuser, sammt der Landcommenthuren, 48 Kloster, 207 Pfarren, 1230 Kirchen, 355 Schlösser und Siße, 894 Dörfer, 15 Flusse, 29 angebaute und bewohnte Thaler. Das gemeine Bolk, hat außer der Nahrung, die die Vergwerke, das Salzwesen, der Holzhandel nach Venedig, und der Seis denbau geben, nicht viel zu verdienen; daher ein guter Theil desselben außerhalb Landes durch Handlung und Arbeit seine Nahrung sucht. Der Fleiß der Einwohner des Thals Groden hinter Clausen, hat wenig seines gleichen. Sie sind fast alle Steinmegen und Bildhauer, und verfertigen aus Holz und Alabaster (der ben ihnen bricht) verschiedene Sachen mit mittelmäßiger Geschicklichkeit, mit welchen sie bis nach Portugal handeln, woselbst mancher von ihnen zu Liffabon Burger ist, daber es auch in diesem Thal portugiesische Weiber giebt, und die portugiesische Sprache mit in die Landessprache

sprache eingemischt ist. Manns - und Frauens-

personen tragen Hute von allerlen Farben.

Mit den Landständen hat es nicht ganz dies selbige Bewandniß, wie in den übrigen östreichte schen Ländern, dem es machen in Tyrol die Bauern den vierten Landstand aus. Das Land hat auch vor den übrigen östreichischen Ländern seine befondern alten Vorrechte und Frenheiten, in deren Besit es noch ift, und zu welchen vornehmlich. gehöret, daß der kandesherr ohne der Stande Bewilligung keine neuen Anlagen ausschreiben noch fordern kanne er stellet auch, so oft dergleichen von den Ständen bewilliget werden, einen Revers aus, daß es den Landesfrenheiten unschädlich senn soll. Das landschaftliche Collegium bestehet aus dem Landeshauptmann, aus den Berordneten aus dem Pralatenstande, welche sind die Probste zu Grieß, Reustift und Wiltau, der Abt zu Stambs, und Die Probste zu St. Michael, St. Jörgenberg, und Mariaberg, aus ben Berordneten aus dem Ritterstande, den Verordneten von den Städten Meran, Bozen, Inspruck, Hall, Sterzing; und aus den Abgeordneten aus den Gerichten und vom Bauernstande aus den 6 Vierteln. Die Hochstifte Arient und Briren, nebst den Domkapiteln, sind ben dieser Landschaft conföderiret. Es ist auch ein Ober = Linnehmeramt der Landschaft, und eine landschaftl. Kanzlen vorhanden.

I, g. Die Einwohner sind der römisch-kathol. Airche zugethan. Zu Inspruck ist eine Universität.

s. 6. Tyrol war ehemals ein Theil von Rhatia; im sten Jahrhundert aber kam es größtentheils

theils an die Herzoge zu Vapern, und wurde nach-mals zu Noricum gerechnet; über den südlichen Cheit aber breiteten zu eben der Zeit die Longobarden ihre Herrschaft aus. Das weltliche Gebiet der Bischöfe zu Trient und Briren, war vor Alters weit größer, als es jest ist. Außer demfelben maren hier unterschiedene Graf - und Herrschaften; und die machtigsten Grafen und Herren waren die Grasen zu Eprol, Gorz, Eppan, Uelten zc. und die Herren von Castelbarco und Arco ober Arch. In Kriegsfällen, und wenn die gemeine Sicherheit es erforderte, Kanden sie unter der Oberaufsicht der Herzoge zu Banern: übrigens aber mas ren ihre Guter theils Reichelehn, theils frenes Eigenthum. Die baperischen Grafen von Andeche, und nachmaligen Markgrafen in Istreich oder Istrien, besaßen die Stadt Inspruck, und noch mehrere Güter im Gebirge und an der Etsch, wo die Stadt Meran liegt. Als sie nun nach dem Tobe Conrads, des letten Grafen von Dachau, der den Titel eines Herzogs in Dalmatien führte, den herzoglichen Titel durch Verleihung Kaifers Friedrichs I erlangten, nenneten sie sich Herzoge zu Meran, obgleich ihre Lande meistentheils in Baneen, der heutigen Oberpfalz, in Franken, Boigeland, und in Istreich, zerstreuet lagen. Berthold III mar der erste, der den herzoglichen Litel führete. Als deffelben Enkel Otto II im Jahr 1248 ohne mannliche Erben starb, und seine Lander vertheilet wurden, kamen diejenigen Stude, die im Gehirge lagen, an den Grafen Albreche von Tyrol. Diese Grafen von Tyrol sind vermuthlich

lich einerlen Herkunft mit ben Grafen von Görz: ihr Geschlechtregister aber ist noch nicht in Richtig. keit gebrächt. Graf Albrecht starb 1253, und Eprol bekamen seine Schwiegersohne Meinhard III, Graf zu Garz, der Adelheid Gemahl, und Bebe hard, Grafzu Hirschfeld, der Elisabeth Gemahl, welcher lette aber den Titel eines Grafen zu Eprol nicht führete, auch 1284 sein gegen Banern und Schmaben belegenes Antheil an den ersten, für 4000 Mark Silbers überließ. Meinhards III Sohne, Meinhard IV und Albrecht II, theilten sich 1271 alst, daß jener und seine Nachkommen die ganze Grafschaft Eprol, dieser aber und seine Nachkommen die Grafschaft Gorz bekamen. Meinharden IV machte K. Rudolph I im Jahr 1286 zum Fürsten, und ertheilte ihm auch das Herzogthum Karnthen. Von seinem Sohn Heinrich kam die gefürstete Grafschaft auf dessen Lochter Margaretha, mit dem Zunamen Maultasch, die 1363, nach dem Tode ihres Sohnes Meinhard, Tyrol nebst den Anspruchen auf Gerg, ihren Obeimen, den östreichischen Herzogen und Gebrüdern Ru-Holph, Albrecht und Leopold, vermachte, welches Vermächtniß R. Karl IV im Jahr 1364 bestätigte. Es wurde zwar dasselbe von den Herzogen zu Banern angefochten, solcher Streit aber 1369 durch einen zu Schardingen errichteten Vertrag bengelegt, in welchem das Haus Banern für seine An- sprüche 116000 Goldgulden nahm. Mach der Zeit hat Eprol manchmal eigene Fürsten aus dem öftreichischen Haus bekommen, von welchen der leste, Sigismund Franz, 1665 starb, worauf Raiser

Kaiser Leopold die Huldigung zu Inspruck personlich annahm.

herzoge von Destreich sich gewiß, wenn die Erzherzoge von Destreich sich den Titel eines gefürsteten Grafen von Tyrol benzulegen apgefangen haben. Vor Kaiser Marimilian kömmt sehr
selten ein anderer, als der grässiche Titel, vor.
Dieser Kaiser schrieb sich in einigen Urkunden einen
gefürsteten Grasen, Die solgenden Erzherzoge
von Destreich dis auf Kaiser Karln VI, und diesen
mitgerechnet, haben sich bald gefürstete Grafen,
bald nur Grafen von Tyrol genannt. Das Wapen dieser gefürsteten Grasschaft, ist ein rother
Abler im silbernen Feld.

hen die Grafen von Trap; das Erbland = Ram= mereramt, kam 1525 an die Frenherren von Cleß; das Erbland = Marschallamt, besigen die Fürsten von Trautson; das Erbland = Stallmeister= und Erbland = Vorschneideramt, die Grasen von Wolkenstein; das Erbland = Mundschens kenamt, das grästich = spaurische Haus; das Erbland = Truchsessenamt, die Grasen von Künigl; das Erbland = Jägermeisteramt, die Grasen Fieger; das Erbland = Silberkammereramt, die Grasen von Brandis: das Erbland-Küchelmeister = und Erbland=Stäbelmeisteramt, das grästich = welspergische Haus. Das Erbland-Fals kenmeisteramt ist vorlängst ausgehoben worden.

her Tyrol, sind zu Inspruck.

Das

### Die gefürstete Grafschaft Eprol. 591

Das Land hat 1770 dem Hunse Destreich fotgende Summen eingebracht.

| Das Camerale        | 881907 Fl. | 4 Kr.           |
|---------------------|------------|-----------------|
| Das Montanisticum . | 2,212956 4 | 40              |
| Das Politicum       | 12421      | 39—             |
| Vas Contributionale | 506899 -   | 6-              |
| Das Commerciale     | 44527 —    | 58 <del>-</del> |

3,658712 Fl. 27 Rr.

Es wird zu Folge seiner Frenheiten, ohne Noth mit einquartirten Truppen nicht beleget. Die Stände haben in dem letten bayerischen Kriege, zu des Landes gemeinen Sicherheit, ein eigenes Regiment auf regelmäßigen Fuß errichtet, welches das tyrolische Land = und Feld = Regiment heißet, und von welchem die Hälfte in Kriegszeiten im Felde dienet.

Die ältere Abtheilung dieses Landes, ist in buneigentlich sogenannte Viertel, zu welchen noch die sogenannten malschen Confinen gekommen. Nachher ist es in Kreisamter eingerzeilt, mit den zu jedem geschlagenen Gerichten aber wieder eine Veränderung getroffen worden. Die leste ist mir zwar bekannt, aber nicht das ursprüngliche Zugehör eines jeden Kreisamts: also muß ich die Abtheilung in Viertel benbehalten.

#### I. Aus dem Viertel Unter=Innthal.

Unmerk. Das Innthal, welches der Fluß Inn durchströmet, und von der Fünstermünz bis ans Ende der Herrschaft Aufstein auf 25 Weilen lang ist, wird

im das obere und untere abgetheilet. Es ist mit Holy Salz, Erz, Wildpret und schönen Quellen reichlich versehen, und enthält 17 herrschaften und Gerichte, 27 Klöster, 29 Pfarren, über 60 Schlösser und Burgstellen, und ungefähr 320 Dörfer und Weiler.

In dem untern Innthal sind

1. Folgende Städte.

1) Inspruck oder Ansbrugg, Genipons oder Genipontum, die Hauptstadt des ganzen Landes, liegt am Fluß-Inn, und ist zwar innerhalb der Mauern und Thore nicht groß, hat aber große Vorstädte, die mit neumodischen und ansehnlichen Pallasten und Bohnungen bebauet find, auch schone Rirchen und Alofter, und ungefähr 14000 Menschen. Gie ist der Gis der ober soffreichischen Reprasentation und Soffammer, des Judicii Revisorii der ober = und vorder = ostreichis schen Lande, und der Regierung oder Juftipstelle. Die älteste Residenz, die die Landesfürsten hieselbst gehabt haben, ist das Gebäude der ober offreichischen Sof= kammer, an dem ein Erker ist, der ein kleines dicht abergoldetes Dach hat, welches gemeiniglich das gols dene Dach genennet wird, und den Herzog Friedrich IV jum Erbauer hat. In dem Hofgarten, ift unter verschiedenen schönen metakenen Bildsallen, insonderheit diejenige ihrer Runft wegen merkwurdig, die den Erze herzog Leopold zu Pferd vorstellet, und allein auf des jum Sprung gerichteten Pferdes hinterfußen ruhet. Mitten in der Hof= oder Franziscanerkirche, die R. Fer= dinand I erbauet hat, findet man ein prachtiges Denkmal, das von diesem Kaiser, eben dem R. Maximilian I zu Ehren, errichtet worden. Oben auf demfels ben stellet eine metallene Bildfaule denselben fnieend, und mit 4 fleinen metallenen Bildern, die Tugenden abbilden, umgeben vor; an dem Denkmal'selbst aber find, in erhabener Arbeit von weissem Marmor, die Thaten des Raisers ausgedrücket. Hiernachst findet man in dem mittlern Sang der Kirche in 2 Reihen 28 me

28 metallene Bildfaulen, die die gewöhnliche Mannsgröße übersteigen, und königl. und fürstl. Manns- und Frauen's-Personen, insonderheit aus dem östreichischen Baufe vorftellen; und auf dem Gefimse des gewölbten Ganges, der bas Chor von dem Schiff der Kirche abs fondert, fteben 23 fleinere Bildfaulen von Metall. In der sogenannten silbernen Capelle, die ben dieser Kir= che ist, und von den silbernen Tafeln, die in dem Al= tar fiehen, den Namen hat, find Erzherzogs Ferdis nand I und seiner Gemahlin (denn ste wird in der Innsschrift ausdrücklich Conjux charissima genannt,) Phis Lippina Welserinn Grabmale. In dem kostbaren Chorsaltar der sehr schönen Pfarrkirche, ist das berühmte Bild Mariabilfe zu feben, welches Erzherzog Leopold, als er noch Bischof zu Straßburg, und Passau war, aus der Churfürstl. Kunstkammer zu Dresden nach Passau, und nachmals desselben Sohn hieher gebracht hat. Es ist mit den Bildern der Prinzen Berzogs Karl V von Lothringen, die von Silber in ihrer Ges burtsgröße ausgearbeitet find, und mit dem goldenen Bilde, welches die R. K. Maria Theresia 1741 nach ihrer Entbindung von dem Erzherzog Joseph, in bes selben Geburtsgröße, hieher geschenket hat, wie auch mit andern kostbaren Opfern, umgeben. Nach der Mitte des isten Jahrhunderts wurden die Jesuiten hier eingeführet. R. Leopold hat 1672 hier eine Unisversität errichtet, die Caesareo-Leopoldina genennet, und 1745 von der Kaiferinn Königinn Maria Theresia mit dem Büchervorrath, ber ehedessen auf dem Schloß Ambras verwahret worden, nachmals aber mit Bus dern aus dem kaiserl. Buchersaal zu Wien beschenket, 1782 aber in ein kychum verwandelt worden. Das Collegium Theresianum nobilium, ift eine Stiftung ber Raiserinn Königinn Maria Theresta, hat 1775 seinen Anfang genommen, hat einen beträchtlichen Theil des ehemaligen Jesuiter = Collegiums zum Sit, und von Desselben Gütern die Bethatoldische Erbschaft, und auf ferdem noch gewisse Strafgelder zu Einfünften bekome 5 Tb. 7 7. men.

men. Davon werden 10 adeliche junge Leute fren une terhalten, andere aber versorgen und ernähren theils die throlischen Landstände, theils bas tyrolische Me trickel=Umt, und noch andere werden für Kostgeldauf genommen. Es giebt auch hieselbst unterschiedene Ale fter, unter welchen 3 Frauenflöster sind. Jum Ges dachtniß des 1765 hieselbst verstorbenen Raisers Franz des ersten, hat desselben Gemahlinn, die Raiserinn Koniginn Maria Theresia, in eben demselben Jahr allhier ein koniglich = weltliches Frauleinstift von einer Dechantin, Unter = Dechantin, und 10 Dames, deren jede ihre Ahnen, so wie die Johanniterritter beweisen muß, gestiftet, und dasselbe mit so ansehnlichen Borzügen begnadiget, daß demselben auch königliche Prim zessinnen aus dem durcht. Erzhause, vorstehen konnen. Es stehet unter keiner Gerichtsbarkeit, als welcher die hiesige kaiserlich = königliche Residenz selbst untergeben Der sogenannte alte Hof, ist von Maximilian I erbauet worden; der neue auf bem Rennplat ift 1727 abgebrannt. Die Regierung und das landschaftliche Haus, find treffliche Gebaude, das Opernhaus, die große Reitschule, und das Zeughaus in der Kohlstadt, find auch wohlgebauet.

Inspruck war bis 1234 nur ein Markt: ward abet in diesem Jahr von dem Herzog zu Meran, Otto s, mit Stadtgerechtigkeiten und Privilegien begnadiget.

Jall, Hala ad Oenum, eine artige Stadt am Inn, die 1303 Stadtprivilegien erhalten hat. Sie hat 2 große eiserne Salzpfannen, eine schöne Münze, die durch Wasser getrieben wird, eine Pfarrkirche, ein ehemaliges Jesuiter-Collegium und Eymnasium, ein Franciscaner und Klarisser Nonnenklosser. Das soge nannte königliche Stift, welches von Kaisers Ferdinands I dren Töchtern errichtet worden, war sehr aussehnlich, ist aber 1784 aufgehoben worden: doch werben die Pfründe noch an Fräulein vom Herrn- und Kitter-Stande verzeben. Die Stiftsdamen sind auf die Artgekleidet, wie damals das adeliche Frauenzimmer in Lächter

Trauerkleidern gegangen ist, und tragen spisige Hute. Die Stadt treibet auf dem Innstrom guten Handelnach Wien.

Unmerk. Eine Meile von dieser Stadt, ist in einem hohen Berge ein wichtiges Salzbergwerk, aus dem das Salz in großen Steinen gehauen wird, die man, weil sie viel Unreines mit sich führen, in Gruben durch eingeleitetes süsses Wasser erweichet. Dieses Wasser aber wird, wenn es einige Monate in den Gruben ges standen hat, und falzig geworden ist, in hölzernen Casnalen nach Hall geleitet, und daselbst in großen eisernen Pfannen weiß gekocht. Es soll der landeskürstlischen Kammer, nach Abzug aller Unkosten, jährlich 200000 Rithlr. einbringen.

#### 2. Folgende Herrschaften.

1) Die Serrschaft Kindichl oder Kinduhel, die 6 Meilen lang ist, und 157 Dörfer und Welter bes greift, die in 6 sogenannte Viertel abgetheilet sind. In derselben ist gute Viehzucht. Sie gehöret einem Grafen von Lamberg. Der Hauptort ist

Ainbichl oder Rinbuhel, Haedicollis, eine fleine Stadt am Fluß Großen Uchen, die schon 1227 Stadts

recht erhalten hat.

2) Die Hofmark Pillersee, die von einem kleinen Landsee den Kamen hat, an dessen einem Ende das große zerstreuete Dorf St. Ulrich stehet. Ein ähnlisches Dorf ist Hochfilzen.

3) Die Ferrschaft Aufstein, deren Hauptort ist Aufstein, ein kleines befestigtes Städtchen, am Inn, auf der banerischen Gränze, über welchem auf einem steilen Felsen ein Schloß liegt, das eine der bestein Bergfestungen ist. Die Werke bestehen inwendig aus Casematten, und sind theils aus lebendigem Felsen gehauen, theils von Tusstein erbauet.

4) Die zerrschaft Ratenberg, deren hauptort ist Ratenberg oder Rattenberg, eine seine seine Stadt und Schloß am Inn, ben der ein ergiebiges Rupfer= und Ap 2 Silbers Silberbergwerk ist. Zu Bripleck am Jnn, ist ein großes Schmelzhüttenwerk, am Uchenrain eine Mes singfabrik, und zu Aranzach eine Drath- und Nadel-Jahr k.

5) Die Sofmark Münster, die von einem Pfarro

dorf den Ramen hat.

6) Das Zillerthal, Vallis Cilarina, welches aber mit der sälzburgischen Gerichtsbarkeit sehr vermischet ist. In dem großen Dorf Figen, sind gute Eisenhütten.

7) Die Ferrschaft Rotenburg oder Rottenburg, die die Grafen von Tannenberg besißen. Zu derselben gehöret das Achenthal, welches einen See enthält, der über eine Meile lang ist, und darinn man den vortreslichen Fisch Nenken (Albulae) sindet. Das Pfarrdorf Achenthal am Bach Achen, ist groß und hat eine Pfarrkirche. Außer der Festung an der banerischen Gränze, ist dergleichen am Bach Achen, und eine am See Achen.

8) Die Ferrschaften, Freundsberg und Schwag, die die Grafen von Tannenberg besißen. Dazu gehöret

Schwan, Sevacium, von einigen irrig Sebarum ge nannt, ein febr ansehnlicher Markt am Inn, über ben hier eine Brücke gebauet ift. Er gleicht nicht nur den meisten Städten im Lande, sondern übertrifft sie auch em Schönheit und Größe. Rabe ben demselben am Kalkenstein, ist ein Gilber = und Rupfer=Bergwerk, dars inn ein paar 1000 Menschen arbeiten. Es ist 1448 entdeckt worden, und ehedessen ungemein ergiebig gewesen; denn von 1525 bis 1564 brachte es an reinem Silber 2328501 Mark, der unsäglichen Menge Rupfers nicht zu gedenken; allein, nach Raisers Ferdis nand I Tode, hat es in keinem Jahr über 20000 Mark eingetragen. Gegen eine Mark Silber, gewinnet man wenigstens 40 Pfund Rupfer. Es giebt hier auch blaue und grune Farben, und nahe ben ber Schwas ist auch eine gute Glashütte. Sonst hat zu Schwaß das Berg=Oberamt im obern und vordern Destreich seinen Gis. St. Jör

St. Jörgenberg oder St. Georgenberg, ein Benedictinerkloster, deffen Abt ein Landstand ift. Es ste-Det jest am Ins eines steilen Bergs, ehebeffen abet Dat es auf diesem Berge gestanden, bis es ums Jahr 1709 von einem Brande vermuftet worden, der in dem machsten Wald entstand, und durch die Wurzeln der Baume fich unter der Erde ausbreitcte.

9) Das Gericht Retenberg ober Rettenberg, bare unter eine Pfarre, 3 Dörfer und 6 Schlösser und ades Tiche Site gehören, befiten die Grafen Fieger. ders am Inn, hat ein schönes Kloster, und im Thal

ein Gesundbad.

ro) Die Hofmark Dur.

11) Die Berrschaft oder das Gericht Thauer, das au'4 Pfarren, 2 Rebenkirchen, 11 Schlösser und ade= liche Site und 15 Gemeinen gehören, besiten bie Freyherren von Sternbach.

12) Die Probstey Amras oder Ambras, die Dorfer und Gemeinen begreift, ift landesfürstlich.

Umbras oder Ombras, ift ein landesfürstliches Lustschloß, auf einer Höhe, eine Stuude von Inspruck nach Hall zu, am Fluß Inn, hat eine schöne Lage und Aussicht, und ist wegen seiner Raft- und Kunfts--Rammer berühmt. Die ehemalige Rüstkammer hatte ihres gleichen nicht, indem daselbst die Original-Waffen und Ruftungen von mehr als 200 Kriegeshelden und großen herren des isten und isten Jahrhunberts, nebst ihren Abbildungen und Wapen, in der schönsten Ordnung zu sehen waren: es ist aber alles Dieses 1783 weggeschaffet worden.

13) Das Landgericht Sonnenburg, baju 3 Pfar-

ten und 14 Dorfer gehoren, ift landesfürstlich.

14) Das Gericht Arams, gehöret dem Frauenflift zu Riemsee. Es hat den Namen von einem groß sen Dorf.

15) Das Zofgericht Wilten, das landesfürstlich ist. Wilten, insgemein Wiltau, Wiltina, ein Stift ber Pramonstratenser=Chorherren, dessen Pralat ein Dp 3 Land= Landstand ist, und welches viele Alterthumer, nebst einen guten Büchersaal hat, liegt eine Viertelstunde von Inspruck, an dem Ort; wo ehemals die Stadt Oeldidena gestanden hat. Es ist hier ein merkwürdisger alter silberner Communions Relch zu sehen, der vormals, ehe der Wein im Abendmahl des Heren den sogenannten Lapen entzogen worden, zum Communisdes Relch gedienet hat. Er ist 1304 nahe ben dem Stist unter der Erde gesunden, und nachmals von dem Bischof zu Fünstischen, Georg von Orassowis, auf die Rirchenversammlung zu Trient, als ein Beweisdes ehemaligen Gebrauchs des Weins im Abendmahl auch in den östreichischen Ländern, und wieder von dans nen zurück gebracht worden.

II. Aus dem Piertel Ober = Innthal. Dahin gehören folgende Herrschaften und Gerichte.

1. Die grästich: stegersche Ferrschaft Fertens berg oder Fortenberg, hat ehemals eigene Grafen gehabt, und bestehet in 3 Pfarren, 17 Rirchen, 17 Dörsfern 6 Schlössern und adelichen Sißen. Un den bapes rischen Gränze, ist außer einer Festung am Bach Achen, die Festung ben dem Dorf Scharnin am Iser, Scarbia, ben den Römern Scarantia, die von der Erzherzoginn Claudia Medicea, auf deren Besehl sie zuerst angeles get worden, Porta Claudia genennet wird. Dahin gehöret auch

Inn, zwischen welchem und Martinsberg, der steile Felsen Martinswald ist, auf dem sich Maximilian I ben allzuhißiger Verfolgung eines Gemsen dergestalt verstiegen haben soll, daß er nicht anders, als durch Hilfe und Führung eines Engels, aus der augenscheins lichen Todesgesahr habe befrenet werden können; das her er auch an dem gefährlichen Ort, wo er gestanzben, ein hölzernes Kreuz errichten lassen, welches 40 Fuß hoch ist, und neben welchem die Vilder Johannes und Maria in Lebensgröße stehen; von unten auf aber siche in Kebensgröße stehen; von unten auf aber

scheint das Kreut der Sohe des Felsens wegen kanm 2 Schuhe hoch zu senn. Die Umstände dieser Erzählung seben einer Kabel abnlicher, als der Wahrheit.

lung sehen einer Kabel ähnlicher, als der Wahrheit.

2) In dem Pfarrdorf Seefeld, ist ein Augustiners kloster, und ben dem Dorf ein Wallfahrtsort, zum

heilig ? Rreug genannt.

2. Das Gericht Stams, gehöret dem schönen Cistercienser Rloster Stams, am Jun, das 1275 ges stiftet worden. In demselben sind die alten Grafen von Tyrol und Görz, und bis zu Maximilian I alle tyros lische Landesfürsten, nebst ihren Gemahlinnen und Kindern, und viele andere fürstliche Personen, begras

ben. Der Abt ist ein tyrolischer Landstand.

3. Das Gericht St. Petersberg, mit einem Schloß, ben Silz, zu dem das Oezthal, nebst einisgen Kirchen und 13 Dörfern, gehöret. Es bestsen solches die Grasen von Clar. Das Oezthal ist zwischen rauhen Bergen, auf 20 Stunden lang, und erstrecket sich bis an die höchsten tyrolischen Berge, unter welchen die Wildspize der erhabenste ist. Der innerste Theil dieses Thals heißt das Rosenthal, in dem 1771 der Rosnersee entstanden ist, nachdem ungeheure Eissstücke, die von den benachbarten Fernern herabgestürztet sind, einen Bach aufgehalten haben.

4. Das Gericht Chrenberg, darinn

1) Ehrenberg, eine Gränzsestung gegen Schwas ben, die im stralkaldischen Kriege 1546 von dem Haupts mann der Bundesgenossen, und 1552 von dem Churs fürsten Moritzu Sachsen erobert, seit der Zeit aber durch neue Werke besestiget worden ist. Mit derselben hängt die Sochschanz zusammen.

2) Sternschanz Aniepaß, auf einer Seite des Lechs, und auf der andern Seite, in dem Gericht

Wils, Lechschanz.

3) Reitti, ein Marktflecken am Lech, mit einem

Pranziscanerfloster.

4) Ehrwalder Schanz, am Laybach, nicht weit von dem Dorf Ehrwald.

5) Lermoos, ein Dorf, woselbst nach einiger Ge= schichtschreiber Bericht Kaiser Lotharius II-gestorben senn soll.

6) Das Lechthal, Vallis Licatia, welches von dem Fluß Lech dnrchstromet wird. Es gehöret ber auern

Gemeine, und ist 3 Meilen lang. 5. Das Gericht Vils, in welchem Vils, eine kleine Stadt am Bach gleiches Namens.

6. Das Gericht Aschau.

7. Das Gericht Uembst oder Imst, darinn der Markt Uembst, Umbista, ober Imft, und gute Bergwerke find. Es gehöret den Grafen von Ferrara.

8. Das Gericht Landeck. Es gehöret das Stan: ger = und Pagenauner That, an den Fluffen Rosana und Trokana, dazu. Das hier belegene Schloß Schrozfenstein, ist ein Lehn des Bisthums Chur, und gehöret den Grafen von Trautson. An der Innbrucke, wurde 1703 ein Corps Bayern und Franzosen dergestalt empfangen, daß fein Mann davon fam.

9. Das Gericht Laudeck, und

- 10. Das Gericht Pfunds, gehören den Grafen von Spaur. In dem ersten ist ben dem verfallenen Schloß Laudeck am Inn, zu Ladis, ein guter Saw erbrunn.
- III. Das Viertel Vinstgau oder Vintsche gau, Vallis venusta, moselbst ehemals die Venostes, ein von den Vennonen abgesondertes Wolf, gewohnet haben. Darinn ist
  - 1. Das Gericht Waudersperg, ben den Grau-bundnern Wodria, welches seinen Anfang zwischen Pfunds und dem Paß Sinsterminz, Vestmonza, am Inn, nimmt, und sich auf der Malser Zeide, ben der Etschbrücke, endiget. In demselben entstehet ver Flus Ætsch aus dem Rescher-Gee. Es gehöret dem adelis den Geschlechte Egger.

#### Die gefürstete Grafschaft Tyrol. 601

2. Das Gericht Glurns und Male, gehöret

ben Grafen von Trapp, und begreift

1) Glurns, Gelurnum, Glorium, ein Stadtchen, in einer angenehmen Gegend, am Bach Fles. Es war schon 1362 eine Stadt, bekam aber erst 1530 Mauern.

2) Taufers, ein großes Dorf, von welchem ein

Thal benennet wird.

3) Mallesium, ein Markt, von dem die lange Malser Zeide, darinn die Etsch entspringt, und die Eproler 1499 von den Graubundnern geschlagen worden, ben Namen hat.

4) 8 Pfarren, 29 Kirchen, 13 Dorfer, 10 Schlösser.

3. Mariaberg, ein Benedictinerkloster, deffen Abt ein gandstand ift. Es ift 1146 gestiftet, und stes

het unweit der Etsch.

4. Fürstenberg, Schloß und Herrschaft, dem Bischof zu Chur im Gotteshausbunde zugehörig, der einen Beamten oder sogenannten Sauptmann hieher setet, der zugleich die bischöflichen Rechte und Gefalle

im Münsterthal ic. verwaltet.

5. Die Ferrschaft Matsch, Amacia, hat ehedesen eigene Grafen gehabt, und ist durch Heirath 1440 an das damalige adeliche, und nun graff. Haus von Trapp gekommen. Sie hat von einem derfallenen Schloß den Ramen. Der Matscherthal, liegt am Bach Sallver.

6. Die Probstey Kirs.

7. Das Gericht Castelbell, Castrum bellum, vott einem Schloß an der Etsch, benannt, dazu 2 Pfarren, 8 Kirchen, 6 Dörfer und 10 Schlösser gehören, Besigen die Grafen Bendel. Es liegt auch darinn die Rarthause Schnalls, Mons omnium angelorum ges nannt, deren Vorsteher unter die Landstände gehöret, und bas Erbamt eines Caplans bat. Sie hat Untheil am Thai Schnalls.

8. Das Gericht Schlanders, begreift 8 Pfarren, 34 Kirchen, 14 Dorfer und 10 Schlöffer, die D p 5

und Laaß, vertheilet sind. Die benden letten Dorfer, liegen an der Etsch, das erste unweit derselben.
Das Gericht gehörte ehedessen den Grasen von Schlandersberg, die anfänglich den Ramen von Montalban
führeten; jest besißen es die Grasen von Trapp. In
demselben hat der deutsche Orden eine Commenthuren,
die zu der Ballen Etsch und am Gebirge gehöret.

9. Das Gericht Montani, in welchem am Bach Plima ein Bad, und das nahe Dorf Thal, der größte

Ort ist.

10. Das Gericht Burgrofen, in dem der Weiler Rofen, davon ein Thal den Ramen hat.

#### IV. Das Viertel Etsch, oder das Etschland, Athesia. Dahin gehöret

i. Das Burggrafenamt, welches von dem Burgs grafen des fürstlichen Hauptschlosses Tyrol benennet wird. Hieher gehöret

1) Das Stadt: und Landgericht Meran.

Meran, eine Stadt, in der besten Gegend des Etschlandes, am Fluß Passer, mit 6 Kirchen und Klossern. Das Frauenkloster hat Sitz und Stimme auf den tyrolischen kandtagen. Sie war ehemals die Hauptstadt des landes, hat auch noch unter den Stadten ben öffentlichen Zusammenkunsten den Vorgang.

1406 ist sie mit Mauern umgeben worden.

Gleich daneben ist die Anhöhe Oders und Unter: Mays, woselbst in den mittlern Zeiten eine Gränzstadt zwischen den Longobarden und Bayern gewesen, die Maja oder Urbs Magiensis, geheißen hat, und von eisnem herabgefallenen Berge völlig bedecket worden ist. Man mennet, daß Meran selbst ein Theil von dieser verschütteten Stadt sey. Auf diesem herabgefallenen Berge wächset nicht nur guter Wein, der Hochshütter genennet wird, sondern er ist auch mit alten und neuen Schlössen und adelichen Sigen besetzt.

Tyrol,

#### Die gefürstete Grafschaft Tyrol. 603

Tyrol, vor Alters Terioli, das Hauptschloß, von dem das land seinen jetigen Namen hat. Auf demsselben wohnet ein Burggraf.

Zenonberg, ein Schloß, woselbst die alten gans

besfürsten gewohnet haben.

Steinach, Stenacum, ein 1241 gestistetes Frauen-Eloster an der Etich, dessen Aebtissen ein Landstand ist.

Rains, Camina, ein Dorf und uralter Ort am Fluß Paffer, woselbst die Bischöffe Valentinus und Corbinianus einige Zeit gelebet haben.

Vorst, ein Schloß an der Etsch, gehöret den Gra=

fen von Brandis.

2) Das Gericht Stein unter Lebenberg, das den Ramen von einem verfallenen Schloß hat, gehöret dem Freyherren Haußmann.

3) Das Gericht Ulten, lat. de Ultimis, welches ehedesen eigene Grafen gehabt hat, erstrecket sich über 3 Meilen. Es bestsen dasselbe die Grafen von Trapp.

4) Das Gericht Tisens oder Majenburg, dazu 1 Pfarre, 7 Schlösser und Frensite, und 6 Dörfer gehören. Der erste Name ist von einem Pfartdorf, der zweyte von einem versallenen Schloß.

5) Das Gericht Mieder: Lana, gehöret den Grasfen von Brandis. Die merkwürdigsten Derter dessels ben, sind Ober: und Nieder: Lana, große Dörfer.

6) Das Gericht Schenna, gehöret den Grafen Bettoni, und hat den Namen von einem Schloß und Dorf.

7) Das Gericht Passeyr, von dem Fluß Passer also benannt, gehöret den Frenherren von Battaglia.

8) Das Gericht Burgstall, gehöret den Grafen von Spaur.

9) Das Gericht Gargazan, welches dem laudesfürstlichen Relleramt in Meran einverleibet ist.

10) Das Gericht Teuhaus, dazu 5 Kirchen, 5 Porfer, und einige adeliche befrenete Häuser gehöten, bestigen die Grafen von Tannenberg. In diesem Gericht fängt der Weinwachs recht an, und das große Pfarr-

Pfarrdorf Terlan, ist wegen seiner vortrestichen Weisne bekannt.

11) Die Gerichte Mölten und Jenessen, oder Melten und Genesien, gehören den Grafen von Wolstenstein. Sie haben ihre Namen von Pfarrbörfern.

2. Das Landgericht Gries und Bogen.

Banzanum und Bauxare, ist eine offene, aber große und volkreiche Handelkstadt, am Fluß Ensach, die ihrer 4 Jahrmärkte oder Messen wegen berühmt ist, die von italienischen und deutschen Kausseuten stark bessuchet werden. Das Mercantil-Magistrathaus ist ein schönes Gedäude, das Handlungsgericht selbst aber ist mit Deutschen und Italienern besetzt, und von demsselben gehet die Apellation an die Revisionsstellezu Inspruck. Außer der Pfarrkirche sind auch Kirchen ben den 3 Mönchen- und 2 Nonnen- Rlöstern. Schedessen hatte der Bischof zu Trient hieselchst das Stadtgericht; welches er aber 1531 gegen die Herschaft Persen abssetreten hat. Die Lentacher, Lenserer und Kentscher Weine, die in hiesiger Gegend wachsen, sind sehr gut.

Grieß ist ein Collegium regulirter Chorherren Ausgustiner Ordens, nahe ben Boyen, jenseits des Flußses Talfer, der unter der Stadt in den Epsack fallt.

Der Probst ist ein Landstand.

3. Die Zerrschaft Wangen, die den Grafen von Gondol gehöret, am Fluß Talfer.

4. Das Gericht Haß und Campidell, zwischen

den Gerichten, Mölten und Jenesien.

5. Das Gericht Meuhaus, auf benden Seiten der Etsch. Meuhaus ist ein Schloß, Terlan ein groß

ses Pfarrdorf.

6. Das Gericht Altenburg, welches den Grafen Kuon von Belasi gehöret. Hier war vor Alters die Grafschaft Kupan, deren Grafen um die Mitte des 13ten Jahrhunderts aussturben. Es liegen hier die schönen Dörfer St. Pauls und St. Michel in einer angenehmen Gegend, und viele Schlösser

nup

### Die gefürstete-Grafschaft Aprol. 605

und adeliche Sige, Das Schloß Altenburg ist verfallen.

7. Das Gericht Laimburg oder Caltern, gehös ret dem Grafen Joanelli. Darinn liegt der große Mart

Caltern, Caldarium, und ein Gee.

8. Das Gericht Tramin, in welchem der seiner Weine wegen berühmte Marktflecken Tramin ift, gehoret dem Sochstift Trient.

9. Das Gericht Curtatsch, Coreazza, dazu 2 Pfarren, 3 Kirchen, 7 Dörfer und 3 Schlöffer ges

boren.

10. Die Zerrschaft Kronmetz, Mndium Coronae, gehöret dem Grafen Firmian. Altmen, insgemein Mezo Tedesco, Deutsch: Men, ist ein Schloßam Fluß Nos. Ober und Unter Genn, Faogna, sind Dorfer.

11. Die zerrschaft Wälschimen, Mezo Lombardo, liegt auf der andern Seite des Flusses Nos, und

hat ein Schloß und Dorf gleiches Namens.

12. Die Berrschaft Salurn, mit einem guten Pfarrdorf gleiches Namens an der Etsch, ben dem der tridentische Herzog Evin im Jahr 576 die Franken ges schlagen hat. Die Pfarre zu Salurn, hat Graf Ludwig zu Tyrot 1360 dem 1154 gestisteten Collegio regulirter Chorherren Augustiner Ordens geschenket. Die herrschaft gehöret dem Grafen Zenobio.

13. Das Gericht Königsperg, gehöret auch dem Grafen Zenobio, und hat den Ramen von einem Schloß unweit der Etsch. Laris, Avisium, ein ans sehnlicher Flecken. Die 1145 von den Grafen von Epan gestiftete Probsten St. Michael oder wälsch Michael, deren Probst ein Landstand ist, liegt an der Etsch. Bep

Derfelben ift ein Sauerbrunn.

14. Das Gericht Deutsch: Mofen, Novo teutowica, auch deutschen Ofen genannt, gehöret den Frenherren von Sternbach, und hat starken Holzhandel. Der Hauptort ist ein Pfarrdorf.

15. Die Gerrschaft Enn und Caldif, gehöret dem Grafen von Zenobio. Der darinn belegene Markts flecken 13. Das Gericht Sarenthein, in welchem Sax renthal, Vallis Sarentina, an der Talfer liegt, ist gräfs

lich = farentinisch.

14. Das Gericht Studay ist ein Thal, welches Meilen lang ist, und begreift die Dörser Telsfes, Mieders, Vulpmeß oder Julpmer n. a. m. In demsselben liegt das Kloster tTeustift, Nova Gelia, dem es gehöret, welches mit regulirten Chorherren Augustisner Ordens besetzt ist. Der Probst trägt eine Insul, und ist ein tyrolischer Landstand.

- VI. Das Viertel Pusterthal, Vallis Pustrissa, ital. la Pusteria, erstrecket sich von der Milbacher Alause dis an die Gränzen von Kärnthen auf 12 Meisen. Der Boden ist ziemslich stuchtbar an Getraide; es ist hier auch die besste Viehzucht in Tyrol, und man sindet unterschiedene berühmte Bäder darinn. Es enthält 2 Städete, 3 Marktslecken, über 30 Schlösser, 40 Dörsser, und 15 Pfarren. Nach Absterben Leonhards, des letzten Grasen von Görz, im Jahr 1500, kam es, vermöge alter Erbverträge, an das östreichissche Haus, und wurde 1511 Inrol einverleibet. Ein Theil davon gehöret dem Hochstist Briren. Es ist darinn
- 1. Das Gericht Schöneck ober Schenegg, zu welcher Perrschaft eine Pfarre, 10 Nebenkirchen, 6 Schlösser und adeliche Sitze, als Ehrenburg, Baums garten ic. und 6 Dörfer gehören. Den Ramen hat es von einem verfallenen Schloß, Es besitzen dasselbe die Grafen von Künigl.
- 2. Das Gericht St. Michaelsburg, umgiebt die Stadt Brauneggen, und liegt in der schönsten Gegend des Austerthals. Es gehöret den Grafen don Künigl, und begreift

1) St. Lu

### Die gefürstete Grafschaft Eprol. 609

1) Sty Lorenzen, einen Marft.

2) Sonnenburg, ein adeliches Frauenstift Benedictiner Ordens, welches 1018 gestiftet worden, und deffen Aebtissin unter die tyrolischen Landstände gehöret. Es liegt nahe bep Brauneggen.

3. Das Gericht Enneberg und Thal Abtey, lat. Marubium, ital. la Badia, gehöret dem Stlft Son=nenburg. Die Einwohner haben eine sonderbare roth=.

wälsche Sprache.

4. Das Gericht Uttenheim, begreift i Pfarre, 7 Kirchen, 2 Dörfer und 2 Schlösser. Es gehöret den Grafen Troper.

5. Das Gericht Millwald.

6. Das Gericht Tauffers, welche Herrschaft ehe= mals eigene Grafen gehabt hat, gehöret den Grafen von Ferrara.

Cauffers, vor Alters Tuvers, eine Pfarre, liegt

am Fluß Ancha.

7. Das Gericht Alt: Rasen, begreift i Pfarre, und Rirchen, 5 Dörfer und 2 Schlösser, und gehöret den Grafen von Welsperg.

Alt: Rasen, ist ein verfallenes Schloß, Wieder=

und Ober: Rasen sind große Dörfer.

8. Das Gericht Welsperg, gehöret den Grafen von Künigl. Es hat den Ramen von einem Schloß.

Toblach, ital. Dobiaco, ist ein guter Martste-

cken. Richt weit von hier entspringet die Drau.

9. Das Gericht oder die Hofmark Innichen,

gehöret dem Bisthum Frenfingen.

Innichen oder Iniching, ehedessen Inzica, auch India, ein Marktslecken an der Drau, mit einem Evlelegiatstift, welches K. Otto I gestiftet hat, und das zu den throlischen Landständen gehöret. Bor Alters hieß der Ort Arguntum; und er ist merkwürdig, weil um das Jahr 600 Garibald in hiesiger Gegend die Wensden geschlagen hat. Der eine halbe Stunde von hier belegene Wahlplatz, wird nochheutiges Tages Victor Zühel genennet.

5 Th. 721.

10. Das Gericht Zeimfels, hat ehedeffen zu der Graffchaft Gorg gehöret. Sillian ein Marktflecken, ift der Hauptort, und Septen ein Rebenthal. Das

Gericht gehöret dem königlichen Stift gin Sall.

11. Das Gericht Tilliach oder Dilliach. Hier entspringt die Gayl, lat. Julia und Zear, auf dem hos ben Gebirge, oder aus den julischen Alpen, und fliefset nach Rarnthen. Das Gericht gehöret dem tonigl. Stift zu Hall.

12. Die Berrich. Lienz, die auch diesem Stift gehöret. Lienz oder Lüenz, Loncium, am Fluß Jol, ist eine uralte, aber in Abnahme gerathene Stadt, mit 2 Rloftern. Sie gehörte ehemals den Grafen von Görz, und der lette Graf Leonhard ist 1500 hies felbst gestorben.

Die Luenser Alause, ist ein fester Pag ander Dran.

Ober: Lienz ist ein großes Pfarrdorf.

13. Das Gericht Lemberg, welches von einem Schloß den Ramen hat. In demselben ist das Pfarr= dorf Igglesdorf.

14. Ein Theil das Thals Tefereggen oder Tefes

recten und

15. Das Thal und Gericht Virgen, Virginia, und

16. Das Gericht Ralf, gehören alle 3 dem Stift zu Hall.

17. Das Gericht Windisch Matray, hat von eis nem Marktflecken den Ramen, ben dem ein Schloß liegt. Es gehöret ju diesem Gericht ein Theil bes

Thals Tieferecken.

18. Das Gericht Beitelstein, ital. Botestagno, oder Sayden, ital. Ampezzo, am Fluß Boita, war por diesem ein Theil des Landes Cadober, Cadubrium. und stund unter der Bothmäßigkeit des Patriarchen ju Malar, dem es von den Benedigern entrissen, diesen aber nachgehends von dem R. Maximilian I abgenommen, und zu Eprol geschlagen worden.

Beitelstein, Peitelstein, ist eine Bergfestung. Cortina, ein großes zerstreuetes Dorf.

VII. Die

VII. Die sogenannten wässchen Constinen. Mit diesem Namen beleget man diesenigen Stücke Landes, die an der Gränze von Jralien liegen, und zu keinem der obigen Landesviertel gehören, folglich auch unter den Landständen weder Siß noch Stimme haben, nämlich

1. Arch, Arco, eine kleine Stadt, am Fluß Sarca, mit einem Bergschloß, welches die Franzosen 1703 übel zugerichtet haben. Diesen Ott sollen die Herren von Arco oder von Bogen, schon 1175 erbauet haben. Er ist der Hauptort einer Grasschaft, die 1413 K. Siz gismund gestistet hat, und zu welcher auch die großen Dörfer Lago und Torbole, Lago di Garda, gehören. Diese Grasschaft besitzen die davon benannten Grasen.

2. Das Lagerthal, Val Lagarina, Vallis lagarina, hat den Namen von der ehemaligen Stadt Lagaris. Ehemals haben es die Grafen von Castelbark als ein tridentisches Lehn besessen. Es ward ihnen im 15ten Jahrhundert von den Venetianern entrissen, die

es aber 1509 wieder verloren. Dahin gehöret

1) Der Bezirk von Rovereith, der unter einem Prator stehet, und dahin die Thaler Valarz, Val Arso, Teragnol oder im Leim, und Trembeleno oder Trams belen gehören, deren Einwohner noch eine altdeutsche Sprache reden.

Rovereith, Roveredo, Roboretum, ist eine volkzreiche Stadt am Fluß Leno, mit einem festen Schloß. Hier wird schöne Seide verarbeitet, und mit derselben ein starker Handel getrieben. Die Stadt hat schöne Gebäude, 5 Klöster und eine Akademie.

Sacco ift ein großes Dorf an der Etsch. Richt weit davon siehet man noch die Spuren eines entsetzlischen Bergfalls, der die alte Stadt Lagaris, wie eints

ge glauben, verschüttet haben soll.

2) Die Ferrschaft 470mi, die den Freyherren Fes drigazzi gehöret. 3) Die Ferrschaft Castelan und Castelnovo, die den Grafen von Lodron gehöret. Der Hauptort Villa lagarina, soll nach einiger Mennung an dem Ort der ehemaligen Stadt Lagaris stehen. Richt weit davon ist das zerstörte Schloß Castelbark, Castelbarco.

4) Die Zerrschaft Castelcorn, Castrum cornu, die ben Grafen von Lichtenstein gehöret. Iseta ist wegen

feiner Weine berühmt.

5) Die Ferrschaft Gresta, gehöret den Grafen von Castelbark. Das Lussschloß Loppio liegt an einem See. 1703 haben es die Franzosen übel zugerichtet.

6) Das Gericht Vilgreit, Folgarria, lat. Fulgarida, liegt auf dem Gebirge gegen Vicenza, und hat

deutsche Einwohner.

3. Die Grasschaft Lodron, die den Grasen von Lodron gehöret, liegt auf der Gränze gegen Brescia am Fluß Chies, der daselbst in den Idrer: See, (Lacus Idranus,) fällt. Das angränzende Thal Vestin, gehöret auch den Grasen von Lodron.

4. Vall Sugana, Vallis Euganea, besser Ausugii, ein Thal am Fluß Brenta, welches seit der Römer Zeiten eine ordentliche Heerstraße ist. Hier haben die

Euganei gewohnet. Es gehören dahin

1) Das Gericht Castel alto, welches die Frenherren von Bussa besitzen. Es hat von einem Schloß den Namen.

2) Die Zerrschaft Telvana, dahin der ansehnlische Marktslecken Borgo di Valsugana, am Kluß Brenta, gehöret. Hier hat das alte Ausugum gelegen. Dieses Gericht gehöret den Grafen Joanelli.

3) Das Gericht Ivano, besitzen die Grafen von Wolkenstein. Streng, Strigno, ist der Hauptort. Es gehöret zu dieser Grafschaft auch das Thal

Tefino.

4) Die Zerrschaft Primör, Primiero, la Pieve di Primer, gehöret den Grafen von Welsperg, hat eis nen guten Marktslecken am Fluß Cismon, und an eben demselben Eisenbergwerke.

5) Det

frum Cubali, schließet dieses Thal, und liegt in den Gränzen des Gebiets der Republik Venedig. Es ist hier ein auf 50 Klaftern hoher steiler Felsen, der wie eine Mauer in die Höhe steiget, und in dessen Mitte eine Höhle ist, die einen Brunnen hat, und in welcher ein Castel oder eine Festung angeleget worden, darinn eine ganz kleine Besahung liegt, die an Stricken hinzauf gewunden und herabgelassen werden muß. Unter demselben ist ein schmaler Weg, auf dem kaum 2 Wasgen neben einander wegfahren können, und auf dessen einen Seite gedachter Felsen, auf der andern aber das steile User des Flusses Venta ist. Benm Ansange diesses Passes ist ein Bollwerf, dessen Wachen oben von dem Eastel herabgelassen werden.

Nahe baben ist das Dorf Primolan, von dem ein Stückschuß Wegs ein Lazareth lieget, in dem die Reisenden zu Pestzeiten die Quarantaine, oder, wie man hier saget, die Contumacie, halten mussen. Der Ort liegt ganz einsam zwischen ungemein hohen Bersen und Klippen.

# Die vorarlbergischen Herrschaften,

die 1782 von Vorder-Oestreich, dazu sie bis dahin gehörten, abgesondert, und zu Tyrdl geschlagen worden.

Der Arlberg, Arula, Adula, ist ein Theil von dem alten berühmten Berge Rhaetico, und trennet diese Herrschaften von Tyrol, daher sie die Zerrschaften vor dem Arlberg genennet wetden. Sie machen einen Theil von Rhaetia aut, und sind in ihrer festgesetzten Otdnung folgende:

- Montfort, im Nebelgan, hatte von den ältesten Zeiten her ihre eigene Grafen, die Graf Rudolph, der letzte vom werdenbergischen Stamm, dieselbe an Herzog Leopold von Destreich 1365 für 36000 Gulden verkaufte. Darin ist
- 1. Feldkirch, von den Italienern Campo di S. Pietro genannt, eine zwar kleine, aber wohlgebauete Stadt am Fluß Ill, der sich nicht weit davon in den Khein ergießet. Ben derselben wächset guter Wein. Sie ist der Hauptort der sogenannten Estner. Richt weit davon ist das Kloster Altenstatt.

2. Rankweil, ein uralter Reichssteden in Müschen, woselbst vor alten Zeiten her ein frenes kaiserl. Landgericht gehalten wird, welches nicht nur über östreichische Unterthanen in den Grafschaften Feldkirch, Bregenz zc. sondern auch über uralte Reichs umnittels bare, als hohen Ems, Vadus zc. seinen Gerichtszwarg ausübet.

3. Montsort oder Starkenberg, ein zerstörtes Bergschloß, auf dem die ehemaligen Grafen von Feldstirch gewohnet, und davon den Nämen bekommen haben. Es wird von den Erdbeschreibern unrichtig

für eine besondere Grafschaft ausgegeben.

4. Weuenburg ant Rhein, ein Caffel.

5. Frastenz, ein Dorf, das wegen des Sieges merkwürdig ift, den 1499 hieselbst die Eidgenossen über die kaiserlichen und schwäbischen Bundesgenossen ers sochen haben.

II. Die Grafschaft Bregenz, Cominerus Brigantinus, lægt zum Theil am Bodensee, der auch Lacus Brigantinus genennet wird, und den Fluß Bregenz aufnimmt, nachdem derselbe die Grafschaft der Länge nach gewässert hat. In dem

dem Beegenzer Thal ober Bregenzer Walde, wird viel Bauholz gefället, auch viel hölzern Geschirk verfertiget, und sowohl nach Schwaben, als Helvetien, verführet. Diese Grafschaft ist vor Alters ein Lehn des heil. R. R. gewesen, nachmals aber allodial und erblich geworden. Bon den Grafen von Chur ist sie an die Herren von Istrien, nachgehends an die Grafen von Pfullendorf, hierauf an die Grafen von Tubingen, und endlich an die Grafen von Montfort gekommen. 1451 verkaufete Elisabeth, Grafinn von Montfort und Bregenz, vermählte Markgräfinn von Hochberg, mit Bewilligung des rom. Konigs Friedrich, ihren halben Antheil an der Herrschaft, Burg und Stadt, samt der Herrschaft und Beste Hoheneg, an den Erzherzog Sigmund, für 35592 rheinische Gulden. Die andere Halfte verkaufte Graf Haug von Montfort und Herr zu Bregenz 1523 für 50000 rheinische Gulden an den Erzherzog Kerdinand. Wir bemerken in derselben

:1. Bregenz, eine kleine Stadt von etwa 300 Saufern, am Bodenfee, mit einem gleich darneben . liegenden Bergichloß, Ramens Pfannenberg, beffen Festungswerke aber 1783 niedergerisses find. oder 1079 wurde sie von dem Abt zu Gt. Gallen verbrannt. 1407 im December wurde fie von den Appens Bellern und der Stadt St. Gallen belagert, die Belas gerer aber wurden im Jenner 1408 von dem benachs barten Adel davon weggeschlagen. 1783 ist hier ein Bisthum errichtet worden, welches aus Rirchen be-Rebet, die ehedessen unter dem Bischof von Chur stan= gen. Ben derselben sind gute Gifenhutten. 1779 war hier eine beträchtliche Cattun-Manufaktur für ein paar Raufteute ju Augsburg, die Ginwohner handelten auch Qa 4

mit

mit Bauholy, Schifholz und hölzernem Geschirre, und zein Theil derfelben treibet Diehzucht. Der Stadt gegen Mittag ift die Bregenzer Claus, ein fefter Pag, Der ans Schwaben nach Belvetien führt; die Festungswerke aber bestehen nur in dren über einander liegenden Bollwerfen.

2. Mehrerau, ehebessen Majerau, lat. Augia major ober Briganzina, eine schone Benedictinerabten,

nabe ben Bregen; am Bodenfee.

2., Firstall, ein Nonnenkloster Dominicaneror dens, oberhalb der Stadt Bregenz, an dem Waffer Bregenz. Es wurde anfänglich 1422 auf dem Hirschberg gestiftet und erbanet, 1464 aber in da Ehal verfeget.

4. Das Amt oder Gericht Hoffteig, in welchem

1) Schwarzach, ein Dorf, woselbst ehedessen ein frenes Landgericht gewesen, welches den Grafen von Bregenz zugehöret hat, und von den Frenen bes nahgelegenen Orts Dorenburen besetzet worden. Gerichtszwang desselben scheinet sich vornehmlich über den vordern Bregenzer Bald, und andere in dieser Grafschaft belegene Dorfer, erstrecket zu haben.

2) Wolfurt, ein Dorf.

5. Dorenburen, ein vorhin genannter Ort, ben dessen frenem Gericht noch einige Ueberbleibsel von dem ehemaligen gandgericht zu Schwarzach zu finden.

6. Bard, ein Dorf in einem Winkel am Boben-See, zwischen Bregenz und Auffach, woselbst die schwa bischen Bundesgenossen 1499 von den Cidgenoffen geschlagen worden.

7. Jussach, ein Pfarrdorf an der Dorenbürer Aue. 8. Zu St. Johann, Höchst und Gaissau, hat Die Abten St. Gallen in Helvetien die niederen Gerichte, und andere Gerechtsame.

9. Es gehöret auch zu dieser Grafschaft bie Derrschaft Soheneck, die sich von Bregenz bis Wangen und Isny erstrecket, und ben Ramen von bem Bergschiof Soheneck hat.

III. Die

#### Die vorarlbergischen Herrschaften. 617

- III. Die Graffchaft Bludenz over Pludenz, im Wallgau, die ums Jahr 1376 vom Grafen Albrecht von Werdenberg an Herzog Leopold von Destreich verkaufet worden. Wir bemerken in derselben
- 1. Pludenz, eine kleine Stadt mit einem Schloß, am Fluß Jll. 1523 wurde sie, nebst andern benach= barten Oktern, durch ein Erdbebin erschüttert. 1638 brannte sie sast ganz ab. Nahe daben liegt das Klosster St. Peter.

2. Schrima, einen Markflecken.

IV. Die Grafschaft. Sonneberg. Diese hat Eberhard von Waldpurg 1463 von ven Grasen von Werdenberg gekauset, und von dem Kaiser den gräft. Titel darüber erhälten. Als er aber nachgehends wegen der Oberherrschaft mit dem Hause Destreich einen Streit bekommen, hat dasselbe die Grasschaft eingenommen, und gegen Erlegung einer Summe Geldes behalten. In derselben ist das Vergschloß Sonneberg.

Baldkirch, die 4 Baldstädte Lauffenburg, Rhein-Felden, Secfingen, Baldshut. Von den 6 Rammeralherrschaften sind 5 unmittelbar der Landesherrschaft unterworfen, und werden durch Beamte verwaltet, namhich Castellberg und Schwarzenberg, Rurnberg, Ernberg, Die Grafschaft Hauenstein, und die Hetrschaft Rheinfelden; die sechste, namlich Laussenburg, ist verpfändet. Jeder dieser 3 Stände, hat seinen Präsidenten, Syndicus, Einnehmer und Ständesboten; es haben auch die 2 vorsisenden Stände, nämlich der Präsaten = und Ritterstand, ein eigenes Gericht, die Prim = Inftang genannt, ben dem die Standesglieder zuerft belanget und gerichtet werden muffen, ebe fie vor die Regierung gefordert werden konnen. Dieses Gericht bestehet aus einigen Pralaten und Rittern, und dem ritterschaftlichen Syndicus. Die Regierung des Landes Breisgau ift zu Frenburg. Das Land wird in 2 Theile abgetheilet, namlich in das untere Land ober eigentliche Breisgau, und in das obere Rheinviertel.

- 1. Das untere Land, oder eigentliche Breisgau, begreift:
- 1. Folgende Städte, die zu dem dritten Stande des Landes gehören.
- 1) Freyburg, die Sauptstadt des ganzen Landes, insonderheit auch des untern, die am Fluß Treisam liegt. Sie war ehedessen eine wichtige Festung, die 1632, 34 und 38 von den Schweden, 1677, 1713 und 1745 von den Franzosen eingenommen, von diesen aber das letzte mal ihrer Festungswerke beraubet, die Stadt aber ist nachher schoner gebauet worden. Man sindet

findet hier die Regierung des Landes Breisgan und der gesammten vorder = bstreichischen Lander, mit wel= ther 1760 die 1753 nach Costanz verlegt gewesene Re=: prasentation und Kammer wieder vereiniget worden, eine 1450 gestiftete Universität, eine ansehnliche Dom=. Kirche, ein ehemaliges Jesuiter Collegium, dem die . Herrschaft Merzhausen gehörte, und unterschiedene Ribster. Die Stadt ist 1118 vom Berzog Berchtold von Zähringen angelegt, und wit so vielen Frenheiten Begabet worden, daß ste nach der Zeit mehr als eine Landstadt hat seyn wollen. Nach Abgang der Her= zoge von Zähringen, kam sie 1228 durch Heirath an. Die Grafen von Fürstenberg, mit denen sie wegen ihrer Frenheiten vielen Streit hatte, und sich endlich für 20000 Mark Silbers von denselben frey kausta Diese Summe schoß das haus Destreich her, daher sich die Stadt demselben unterwarf. Es werden hier viele Granate und Kristalle geschliffen, es wird auch in die= fer Gegend Waid gebauet.

2) Brensach oder Alt: Breysach, im Gegensaß von der an der andern Seite des Rheins liegenden französischen Festung Neu-Brensach, ist eine Stadt am Rhein, die zum Theil auf einem Hügel liegt. Sie war ehedessen eine Reichsstadt, wurde aber 1331 von dem Kaiser Ludwig aus Bayern dem Herzog Otto von Destreich verpfändet, welche Verpfändung Karl V im Jahr 1348 bestätigte, wiewohl andere diese Bestäti= gung in das Jahr 1521 segen, und dem Kaiser Karl V zuschreiben. Sie war auch ehemals eine vortreffliche Festung, die 1688 von den Franzosen erobert, 1697. zurück gegeben, 1703 abermals eingenommen, und 1715 wieder gerkumet worden: allein, auf Befehlder Königinn zu Ungarn und Böheim, Maria Theresia, sind die Festungswerke geschleifet-worden, so daß die Stadt nun ein offener Ort ift.

3) Villingen, ist eine Stadt an der Briege, in eis. ner fruchtbaren Gegend, mit regelmäßig angelegten und wohl bebaueten Gassen. Sie ist, wegen der um=

liegen

- 4) Die Graffdyaft ganenstein, liegt theils im un: tern Lande, theils im obern Rheinviertel: denn fie erfredet fich von Baldshut gegen Freydurg ju auf 5 Deis len, und am Rhein hinab gegen Rheinfelden auf 4 Meilen. Sie ist zwar mehrentheils mit Bergen und Waldern angefüllet, aber boch wohl bewohnt, und bat gehinde und ftarfe Einwohner. Unter ihren Eifenbergwerken ist Alb=Bruck, nahe benm Rhein, das por= nehmste. Sie ift von den Grafen von Frenburg aus dem Sause Zähringen an das Saus Habsburg und Destreich gekommen. Im 16ten Jahrhundert war fie eine Zeitlang in frangofischer Gewalt, murbe aber bem Sause Destreich burch ben westphalischen Frieden wieder eingeraumt. Der ihr vorgesette Beamte, wird ein Waldvogt genannt, und wohnet zu Waldshut. Die ganze Grafschaft ist in 8 Gemeinen eingetheilet, welche Einungen, und die Worsteher Einungsmeister genennet werden. Der Sauptort ift das Stadtchen Sauenstein, von ungefahr 20 Sausern, am Rhein, dessen ehemaliges Schloß nicht niehr vorhanden ift.
- 4. Folgende Klöster, die zu dem Pralatenstand gehören.

1) Fünf Prataten Benedictiner Ordens vor dem Schwarzwald, (ad pedes sylvae herciniae,) namlich:

(1) Die Abter zu St. Blast, deren Abt unter dem Bischof zu Costanz stehet, und 1747 in den Reichstürstenstand erhoben worden. Sein Titel ist: Des Z. R. K. Jürst und Abt zu St. Blast auf dem Schwarz wald, zerr der Reichsgraf; und vorder östreichisschen Zerrschaften Vondorf, Staussen und Airchthosen, zu Gurtweil und Oberriedt; der römischt kaiserl. auch zu Ungarn und Böheim Königl. Masjest. Erds Erzhofkaplan in den vorder östreichischen Landen. Die Grasschaft Bondorf, wegen der er Sitz und Stimme auf dem Reichstag hat, gehört zum schwäbischen Kreise, und die Herrschaft Blumeneck, die das Stift anch besitzt, zu den reichsritterschaftlichen Gütern.

Sütern. Das Kloster, welches sehr ansehnlich, und kaum 39 Jahr alt war, brannte 1768 ab, und mit diesem Gebäude gieng eine sehr kostbare Bibliothek versoren. Es ist prächtig wieder erbauet, und ein eigentliches und weitläuftiges Schloß. Die übrigen herrschaften der Abten sind

(a) Die Herrschaft Stauffen, an der Gränze der Obern Markgrasschaft Durlach, die fie von dem Haus Destreich erkauft hat, und wegen welcher die Abten zu dem Ritterstande contribuiret. Sie hat zum Hauptort den

Marktflecken und das Bergschloß Stauffen.

(b) Die Herrschaft Kirchhofen, wegen welcher

Die Abten auch zum Ritterstande contribuiret.

(c) Die Herrschaft Gutenberg und Gurtweil, am Fluß Schwarzbach, in der Nachbarschaft der Stade

Waldshut.

(d) Oberried, ein Weiler, auf dem Schwarzwals de, woselbst ehedessen ein Kloster gewesen, nun aber eine Probsten ist, und Zürglen, eine Probsten; vors mals ein Kloster, mitten in der obern Markgrasschaft

Baden : Durlach.

(2) Die Pralaten ju St. Trutpert, St. Peter, Ettenheim : Munster und Schutteren, vor Alters Offen Zell. Die ersten stehen in geistlichen Sachen unter dem Bischof ju Constanz, die 2 letten unter dem Bischof zu Straßburg. Ettenheim: Munster, geftes het dem Hochstift Straßburg den Schutz und Schiem aber das Rlofter, auch die Appellation und Musterung zu Kriegeszeiten, feinesweges aber die vollige gandeshoheit zu. Chedeffen hatten die herren zu Sohen-Ge roldseck die Kastenvogten über dieses Kloster von dem Hochstift Straßburg zu Erblehn, und befamen von dem Rlofter jahrlich einen Schutzanon. Diese Rastens vogten brachte Philipp Churfürst zu Pfalz mit Gewalt an fich: als sie ihm aber vom Kaiser Maximilian I, mit Bulfe der vorderöffreichischen Stande, wieder ab= genommen, und das Rlofter unter bstreichischen Schnf gebracht murde; mußte es den Schutcanon in die vor-5 Th. 7 4. deroff=

deröftreichische Kanzlen zahlen, auch zu den vorderöft reichischen landständischen Anlagen etwas bentragen. Es wurde zwar 1518 den herren von Geroldseck die Raftenvogten mit allen Rugbarfeiten wieder zugeftellet, jedoch vaben bedungen, daß der Pralat dennoch ein vorderöftreichischer Landsaß senn und bleiben solle. Sonst ist unweit Ettenheim=Münster ein heilfames Bad, St. Landelin genannt, welches fart besuchet mird.

(3) Des deutschen Ordens Commenthuren Frenburg.

(4) Das Collegiatstift zu Baldfirch.

(5) Der Pralat zu Thennernbach oder Denne bach, Ciftercienferordens.

(6) Das Frauenkloster Wonnenthal, eine Meile

von Frenburg, am Fluß Elg.

5. Folgende Klöster, die nicht zu dem Pralatenstand gehören, und in der Gegend von Frenburg liegen, namlich, eine Karthause, nabe ben Frenburg, Guntersthal ein adeliches Cistercienser Monnenkloster, und St. Mergen, eine reiche Abten regulirter Chorherren.

6. Folgende Herrschaften, die zum Ritter-

stand contribuiren.

1) Die herrschaft Ebringen, eine Meile von Fres burg, die dem Stift St. Gallen in Belvetien gehöret.

2) Die Herrschaft Merzhausen, die den ehemalis

gen Jesuiten'au Frenburg gehöret hat.

11. Das obere Rheinviertel, zu welchem gehören

I. Die vier Waldstädte, Urbes sire-

stres, die am Rhein liegen.

1) Laufenburg, die Hauptstadt einer ehemaligen Grafschaft, und des so genannten obern Rheinviertels, deffen Stande sie jusammenberuft, und die Angelt

gelegenheiten derselben besorget. Sie wird von dem Rhein in 2 ungleiche Theile getheilet, die burch eine hölzerne sehr künstliche Brücke zusammen hangen. Die Stadt ist ein Lehn des Stifts zu Seckingen, welches die Grafen von Habsburg, nebst Seckingen, schonzur Zeit der schwäbischen Berzoge aus dem Hause Bohen= staufen, inne gehabt haben. Alls die habsburg-laufenburgische Linie 1409 ausstath, kamen bende Grafschaften, sammt den Stadten, an das haus Destreich erbweise, wiewohl schon 1387 Herzog Leopold die gan= ze Grafschaft Laufenberg voin Grafen Sans den Jungern von Habsburg für 12000 Fl. erkaufet hatte. Die Stadt will zwar für kein eigentliches Lehn des Stifts Sedingen angesehen senn, doch hat dieses daselbst un> freitig die Grundherrlichkeit, und läßt daher von der Burgerschaft den Grundzins jährlich einholen; es mus sen auch die Bürger einer jeden Aebtissin benm Antritt ihrer Regierung, einen besonders abgefaßten Suldigungseid ablegen. Es ift hier ein merkwürdiger Kall im Rhein, durch den die etwas oberhalb in dem foge= nannten Gießen ganzlich ausgeladenen Schiffe mit großer Gefahr an Stricken durchgelassen, und alsdann wieder unterhalb in dem fogenannten Scheffingen, mit den zu kande dahin gebrachten Waaren beladen merben.

2) Rheinfelden, eine ehemals befestigt gewesene Stadt, an der mitternächtlichen Seite des Rheins. Die alte Grafschaft Rheinfelden, deren Schloß ehes dessen mitten im Rhein auf einem Felsen stand, und der Stein Rheinfelden genennet wurde, kam, nach Erlöschung des männlichen Stamms ihrer Grafen, durch Heirath an die Herzoge von Zähringen, und als auch dieses Geschlecht 1218 erlosch, siel sie dem Reich heim, da denn ein Reichsvogt oder Burggraf darüber gesetzt wurde. Hernach ist sie vom R. Ludwig aus Bayern 1331, nebst noch einigen andern Städten, an die Herzoge Albrecht und Otto von Destreich für 20000 Rr 2

Mark Silbers Coftanger Gewägs mit der Bahlfürften

Brief auf Wiedereinlösung verpfändet worden.

Unmerk. Der Rhein lauft hier in einer felfichten Gegend, die das Gewild genennet wird, eine halbe Meile oberhalb der Stadt anfängt, und bis an die Brücke ben Rheinfelden reicht, mit großem Geräusche heftig fort: wenn aber beladene Schiffe, durch trichtige Steuermanner, die man gemeiniglich zu Seckingen aufnimmt, regieret werden, kommen sie durch diese

Gegend glücklich hindurch.

3) Sectingen, Saucrum Seccovium, eine fleine, aber gute Stadt am Rhein, von deffen Waffer fie gang umgeben wird. Sie ist ein Lehen des hiesigen uralten adelichen Frauenstiftes, dessen Aebtissin seit 1307 den Titel einer Fürstinn des heil. romischen Reichs hat, und zu dem Pralatenstand des Landes Breisgau gthöret. 1785 hat Kaiser Joseph die bisherige Verfassung die ses Stifts bestätiget, aber alles, was in den Stans ten desselben klösterliches vorkömmt, und sonft den jehigen Zeiten und Umständen nicht gemäß ift, aban dern lassen. Nach Abgang der habsburg=laufenbur: gischen Linie, ist diese Stadt und ehemalige Grafschaft an das Haus Destreich gekommen, welches die Kasten pogten über das adeliche Stift hat. Die Stadt will zwar nicht eigentlich für ein Lehen des Stifts angese hen senn, es muß aber doch die Bürgerschaft einer je den angehenden Aebtissen einen befondern Suldigungs eid leisten.

Unmerk. Diesem Stift sind im vorigen Jahrhus dert von dem Hause Destreich die Vogtenen Horank sen, Eicken, Zußgen und Stein in Pfandschaft, und von dem Pfandsinhaber der Herrschaft Laufenburg, Baron von Grammont, die benden Thalet und Bosteyen Mettan und Sulz durch Tausch überkassen wor Es gehöret ihm auch das unweit Bafel belegene Dorf Dinkhof und Maner-Amt Stetten im Wieser thal, nebst andern Gatern, und es hat einige 20 Pfar

ren zu vergeben.

4) Wake

- 4) Waldshut, eine kleine Stadt am Ahein, die - die Grafen von Habsburg erbauet, und beständig im Befit gehabt haben: 1468 murde fie von den Schweis: gern vergebens belagert, i638 aber von dem Bergog. Bernhard von Weimar erobert. Ums Jahr 1730 hat Re eine sehr schädliche Feuersbrunst erlitten.
  - 2. Folgende Rammeral Herrschaften.

1) Die Grafschaft Zauenstein, von welcher benm

untern gande gehandelt worden.

- 2) Die Ferrschaft Rheinfelden, die eine von den unmittelbaren, und unter allen die ansehnlichste und einträglichste ist, daher sie auch von einem Oberamt verwaltet wird, welches aus einem Obervogt, Obers amtmann, Ginnehmer und gandschreiber bestehet, und an Rheinfelden feinen Gis hat. Gie begreift a Lands schaften.
- 1) Das Frickthal, welches sich von dem Dorfe Augst zwischen dem Rhein und helbetien, bis an den Bogberg erstreckt. Es hat den Namen von dem grofsen Dorf Frick. Das Dorf Augst oder Raisers Augst, am Mhein, in beffen Gegend vor Alters die Stadt Augusta Rauracorum gestanden hat, gehöret hieher: allein das Wirthshaus, die Muhle und die Sauser jenseits der Erges, gehören der Stadt Bafel.

(2) Möhlinbach, bestehet aus dem großen Dorf

Mohlin, und einigen andern Dörfern.

(3) Das Rheinthal fängt den Rheinfelden an, und liegt zwischen dem Nihein, dem Schwarzwafd und der obern Markgrafschaft Baden=Durlach.

unterschiedene ansehnliche Dörfer in sich.

3) Die Berrschaft Laufenburg, liegt ben ber Stadt diefes Ramens, zwischen dem Rhein und Sel-Sie ift jest an die Frenherren von Stogins gen verpfändet, die ihr einen Untervogt vorseten. Sie bestehet aus den 4 Thalern Reisten, Mettau, Gulz und Ganfingen, über die zwar der Pfandinhaber die hohe Gerichtsbarkeit hat, hingegen das niedere Gericht und

Ar 3

und andere Gerechtigkeiten in den Thalern Sulz und Mettau, hat der vorige Pfandinhaber, Frenherr von Grammont, dem Stift Seckingen durch einen unwiderruslichen Tausch überlassen, und das Thal Gansingen haben lange vorher die Frenherren von Roll zu Bernau, mit den niedern Gerichten käuslich an sich gebracht.

- 3. Folgende Pralaturen, die zu dem Pralatenstand des Landes Breisgau gehören.
- 1) Des deutschen Ordens Commenthuren Zeug: gen oder Zücken, die von einem Dorf ben Rheinfels den den Ramen, und auch die niedern Gerichte zu Lengsnau, wie auch in den Höfen Tägermoos und Vogelgesang in der Grafschaft Baden hat, auch die katholissche Pfarre zu Baden besitzt.

2) Das Collegiatstift Aheinfelden.

3) Das Frauenkloster Ollsperg, eine Meile von Rheinfelden.

## B. Schwäbisch = Destreich.

fanzlenmäßig Schwäbisch = Destreich genennet werden, sind theils alte Erbgüter des habsburgischen Hauses, theils nach des deutschen Königs Rudolph I Zeit auf mancherlei Weise an das
dstreichische Haus gekommen. Wegen derselben
nennen sich die Erzherzoge von Destreich Zürsten
zu Schwaben, welchen Titel K. Maximilian I
zuerst angenommen hat. Sie sind wieder in
6 Theile abgetheilet, die in ihrer eingeführten Ordnung also auf einander solgen: Burgau, Vellenburg, die Landvogtey in Schwaben,
Vieder= und Ober = Zohenberg, die 5 Donau-

nau=Städte, und 19 Stifter, Landschaften und Städte.

1. Die Markgrafschaft Burgau, die zwischen der Donau und dem Lech liegt, ist von Johann Stridbeck auf einer großen, und vom Hauptmann Michal in einer Charte vom gewöhnlichen Format, abgebildet worden; lettere hat Seuter gestochen. Man muß zwischen der Markgeafschaft und Grafschaft Burgau, einen Unterschied machen. Zu der letten gehoren nur die Herra fchaften Günzburg, Burgau, Scheppach und Zohenwang, die das Haus Destreich eigenthumlich besiget; die erste aber ist die ehemalige alte Mark. Diese ist ein Reichsland von bestimmten Granzen gewesen, in welchen die von den sächsi= schen Raisern angesetzte Markgrafen nicht nur den vornehmsten Regalien, sondern auch die Civil-Gerichtsbarkeit ausgeübet haben, und von dem Raiser und Reich damit belehnet worden. alten Markgrafen wurden sowohl wegen ihrer Person, als wegen ihres Landes, den Fürsten gleich geachtet, und außer ihnen waren feine andere Landesherren in der Markgrafschaft Burgau, oder es stand außer ihnen keinem andern Insassen einige Landesobrigkeit zu. So war es nicht nur bis 1301, da der lette Markgraf, Namens Heinrich V, aus dem Geschlecht Roggenstein, die Markgrafschaft an Kaiser Albrecht I abtrat, der das Haus Destreich mit derselben belehnte, sondern auch von 1301 bis 1490. Die meisten burgaui? schen Guter sind fuldaische Leben gewesen, wie benn auch Ar 4

auch Heinrich, Abt zu Fulda, Kaisers Albrecht sammtliche Sohne, mit solchen Gutern und Leuten, und mit eben den Rechten, wie solche weiland Markgraf Heinrich besessen, 1301 belehnet hat. Herzog Siegmund von Destreich überließ dieses Land pfandweise und wiederkäuflich an das Bis thum Augspurg, trat auch hernach das Einlösungs recht, jedoch ohne Einwilligung der Agnaten, an Herzog Georg von Bayern ab, der es auch 1486 wirklich ausübte, jedoch schon 1488 an den romischen König Maximilian I überließ. Dieser nahm 1492 von dem Lande die Huldigung ein, nannte sich in einem öffentlichen Brief den regierenden Landesfürsten, die Einwohner aber seine Unterthanen. Er bestätigte auch die von den ehemaligen Landesherren gegebenen Frenheiten, und verstattete den Begüterten oder Angesessenen in der Mart. grasschaft, die Bogtengerichte über ihre Besitzun-Diese übten gen, und die dazu gehörigen Leute. nicht nur die Rechte aus, die sie unter der augspurgischen Regierung erlanget hatten, sondern betrugen sich auch als reichs unmittelbare, wofür sie jedoch das Haus Destreich nie hat erkennen wollen, wie der ungenannte Verfasser des gründlichen und vollständigen Unterrichts von des Erz hauses Oestreich alterm und neuerm Bestg der Markgrasschaft Burgau — Wien 1768, aussuhrlich zu zeigen gesucht hat. Nichts defto weniger hat Joseph edler von Sartori, in seis ner Staatsgeschichte der Markgrasschaft Burgau, in Bezug auf die zwischen dem Erzhause Oestreich und den burgauischen Thi

Insassen obwaltende Streitigkeiten, die 1788 zu Murnberg in Octav gedruckt worden, bargethan, daß in der dritten Periode von 1492, da die Kon. Pfandeinlösung aufgehoben, bis auf die Wiederlösung von 1559, die Insassen allen landesfürstlichen Zumuthungen zu huldigen, auf den Landtagen zu erscheinen, auf Reisen und im Kriege zu folgen, widersprochen, und sich theils auf ihre Reichsunmittelbarkeit, theils auf das alte Herkommen berufen. Durch das lette beweisen sie insonderheit, daß sie zur Reis- und Kriegs-Folge nur auf gewisse eingeschränkte weise verbunden, und von aller Steuer, theils durch die kaiserlichen Frenheitsbriefe, theils selbst durch einen erzherzoglichen, befreyet worden. Es erhellet aber auch aus der Geschichte dieser Zeit, daß die Erzherzoge ihre Haus-Privilegien auch auf die Markgrafschaft Burgau in voller Maaße ausgedehnet, und daß die Insassen die Eigenschaft eines Fürstenthums in so weit anerkannt haben, als ihre Frenheiten, Rechte und das alte Herkommen, dadurch nicht beinträchtigt worden. In dem vierten Zeitraum von 1559, da die Markgrafschaft wieder eingeloset worden, an, bis zur Errichtung bes so genannten Interims-Mittels im 1587sten Jahr, hat zwar das Haus Destreich sich erklaret, daß es den Fürsten, Pralaten, Städten und Edelleuten, als unmittelbaren Reichsständen und Gliedern, ihre personliche Reichsunmittelbarkeit nicht streitig machen wolle, noch jemals streitig zu machen gewillet gewesen sen, daß es aber auch nicht verstatten konné, daß sich die Infassen in Unsehung ihrer Besigungen und Lander Rr 5 an

von der östreichsichen Landeshaheit erimirten. Als aber die Interims = Mittel aussindig gemacht wurden, blieb der Punct der Landeshaheit unberührt. Unterdessen hat das Haus Destreich seitdem behauptet, daß ihr diese Landeshoheit zukomme, die burgauischen Insassen aber haben sich im Besit und in der Ausübung fast aller Effecten des Territorial-Rechts besunden, und besinden sich noch Zu Belzheim ist eine evangelische Gemeine. Die Grafschaft Burgan wird durch einen Landvogt regieret, und ist nach den 5 Landvogtsknechten in 5 Bezirke getheilet.

i. In dem ersten Voytsbezirk sind zu bemerfen

1). Die herrschaft Arumbach nebst Syrben. In dem schönen Marktstecken Arumbach, ist ein Schloß, und in der Rachbarschaft ein Gesundbad am Fluß Ramlach.

2) Groß: Rog, ein Schloß an der Gunz. 3) Ebelstetten; ein weltlich= frenes canonisches Jungfrauenstift, welches 1126 gestiftet worden.

4) Rissendorf, ein Dorf.

2. Im zweyten Vontsbezirk sind

1) Burgau, ein Marktflecken, am Fluß Mindel.

2) Gunzburg oder Gunzberg, eine kleine Stadt am Fluß Gung, der unterhalb derfelben in die Donau Man findet hier ein Schloß, die Regierung der Markgrafschaft, ein Capuzinerkloster und ein Collegium der P. P. piarum scholarum.

3) Denzingen, an det Gang.

4) Die Herrschaft Landsberg.

5) Sohenwangen, ein Dorf an der Gung.

3. Im drittem Vogtsbezirk sind keine merkwürdigen Derter.

4. Jm

4. Im vierten Vogtsbezirk sind

1) Seyfriedsberg, eine Herrschaft am Fluß Zu-fam, die den Namen von einem Bergschloß hat.

2) Wilmarzhofen, Reichertshofen, und viele

andere Dorfer.

5. Im fünften Vogtsbezirk sind Unter: und Ober: Thurheim, Blankenburg und andere Dörfer.

11. Die Landgrafschaft Mellenburg, Die einen Theil vom Zegau in sich fasset, hat der dstreichische Erzherzog Sigismund 1465 von Hans Grafen von Thengen, für 37905 rheinische Gulden erkaufet, und Raiser Karl Vkaufte 1542 vom Grafen Christoph von Thengen auch die Herrschaft Thengen für 8310 Fl. Die ganze Landgrafschaft bestand aus den Städten und davon benannten Alemtern Stockach, Nach und Thengen, hatte auf 30 Flecken, Dorfer und Weiler, und einen Umfreis von 8 Meilen. Nachdem aber Thengen davon getrennet, und zu einer besondern gefürsteten Grafschaft erhoben worden, ist die Landgrafschaft merklich kleiner geworden; indessen will sie doch noch, und infonderheit das Landgericht, welches zu Stockach gehalten wird, eine weitlauftige Gerichtsbarkeit über das ganze Begauhaben. Der Forst erstrecket sich bis an Schaffhausen, und bis an Sigmaringen und Tutlingen an der Donau. Die Landgrafschaft wird durch einen Landvogt tegieret, und enthält

1. Wellenburg, ein Bergschlos, von welchem das Land den Namen hat.

2. Stockach, eine kleine Stadt, die der Haupts ort des Landes, und der Sitz des Landvogts ist. Hier

ist gemeiniglich das kaiserliche Landgericht zu Meltelenburg gehalten, welches ehedessen das Landgericht in zegau und Medach hieß, und insgemein zu Aigeleingen, Stockach und Vodensach gehalten wurde.

3. Aach, ein Städtchen auf einem steilen Berge, an deffen Fuß sich viele Sauser befinden, die die untere

Stadt genennet werden.

4. Die Herrschaft Filzingen, die die Abten Petershausen,inne hat.

5. Die Herrschaft Mühlhausen.

6. Die Herrschaft Singen oder Sungen, mit tie: derhofen.

7. Langenstein, ein Schloß mit einer Herrschaft, welche dem gräflich = welsbergischen Hause zuzehöret.

III. Die jegige Landvogten in Schwaben, oder die kaiserliche und Reichs=Land= vogten Altorff und Navensburg, die ibren Ursprung von den Ueberbleibseln der ehemaligen guelphischen Grafschaft Altorff hat, die mit den übrigen guelphischen Erblanden in Walschland und Deutschland, von dem leßten Herzog aus dem jungern guelphischen Stamm, Welf VI, dem Raiser Friedrich, als Herzog in Schwaben, vom Hause Hohenstaufen, zugewendet worden. Daß die Herzoge von diesem Hause diese Grafschaft in wirklichem Besig gehabt haben, erhellet daraus, weil sie viele Guter derselben an' die dasigen Rlöster verschenket, auch andere Frenheiten ertheilet haben. Alls der lette von dem hohenstanfischen Stamm, der unglückliche Conrad, umgekommen war, zogen die romischen Konige Wilhelm und Reichard, die Grafschaft Altorff, oder vielmehr die Ueberbleibsel derselben, an das Reich, worauf sie, wie andere

andere Reichsgüter, theils den jedesmaligen Reichs-Landvögten in Ober-Schwaben in Verwaltung gegeben, theils auch mehrmals verpfan-det worden. Erst 1415 wurden die Ueberbleibsel der alten Grafschaft Altorsf, samt den Freyen auf Leutkircher Heid, zu einer besondern Landvogten gemacht, und zu der Haupt-Landvogten in Oberund Mieder - Schwaben geschlagen, auch mit derselben von dem Kaiser Sigmund an die Truchsessen von Waldburg verpfändet. 1488 verpfändete Kaiser Friedrich solche an Herzog Albrecht von Destreich für 13200 Fl. welcher sich dieserwegen mit den Truchsessen von Waldburg verglich. Als solche Pfandschaft 1460 erlosch, weil Herzog Albrecht in die Acht erklaret, und in den Bann gethan wurde, bewarb sich Erzherzog Sigmund von Destreich 1464 benm R. Friedrich von neuem um die Landvogten, kam aber erst 1486 zum wirklischen Besit derselben, da er sie von dem Truchses Johannes, durch Erlegung des Pfandschillings der 13200 Fl. einlösete.

Der Bezirk, der die heutige kaiserl. Landvogten in Schwaben ausmacht, kann seiner Länge und
Breite nach durch gewisse Meilen nicht bestimmt werden, weil er hin und wieder von andern herrschaftlichen Gebieten durchschnitten wird. Am besten ist er auf der kollesselschen großen Charte von Schwaben, und auf der kleinen Charte, die Wegelins gründlichem historischen Bericht von der kaiserlichen und Reichs-Landvogten in Schwaben bengefüget worden, vorgestellet. Das Land ist von mittler Güte. Es trägt allerley Getraide,

und

den, die das Stift Weingarten bisher Pfandweise inne gehabt und gezogen hat. Er ist mit ansehnlichen Freyheiten und Privilegien versehen, und der Siß des Oberlandrosies, und des Oberamts; es wird auch hie selbst das kaiserl. Landgericht auf Leutkircher Zeid und in der Pirs wechselsweise mit den Reichsstädten Navensburg, Wangen und Jonn gehalten, welches zu der Zeit, als die kandvogten an das Haus Destreich gekommen, von kindau hieher verleget worden. Das unmittelbare Reichsstift Weingarten, welches in diesem Marktslecken liegt, gehöret zum schwäbischen Kreise, den welchem mehrere Nachricht davon erfolgen soll. Es tst-also, aller Gewohnheit ungeachtet, irrig, wenn man saget, der östreichische Marktslecken Altorsf, genannt Weingarterz.

2) Das Fischbacher Amt, oder das Amt um

Fischbach und Anlingen.

3) Das Eggenweiler Amt, oder bas Amt um Backenweiler und Durrenaft.

4) Das Wolkertschweiler Umt, oder has Amt

um Wilhelmsfirch und Cappel.

5) Das Jogenweiler Amt, oder das Amt um Ringenweiler und Zogenweiler.

6) Das Geigelbacher Umt, oder das Amt um die

Derter Berg und Weiler.

7) Das Schindelbacher Amt, oder bas Amt zu und um Zollenrenthe.

8) Das Bergatreuther Amt.

- 9) Das Boscher Umt, oder das Amt um Karfee.
- 10) Das Pferricher Amt, oder das Amt um Ampell.

11) Das Bodenegger Amt.

12) Das Amt zu und um Eschach.

13) Das Grünkrauter Amt.

Zu diesen Aemtern der obern Landvogten, werden noch gerechnet.

1) Das Amt zu und um Booß und Anenberg, welches aber von den andern Aemtern durch die Herrs

schaften Königseg und Aulendorf, Altschhausen und der Herren Erbtruchsessen, einigermaßen abgesons dert ist.

2) Das Amt um Gebranhofen auf Leutkircher

Zeid, sonst das Ober Mint genannt.

Inmerk. Eben gedachte Leutkircher zeid oder Zeide, ist eigentlich ein großes Feld von ungefähr 90 Jaucherten, (Morgen) welches um die Stadt Leutfirch berliegt, und theils den dasigen Bürgern, theils frenen Leuten gehöret, und in der landvogtenlichen alleinigen Gerichtsbarkeit liegt, jedoch nicht collectabel ist. Es gehören auch zu dieser Beide von Alters her viele Dörsfer, Höfe, Weiler und Güter, die einen Strich Lansbes ausmachen, der ungefähr 3 Meilen lang, und fast I Meile breit ist.

2. Die untere Landvogtey, in deren Aemtern die Landvogten allein die hohe peinliche und glaitliche Gerichtsbarkeit, und was derselban anhängig ist, behauptet; die niedern Gerichte aber den Grund- und Sigenthumsherren zuständig sind.

1) Das Amt diesseits des Wassers der Rig, nach

bem Federsee gu.

2) Das Amt jenseits der Riß, zwischen demselben

und dem Wasser ber Roth gelegen.

3) Das Amt um Münchroth und Memmingen, von dem Wasser der Roth bis an die Pler, und von da bis an die Günz.

Unm. (1) Außer den Jurisdictionalien, hat die Landvogten ben, in und außerhalb gelegenen Stadsten, Klöstern, adelichen Sigen, Schlössern und Herrsschaften, noch unterschiedliche Gerochtigkeiten. Sie will auch die glaitliche Obrigkeit und derselben Wirkunsgen vom Bodensee und Buchorn an, dis auf das dritte Joch der Göglinger Brücke ben Ulm, ausüben.

(2) Die Landvogten übet auch die hohe Gerichtss Barkeit über die Karthause Burheim aus, die 1 Stuns de von Memmingen liegt, und jährlich 5 Fl. Schirms

5 Th. 7 U. Si geld

geld in die Landvogten giebt. Zu derselben gehören die Obrser und Weiler Burheim, Westerhart, Pleß, Obenhausen, Bennern, Veringen und Leuhauß, wegen welcher sie dem schwäbischen Kreise Steuern entrichtet.

IV. Die Grafschaft Hohenberg, die der östreichische Herzog Leopold 1381 dem Grafen Rudolph von Hohenberg für 66000 Fl. gekauft hat, bestehet aus 2 von einander entfernt liegenden Haupttheilen, nämlich aus der niedern und obern Grafschaft. Zu Altingen ist eine evangel. Gemeine.

1) Zu der niedern Grafschaft gehöret

(1) Rotenburg, eine kleine Stadt am Neckar, die ehedem Landfurth, auch Landbort und Landskron geheißen hat. Sie ist entweder im 11ten oder 12ten Jahrhundert durch ein Erdbeben verwisstet, aber nach mals wieder aufgebauet worden. Sie hat ein Schloß, ein ehemaliges Jesuiter Collegium, und ein 1276 gestistetes Carmeliter Rloster. Dem Spital gehöret das Sut Schadenweiler. 1786 brannten hier 124 Gebände ab. In ihrer Nachbarschaft ist ein Sesundbrunn, und vor dem Thor eine berühmte Kirche, die Weckenthal genennet wird. In dieser Gegend ist auch der soge nannte Seuberg, von dem eben solche Mährchen, als vom Blocksberge, erzählet werden. Als der zwepte Theil dieser Stadt, wird die an der andern Seite des Neckarstusses belegene

(2) kleine Stadt Chingen, mit dem Junamen am Leckar, angesehen. In derselben,ist ein Stift zu St. Morit, welches 1320 für einen Probst und 12 Chors

herren gestiftet worden.

(3) Forb, eine kleine Stadt am Netkar, die einen ziemlich guten Handel mit wollenen Tüchern treibt.

(4) Mordstetten und Obernau.

2) Zu der obern Grafschaft Sohenberg gehört

(1) Schenberg, auch Schönberg, ein Städtchen am Flüschen Schlichem, brannte 1750 fast gang ab.

(2) ga

(2) Sohenberg, ein wustes Bergschloß, von wels m die Grafschaft den Ramen hat.

(3) Fridingen, ein Städtchen an der Donau.

(4) Die herrschaft Wehrwag, an der Donau, uns

west Fridingen.

(5) Spaichingen, ein großer Flecken in einem das von benannten Thal am Fluß Prinn. hier wohnet der Dbervogt. Zu der Obervogten Spaichingen gehöret der Ort Stadthausen, 1 Stunde von Oberhaufen, an dem kleinen Fluß Schlichem. Nahe ben bemfelben gegen Mittag, nimmt das Gebirge Zeuberg seinen Anfang, von welchem sich 1763 ein Theil ablösete, det nach und nach in das Thal wich, und viel Verwüstung anrichtete. 1787 den 14ten Man steng das Gebirge von neuem an, sich auf der Bohe zu spalten, und der Wald, mit welchem es bedeckt ist, zu sinken, und die Schlichem zu versperren.

(6) Oberndorf, ein Städtchen im Schwarzwald, am Reckar, mit einem Augustiner Ronnenfloster, foll vor Zeiten eine große Stadt gewesen, aber durch Brand in geringe Umstände gekommen seyn. In dem Kloster liegt Herrmann II, Herzog zu Teck, der um das Jahr

1190 gestorben ist, begraben.

(7) Schramberg, ein Marktflecken, zwischen 2 Ars men des Flusses Schiltach, hat neben sich ein Berg-schloß liegen, und ist eine Herrschaft.

v. Die fünf Donau=Städte, welche sind Munderkingen an der Donau, Waldse im Umfang der Grafschaft Waldburg, Sulgau, (auch Saulgau, Saulgen und Sulgen genannt,) an der Schwarzach, die ehedessen eigene Grafen gehabt hat, Riedlingen an der Donau, und Mengen unweit der Donau.

VI. Folgende Stifter, Landschaften und Städte, Die zwar ihre eigenen Herren haben, (Chingen aus-

genome

genommen,) jedoch dem Hause Destreich in Ansehung des Collectirungsrechts unterworfen sind.

1. Die Stifter.

1) Wiblingen, eine Benedictiner Manusabten an der Jler, die zwar bis 1699 zu der Grafschaft Kirch berg gehöret hat, aber in diesem Jahr durch eine 1700 wiederholte Erflarung davon abgesondert, zu einer eis genen herrschaft erflaret, und unmittelbar unter Die porderöstreichische Regierung geleget worden ift. haben dieselbe bie Grafen Dito und Hartmann von Kirchberg 1099 gestiftet. Ben dem Kloster liegt ein Flecken, es gehören auch unterschiedene Dorfer Dahin.

2) Die Karthause Burheim, die oben S. 641.

schon beschrieben worden.

3) zeiligen Areuzthal, vor Alters Zu den Wasser: schöpfen, ein adeliches Frauenstift Cistercienfer Dr dens, oberhalb Riedlingen, und unweit der Donau. Es gehöret demselben das Dorf Andelfingen.

4) Urspring, ein Benedictiner Ronnenkloster.

2. Die Landschaften.

1) Die Grafschaften Kirchberg und Weißenhorn, die an der Jier und Donau liegen. Sie sind 1504 im bayerischen Kriege dem Kaiser Maximilian I jure fiscali zugefallen, hernach aber noch ben Lebzeiten des letten Grafen von Kirchberg, Philipp, 1507 den Herren Fuggern zuerst für 70000 Fl. auf 10 Jahre verpfändet worden. Ob nun gleich das Haus Destreich son demselben abermals den Grafen Jugger gegen ei ne Summe von 525000 Fl. als ein Mannlehn über-· lassen worden, und die Raymunds-Linie ist noch jett im Besit derselben. Es gehoret dahin (i) Ober Airchberg, ein Schloß auf einem Berg an der Jier.

(2) Unter- Kirchberg, ein Flecken an der Jler,

in der Rahe des eben genannten Schlosses.

(3) Die Herrschaften Adelshofen, Wulenstetten (4) Weiß und Pfaffenhofen.

(4) Weissenhorn, ein Städtchen und Schloß am Rothfluß.

(5) Maurstetten oder Marstetten, eine Herrschaft, die ehemals eine Grasschaft gewesen ist. Das Schloß dieses Ramens, hat an dem Rothsluß ben dem Dorf Zuch gelegen, und ist der Sitz eines kaiserlichen Landsgerichts gewesen, welches von hier nach Weissenhorn verlegt worden, aber schon im 16ten Jahrhundert einsgegangen ist.

2) Die hohenzollerische Grafschaft Sigmaringen, über welche sich das Haus Destreich die Hoheit zueig= net, auch wirklich einen Theil derselben collectiret.

3) Die Herrschaft Erbach, die von einem oberhalb-Ulm an der Donau liegenden Schloß und Marktslecken Den Namen hat.

4) Die Herrschaft Berg, deren Schloß unweit

Chingen, aber jenseits der Donau liegt.

ber Donau und Kanzach.

6) Die Herrschaft Gutenstein, deten Schloß an der Donau zwischen Sigmaringen und Fridingen liegt.

7) Die Herrschaft zausen und Stetten am Rals, tenmarkt.

8) Die Herrschaft Worthausen am Riß, unter Biberach, woselbst eine frene Pürs ist.

9) Die, Herrschaft Kallenberg und Rohnsperg,

am Fluß Gunz.

10) Das Gericht Reuthen, das Amt Bierstetten ic.

3. Die Städte.

1) Costanz, nicht Costnin, lat. Constantia, ist eine uralte Stadt zwischen dem Bodensee und Untersee, dawo der Rhein aus jenem in diesen fliesset, ben der Lands grafschaft Thurgau. Sie ist ehemals eine Reichsstadt gewesen, aber 1550 vom R. Karl V in die Acht erklästet worden, weil sie die römischs fatholische Lehre verslassen hatte. Ferdinand I brachte sie 1559 unter die Bothmäßigkeit des östreichischen Hauses; und obgleich die schwäbischen Stände solches nicht zugeben wollten,

S & 3

so wurde doch diese Unterthänigkeit 1559 auf dem Reichstage zu Augsburg bestätiget; Doch hat Okstreich für dieselbe die Reichssteuern und Kanimergerichtszieler Abernommen. Die Stadt ift befestiget, und hat auf ber andern Seite des Rheins das Fort Petershaufen zu ihrer Beschützung. Sie mag ohne die Vorstadt an 800 Häuser haben, ist aber ohne Manufakturen und Das hiesige Bisthum soll um das Jahr 570 von Windisch, welcher Ort 6 Meilen von hier, in Belvetien, im Gebiet ber Stadt Bern liegt, bieber verleget worden senn. Der Bischof, der ein schwäbis scher Kreisstand ist, wohnet aber nicht hier, sondern zu Mersburg: das Domkapitel aber halt fich noch hier felbst auf. Auf dem Domplat ift ein kleiner Bezirk, die Pfalz genannt, in welchem der Bischof die Gerichts barkeit hat. Die Cathedralkirche hat den Titel beatissimac virginis natae. Außer berfelben find hier bie Collegiatkirchen zu St. Stephan und St. Johannes, 6 Pfarrkirchen, 6 Mannsklöster, unter welchen ein Jesuiter: Collegium gewesen ist, und 2 Frauenklöster. Die niedern Gerichte, welche sowohl die Stadt, als ihr Reit= und Almosenamt, und die benden Collegiatfirden, in der Landgrafschaft Thurgau haben, find in der Beschreibung des Thurgaus ben ber Eidgenoffenschaft ju finden. Bon 1414 bis 1418 ift hiefelbst eine berühmte Rirchenversammlung gehalten worden, welche statt drener Pabste, die sich wider einander aufgeworfen hat ten, einen neuen verordnete, und Johann Suß, nebft Hieroupmus von Prag, verbrennen ließ.

- 2) Steckborn und Ratolfzell oder Zell schlechthin, kleine Städte am Zeller = oder Unter = See. Die lette hat sich zwar 1415 an das Reich ergeben, und vom Kaifer eine Urkunde erhalten, daß sie nimmermehr davon veräußert werden solle: sie ist aber doch wieder unter bstreichische Bothmäßigkeit gekommen.
- 3) Schelklingen, eine kleine Stadt an dem Flüßen Ach.
  4) Shiw

4) Ehingen, eine kleine Stadt an der Donau, mit einem adelichen Nonnenkloster Benedictiner Ordens.

1749 brannte sie gutentheils ab.

Anmerk. Wenn man von Shingen nach Ulm reiset, kommt man den Rothenacker auf eine Sohe, von welscher man in das Donauthal siehet, welches 18 Stunsden lang ist, aber nicht wie ein Thal, sondern wie eine weite Seene erscheinet. Die Donau schlängelt sich der Länge nach an den mitternächtlichen Bergen hin. Die Straße, welche an dem mitternächtlichen User dahin läuft, ist eine der besten, und heißt setzt die Dauphismen: Straße, weil sie verbessert worden, als Königs Lidwig XVI von Frankreich Gemalin auf derselben reissete. Sie gehet durch Tischingen.

Sluß kauchert, die ehemals der Hauptort einer Grafschaft war, die nach Abgang ihrer alten Grafen an die Grafen von Werdenberg fam, und nach derselben Erstöschung an das Haus Destreich und an die Grafen von Zollern, doch so, daß sich Destreich die Hoheit über die ganze vöringische Erbschaft zueignete. Die kleine Stadt Vöringen gehöret dem Hause Destreich, das Dorf Vösringen aber mit andern Dörfern unter östreichischer Hosheit dem Hause Hohenzollern Sigmaringen, welches

den gräflichen Titel von Voringen führet.

# V. Das weltliche Gebiet des Bischofs zu Trient.

liegt in der gefürsteten Grafschaft Tyrol. Es ist dasselbe diesem uralten Bisthum vom Kaiser Conrad II geschenket worden. Die Erbvogten über dasselbe, haben die alten Grafen zu Tyrol gehabt, und im Titel gesühret. Bischof Albrecht hat mit Rath und Bewilligung des Kapitels 1363 dem Her-

38 4

zog Rudolph zu Destreich und desselben Brüdern, einen Brief ausgestellet, darinn er sich und sein ganzes Stift auf ewig mit dem Lande Enrol vereiniget, Bulf-und Dienst-Leistung versprochen, und nebst Deffnung aller stiftischen Stadte und Besten, verordnet hat, daß die Hauptleute und Pfleger benm Antritt ihres Amts diese Werschreibung jedesmal beschwören sollen. Dergleichen Verträge sind nachgehends mit Herzog Albrecht, Friedrich und Sigmund, Kaiser Maximilian I, und Ferdinand I gemacht worden. 1511 ist zwischen dem Erzhause Destreich und dem Bischof zu Trient verglichen worden, daß das Bisthum auf den tyrolischen Landtagen und anderen Zusammenkunften durch Abgeordnete mit erscheinen, und über die Wöhlfahrt und Sicherheit des Waterlandes mit berathschlagen, auch zu solchem Ende seinen Antheil an Steuern und Anlagen mit bentragen, (so wie auch ben Landesfürsten von Tyrgl die Hälfte des Bergrechts von den trientischen Bergwerken gehöret,) hingegen aber auch das Erzhaus Destreich, als Landes fürst zu Tyrol, das Bisthum ben den außerordentlichen Reichssteuern vertreten solle, die Kammerzieler ausgenommen, (s. oben S. -.) welches auch in dem Reichs-Abschiede von 1548 J. 69 bestäti-Als 1641 auf dem Reichstage vorget worden. gestellet wurde, die Stifter Trient und Briren wurden von dem Hause Destreich wegen Tyrol, wider ihre hergebrachte Frenheiten, in eine landesfürstl. Subjection gezogen: antwortete man von offreichischer Seite, bende Stifter hatten sich ihrer Temporalität, Land und Leute halber, keines geschlof fencu

#### Das welt. Gebiet des Bischofs zu Trient. 649

senen Fürstenthums und sublimis territorii zu berühmen, auch solche in dieser Qualität niemalszu Lehn empfangen. Auf eine gleiche Beschwerde der Bisthümer im Jahr 1773, ward eine gleiche Autwort ertheilet. Ob nun gleich der Bischof zu Trient von dem erzherzoglich-östreichischen Hause als ein Landstand von Tyrol gehalten wird, so hat er dem ungeachtet, als ein unmittelbarer Reichssürst, Sig und Stimme auf dem Reichstag im reichssürstlichen Collegio, beschicket auch den Reichstag wirklichen Collegio, beschicket auch den Reichstag wirklichen Collegio, beschicket er unter dem Erzbischof zu Landach. Das hochwürdige Domkapitel, welches aus 18 Canonicis bestehet, hat auch auf den tyrolischen Landtagen seine Stelle.

Was die Erb=Aemter dieses Hochstifts ander trifft, so haben das Zosmarschall=Amt die Grafen und Herren zu Firmian, Herren zu Cromes und Meggel; das Rämmerer=Amt die Grasen von Arz oder Arso, Herren zu Vasio; das Mund= schenken=Amt die Grasen von Thun; das Truch= sessen=Amt die Frenherren von Prato, Herren zu

Segunzan.

Der fürstlich-bischöfliche Zofrath, bestehet aus geist = und weltlichen Rathen. Das ehemalige Consistorium ist wieder aufgehoben, und an desselben statt ein General=Vicarius verordnet worden.

Bu dem weltlichen Gebier des Bischofs gehoret:

1. Trient, Tridentum, beh den Italienern Trento, die Haupt = und Residenzstadt, die in einem Thal an der Etsch liegt. Sie hat keine recht regelmäßige Straßen, aber doch mehrentheils neue, und viele wohlgebauete Hauser, auch schöne Palläste. Das fürstlich bischöstiche St. Schloß

Schloßistzwarweitläuftig, aber altmodisch, jedoch reich an Marmor und guten Frescogemälden. Die von geshauenen Steinen erbauete Cathedralfirche, wird von dem heil. Vigilius benennet, und hat eine prächtige Auppel und einen kostdaren hohen Altar. Es sind hier ferner 3 Pfarrfirchen, ein ehemaliges Jesuiter = Collezium, dessen Kirche mit Marmor schön geschmückt ist, und in und vor der Stadt sind in Klöster. Den Stadthauptmann setzet das Haus Deskreich. Die Kirchen versammlung, die von 1545 bis 63 hieselbst gehalten worden, ist berühmt, und wegen derselben wird die Stadt von ihren Einwohnern la chiesa del sanzo concilio genannt.

Außerhalb der Stadt auf dem Berge Dos di Trent, Dostrent, Dorsum Tridentinum genannt, lag zur Zeit der Longobarden die Festung Verruca. Zu der Podestas rie von Trient, gehören die Flecken 1) Vezzan, Vezza: no, Vitianum, und 2) tZeumen, Mezzo Lombardo,

lat. Medium St. Petri, nebst 3) vielen Dorfern.

2. Reiff, Ripa, ben den Italienern Riva, eine kleis ne Stadt in einer sehr angenehmen Gegend am Garts See, (Lago di Garda) nut einem sesten Schloß auf einer Höhe, welches die Italiener la Rocca nennen, und an dem See liegt. Die Stadt treibet ziemlichen Handel. Vor Alters, und noch 1154, gehörte sie dem Bischof zu Verona. In der prächtigen Hieronymiten-Kirche vor der Stadt, ist ein berühmtes Marienbild. Ben der Stadt wachsen vortrestiche Cieronen und Pomeranzen. Zu der Podestarie von Reiff, gehören

1) Das Lederthal, Val di Ledro, Vallis Leudri,

2) Die Pauptmannschaft Thenn, Tenno, im Ge-

birge.

3) Die 4 stogenannten Vicariate, (Quartro Vicarieri,) im Lagerthal, gehörten schon in alten Zeiten den Herren von Castelbark, denen sie von den Venedigern, diesen aber 1509 vom Kaiser Maximilian I abgenommen worden. Kaiser Ferdinand gab sie 1532 dem Hochssift wieder, behielt sich aber die Landeshoheit gewissers maßen

#### Das welt. Gebiet des Bischofs zu Trient. 65%

maßen vor. Jest haben die Grafen von Castelbark sie wieder zu Lehn. Sie bestehen in den 4 großen Marktsteden Ala an der Etsch, woselbst viele Sammetweber
sind, Mori, Murium, Brentonico, wo das Haupt-

schloß ist, und Avio, Avium, an der Etsch.

4) Die Herrschaft Bisein, Beseno, an der Etsch, die den Grasen von Trapp gehöret, und darinn die Bergssestung Bisein, Besenello, und der darunter liegende Flecken Calian, Caliano, an der Etsch, zu bemerken sind. Benm letten wurden die Venediger 1487 von

Den Tyrolern geschlagen.

5) Die kandschaft Judiciarien, Giudicaria, an der Sarca, wird durch das Gebirge Duron zertheilet, und ist wohl bewohnt. Sie bestehet aus den Kirchspielen Lomas, Clez, Zanal, Tion, Condino, Storo und Rendena, welches letzte ein besonderes Thal ist. Das Hauptschloß heißt Stenig, Sconica. Stono, Sevaurum, ist ein Marktslecken.

6) Das Gericht Levig, Levico, mit einem Matfta

flecken gleiches Ramens.

7) Das Thal Fleims, Val di Fieme, Vallis Flemarum, am Fluß Avis, treibet starken Handel mit Holz. Der Hauptort Cavalese, ist ein guter Marktslecken.

8) Das kleine Gericht Segunzan, Segonzano, welsches den Frenherren von Prato gehöret. Es hat den Ramen von einem Schloß und Pfarrdorf.

9) Das fleine Gericht Grumes, welches den von

Barbi gehöret.

10) Der tonsberg, Val di ton, Ananie, Anaunia, ist ein ungemein sruchtbares und mit Schlössern und Dörsern angesülltes Thal, durch welches der Fluß Nos oder Sulz stießet; es wird auch von vielen und alten adelichen Jamilien bewohnet, wie denn unter andern hieselbst die Stammschlösser Spaur, Tunn, 21rz, Cles mit einem Marktsecken, Cored und Morens berg, ital. Sarnonica, die Flecken Revd, Denn und ans dere, nehst sehr vielen Dörsern, sind.

11) Der Sulzberg, Vall di Soll, Vallis solis, liegt über dem Rons, ist auch fruchtbar, und gehet dis an die Granze der Benediger und Granbundner. Male und Caldes find Dorfer.

12) Die herrschaft Bergen, Pergiue, deren hauptort gleiches Ramens ein schöner Marksteden mit eis

nem Schloß ist.

3. Die herrschaft Caldonay oder Caldonatsch, ital. Caldonazzo, mit dem wohlbewohnten Berge Lak raun, Lavarone. In derfelben entstehet die Brenta, lat. Meduacus, aus dem Caldonatscher Gee, (Lago di Caldonazzo,) fließet durch Val Sugano nach Padua, und alsdenn in das venedische Meer. Gie gehoret den Grafen von Trapp.

Unmerk. Dem Sochstift Trient gehöret auch das Marchesat Castelara im herzogthum Mantua. Es hat einen ansehnlichen Lehnhof, wie denn das Haus Destreich sehr viele Lehen desselben besitzet.

### VI. Das weltliche Gebiet des Bischofs zu Brixen.

Mit dem Bisthum Briren, hat es eben dieselbe Bewandnis, die vorher von dem Bisthum Trient beschrieben worden. Der Bischofhat Kraft aller Verträge, die noch jedesmal ben der Wahl eines neuen Bischofs erneuert werden, samt dem Capitel sich mit Eprol auf ewig verbunden, erscheinet als ein zugewandter Stand durch Abgeordnete auf den tyrolischen Landtagen, und träget die tyrolischen Steuern und Anlagen mit ab; hat aber dem ungeachtet, als ein unmittelbarer Reichsfürst, Sis und Stimme auf dem Reichstage in dem reichsfürstlichen Collegio, beschicket benselben wirkich, und giebt zur Unterhaltung des Ram-

#### Das weltl. Gebiet des Bisch. zu Briren. 653

mergerichts die oben S. — angezeigte Summe; wird aber in Ansehung der ausserordentlichen Reichssteuern, von dem Erzhause Destreich vertreten. Er
ist auch ein Stand des östreichischen Kreises. Als
Bischof stehet er unter dem Erzbischof zu Salzburg.
Das hochwürdige Domkapitel, hat auch ben den
Zusammenkunften der tyrolischen Landschaft eine
Stelle. Die Landessürsten in Tyrol, sind des Stists
Erbvögte, und besißen als solche von demselben
noch viele Lehen.

Was die Erb-Aemter dieses Hochstifts anlanget, so besißen das Erbmarschall = Amt die Grassen zu Wellsperg und Primör; das Erbkannnes ver = Amt die Frenherren Colonna zu Vels und Schenkenberg; das Erbschenken=Amt die Grassen von Tunn; das Erbschenken=Amt die Grassen von Tunn; das Erbtruchsessen=Amt die Grassen von Tunn; das Erbtruchsessen=Amt die Grassen

Fen von Wolkenstein zu Rodneg.

Die fürstlich bischöflichen hohen Collegia sind, das Consistorium, der Zofrath und die Zof-Kammer.

Zu dem weltlichen Gebiet des Fürsten und Bi-

1. Bripen, Brixinum oder Brixina, ital. Bressa:
mone, die Haupt= und Restdenz-Stadt, die in einer anges
mehmen Gegend am Fluß Eisack liegt, der hier den Fluß
Rienz aufnimmt. Der bischöstiche Pallast ist wohl ges
bauet. Ausser der nen und zierlich erbaueten Cathes
bralkirche, sindet man hier eine Pfarrkirche, 6 andere
Kirchen, 3 Klöster und ein Collegiatsist. Kaiser Heinz
rich IV hielt hieselbst 1080 eine Kirchenversammlung,
auf welcher Pabst Gregorius VII abgesetzt wurde.

2. Seben oder Saben, Sabiona, Savione, Subsavione, Sabana, liegt auf einem Berge am Ensack, nahe ben Clausen, und ist deswegen merkwürdig, weil der bischof= St. Kunegund, auf einem Hügel am Bach Lech stehet. Herzog Friedrich der streitbare, hat dieselbige 1233 gestistet, und 1283 ist die Kirche größer und schönn erbauet worden. Diese Commende wird auch wohl w

Commenthurey am Lech genannt.

4. Die Commende zu Großsontag und Meretinza, in Unterstehermark, zwischen den Städten Pettau und Fridau, unweit der Drau. Die Pfarre Großsontag, hat den Orden 1222 schon bekommen, der Stistungsbrief aber ist erst 1236 ausgesertiget worden. Es gehöret zu dieser Commenthuren das Gut Gajafzen, unter Pettau, sonst Gaiz gerannt, und die Odrser Plazern, Sickizen, Meretinza, nebst dem dasigen Bergrecht, und Alappen, dorf, sie hat auch die Pfarren Groß Sontag, Fridau, Polsterau und St. Wiklas zu vergeben.

5. Die Commende zu Laybach, in der Hauptstatt

in Krain.

6. Die Commende zu Möttling und Tschernembl, in Krain.

7. Die Commende zu St. Georgen im Sandhofund zu Freisach in Kärnthen, im salzburgischen Gebiet.

8. Die Commende zu Ling, der Hauptstadt im

Lande ob der Ens.

Unm. Chedessen ist auch zu Brixen in Tyrol eine Commende dieser Ballen gewesen, die aber 1622 an das ehemalige Jesuitercollegium zu Görz gekommen ist.

II. Die Balley an der Ersch und am Ge

birge, in Tyrol. Dahin gehöret

1. Die Land-Commende zu Wegenstein, unweit der Stadt Bozen. Das Schloß Wegenstein oder Weggenstein, ist der Sis der kandcommenthure an der Esse geworden, nachdem ihr erster Sis am Fluß Eisack, unweit der Stadt Bozen, am Ende des 13ten Jahrhunderts von dem Fluß weggeschwemmet worden. 1778 ist die Herrschaft zum Stein auf dem Airten, zu der Land-commende gekaust worden, und in dem vorhergehenden 1777sten Jahr war schon das Stadt Bosnische Zins-Urschaft

#### Fürstl.Dietrichsteinische Herrsch. Trasp. 657

karium erworben, so wie 1672 das sogenannte Paps' rische Urbarium.

2. Die Commende zu Lengmoß auf dem Aitten, hat Bernhard von Lengmoß 1227 von seinen Eigensthumsgilthern gestistet. Sie ist der Landcommendo Weggenstein einverleibt.

3. Die Commende zu Störzing, woselbst Hugo, Graf von Taufers, 1253 das deutsche Haus erbauet hat.

4. Die Commende zu Schlanders, seit 1235, da

R. Friedrich II dieselbige verliehen hat.

Die Pfarren, die zit diesen Commenden gehören, sind, Lank, Sarthal, Passen, Schlanders, Lengmoß, Laaß, Unterphn, Wangen, Störzing, Mareith; die Cuzatien sind, Märtell, Gärgezon, Vällan, Mooß, Gosesensaß, Ried; die Seelsorge hat sie ben der Weggensseinischen Kirche, auch zu Obernhn, Wangen, Lengstein, Pässel und zu Walten in Passen; das beneficium ümplex hat sie ben der Collegiat und Pfarrfirche zu Bosen; das beneficium capell. ben der Commende zu Störzing, und das beneficium der Frühmesse zu Lengmoß, Unterphin und Wangen.

Anmerk. Spedessen gehörte auch die Commendezu Trient dazu, nachdem Pabst Innocenz IV dem deutschen Orden das dasige Alaster Augustiner Ordens 1225 zus Beignet hatte; sie hat aber 1672 dieselbige verkauft, um das sogenannte Paprische Urbarium kansich an sich zu

bringen.

## VIII. Die fürstlich dietrichs steinische Herrschaft Trasp.

je liegt im Engabein, unweit der Gränze der gefürsteten Grafschaft Tyrol, (zu welcher sie erechnet wird,) und hat den Namen von einem Schloß am Inn, welches eine Paß-Festung ist, nd eine geringe östreichische Besahung hat. Sie 5 Th. 7 % wurde

wurde 1233 vom Swigher von Reichenberg an bei Grafen Mainhard zu Tyrol verkauft; und ob sie gleich nachmals unterschiedene FamilienPfandweik besessen haben, so ist doch die Oberhothmäßigkeit über dieselbe allezeit ben dem Landesfürsten von Ip rol geblieben. Außer dem großen Dorf Sontana, giebt es hier nur einige Weiler. Raiser Leopod schenkte diese kleine Herrschaft 1686 dem Fürsten Ferdinand Joseph von Dietrichstein mit aller Landeshoheit; daher er wegen derselben auf dem Reichs tag in das fürstliche Collegium zu Siß und Stimme fenerlich eingeführet murde, welche Einführung mit Maximilian, den Kaiser Ferdinand II im Jahr 1631 in den Reichsfürstenstand erhob, 1654 nm furs erste, und in Hoffnung, daß er sich unmittelbare Reichsguter anschaffen murde, geschehen war. Fürst Ferdinand erbot sich 1686 zu einem beständigen Matrikular Anschlag von 76 Fl. Ich habe aber gefunden, daß in Ansehung der Reichs anlagen das fürstlich = dietrichsteinische Haus ven den Erzherzogen zu Destreich, als gefürsteten Gre fen zu Iprol, vertreten werde; und es scheinet nicht, daß der Fürst von Dietrichstein die Landes hoheit über diese Herrschaft wirklich ausübe. An Kammerzielern ist er zu jedem Ziel auf 49 Rthk. 70 Rreuzer angesest.

Unmerk. In der Usualmatrikel von den Kammer zielern, die die Reichs: und Kreisstände erlegen müssen, wird zu dem östreichischen Kreise auch das in Helvetien belegene Bisthum Chur gerechnet, welches aber wirk

lich nicht hieher gehoret.

# Der burgundische Kreiß.

# Von dem burgundischen Kreis überhaupt.

Ş. 1.

Die zu diesem Kreise gehörigen Länder, sindt man auf einer Charte von 24 Bogen, die Zeinrich Frier 1709 herausgegeben, Crepy 1744 auf 15 Bogen, Seutter auf 24 Quartblattn, de Zer 1709 auf 25 große Quartblätter, und Mortier mit der Inseln Zeeland und einem Ha der Grafschaft Holland vermehrt, auf 28 Vogen, und Moll in England auf 2 große Bogen gebracht Auf 1 Bogen sind sie in den Chartenzust den, die unter den Titeln Belgium regium mb Belgium catholicum, von de Witt, Vischer, Dankerts, Sanson, Delisle 1702, Jalliot 1707, den homannischen Erben 1747, Bou det 1751, von Robert 1744 und le Rouge 1745, unter dem Titel einer Charte von Flandern, Im negau, Brabant zc. herausgegeben worden, noch anderer Charten nicht zu gedenken. prachtige, und der Wollkommenheit sehr nahe Cher \_te von den Ländern dieses Kreises, ist 1777 an - 25 Bogen und Blättern zu Brüssel unter folgen den Titul an das Licht getreten: Charte chorogre phique des Pays Bas Autrichiens, — par k Comte de Ferraris, Lieutenant - General -Graveé par L. A. Dupuis. Aus derselben hat A F. W. Crome die Charte von den sämtlichen östre

streichischen Niederlanden gezogen, die er

785 auf i Bogen herausgegeben hat.

J. 2. Der Kreis hat folgenden Ursprung. hilipp der Kuhne, Königs Johannes von Frankeich jungster Sohn, war der erste Herzog von Burgund, jungerer Linie, und vermählte sich 1369 nit Philipp, des letten Herzogs von Burgund, lterer Linie, Witme, Margaretha, wodurch er ie Grafschaft Burgund, Flandern, Artois, Necheln und Antwerpen, an sein Haus brachte. Seinem zwenten Sohn Anton, wurden 1406 von Johanna, Johann III, letten Herzogs von Braant und Limburg, ältern Tochter, diese benden derzogthümer vermacht. Philipp des Kühnen Enel, Philipp der Gute, Herzog von Burgund, eraufte 1428 Namur: erbte 1430 von seinem Better Herzog Philipp, des vorhin gedachten Anon von Burgund jungstem Sohn, die Herzogthunev Brabant und Limburg; und 1436 von derzogs Wilhelm VI einzigen Erbinn Jacqueline, ie seines Vetters Johann IV, Herzogs von Braant, Gemahlinn war, die Grafschaften Zenne= zau, Seeland und Friesland; kaufte auch 1443 Euremburg. Alle diese Lander erbete sein Sohn, Karl der Kuhne, der sich 1472 Herzogs Arnold von Geldern, wider desselben unartigen Sohn Abolph, annahm, und sich dadurch das Herzog-hum Geldern erwarb, welches aber nach seinem Lode wieder verloren gieng. Er starb 1477, und König Ludwig XI bemächtigte sich des Herzogthums Burgund, (Bourgogne,) und vereinigte dasselbe mit der französischen Krone. Karl hinterließ Et 3 eine

eine Tochter und Erbinn, Namens Maria, die sich mit dem Erzherzog Marimilian von Destreich vermählte; solchergestalt kamen nicht nur ihre an sehnlichen Lander an das offreichische Saus, sonden dasselbe behielt auch den Titel eines Herzogs von Burgund ben. Maximilian ward romischer Rab ser, und erklärte in dem Reichsabschiede zu Coln von 1512, Burgund mit seinen Landen für einen Areis des romischen Reichs deutscher Ma tion; welches 1521 auf dem Reichstage ju Worms, und 1522 in dem Landfrieden zu Nurw berg bestätiget ward. Sein Enkel Karl V faust nicht nur 1515 dem Herzog Georg zu Sachsen sein Recht auf Friesland ab, und brachte 1528 von dem Bischof Heinrich die Hoheit über Utrecht und Oberpstel, vom Herzog Karl von Gelden aber 1536 sein Herzogthum Geldern und die Grafschaft Zütphen an sich, worauf sich ihm 1536 auch Groeningen unterwarf; sondern er bracht auch 1548, auf dem Reichstage zu Augsburg, den burgundischen Areis recht zu Stande. Er gab namlich, wie die Worte des Vertrags law ten, als rechter Erb- und Oberherr der Mieder Erblande, für sich, seine Erben und Nachkowmen, die Herzogthümer Lothringen, Brabant, Limburg, Lüßenburg oder Luremburg, Gelden, die Grafschaften Flandern, Artois, Burgund, Hennegau, Holland, Seeland, Namur, 3th phen, die Markgrafschaft des heil. Reichs, die Hem schaften Friesland, Uetrecht, Oberuffel, ningen, Valkenburg, Thalheim, Salin, Mo cheln und Mastricht, mit allen ihnen mittelber

und unmittelbar zugehörigen und einverleibten geistlichen und weltlichen Fürstenthumern, Prolaturen, Dignitaten, Grafschaften, Fren - und Herrschaften, und derselben Bafallen, Unterthanen und Berwandten, hinführo und zu emigen Zeiten in der romischen Kaiser und Könige und des heiligen Reichs Schuß, Schirm, Vertheidigung und Sulfe, so daß sie sich auch desselben Frenheiten, Rechten und Gerechtigkeiten freuen und gebrauchen, und von gemeldeten romischen Raifern, Konigen, und des heiligen Reichs Ständen jederzeit, wie ... apdere Fürsten, Stände und Glieder desselben Reichs, geschüßet und vertheidiget, auch zu allen Reichstagen und Versammlungen beschrieben, und wenn sie dieselben besuchen wollten, zu Giß und Stimmen zugelaffen werden sollten. hingegen bewilligte der Kaiser für sich und seine Nachkommen wegen dieser Lander zu den Anlagen des Reichs, die durch gemeine Stande beschlossen wurmn, so viel als 2 Churfürsten, wider die Türken wer so viel als 3 Churfürsten, zu geben. Würen solche Mieder-Erblande in Entrichtung ihrer Tontribution saumig senn, so sollten sie dieserwejen dem kaiserl. Kammergericht unterworfen senn, md durch den kaiserlichen Fiscal, wie andere Reichsstände, zur Bezahlung angehalten werden; brigens aber sollten diese Lander und ihre Unterhanen, ben allen ihren Frenheiten, Rechten und Berechtigkeiten gelassen werden, und der Gerichtsarkeit der Reichsgerichte, wie auch den Reichsednungen und Abschieden, gar nicht unterworfen enn. Sie sollten anch, so viele derselben vom 2t4 Reich

Reich zu Lehn herrühren, noch ferner von demselben zu Lehn empfangen und getragen werden. Im westphälischen Friedensinstrument zu Münster, ist im dritten Artikel aufs neue festgesetset worden, daß der burgundische Kreis ein Glied des Reichs senn und bleiben solle.

h. 3. Der burgundische Gesandte, sißet auf dem Reichstag im Reichtsfürstenrath auf der geiste lichen Bank nach Destreich. Zum Kammergericht kann der burgundische Kreis 2 Affessores ernennen, präsentirt aber jest nur einen. Zur Unterhaltung des Kammergerichts, soll er zu jedem Ziel 405

Rthlr. 721 Kr. bezahlen.

Der Kreis ist einer von den ganz katholischen.

S. A. Diesem Kreise ift der größte Theil seiner Lander entrissen worden. Frankreich hat nach und nach an sich gebracht, bas Herzogthum Lothringen, (wenn namlich dieses unter dem in obgedache ten Bertrag J. 2. zu dem burgundischen Kreise gerechneten Lothringen zu versteben iff,) einen Theil vom Herzogthum Luremburg, einen Theil von der Grafschaft Flandern, die Grafschaften Artois und Burgund, (oder Franche Comte,) und einen Theil von den Grafschaften Hennegau und Namur. Alle diese abgerissenen Lander, sind im zien Theil ben Frankreich beschrieben worden. Die Provinzen Geldern, Holland, Seeland, Uetrecht, Fries land, Obernssel und Gröningen, haben sich in Frenheit gesetset und unabhangig gemacht, ja sie haben nach ihrer Verbindung durch gemeinschaftliche Waffen auch einen Theil von den Herzogthie mern Brabant und Limburg, und von der Graf-Schaf

schaft Flandern, imgleichen einen Theil des Oberquartiers von Geldern, und die Stadt Mastricht mit ihrem Gebiet, unter ihre Bothmäßigkeit gebracht. Von diesen vereinigten Niederlanden, und denen ihnen zugehörigen sogenannten Generalitätslanden, habe ich in einem besondern Theil gehandelt. Endlich besikt auch der König von Preußen einen Theil des Quartiers Ober-Geldern.

Es bestehet also der burgundische Kreis heutiges Tages nur noch aus dem größten Theil der Herzogthumer Brabant, Limburg und Luremburg, aus einem Stuck von Geldern, aus einem Theil der Grasschaften Flandern, Hennegau, Namur, aus der Markgrasschaft Antwerpen, der Provinz Mecheln, aus der Herrschaft und dem Gebiet von Dornnt, und aus den frenen Ländern. Die Größe dieser Länder zusammen genommen, mag 470 deutsche Quadratmeiten betragen, und man behauptet, daß sie an 2 Missionen Menschen enthielten, von welcher großen Summe die Bestätigung zu erwarten, denn es scheinet, daß sie um eine halbe Mission zu groß sen.

Diese Lander, die, so wie die gesommten Niederlande, nach Kaisers Karl V Tode an die burgundische spanische Linie des östreichischen Hauses kamen, sind, nach dem Tode des Königs von Spanien, Karls II, er deutschen Linie des östreichischen Hauses zu Theil geworden, indem Kaiser Karl VI dieselben durch den baadischen Frieden von 1714, und durch den Wiener Frieden von 1725, seinem Hause versichert hat; nach desseu Tode sie an desselben: Tocher und Erbinn Marin

The-

Theresia, und von dieser an ihren Sohn K. Jeseph II gekommen sind; der sie durch den Parisar vonläusigen Vertrag von 1788 an der Schelde durch das Gebiet von Lillo, und in der Gegend von Mastricht, durch den niederländischen Antheil an der Grafschaft Dalhem, etwas vergrößert hat.

S. 5. Man redet in diesem Kreise theils die Flamische, theils die mallonsche Sprache; jene fangt in Geldern an in die deutsche überzugehen, sonst aber wird nur in einem Strich des Lurenbur-

gischen deutsch gesprochen.

S. 6. Weil der ganze Ueberrest des burgundischen Rreises einem einzigen Herrn, namlich dem erzherzoglich sostreichischen Hause, gehört, so stel-let auch dasseise den ganzen Kreis vor, ist allein Director und Kreisausschreibender Fürst deffelben, oder vielmehr, es ist in diesem Kreise keine solche Berfassung, wie in den meisten andern, anzutref. fen, sondern alles, was im Bezirk desselben liegt, wird landsässig behandelt. Als 1787 im Monat Man eine neue Justisverbesserung eingeführt werden sollte, entstanden darüber so starke Bewegungen, daß die Ginführung erst aufgeschoben, bernach am zosten Man zu Brussel eine allgemeine Bersamminng des Regierungsrathes, der Stande und Gilden angestellet, und von der General-Statthalterinn, Kaisers Joseph II Frau Schwefter versprochen wurde, daß die Stande ben allen ihren Rechten, Gewohnheiten und Frenheiten, fo wie sie dieselben seit 200 Jahren gehabt, geschupet werden sollten. Alles was derselben zuwider fen, folle vernichtet werden. 1789 wurden auch 9 Kreis-Ar

Intendencen errichtet, die ihren Sis zu Bruffel, Antwerpen, Herve, Laremburg, Gent, Brügge, Tournai, Mons und Namur haben follten: aber auch diese kamen nicht zu Stande, weil sich die Stande widersesten, und der Kaiser ihnen nachgab.

- 9. 7. Der östreichische General. Gouverneur dieser Länder, hat seinen Six zu Brüssel, woselbst auch die höchsten Collegia für die östreichischen Niederlande sind, außer, daß das höchste Gericht seinen Six zu Mecheln hat.
- J. 8. Die Einkunfte, die das Haus Destreich 1770 aus diesen Kreislanden hatte, bestunden, nach dem Staats-Inventarium des Hoses, in folgenden Summen:

Das Camerale betrug (1,903152 Fl. 4 Kr. Das Politicum 17103 — 37 — Das Contributionale 1,200702 — 13 — Das Commerciale 63178 — — Summa 3,184135 Fl. 54 Kr.

# Das östreichische Antheil an dem Herzogthum Brabant.

**§.** 1.

Die altesten Charten von dem Herzogthum Brabant, die Mercator, Blaeuw und Medtmann an das Licht gestellet haben, sind nach und nach von andern verbessert worden, als von Vic. J. Piscator, de Witt, Dankerts, Zo= mann, Schenk, Delisle 1705, Jalliot 1720 und anderen. Blaeuw gab schon 5 besondere Bogen von Brabant heraus, welche Vic. Visscher nachmals verbesserte. Brabant und Holland hat Dheul 1747 auf 24 Quartblattern vorgestellet, auch eben diese Charte auf Ogroße Bogen gebracht. Crepy hat Brabant und Holland 1748 auf 35 fleinen Quartblattern geliefert. Babant und Damur hat Boudet 1752 auf 2 Bogen, und die Gegenden von Antwerpen Jaillot auf 3 Bogen, abgebildet. Das ostreichische Antheil an Brabant, gränzet gegen Mitternacht und Morgen an das Antheil, welches die Republik der vereinigten Riederlande an Brabant hat, gegen Morgen an das Bisthum Luttich, gegen Mittag an Hennegau und Mamur, und gegen Abend an Flandern und Seeland. Das ganze Herzogthum, dessen Lange auf 22, und die größte Breite auf 20 Meilen geschäset wird, war ehemals unter allen 17 niederlandischen Provinzen dem Rang nach die erste. Der südliche Theil

Theil desselben, der gegen Norden an die Quartiere von Loeven und Brüssel, gegen Westen an den Sonjen-Bosch und Hennegau, gegen Süden an die Grasschaft Namur, und gegen Osten an das Bisthum Luttich, gränzet, wird das wallonsche Brahant, wie auch das romansche Land, ge-

nennet, und ist sehr bergicht.

S. 2. Die Luft ist gut, die Beschaffenheit des Erdbodens aber unterschieden. Der nordliche Theil bestehet mehrentheils aus sandigen Beiden, und tragt nach mubsamer Bearbeitung, Roggen, Bafer, Buchweizen und vielen Flachs ze. hat auch betrachtliche Hölzungen. Der südliche Theil hat einen fetten und fruchtbaren Boden, und daber einen Ueberfluß an naturlichen Gutern. Der Fluß Demer, der aus dem Bisthum Luttich kommt, durchstromt einen Theil des Landes, nimmt die kleinen Flusse Gete, Dyl und Senne auf, be-kömmt alsdann den Namen Rupel, und verlieret sich in der Schelde, die Brabant von Westen berühret. Ben Bruffel ist aus dem Fluß Genne ein Canal bis an das Dorf Willebroeck gezogen, woselbst er sich in den Fluß Rupel ergießet, der sich bald hernach mit der Schelde vereiniget, so daß man vermittelst dieses Canals von Brussel in die Mordsee schiffen kann. Er wurde 1550 angefangen, und 1561 geendiget, und soll 800000 Gulden gekostet haben. 1752 sieng man an, einen Canal von Loeven bis an die Rupel zu führen, welcher den Damm zwischen Loeven und Mecheln in 2 gleiche Theile absondert, und auch zum Stande gebracht worden ist. Zwischen Loeven und Brus. Brussel, ist 1710 ein Steinweg angeleget worden, und eben dergleichen ist auch 1726 von Loeven nach Thienen und Lüttich gepflastert worden. Das alk Vorhaben, eine Heerstraße von Brussel aus duch das lüttichsche, simburgische, aachensche, julichtsche und colnische Gebiet bis an den Rhein anzule gen, möchte noch wohl ausgesühret, und dadurch die Fortbringung der engländischen Waaren über Ostende nach Deutschland erleichtert, hingegen die Schiffsahrt auf der Maaß je länger je mehr ver mindert werden.

J. 3. Man zählet in dem ganzen Herzogthum Brabant 28 Städte und 700 Dörfer, in dem dstreichischen Antheil aber 19 bemauerte Städte, eine gute Anzahl Frenheiten oder Flecken, die Bürger- und Stadtrechte haben, und über 500 Dörfer.

s. 4. Das ganze Land bekennet sich zur römischen Kirche. Zu Mechelen ist 1559 vom Pahl Paulus IV ein Erzbisthum gestiftet, und demschen das Primat von Belgien bengeleget worden. Dazu gehören die Decanace zu Mechelen, Loeven, Diest, Sout-Leeuw, oder Leeuw St. Leonhard, Lienen, Brüssel, Leeuw St. Pierre, Aelst, Geertsbergen, Nonsen und Dordegem, die 14 Collegiatsirchen und 203 Klöster begreisen, von welchen letzen aber unter K. Joseph II unterschiedene aufgehoben sind. Unter diesem Erzbisthum stehen die Bisthümer Antwerpen, Gent, Herzogenbusch, Brügge, Ppern und Roermond. Die Anzahl und das Vermögen der Geistlichen ist groß.

Die Stande von Brabant bestehen

1) aus Prälaten, welche sind, der Bischof von Mecheln als Abt von Ussligem, der Abt von Antwerpen als Abt von St. Bernard, die Aebte von Bsierbeck, Villers, St. Bernard, St. Mischel, Grünbergen, Parc, Heylissen, Everkoden, Tangerloo, Distingen, von der heiligen Gertrudt.

2) Aus Edesleuten. Wer als ein adelicher aufsgenommen zu werden verlangt, muß ein Baron son, von 4 Seiten seine Ahnen beweisen, auch das Alster des Namens und Wapens darthun. Vernisge des Hersommens ist der Abt von Gemblours, in der Versammlung der Stände der erste Edelmann, hat den Titel eines Grasen von Gemblours, und gehet allen Herzogen und Prinzen vor.

1.3) Aus den Deputirten der Städte Loeven, Brüfselund Antwerpen. Diese Stände haben zu Brüssel eine Deputation. Sie vorsammlen sich jährlich zwen-

mal; gegen den Man und gegen den October.

Inischen dem Landesherrn und den Ständen von Brabant und Limburg, ist ein Vertrag vorhans den, der la joyeuse entreé genennet wird, und den lesten einen Theil der gesetzgebenden und vollziehens den Macht benleget: es ist aber über die Gerechtsame der Ständezwischen denselben und R. Joseph II großer Streit gewesen, und jest, da dieses gedrucket wird, (1789) hat der Kaisee die Privilegien der Presvinz, nebst der joyeuse entrée, zur Strafe ausgehoben.

hienen unterschiedene Schulen und Gymnasia, und die Universität zu Loeven, oder vielmehr zu Brüsfel, dahin sie 1788 verlegt worden.

Eg.

Es werden gute Tücher, Strümpfe und and dere wollene Manufakturen, vortresliche Kame-·lotte, Lapeten und Spißen verfertiget. Allein, diese und andere Manufakturen, und ber Handel des Landes, sind nicht mehr in dem blühenden Stande, darinn sie ehedeffen gewesen. Er ist aber doch in der neuesten Zeit durch die Bemühungen des Kaufmanns Romberg beträchtlicher geworden, als er vorhin gewesen. Denn da die ostreichischen Miederlande vorher ihren Handel durch die Hollander mit Cadir, Lissabon und andern Städten und Landern trieben, so hat dieser Raufmann ihnen 1770 ju einem unmittelbaren Handel verholfen, und 1784 hat er 70 Schiffe in der See gehabt. Loeven ist der Miteelpunkt dieser errichteten Handlung. Mach ihm haben die Gebrüder Obermann zu Bruffel auch einen weitlauftigen Sandel zu Brussel angefangen, welche Stadt aber nicht so gut dazu gelegen ist, als Loeven.

S. 7. Das Herzogthum Brabant hat ehemals zu der franklichen Monarchie gehöret, und die Herzoge von Brabant haben selbst den franklichen Thron bestiegen. Nachmals ist es ein Theil des nieder-lothringischen Reichs gewesen, und ein Lehn des deutschen Reichs geworden. Der letzte Herzog von Brabant, aus Karls des Großen Stamm, war Otto, nach dessen 1005 erfolgten Tode, kam Brabant an Lambert I, Grasen zu Loeven, der des gedachten Otto Schwester und Erdinn zur Gemahlinn hatte. Seine Nachkommen haben sich so, wie er, eine Zeitlang nur Grasen von Brabant genennet. Herzog Johann I wurde auch

Herzog zu Limburg. Johann III alteste Tochter und Erbinn Johanna, vermachte Brabant ihrer Schwester Margaretha Enkel, Anton von Burgund, Sohn Philipp des Kuhnen, Herzogs zu Burgund. Diesem Anton folgten seine benden Sohne, Johann IV und Philipp I nach einander im Herzogthum Brabant; und als der lette 1430 ohne Kinder starb, erbete der Herzog zu Burgund, Philipp II oder der Gute, seine Lander, dessen Sohn, Karl der Kühne, seine einzige Tochter Maria zur Erbinn seiner Lander hatte, die sich mit Marimilian, Erzherzog zu Destreich, vermählte, von dessen Enkel Kaiser Karl V das Herzogthum Brabant zugleich mit den übrigen Niederlanden, an Philipp II, König von Spanien, fam. Republik der vereinigten Niederlande bemächtigte sich im 17ten Jahrhundert des nordlichen Theils vom Herzogthum Brabant, den sie auch im west-phälischen Frieden behielt. Karl III, nachmaliger Kaiser Karl VI, nahm 1706 nach der Schlacht ben Ramelies Besit von dem jetigen öffreichischen Untheil an diesem Herzogthum.

S. 8. Das Wapen Dieses Herzogthums, ist

ein goldener Lowe im schwarzen Felde.

S. 9. Die brabantische Ranzley hat ihrest Sig zu Bruffel, und eben daselbst ist auch der Staatsrath, der geheime Rath, der Domais nen: und Sinanz-Rath, die Rentkammer, der erste brabantische Justizhof oder das ober= ste Collegium, und der brabantische Lebnhof.

S. 10. Als dieses Herzogthum noch ungetheilt war, bestand es aus 4 Quartiern, die von Brus-

5 Tb. 721.

sel,

sel, Loeven, Antwerpen und Herzogenbusch, benennet wurden. Die beyden ersten, nebst einem Theil des dritten, gehören noch dem Hause Destreich, der übrige Theil des dritten nebst dem vierten, gehören den General-Staaten der, vereinigten Niederlande.

Das Herzogthum Brabant östreichischen Am

theils, bestehet aus folgenden Studen.

1. Aus der Stadt und dem Quartier Loeven.

1. Loeven oder Leuven, franz. Louvain, lat. Lovanium, Lovania, ist die erste Stadt in Brabant. Sie liegt am Fluß Dyl, ber mitten durch dieselbe fließt, hat gefunde Luft, einen ansehnlichen Umfang, ift aber gar nicht volfreich. Eigentlich bestehet sie aus der in nern und außern Stadt, die lette schließet die erfte ein. Die innere ist 1165 mit Mauern und Graben umgeben, die außere aber 1356 angeleget worden, und wohl 6 mal größer, als jene, bestehet aber größ tentheils aus Feldern, Weiden und Baumgarten. Das Stadthans ift ein schönes Gebaude nach alter Banart. Die Rirchen und Rlofter find gutentheils schon. hat 5 Pfarrfirchen. Die Collegiat = und Pfarrfirche ju St. Peter, ift fünstlich gebauet. Ben der Pfart kirche zu St. Jacob, ist auch ein Kapitel. Ben der Pfarrfirche, die der heil. Gertrud gewidmet ist, ist eis ne Abten. Des ehemaligen Jesuiter Collegiums Rirche, nun die Pfarrkirche zu St. Michael, ist schon. Roch 15 Manns = und 15 Frauen-Rloster. Die hiefige Univerståt ist 1426 von dem Herzog Johann IV gestiftet, es find aber 1788 zur Strafe die juristische, medicinische und philosophische Facultat, imgleichen das phyfikalische Cabinet, das anatomische Theater, und die Bibliothet, nach Bruffel verleget worden. Zu eben der Zeit ift bas General = Seminarium für 350 Eleven fertig gewoes den. Die Stadt war ehemals in einem blühenden 30 stande,

Kande, den die vortreffliche Tuch = und Wollen=Mann= faktur verursachte, die im Unfang des 14ten Jahrhuns derts unter dem Herzog Johann III über: 150000 Ars beiter ernährete. Als aber die Tuchweber 1382 einen Aufstand machten, und darüber bestrafet murden, gieng ein Theil derfelben nach England, und mit ber Manufaktur nahm auch die Stadt ab, doch ist die Tuchweberen noch erheblich. Das Haupt = Mahrungs= mittel der Einwohner ift die Bierbraueren. Außerhalb der Stadt auf der Nord = westseite, am Wege nach Me= cheln, liegt auf einem Bugel an der Dnl, eine alte Burg. Loeven war ehedessen der Hauptort einer Graf= schaft, zu welcher auch Bruffel, Nivelle, Vilvorden, Bueren und der Sonnen-Bosch gehöreten. 1542, 1572 und 1635 wurde sie vergeblich belagert, 1710 wurde fie zwar von den Franzosen überrumpelt, aber von der Bürgerschaft wieder in Frenheit gesetzet. 1746 bemächtigten sich ihrer die Franzosen, und behielten sie bis 1749.

Bon Loeven nach Bruffel und nach Mecheln, nach Luttich und Namur, gehen Straßen-Damme, nach Untwerpen aber führet ein Canal, der von 1750 bis 1755

angelegt worden.

3. Das Quartier von Loeven bestehet

(1) Aus der Meyeren Zeverle. Dahin ge-

boret

1) Die Herrschaft Zeverle, die sich bis an die Mauern der Stadt Loeven erstrecket. R. Karl V hat Dieselbe 1518 zu einer Baronie erhoben. Ihre Best ser find Erbkammerer von Brabant, und sie gehöret jest dem herzoglichen Sause von Aremberg und Arschot. Das Schloß zervele liegt an der Dyle. Nahe das ben ift ein Colestiner Rloster.

2) Thieldonk, eine Herrschaft, die 1699 zu einer

Grafschaft erhoben worden.

3) Ferent, eine Herrschaft, die sowohl 1658, als pon ueuem 1687, ju einer Baronie erhoben, und von Uu 2

dem damaligen Besißer, Philibert von Spangen, benennet worden.

4) Pellenberch, eine Baronie. 5) Die Baronie Bierbeck, die dem herzogl. Hause von Aremberg und Arschot gehöret, und deren Ge richtsbarkeit sich über 13 Derter erstrecket, das Dorf dieses Namens ungerechnet. Dieses große, schone und polfreiche Dorf Bierbeeck, enthält ein Priorat, wel ches aus einer alten Collegiatkirche entstanden, und 1262 durch die Guter der ehemaligen Pobsten zu Hamme vermehret worden ift.

6) Rorbeck, an der Dyle, ist 1661 zu einer Ba-

ronie erhoben worden.

7) Rorbeck, an der Loo, ist seit 1671 eine Baronie.

8) Vlierbeck, eine Abten Benedictiner Ordens, nahe ben Loeven.

(9) Bethleem, ein Priorat oder Collegium regulie ter Chorherren Augustiner Ordens, nahe ben Loeven.

10) Parc, eine Pramonstratenser Abten, nahe ben Loeven,; die heutiges Tages eine der schöw sten in den Riederlanden ist, sie ist aber 1789 aufgehoben worden. Bey derselben ist ein sehr guter Plat zu einem Lager.

11) ter Bank, ein Augustiner Nonnenkloster. 12) 's zertogendael, franz. Vau le Due, ein Ex stercienser Nonnenkloster, ben dem Dorf Hamme.

13) Wethene, eine angenehme Einstedleren, im

Porf gleiches Namens.

14) Florival, Florida vallis; eine Frauenabten Cistercienser Ordens, an der Dyle.

15) Teer: Miche, Isca inferior, an der Dyle, if

seit 1691 eine Baronie.

- 16) S. Uchtenrode, ist seit 1651 eine Grafschaft.
- (2) Aus der Maneren Cumtich, darinn
- 1) Tienen, ehedessen Tienhofen, lat. Thenae, ober Thenae in montibus, oder Tillae mons, franz. Tillemont, auch Tirlemout, eine ziemlich große, aber ganz in Abnahm

mahm gerathene Stadt, an dem Flüßchen Gias, die ehedeffen eine von den vornehmsten Städten in Bra= Bant, und dem Rang nach die vierte, auch wohl bewohnet und blubend war, aber durch die vielen Krieges. unruhen, insonderheit durch die Verwustung, die fie 1635 und 1704 erfahren hat, sehr hebunter gekommen Es find hier noch Flanell = und wollene Strumpf= Manufakturen. Gie enthält eine Collebiatkirche, 6 Manns = und 8 Frauen = Klöster.

2) Cumtich, der Hauptort der Maneren, ill seit

1661 eine Baronie.

3) Bautersem, ehedessen Baltersem, eine Berr= schaft und und alte Baronie.

4) Maeghdendael, eine Ciffercienser Ronnen-Abs

ten ben dem Dorf Op Linthere.

5) Elissem oder Elizem, ist 1692 zu einer Baro= mie, und 1705 zu einer Grafschaft erhoben worden, welchen Titel R. Rarl VI im Jahr 1722 bestätiget hat.

6) Seylissem, eine Abten Pramonftratenser Drs dens, deren Abt die Dörfer Op, und Neerseylissem

gehören.

(3) Aus der Mayeren Grez, die in dem wallonschen Brabant liegt.

1) Grez, lat. Gravia, ist eine ansehnliche Frenz

beit, mit dem Titel einer Graffchaft.

2) Laurensart, ist 1674 zu einer Graffchaft erho: Ben worden.

3) Bonlez, eine Baronie.

4) Archenne, eine frene Berrschaft.

(4) Aus der Maneren Mont S. Wibert, Die auch in dem wallonschen Brabant liegt.

1) Mont S. Wibert, ein Flecken.

2) Wavre oder Wals: Wavre, eine Frenheit an der Dyle, die ansehnliche Privilegien hat. Richt weit davon liegt die Benedictiner Abten Baffe Wavre, Die von der Abten zu Affligem abhängt. 3) Li: 3) Limale oder Lismale, eine Baronie. Der Ort ist ein schöner Flecken.

4) Conroy le Chateau, eine alte Herrschaft, die

1693 den Titel einer Graffcaft befommen.

5) Dion le Mont, ist 1665 zu einer Grafschaft

erhoben worden.

- 6) Walhain, ist 1532 zu einer Grafschaft erhoben worden.
- 7) Lerine, ein Kloster des Ordens der heil. Drepeinigkeit, oder der Erlösung det Gefangenen.

8; tToirmont, ist eine Baronie.

- 9) Gemblours oder Giblou, ehedessen Gemmelays oder Gemblays, lat. Gemblacum, eine kleine sehe alte Stadt, die der hiesigen berühmten Benedictiner Abten gehöret, die unmittelbar unter dem Pabst stehet, und deren Abt sich nicht allein einen Grasen von Gemblours nennet, sondern auch der erste Graf von Brobant heißet, und ken Borsis vor den Herzogen und Prinzen hat. 1756 brannte der dritte Theil der Stadt ab. Sie wird von andern zu dem Quartiere Brüssel gerechnet. Nicht weit von Gemblours liegt die Eistercienser Ronnen-Abten Argeuton, an der Gränze der Grasschaft Namur.
  - (5) Aus der Mayeren Incourt, die gleichfalls zu dem wallonschen Brabant gehöret.
  - 1) Zu Incourt ist ehedessen eine Collegiatkirche gewesen, die 1454 nach koeven in die Pfarrkirche zu St. Jakob verleget worden.

2) Perwez oder Perweys, ist ein Flecken und alte

Baronie.

- 3) Maleve ist eine alte Herrschaft.
- (6) Aus der Maneren Gest a Geronpont, oder Vironpont, die auch in dem wallonschen Brabant, liegt.
  - 1) Gest, ist ein Dorf.

# Destr. Antheil ani Hen. Brabant. 679

- 2) Ramelies oder Ramillies, ein Dorf, benm Urssprung des Flusses Geste. Ben demselben hat 1706 der Herzog von Marlborough einen wichtigen Sieg über die Franzosen ersochten.
- (7) Aus der Maneren Jauche, im wallonschen Brabant.
- 1) Jauche oder Jasse, Geete, ein Flecken, ift eine der altesten Baronien in Brabant.

2) Ramaye, ist eine Cistercienser Abten.

(8) Aus der Maneren Dongelberg, im wallonschen Brabaut.

Dongelberg, ein Dorf an der Ghete. R. Karl II bon Spanien hat diese Baronie 1692 zu einer Grafsschaft erhoben, zu welcher der Flecken Aygebrock und das frene Land du Fay gehöret.

- (9) Die Maneren Judoigne, gehöret zum wallonschen Brabant.
- 1) Judoigne oder Judogne, ben den Riederlans dern Geldenacken genannt, eine kleine seit 1578 ganz verfallene Stadt an der Gete, von welcher die Famislie von Glymos von alten Zeiten her den burggrässischen Titel führet. Die Pfarrkirche liegt neben der Stadt auf einem Hügel, und eine andere außerhalb belegene Kirche, dienet den Einwohnern der Vorstadt zur Pfarrkirche, in der Stadt selbst aber ist eine Capelle, ein Hospital und ein Ronnenkloster, Chemals war hier ein Schloß. In der Gegend dieser Stadt wird viel Hanf gebauet.

2) Melin oder Melain, ift 1655 zu einem Mar-

guifat erhoben worden.

3) S. Remy: Gest, ist 1662 zu einer Grasschaft gemacht worden.

(10). Die Maneren Orp le grand, im wallonschen Brabant.

Orp le grand, ist ein Dorf und Herrschaft, und hat den Zunamen im Gegensatz des nahgelegenen Orp se petit.

Linsmeau, ist eine Herrschaft.

(11) Die Mayeren Zanut oder Zannye, die zum wallonschen Brabant gehöret.

Fannt oder Kannuye, eine kleine offene Stadt mit angenehmen Vorstädten.

(12) Die Mayeren Landen.

1) Landen, ein verfallenes Städtchen, weiches ehedessen eine ansehnliche Stadt'gewesen ist, die für die älteste in Brabant gehalten wird; man halt auch das sür, daß in hiesiger Gegend zuerst das Christenthum angenommen worden sey. In ver Pfarrkirche ist ein berühmtes Marienbild. Außer der sogenannten herzoglichen Capelle und dem Hospital, ist hier sonst nichts merkwärdiges. 1693 siel ben diesem Ort eine Schlacht por, die auch von Weerwinde benennet wird.

2) Op: Dormael, Dormael superius, eine Frey

beit, mit dem Titel einer Burggrafschaft.

3) Wange, eine alte Baronie,

4) Bouthem, eine Baronie.

- (13) Die Landschaft Zaagland ober Zageland, die von vielen Hagen oder Hecken und Sträuchen den Namen hat, und darinn
- 1) Leeuwen, Sout:Leeuwen, Leeuw St. Leonard, eine kleine Stadt, mit einem Schloß, mitten in Morasten an der kleinen bis an die Demer schifbar gemachten Gete, hat eine Pfarr = und Collegiat = Rirche, 2 Manns = und 2 Frauen-Rlöster. In der Vorstadt vor dem Thor St. Tron, ist die Capelle unserer lieben Frauen auf dem Ochssenwege, die wegen eines Marienbildes bekannt ist. 1768

1668 bemächtigten sich dieser Stadt die Frangosen, 1705 die Alliirten.

2) Das fort zu Buyngen, und die Schanze zu Beets, bende an der Gete, zwischen Leeuwe und Da= len, haben den Ramen von den Dörfern, ben welchen sie angeleget worden.

3) Salen, ein durch die Kriegsbeschwerden verdorbenes Städtchen an der Gete. Nahe daben liegt Die Cistercienser Nonnen Abten Rotthem, ehedessen

Rocheem.

Anmerk. Zwischen Salen und der jum Bisthum Puttich gehörigen Stadt Herk, ist ein Feld, welches Pranckryck genennet wird, und ehedessen Francia se-

cunda hieß.

4) Diest, eine Stadt, in einem Thal an der Dez mer, die ehedessen sehr volfreith war, als die Tuch= Strumpf= und andere Manufakturen im bessern Stan= de waren, als sie jett sind, doch ift noch ihr Bier be= rühmt. Sie bat 3 Pfarrfirchen, unter welchen 2 Collegiatkirchen sind, 4 Manns = und 5 Frauenklöster. Die Stadt hat mit dem dazu gehörigen Diffrict, den Titel einer Baronie, mit welchem sowohl das Recht den Magistrat zu setzen, als auch der Titel eines Burggrafen zu Antwerpen, verbunden ist. Sie kam 1490 an das nassauische Haus, und gehöret jest dem Erbstatthalter der vereinigten Riederlande.

5) Riesekem, ist 1674 zu einer Batonie erhoben

morden.

6) 's Sertogen Eylant, ein Pramonstratenser= Ronnenkloster ben Gempe, welches zu dem Dorf Win: gelgehöret. Es hängt daffelbe von der Abten Parc ab.

7) Vrouwe Parc, frang. Parc des Dames, jum Uns terschied von der Pramonstratenser Abten Parc ben Loeven, ist eine Frauen = Abten Cistercienser Ordens.

8) Wezemael, eine alte Baronie.

9) Solsbecke, ift 1661 zu einer Baronie erhoben worden.

(14) Das Land Sichen, gehöret dem Erbistatthalter der vereinigten Miederlande, und besgreift

1) Sichen, Sichemium, ein sehr altes Städtchen an der Demer, mit einer Pfarrfirche und einem Ausgustiner Ronnenkloster. Es hat den Titel einer Basronie, und gehöret dem fürstlichen Hause Oranien.

- 2) Scherpenheuvel, franz. Montaigu, lat. Mons acutus, oder Aspricollis, eine kleine, in Gestalt eines Siebenecks regelmäßig angelegte Stadt auf einem Berge, in deren Mitte eine Rirche ist, die ein berühmtes Marienbild verwahret. Sie gehöret dem sürstl. Hause Oranien.
- 3) Averbode oder Everbode, eine Prämonstrastenser Abten, veren Kirche auf brabantischem, das Rloster aber auf lüttichischem Boden liegt.

4) Bekevoort, eine Commenthuren des deutschen

Ordens, die unter der Ballen Altenbiesen stehet.

5) Vorst und Meerhont, Dörser und Herrsschaften.

6) Attenrode oder Aetrode, gemeiniglich Atroy,

eine Baronie.

(15) Das Herzogthum Arschot, welches ehedessen eine Baronie war, die dem Hause von Crop
gehörete, 1507 zu einem Marquisat, und 1533
zu einem Herzogthum erhoben wurde, gehöret dem
herzoglichen Hause von Aremberg und Arschot.

1) Arschot oder Aerschot, eine kleine befestigte und wohlbewohnte Stadt an der Demer, mit einer 1462 gestifteten Collegiatkirche von 12 Canonicis,

2 Manns = und 3 Frauen = Rloftern.

2) Rotselaer, eine Frenheit und alte Baronie. Ju derselben ist ein alter, sehr hoher und sonderbar gesstalteter Thurm, ter Seven genannt. Die zu dieser Baronie gehörige Herrschaft Roost, ist 1651 zu einer Baronie erhoben worden.

II. Aus

# 11. Aus der Stadt und dem Quartier Brussel.

1) Bruffel, frang. Bruxelles, lat. Bruxellae, ift dem Rang nach die zwehte Stadt in Brabant, aber der Sis der Berzoge zu Brabant gemesen, und jest die Hauptstadt der gesammten offreichischen Riederlande, auch der Sig des General = Gouverneur und Capitain, und eines besondern Gouverneur; imgleichen der Ranglen und des Lehnhofs von Brabant, des Staatsraths, des geheimen Raths, des Finanz = und Kriegs>Raths, der Kentkammer ic. Die Stadt liegt an der Senne, theils in der Ebene, theils auf einer Hohe, zwischen welchen benden Theilen die Genne durchfließet, ift groß, wohlgebauet, volfreich, (hat vielleicht 120000 Mens schen) mit einem Wall und Graben umgeben, und ward chedessen auch durch das Fort Monterie beschüßet, weldes an der Gudwestseite der Stadt auf einem Berge lag, aber nicht viel bedeutete. Sie hat 7 große Plate, von welcher der große Markt, der Königsplat, der St. Michaelsplat und der große Sandplat die vornehmsten find. Der Ronigsplag ift der fconfte, bat aber eine nicht schöne metallene Statue Bergogs Karl von Lothringen. Die öffentlichen Gebande, die Pallaste und Sofe unter= ichiedener Fürsten, Grafen und andrer Standespersonen, Die Kirchen und Klöster, find theils ansehnlich, theils prachtig. Die Stadt ift in 40 Gegenden ober Theile, und die Bürgerschaft in 9 Klassen oder sogenannte Na= kionen vertheilet. Der Magistrat wird jährlich aus den 7 Patricienfamilien von Steenweghe, S!eeuws, Gers hunghs, Coudenberg, Gerroelofs, Sweerts und Robenbeck ermablet. Der landesfürstliche Sof, ber in ber höchsten Gegend der Stadt lag, ift 1741 mit allen feinen Rostbarkeiten und dem Archiv abgebrannt; bin= ter demfelben ist ein Thiergarten. Der General-Gouverneur wohnet nun im fürstl. oranischen Sause. Das Stadthaus, Zeughaus und Opernhaus, find merkwurs dige Gebaude. Die Brauer haben 1752 auf ihrem Berfamm=

faumiungshaus dem Herzog Karl von Lothringen eine Bildsaule zu Pferde von vergoldetem Metall errichtet. Es sind hier. 7 Pfarrkirchen, nebst 2 andern Rirchen. Die Pfarr= und Collegiatkirche, die dem heil. Michael und Gudula gewidmet, und die vornehmste ist, ent halt viel Merkwürdiges. Ben der Pfarrkirche zu St. Jacob, genannt Cauwnbergh, ift eine Probsten regu lirter Chorherren Augustiner Ordens. Hiernachst fin Det man hier ein ehemaliges Jesuiter = Collegium, 11 Manns = und 21 Frauenflöster, und eine Ritter akademie. Die gelehrte Gesellschaft, die hier 1769 errichtet wurde, ist 1772 zu einer kaiserl. königl. Ake demie der Wissenschaften und schönen Kunste, erhoben worden. Die feinen Tücher, Tapeten, Plusche, Trip pe, Ratine, Camelotte, Spißen, bemalte Wachs leinwand und gedruckte Leder, die von hier ausgeführ ret werden, find berühmt. In einem Theil der Stadt wird deutsch, im andern französisch geredet. Der bra hantische Adel halt sich hier, wornehmlich zur Zeit det Winters, auf. Die Stadt ist 1695 von den Fran zosen 46 Stunden lang aufs heftigste bombardirt, und es sind dadurch 14 Kirchen und über 4000 Häuser ein geaschert, aber innerhalb 4 Jahren weit schöner wie der hergestellet worden. 1706 benischtigten sich ihrer die Allierten, und 1746 die Franzosen. Von dem brüf selschen Canal, ist oben Rachricht gegeben worden. Die Stadt hat fehr angenehme Spatiergange.

Eine Biertelstunde von der Stadt, südostwärts, vor dem namurschen Thor, fängt der Sonjenbosch an, welcher Wald einen großen Umfang hat, und viele Dörster, Abtenen, Klöster und Einstedelenen begreift. Mas schähet seine Größe auf 8000 Morgen Landes, und jährlich werden 100 Morgen abgehauen, und alsdem

wieder bepftanget.

Um Brussel her liegen folgende Derter, die als Vorstädte von derselben angesehen werden, und Stadtrechte haben. 1) St. Gillis oder Op Bruffel.

2) Vorst, woselbst eine adeliche Frauenabten Be-

nedictinerordens ift.

3) Anderlecht, Andenlacum, mit einer Collegiats kirche und 2 Klöstern. Rahe daben ist Scheut, dahin zu der Capelle unserer lieben Frauen in Scheutvelt, viel Wallfahrten geschehen.

4) Rockelbergh, Molenbeek und Scharebeek.

5) Laken, ein Dorf, zu dessen District 7 Herrsschaften gehören, und in dessen Pfarrkirche ein bestühmtes Marienbild ist.

6) St. Joest ter zaegen oder ten Woede, woselbst

eine Capelle ist, die stark besucht wird.

7) Irel, ein Dorf mit einer Capelle, die auch stark besucht wird.

8). Etterbeck, ist 1673 zu einer Baronie erhoben

worden.

2. Das Quartier von Brussel, bestehet aus folgenden Manerenen.

(1) Die Mayeren Vilvorden, die einen guten Theil vom Sonjen Bosch oder Wald be-

greift. Wir bemerken:

Der Senne und Wolawe, und an dem brüsselschen Canal, hatte shedessen ein altes Schloß, welches zum Staatssgefängniß gebrauchet, und darinn das brabantische Arschiv verwahret wurde. Man sindet hier i Pfarrkirche, 2 Manns und 5 Frauen-Albster, ein für die Provinz Brabant erbauetes Zuchthaus, u. die Herrschaft zerlaer.

2) St. Geertruyden Mechelen, eine Herrschaft mit einem schonen Schloß, welches Beaulieu genennet wird.

3) Dieghem, eine Herrschaft. Unter K. Karl VI wurde hier eine Manufaktur großen Papiers für Ku= pferstiche angelegt.

4) Pennenbeck, ein Dorf, welches wegen einer Eistercienser=Ronnenabten, die unsrer lieben Frauen zur Rammer genennet wird, bekannt ist.

5) We

5) Moriensart, eine Baronie, zu welcher das Dorf Seroup gehöret.

6) Lanne, eine Baronie, am Fluß gleiches Ramens.

7) Villers und Aywiers, sind Abtenen Eisterciens ser Ordens. Jene ist das älteste Kloster dieses Ordens in den Riederlanden, und mit Mönchen, diese aber mit Ronnen besetzet.

8) Franne, ein Priorat, deffen Guter der Abten

Affligem gehören.

(5) Die Maneren Nivelle, die auch ein Theil

von dem wallonschen Brabant ift.

then Brabant, liegt an der Hauptort im wallow schen Brabant, liegt an der Thiene. Die Stadt war ehedessen größer und schöner, als sie jest ist. Sie gehöret dem adel. Capitel, welches ben der Collegiatische zur heil. Gertrud ist, und dessen Aebtissen sich eine Fürstinn von Nivelle nennet. Man sindet in derselben, außer der Collegiatsirche zum heil. Paulus, noch 7 Pfarrsirchen, imgleichen 3 Alöster, ein Seminarium, sür den bischössen namurschen Kirchenspreugel, und einige Höspitäler.

2) Reves, ein Marquisat, ehedessen eine Baronie.

3) Ittre, wurde 1652 zu einer Baronie, und 1703 einem Marquisat erhoben.

4) Bornival, ist 1674 zu einer Baronie geworden,

3) Jacuwez, eine Herrschaft, die 1689 unter dem Namen Zerzelles, zu einem Marquisat erhoben worden.

6) Sennes oder Senesse, eines der größten Dörsfee im wallonschen Brabant, ben welchem 1674 eine sehr blutige Schlacht zwischen dem niederländischen und französischen Kriegsheer vorsiel. Hier entspringt die Senne.

7) Celles oder Selles, ein ansehnliches Dorf, und eine Herrschaft, die 1686 zu einer Baronie erhoben worden.

8) Arquennes, ein Dorf, welches seiner Kalkgrusten und seines blaulicheen Marmors wegen bekannt if.

## Destr. Antheil am Herz. Brabant. 689

Es ift dasselbe mit dem dazu gehörigen District 1625 zu einer Baronie, und 1679 zu einer Grafschaft erho= ben worden.

9) Trasignies, ist 1614 zu einem Marquistat er= hoben worden.

- 10) Reninsart, ein Pramonstratenser Rloster.

- 11) Orival, ein Kloster des Ordens der heil. Dreys einigkeit, ober der Erlösung der Gefangenen.
- (6) Die Mayeren Roo ober Roobe, die einen Theil vom Sonjen Bosch begreift.

1) Roo ober Roods, eine Freipheit.

2) Seevenborren, Septem fontes, ein Collegium regulirter Chorherren Augustiner Ordens.

3) ter Wath, ein großes Dorf an der Senne, ift x662 unter den Namen Cruyckenbourgh zu einer Graffchaft erhoben worden.

4) Auwerghem oder Ouwerghem, eine Berrs schaft, in welcher ein Monnenkloster Dominicaner Dr= dens ist, welches sowohl nach der Herrschaft, als 's Bertoginnendael genennet wird.

5) Watermale, eine herrschaft.

6) St. Ulrip Rapelle, ist 1650 zu einer Baronie erhoben worden.

7) Stalle, eine Herrschaft, die 1686 zu einer Ba-

ronie erhoben worden.

. 8) Carloo, eine Herrschaft, die 1678 zu einer Baronie erhoben worden.

9) Boutendael, ein Franziscaner Rloffer, im Dorf

Uctele.

10) Beersele, eine herrschaft.

- 11) Alsemberg, ein Dorf, in dessen Kirche ein herühmtes Marienbild verehret wird.
  - (7) Die Mayeren Gaasbeck.
- 1) Gaasbeck oder Gaesbeeck, eine Frenheit, ift eine der berühmtesten Herrschaften in Brabant, und alte Baronie.

5 Th. 7 %.

2) Leeuw St. Peter, eine Frenheit und Baronie, in beren Granzen Aleynen Byggaerden, ein Benedis ctiner Nonnenfloster, liegt.

3) Bougaerde oder Bogarde, ist 1670 zu einer

Grafschaft erhoben worden.

4) Grooten Byggaerden, ein Benedictiner Ronnenkloster, in welches nur adeliche Personen aufgenommen werden. Es liegt diese Abten im Diftrict des Porfs der Herrschaft Bygaerde.

5) Meetbeck, ein Dorf mit einer Collegiatkirche.

6) Tirimont, eine 1690 errichtete Grafschaft, 38 welcher die Herrschaften Dielbeeck, Itterbeck und Bodegbem ic. gehören.

7) Goyke, eine berühmte Herrschaft, und seit 1651

eine Baronie.

#### (8) Die Mayeren Asche.

1) Asche, eine Frenheit und Herrschaft, die 1663 zu einem Marquisat erhoben worden, und zu welcher 7 Dörfer gehören. Es sind hier romische Münzen ge funden worden.

2) Uffligem, eine Benedictiner Abten, deren Abt der erste Pralat des Herzogthums Brabant ift. Sieif dem Erzbisthum zu Mecheln einverleibet worden.

(9) Die Mayeren Merchten.

1) Merchten, eine Frenheit, am Fluß Encke.

2) Blaesvelt, eine Herrschaft, die 1647 zu einer Baronie erhoben worden.

(3) St. Peter Jette, ist 1659 zu einer Graffcast

erhoben worden.

4) Diligem, eine Pranionstratenser Abten.

5) Riviere, ist 1654 eine Baronie geworden.

6) Diepensteyn oder Steen Uffel, eine Berrschaft, die 1685 unter dem Namen Maldegem zu einer Graf schaft erhoben worden.

7) Impden, eine Herrschaft, die 1659 zu einen

Baronie erkläret worden.

8) Meine

## Destr. Antheilam-Herz. Brabant. 691

8) Wemmele, eine Herrschaft, die 1628 eine Baronie, und 1688 ein Marquisat geworden.

9) Over: und Weer: Zeembecke, Baronien.

10) Maldere, eine Herrschaft.

11) Bouggenhout, ehedessen Bucholt und Buschenholt, eine Herrschaft, die 2 Herren gehöret, und 1658 unter dem Namen Bournonville, zu einem Fürsstenthum erhoben worden.

12) Opdorp, ehedessen Oppendorp, ein Dorf und eine Herrschaft. Die Einwohner haben große Frenheiten; es wird auch hieselbst ein berühmter Jahr=

markt gehalten.

13) Op: Puers, hat 1664 den Titel einer Baronie bekommen.

#### (10) Die Maneren Grimberge.

1) Brimberge, eine Frenheit mit einer Pramonsfratenser Abten. Diese Herrschaft hat von langen Zeiten her den Titel einer Baronie und Grafschaft, ist auch 1686 unter dem Namen Verghes, zu einem Fürskenthum erhoben worden, und gehöret dem fürstl. Hause Oranien.

2) Beyghem oder Baychem, ein Dorf, in wels hem Hieronymus Calk um die Mitte des 17ten Jahrs

junderts eine berühmte Schule anlegte.

3) Londerzele, eine Herrschaft.

4) Meys oder Mais, ein Dorf, in welchem die

Baronie Bouchout ist.

5) Willebroek, ein Dorf, ben welchem der brüselsche Caual sich in der Rupel endiget. Diese Herrschaft ist 1661 zu einer Baronie erhoben worden. Estisch hieselbst ein Carmeliter Nonnenkloster.

6) Waelhem, eine Frenheit an der Rethe, Die ehes

effen volkreicher gewesen, als sie jest ist.

7) St. Katrine Waver, ein großes Dorf, benelchem die Eistercienser Nonnenabten Roosendael
egt.

X r 2 (11) Die.

(11) Die Mayeren Rapelle.

1) Rapelle op den Bosch, eine Frenheit, die mit

Ramsdonk ein Gericht ausmacht.

2) Op: Zombeke oder Smal: Brabant, eine Herrsschaft, die 1681 zu einer Burggraffchaft erhoben wors den. Sie gehöret in die Pfarre Hombeke, in der Herrslichkeit Mechelen.

3) Zumbeck, eine Herrschaft am brüsselschen Es nal, die 1694 zu einer Grafschaft erkläret wurde.

111. Die Stadt und der größte Theil des Quartiers Antwerpen.

strict, ward ehedessen die Markgrasschaft des beil. rom. Reichs genennet, obwohl der dazu gehörige District nur 1½ Stunde Wegs lang, um nur eine halbe Stunde breit ist. Der Ursprung dieser Markgrasschaft ist dunkel. Gottsried von Bonillon hat den Titel von derselben geführet. Sie ist nachmals an die Herzoge von Brabant gekommen, aber doch für eine der 17 niederländisschen Provinzen gerechnet worden. Jeht ist sie mit Brabant genau vereiniget, und jeder Landersürst verspricht benm Antritt seiner Regierung, dasser diese Stadt und ihr Zugehör mit dem Herzogsthum Brabant vereinigt erhalten wolle. Wir bemerken

Antverpia, hochdeutsch Antors, franz. Anverpia, hochdeutsch Antors, span. Amberes, eine große Stadt as der Schelde, ist dem Rang nach die dritte Stadt in Brabant, und der Sitz eines Gouverneur. Sie hat einen sehr guten und bequemen Hasen, in welchen die größten Schisse aus der See einlausen, und auf der Vornehmsten Canalen in die Stadt kommen konnen. Ihre Festungswerke sind verfallen, sie wird aber durch

eine große, regelmäßige, und sehr feste Citadelle be= schüßet, die der Herzog von Alba 1567 in Gestalt eis nes Fünfecks hat anlegen lassen. Sie liegt an der Gud= seite der Stadt, und an der Schelde. In derselben iff eine Kirche. Die Stadt ist wohl gebauet, und in is sogenannte Viertel eingetheilet, hat 22 öffentliche Pkate, und über 200 Gassen. Sie ift der Sit eines 1559 gestifteten Bisthums, zu welchem 6 Decanate, namilich das Decanat zu Antwerpen, zu Lier, zu Hoogs Araten, zu herentals, zu Breda und zu Bergen op Zoom, 4 Collegiat=Kirchen, 4 Abtenen, und unge= fähr 60 Klöster vom ersten Rang, gehören. Mit dem Bisthum ift die hiefige Abten St. Bernard verbunden, wegen welcher der Bischof der zwente Prafat von Brabant ift. Die Cathedral=Rirche zu unserer lieben Frauen, ift ein prachtiges Gebaude, mit einem fehr zierlichen Thurm, der 466 Fuß hoch ift. Außer der Collegiat - Kirche zu St. Jacob, in welcher der große Maler Rabens begraben ist, sind hier noch 3 Pfarr= Firchen. Die Abten zu St. Michael, hat eine prach= tige Kirche. Man findet hier noch eine Abten Cisters cienser Ordens, ein ehemaliges Jesuiter=Collegium, (welches nach der Aufhebung des Ordens zwar in eine Militar=Akademie verwandelt, diese aber schon 1782 wieder aufgehoben wurde,) to Monchenklöster, und 19 Ronnenklöster. Die Stadt ift reich an Gemalden berühmter Meister, und sie sind vornämlich in den Rirchen ju finden. Das Stadthaus und die Borfe find pråchtige Gebäude: lettere ist 1531 erbauet, die erste in Europa, und nach ihrem Muster find die Borfen zu London und Amsterdam gebauet. Das Stadt= oder Rath-Hausist 1773 an feinen Flügeln vergröffert worden, damit sie ein besseres Verhaltniß zu dem Vorder-Sebaude bekommen mögten. Um diefer Bergröße= rung willen wurden 29 benachbarte Baufer niederges riffen, und es fiehet diefes Gebaude auf allen Seiten offen und fren. Es find hier viele Manufakturen, unter benfelben hat diejenige den Borzug, in welcher Xr3

der schwarze seidene Zeug verfertiget wird, den das nies derlandische Frauenzimmer zu Manteln gebraucht. Diese Stadt wurde gegen das Ende des 15ten Jahr hunderts eine der berühmtesten Sandelsstädte, die jemals in Europa gewesen find, und wurde die Koniginn der Sandelsstädte genennet. Man zählte in der Mitte des isten Jahrhunderts, über 200000 Menfchen an Einwohnern und Fremden in derfelben. lein, in den burgerlichen Kriegen eben dieses Jahrhunderts, litte sie sehr viel, insonderheit 1576, da sie von den Spaniern 3 Tage lang geplandert ward. Alls nun auch in dem 1648 zwischen Spanien und den vereinigten Riederlanden zu Münster geschloffenen Frieden ausgemacht wurde, daß fein großes Schiff gerades weges nach Autwerpen geben, sondern seine Baaren in Holland ausladen sollte, damit sie auf Fahrzeugen ins kand gebracht würden, auch 1659 viele Leute wegen eines Aufstandes die Stadt verließen und verlaß sen mußten, und 1678 eine ansteckende Seuche viele Menschen aufrieb, gerieth die Stadt in große Abnahme. Unterdeffen find die hiefigen Tapeten und Spiken fehr schön; die Gold = und Gilber = Manufakturen erheblich, das Schleifen der Diamanten und anderer feinen Steine einträglich, und zur Beforderung des Handels, ist eine wichtige Affecurang= Compagnie etrichtet worden, Unter den berühmten Leuten, Die in dieser Stadt geboren find, ist auch der Erdbeschreiber Abraham Ortelius. Die Belagerung, die fie 1685 ein ganzes Jahr lang ausgestanden hat, ehe der Berzog von Parma sie erobern können, ist eine der berühms testen in der Geschichte, und die Brücke oder Damm, den der Herzog von Parma während derfels ben über die Schelde führen ließ, mar ein bemundernswürdiges Werk. 1706 unterwarf sie sich dem König Karl III. 1715 wurde hier der Barriere = Tractat zwis schen dem Kaiser und der Republik der vereinigten Rie derlande, geschlossen. 1746 bemächtigten sich ihrer die Franzosen. K. Joseph II suchte den hiefigen Hafen nnb und Handel dadurch wieder herzustellen, daß er die frene Schiffahrt auf der Schelde wieder verlangte: die Generalstaaten bewilligten aber dieselbige nicht, sons dern traten in den Praliminar-Alrtickeln, die am 20sten Sept. 1785 zu Paris geschlossen wurden, nur dasjenige ab, was hernach ben dem Quartier von Untwerpen vorkommt. Der Erbstatthalter der vereisnigten Riederlande, sühret den Titel eines Erbburgsgrafen von Antwerpen.

2),St. Willebrords Veldt, wird als eine Vorstadt don Antwerpen angesehen, und hat eine Pfarr-Kirche.

9) Berschott, ein Schloß, welches der Abten St. Michael gehöret.

2. Das Quartier von Antwerpen, so weit es unter östreichischer Herrschaft stehet, ist x785 durch die Praliminar - Artikel, die am 20sten Sept. zu Prieg zwischen dem Kaiser und den Seneralstaaten unterzeichnet wurden, und den darauf erfolgten Definitid-Frieden dadurch dergrößert worden:

Daß die Generalstaaten das volle, unbeschiftenkte und unabhängige Souverginitäts Recht des Kaisers auf den Theil der Schelde von Antwerpen die an das äußerste Ende des Gebiets von Sasstinzen, der 1664 gezogetien Linie gemäß anerkannt, und auf die Ersten Linie gemäß anerkannt, und auf die Erstehung aller Arten von Mauten und Zöllen an diesem Theil der Schelde, gänzlich Verzicht geschan, auch versprochen haben, die Schissahrt und Handlung der kaisert. Unterthanen auf keine Weise zu hindern, ohne daß doch die leste dieser eine größere Ausdehnung zu geben besugt wären, als durch der Friedensschluß zu Münster von 1648 Er 4

denburg, welches ste 1753 dem östreichischen Hank abtrat, worauf sie mit dem Herzogthum Brabant vereiniget, und zum Behuf Herzogs Telles de Sylva Torouca, zu einem Berzogthum erhoben wurde. Zu dem Gebiet des Ortes gehören 15 Odrser. Ben diesem Ort, auf der Heide, dicht ben dem Busch, genannt de grote Zout, wurde 1597 der spanische General Waras von dem Prinzen von Oranien, Moris, geschlagen.

2) Arendonk, eine Frenheit, am Fluß Wympe.

In der Nachbarschaft dieses Ortes liegt das Kim ster Korsendonk, welches mit regulirten Chorheren Augustiner Ordens besetzt ist.

3) Boom und Rumpst, sind Herrschaften an de Kupel, die nicht weit davon in die Schelde fließet.

#### (4) Die. Maneren Sandhoven.

1) Sandhoven, ein großer Flecken.:

2) Zauwel, Zorsbecke, 's Graven: Wesel, Lien, voer 't zof von Lire, Massenhaven, Merrem, Oost mael, Schooten, Sevenbergen und Westmal, sub Schlösser und Herrschaften.

3) Grobbendonk, ist 1602 zukmer Baronie, und

1637 zu einer Geafschäft erhoben worden.

4) Hovorst, ist 1675 zu einer Baronie erhoben

worden.

- 5) Duffel, eine alte und berühmte Frenheit und Baronie an der Nethe. Ben dem nahyelegenen Dorf Walem, ist eine Brücke über die Nethe, über welche alles gehet, was voll Antwerpen nach Mecheln und rückwarts kommt.
  - (5) Die Maneren Zerentals.
- 1) zerentalts, eine kleine Stadt an der kleinen Methe, mit einer Pfarrkirche und 4 Klöskern. Sie ik 1209 erbauet. Zu dem Gebiet der Stadt gehören 18 Obrfer.
  - 2) Pouderle oder Pourle, Poeyel, eine Baronie.
    3) Mol,

3) Moll, eine Frenheit und herrschaft.

4) Worderwick und Thilen, sind Herrschaften.

'5) Tongerloo, eine Pramonstratenser Monchensibten, deren Einkunfte 1559 dem Bischof zu '8 Hersogenbosch zugelegt worden.

(6) Die Mayeren Gheel.

1) Gheel, eine Herrschaft und Frenheit an der proßen Nethe, mit einer Collegiat=Kirche und einer

ateinischen Schule.

2) Westerloo, ein Flecken an der großen Gete, ft 1626 zu einem Marquisat erhoben worden, und ges dret dem Geschlecht Merode, dessen Stammhaus Mcsode, nahe ben Westerloo liegt.

3) Vorsselaer, eine alte Herrschaft.

(7) Das Land und die Mayeren Arkel.

nensluß der großen und kleinen Rethe, mit einer Colsegiat Rirche, einem ehemaligen Jesuiter Collegium, und 8 Alostern. Zu ihrem Gebiet gehören 7 Dörser. Die gehört seit 1212 zu den brabantischen Städten, und zu dem antwerpenschen Quartier. Sie ernährt sich vornämlich vom Ackerbau, doch sind nun auch einige Wolsen und Baumwollen Manufakturen vorhanden.

2) Putten, eine Frenheit, die 1665 zu einer Bas

onie erhoben worden.

3) Lazaret, eine 1220 gestiftete Cistercienser Abten, in der kleinen Nethe, nahe ben Lier.

4) St. Bernard, eine reiche Ciftercienfer Mon=

henabten an der Schelde, unweit Antwerpen.

5) St. Marie Waver, ein Dorf und herrschaft,

sie 1676 zu einer Baronie erhoben worden.

6) Rymenant, ein Dorf an der Demer, welches sekannt geworden ist, weil Prinz Wilhelm I von Orasien 1572 darinn zur Rachtzeit von den Spaniern benstahe zum Gefangenen gemacht worden wäre.

II. Das Stadtgebiet, welches ganz unter dem Megifirat von Mecheln steht, und aus 5 Dörfern mit Kirchen, und 6 kleinen Dörfern besteht. Einige dieser Dörfer sim

1) Zeffene, ein Dorf an der Zenne, woselbst ehe dessen ein starker Joll gewesen, der die Anlegung det bruffelschen Canals verursachet hat.

2) zever, ein Dorf, in welchem die Schlösse

Schiplaken, Gottendeys 2c.

3) Hombeke, ein Kirchdorf, in welchem ehemals das Kloster Lillenthal gewesen, welches seit 1580 p Mecheleu ist. Zu dieser Pfarre gehöret die Vicome Op=Hombeke, im brüsselschen Quartier.

4) Musien, ehedeffen Musines, ein sehr alter On,

an der Dyle.

III. Die Dörfer Zeist und Gestel.

# Der dstreichische Antheil an dem Herzogthum Limburg.

Martini 1603 eine Charte gezeichnet, die Mercator und Blaeuw gestochen haben. Nach mals haben Aic. Visscher, de Witt, und Jail lot 1693, Charten davon gellesert. Es ist von dem Bisthum Luttich und Herzogthum Julich umgeben, berühret auch das Herzogthum Luremburg. Die dazu gehörigen Länder Valkenburg, Daelem und Herzogenrode, werden oft die drey Länder über der Maas, oder das obere Maasland, genennet. Die Provinz bestehet aus Bergen und Thälern, hat guten Ackerbau, und insonderheit gute Weide und Viehzucht. Der hiesige Käse ist sehr beliebt und berühmt. Die hiesigen Eisenbergwerke sind beträchtlich, und das Eisen wird auf werke sind beträchtlich, und das Eisen wird auf

nancherlen Weise verarbeitet. Der vornehmste Fluß ist die Maas, die die hiesigen kleinen Flusse Weze, Berwine und Geul aufnimmt. Das janze Herzogthum enthält 6 Städte, und 123 Dör-er, ohne diejenigen, die 1785 von den Generalfaaten abgetreten worden, und ist volfreich. Die

seutsche Sprache ist hier die herrschende.

Der Ursprung der ehemaligen Grafen zu Limdurg, ist dunkel. Vermuthlich hat dieses graflihe Haus um die Mitte des voten Jahrhunderts einen Anfang genommen. Heinrich I Graf zu imburg, der 1071 lebte, vemählte fich mit Juith, einzigen Tochter Friedrichs von Luremburg, derzogs von Mieder-Lothringen, mit welcher er msehnliche Guter an den Flussen Ourt und Amileve bekam. Sein Sohn Heinrich II wurde zum Herzog von Mieder-Lothringen etwählet, nahm deu Mamen eines Herzogs, anstatt des gräflichen Litels an, und seine Nachkommen sind insgeammt Herzoge zu Limburg genennet worden. Als ier mannliche Stamm dieser Herzoge 1280 mit Waleran erlosch, entstand wegen dieses Landes ein ehr blutiger Krieg. Adolph, Graf von Bergen, der der nächste Erbe war, trat 1282 und 83 sein Recht an dem Herzogthum Limburg dem Herzog u Brabant, Johann I, ab, der darüber mit dem Brafen von Geldern, Rannald oder Reinhold I, der das Herzogthum in Besitz genommen hatte, n einen schweren Krieg verwickelt ward, der sich nit der Schlacht ben Woringen endigte, nach welher der Herzog von Brabant Befig von Limburg rahm. Nachmals ist dasselbe zugleich mit den nieder:

nieberländischen Provinzen, an die Herzoge zu Burgund, und von diesen an des östreichische Haus

gekommen.

Bon den Grafschaften Vallenburg und Daeslem, und von dem Lande Hertogenrode oder Rolduc, ist, sowohl vermöge des munsterischen Friedens, als des Vergleichs, der 1661 im Haag gotroffen worden, ein Theil an die Generalstaaten gekommen, die aber 1785 in den Pariser Präliminar-Artisteln, und in dem Frieden selbst, die Sticke der Grafschaft Daelem zurückgegeben hoben, die hernach vorkommen werden.

Das Wapen des Herzogthums, ist ein blam

Lowe im goldenen Felde.

Micht nur das eigentliche Herzogthum Limburg, sondern auch ein jeder der dren mit dazu geschlagenen Länder, hat seine besondern Stände, die aus geistlichen, adelichen, und Deputirten da Bänke oder Dorsschaften bestehen; doch unter da Ständen von Volkenburg sind keine Geistliche.

Das dstreichische Antheil an diesem Herzog thum, wird durch einen Gouverneur regieret, und

enthalt.

1. Limburg, die Hauptstadt, die auf einem Ber ge siegt, an dessen Fuß die Weze sließet. Sie ist nickt groß, hat aber am Fuß des Berges ben der Weze eine Vorstadt, Dalhem, nach der gemeinen Aussprackt Dolhain, genannt, die stärker bewohnt ist, als die Stadt selbst. Der östreichische Gouverneur des Herzeichungs hat in dieser Stadt seinen Sis, und die Landstände versammlen sich in derselben. Sie wurde 1675 von den Franzosen erobert, und 1677 ihrer Festungs werke beraubet, die aber nachmals einigermaßen wir der herzestellet wurden. Seit 1703 ist sie in der Gewalt

des östreichischen Hanses. Das alte Stadt-Castelhat 1783 eili lutherischer Tuchweber gekauft, um eine Tuch= weberen in demselben anzulegen, es ist ihm auch er= lauber worden, zum Gottesdienst der Lutheraner eine Rirche zu erbauen.

2. Zupen, Oepen, franz. Mean, einen großen Flecken, 2 Stunden von Limburg gegen Often, in eis ner Holzung belegen. Er hat viele reformirte Fransosen zu Einwohnern, die die hiesige Tuchmanufactur im Gang erhalten. Ehedessen mußten fie vier Stunden weit nach Baals ben Aachen zur Kirche gehen, 1783 aber haben sie die Erlaubniß erhalten, sich der unter dem Schut der Generalstaaten ehedessen erbaueten Kirs de, zu ihrem Gottekdienst wieder zu vedienen.

3. Berve, einen großen Flecken, der eine Berrs

schaft der Grafen von Linden Aspremont ist.

4. Sodimont, einen wohlgebaueten Flecken, in welchem viele reformirte Franzosen wohnen, die hier einen besondern Prediger haben:

5. Dorf und Castel Bolant, einem Grafen von

nog von Elervaux zugehörig.

· 6. Walhorn und Monzen, 2 Dörfer. Ben dem

letten war das Fort Calmine.

7. Das Gebiet Spremont oder Aspremont, wels des von dem übrigen limburgischen Lande durch ein Stück des Bisthums Luttich abgesondert ift, und den Grafen von Linden gehöret, die sich von Aspremont bavon nennen. Uspremont ist ein Städtchen.

8. Einen Theil der Grafschaft Valkenburg, der in den Dörfern und Herrschuften Luth, Alt: Valkens burg, Strucht, Schin an der Geule, Zause Dost, an eben diesem Bluß, Wynartsrade, Geelen, Schine nen, Sparbeek, Oorsbek, Jabeek, Bronssen, Schinvelt, gontsbroek, Vaserode und Schaesbergh, und dem, was davon abhängt, bestehet.

9. Von der Grafschaft Daelem oder Dalhem, verblieben nach den oben ermähnten Tractaten, ben dem burgundischen Kreise, die Dorfer und Herrschaften

5 Th. 7 A. Pp St. Pe thum des Landes ausmachen. Es wird von vielnkleinen Flüssen gewässert, von welchen die Flüsse Ourt, Semois, Lesse, Chiers, die sich indice Maas ergießen, und die Flüsse Savre, franz Sure (die die kleinen Flüsse, Llze oder Alza, Aterte, Ouren, Pruim, Tims und Wissausnimmt,) und Tyll, die in die Mosel fließen, vornehmlich zu bemerken. Die Maas berühmt dieses Herzogthum gegen Abend, und die Mosel durchströmet einen Theil desselben gegen Sid-Osten.

S. 4. In dem ganzen Herzogthum sind, auße der Hauptstadt, 23 kleine Städte, unterschieden Fleden, und 1170 Dörfer. Die Staaten best hen aus der Geistlichkeit, dem Adel, und den De putirten der Städte Luremburg, Arlon, Bastogm Biedbourg, Chinn, Dickrich, Durbn, Epternach, Grevenmacheren, Houffalize, Marche, Neusche teau, Remich, la Rochie und Virton. Der Ab zu St. Maximin, der große Guter in diesem So zogthum hat, ist Primas der Stande, obgleich Diese Abten ben Trier liegt. Die übrigen geift chen Stande sind, der Abt zu Münster in der m tern Stadt Luremburg, der Abt zu Epternach der Abe zu Arvel, und der Prior zu Houffalip Das Haupt des adelichen Standes, ist der Mar schall, welche Würde 1674 an das frenherrlich Haus von Metternich gelangte, das diefermege Densborn ober Densburg bekam. Die gewöhnlich Wersammlung der Stande, wird gegen den Nove ber gehalten, die sogenannte ausserordentliche im 3 nius, sie ist aber seit 1716 alle Jahr gewöhnlich 9.5. Do

# Oestr. Antheil am Herz. Luxemburg. 709

- nische katholischen Kirche. Der größte Theil beselben stehet in gottesdienstlichen Sachen unter dem Erzbisthum Trier, der übrige aber unter den Bischofen zu Reims, Luttich, Toul, Verdun, Meßtud Namur.
- S. 6. Die Geschichte dieses Landes, fange ich nit dem Grafen Siegfried an, der in der ehemaigen Grafschaft Ardenne, die das ganze heutige uremburg in sich fassete, ansehnliche Erbgüter hate, und durch Tausch das Schloß Luzelinburhut. Luremburg) an sich brachte. 2883 der lette von einem Stamm, Conrad II, Graf von Luremburg, 136 starb, kam die Grafschaft an Heinrich I, Brafen von Namur, als nachsten Erben, bessen Lochter Hermesinde sie ihrem ersten Gemahl Theoald, Grafen zu Bar, und nach desselben unberbten Tode ihrem zwenten Gemahl Waleran, derzog zu Limburg, zubrachte, welches letten alester Sohn aus dieser Ehe, Heinrich II, der Stifer der zwenten Linie der luremburgischen Grafen ewesen ist, aus welchen Raiser, Könige und Heroge gekommen sind. Sein Enkel, Heinrich IV, surde romischer Raiser, und ist als solcher Heinich VII. Sein Sohn Johannes, wurde zum Lönig von Böheim erwählet, und dieses Sohn us der zwenten Che, Wenzel I, welcher Grafvon uremburg war, ist der erste Herzog zu Luxemburg eworden, als sein Bruder, der romische Raiser, Pari IV, die Grafschaft Luremburg 1354 zu eis iem Herzogthum erhob. Er starb ohne Erben, ind vermöge seines Testaments, kam das Herzog-Dn 3 thum

thum an Kaisers Karl IV Sohn, Wenzel, ro mischen und bobeimischen Konig, der der Pringe fin Glisabeth, seines Bruders Johannes von Em remburg, Herzogs zu Görliß Tochter, Die zuenf an Anton, Herzog zu Burgund, und hernach a Johann von Bayern vermählet war, dieses Sm zogthum für den Brautschaß von 120000 thein. Fl. den er ihr versprochen hatte, Pfandweise ein räumete. Diese trat 1444 alle ihre Rechte an das Herzogehum Luremburg dem burgundischa Herzoge Philipp dem Guten, ab, jedoch dem Recht der Wiedereinlesung dieses Landes, welches da ungarische König Machislans und seine Nachkom men hatten, ungeschadet. Nachmals hat dies Herzogthum mit den übrigen niederlandischen Pro vinzen gleiches Schicksal gehabt. Im pyrenaische Frieden von 1659, hat Frankreich einen Theil de von bekommen, welche ich im deitten Theil w schrieben habe.

S. 7. Das Wapen des Herzogthums, ist ein kother Lowe in einem mit Blau und Silber zehn

mal gespaltenem Schilde.

S. 8. Dem Herzogthum ist ein östreichische Gowerneur vorgesett. Zu Luremburg ist ein adeliches Gericht, (Siege des nobles,) welche mit keinen andern, als Personen vom alten Adel besetzet wird. Der Vorsteher desselben wird nu Nichter (Iusticier) genennet. Der Provinzist rath zu Luremburg, ist 1531 vom K. Karl Vorrichtet worden, und bestehet aus einem Präsiderten, 3 adelichen und 3 gelehrten Räthen, einem General Procurator, einem Secretär, u. a. m.

S. 9. Einige Schriftsteller theilen das Berzog. hum Luremburg nach den zunterschiedenen Spraben, die darinn geredet werden, in 3 Theile ab, amlich in den deutschen, wallonschen und franösischen Theil. Zu dem ersten, darinn hocheutsch gesprochen wird, rechnen sie die Städte ind Derter Luxemburg, Arlon, Epternach, Remich, Grevenmacheren, Biedburg, St. Dit, Neuenburg, Dickrich, Moerstors, Diinden, Esch an der Alzet, Wilz, Dasburg, Josin 2c. Zu dem zweyten, die Städte und Grafhasten Chiny, Roche, Salm, Rochesort, Nontagu, nebst Orchimont, Durbuy, Marshe, Apvaille, Zoussalize, Bastogne, Mis ouart, Virton, Zabay w. Zu dem dritten, Chionville, Marville, Montmedy, Jvoix, Itenay, Dampvillers und andere Flecken und Dörfer. Allein, diese Abtheilung ist nicht poliisch; benn nach der politischen Abtheilung muß ich eschreiben

1. Die landesfürstlichen Vogtenen. Prévôtés) Diese sind

1. Die Vogtey Luxemburg, deren Gericht us dem Wogt, als Vorsteher, aus dem Richter u Clemanzy, und den Land = Maires zu Sand= veiller, Rehlen, Lintgen und Schüttringen estehet. Sie hat den Namen von

1) Lupemburg oder Lügelburg, vor Alters Luiliburgum, der Hauptstadt des Herzogthums, die an em Fluß Elze, in welchen hier der Bach Petreuse ließet, liegt, und eine der stärkften Festungen, insonerheit aber an der-Wesiseite sehr verwahrt ist. Sie wird

Dn.4

wird in die obere und untere Stadt abgetheilet. Jene ist ein Siebeneck, und liegt theils in der Ebene, theils auf Felsen; diese liegt in tiesen Thälern, und begreift den Grund und das Pfassenthal. Von den hieselhk besindlichen Gerichten s. J. 8. Es ist hier nur eine Pfarrkirche, ein ehemaliges Jesniter Collegium, welchem die Priorate zu Chinn, Appaille, Van les Mopnes und Useldange gehörten, nebst andern Riösten, unter denen vornehmlich die 1083 gestistete Benedick ner Mönchenahten Münster, zu bemerken ist, die eine Herrschaft besiget, welche aus 8 Mayerenen besteht. Die Stadt ist von dem Grasen Siegfried angelest, aber nachmals erweitert worden. Sie ist 1552, 1543, 1648 von den Franzosen erobert, und 1702 von ehn denselden besetzt worden.

2) Bonnevoye, eine Cistercienser Nonnenabten.

3) Am Fuß des Bergs, auf welchem das 1552 zerstorte Schloß Mont saint Jean gestanden hat, it der Hauptort einer Comthuren des Johanniter Ordent

- 2. Die Vogtey Arlon, die ungefähr 100 große und kleine Dörfer begreift, die in 11 Map erenen vertheilet sind, welche heißen Auliers, Ebly, Martellange, Busleiden oder Buschleiden, Warnach, Schweich, Selange, Stockein, Rodt, Attert, Praz.
- 1) Arlon, vor Alters Orolannum, Oralunum, Arlunum etc. eine Stadt auf einer Höhe, mit einem noch höher liegenden Schloß, welche 1785 bis auf ein paus öffentliche Gebäude nach, abbraunte. Sie ist mit des dazu gehörigen District zuerst zu einer Grafschaft, nach mals aber, und zwar wie man mennet, 1103, zur nem Marquisat erhoben worden. Ihre ehemaligen frungswerke sind 1671 geschleiset worden. Der Flus Semois entstehet ben derselben.

2) Claire fontaine, eine Ciftercienser Ronnenabte.

3. Die Vogtey Bastogne. Dieses Gebiet jat Johannes, König zu Böheim und Graf zu luremburg, um das Jahr 1332 der Kirche zu Aachen ür 1600 Goldgülden florentinischer Münze abgesauset.

Bastogne, Bastonacum, eine Stadt in einer Ebene, sie ehedessen blühender gewesen, als sie jest ist, doch st sie noch nächst Luxemburg, die größte und beste Itadt in diesem Herzogthum. 1688 wurde sie von den Franzosen ihrer Befestigung berandet. Sie wird geneiniglich Paris en Ardenne genennet.

4. Die Vogtey Marche, die mit der Vog-

ten Chinn unter einem Vogt stehet.

Marke, eine Stadt am Bach Markette, ist der Hauptort eines Districts, der Jamenne der Jamine zenennet wird, und ehemals von einem Volk bewohsnet worden ist, welches Julius Casar Poemani oder Phemani, genennet hat. Sie ist 1236, 1318 und 1615 eingeäschert worden, hat sich aber wieder erholet, und ist in einem ziemlich guten Stande. Es sind hier Aloster und 1 Hospital. 1577 berief Don Juan von Destreich in diese Stadt die misvergnügten Riederlänsder zusammen, und errichtete das sogenannte Edictum perpetuum.

5. Die Pottey Chiny, war ehedessen eine Grafschaft, welche Bruno, Erzbischof zu Coln, um das Jahr 969, auf Bitte Arnolph aus Burguni, errichtet haben soll. Arnulph von Rumigny, Graf zu Chiny, hat dieselbe 1364 dem Herzog zu Lupemburg, Wenzel I, verkauft. Die Herzoge zu

Luremburg führen dieselbe mit im Titel.

1) Chiny, Chiviacum, an der Semois, war ehe= mals eine gute Stadt, ist aber zu einem Dorf gewor= den. Das hiesige Priorat, gehörte ehedessen den Jesui= ten zu Euxemburg.

2) Orval, eine 1070 gestiftete Benedictiner Mon chenabten.

6. Die Vogtey Virton, die mit der folgen den unter einem Bogt stehet. Sie gehörte im

13ten Jahrhundert den Grafen von Chinn.

Virton, eine kleine Stadt, in welcher 1739 em Collegium erbauet worden, darinn die schönen Wissen schaften gelehret werden.

7. Die Vontey St. Mard.

St. Mard oder Medard, ist eine kleine Stadt.

8. Die Vogtey Biedburg, die mit der sol

genden unter einem Bogt stebet.

Biedburg, oder Bibrich, vor Alters Beda, eine fle ne Stadt, die bis 1663 in einem blühenden Zustand gewesen, bald darauf aber, imgleichen 1675 und 89 von den Franzosen sehr vermustet worden ist. Sie liegt im pago bedensi.

9. Die Vogtey Epternach.

Epternach oder Echternach, lat. Anderhann, eine kleine Stadt an der Saure, mit einer ums Jahr 698 gestifteten Abten Benedictiner Ordens, der unter andern Gütern die Herrschaft Drenß gehört; die weiter unten vorkömmt, und welche auch ehedessen diek ganze aus 35 Dörfern bestehende Bogten befesses bat.

10. Die Vogtey Remick, die mit der sob

genden unter einem Bogt stehet.

Remich, eine kleine Stadt, die 1552, 1636, 1679 und 1708 sehr verwüstet worden.

11. Die Vogtey Grevenmacheren.

1) Grevenmacheren, eigentlich Graven : Mache ren, Machera Comitis, eine Stadt in einer angeneb men und fruchtbaren Ebene an der Mofel, Die in Rrie geszeiten mehrmals, unter andern 1552 und 1705, übel zugerichtet worden.

2) Zil

# Destr. Antheil am Herz. Luxeniburg. 715

(2) Billich ober WassersBillich, eine Herrschaft

ienm Einfluß der Saure in die Mosel.

3) Igel oder Aigle, ein Dorf an der Mosel, am kuß eines Berges, in dessen Gegend die Mosel die klüsse Gare und Suure ausnimmt. Es ist wegen einer viereckichten Spissäule merkwürdig, die 74 Schuhe 18th, und mit mancherlen Bildern gezieret ist. Sie ist win heidnisches Grabmal, welches, vermöge der sehr beschädigten Ausschrift, 2 Brüder, Namens Secunzini, ihren Aeltern errichtet haben. Allem Ansehen sach ist es zwischen der Regierung Diocletians und Tonstantins des Großen errichtet worden. Die Erzlärung, die Lorent in seiner 1769 zu Luxemburg gezurckten Schrift, Cajus Igula, ou. l'Empereur C. Caelar Caligula, né à Igel, ksai par forme de Dist. sur le sujet et l'epoque du fameux monument, appellé communement la Tour d'Igel, davon macht, ist seltsam, allein die 10 Kupsersische, die er von diesem Densmal liesert, sind nüßlich. 1764 haben die Stände des Herzzogthums dieses alte Monument ausbessern lassen.

12. Die Vottey Orchimont, die ehemals eine Grafschaft gewesen ist, diesen Titel aber verloren hat, als sie von Karl V wieder an das Her-

zogthum gebracht worden.

Örchimont, eine Stadt an der Semois, mit eis nem Schloß, das seiner hohen Lage wegen ehedessen sehr fest war, aber 1636 verwüstet worden ist.

11. Die besonderen Herren zugehöri=
gen Vogtenen, welche sind

1. Die Vogtey Dickrich.

1) Dickrich oder Dietkirch, eine Stadt an der Saure, die in den Kriegen des Isten und 17ten Jahrshunderts oft verwüstet worden ist. 1688 sind ihre Wälle abgetragen worden.

2) Moërstorf, Städtchen und Herrschaft an der Saure, deren Besitzer Erb = Banner = Herr des, Hers Herzogthums Luxemburg ist. 1215 haben sie des Philipp Wilhelm von Bongart Kinder an Maximilian Karl, Baron von Martial verkauft, sich aber das Etb=Banner=Herrn=Umt zorbehalten.

2. Die Vogtey Estalle.

Estalle, eine Stadt an der Semois.

3. Die Vorstey Durbey, die ehemals den Titel einer Grafschaft gehabt hat, ist von großem Unisang.

Durbuy, Durbutum, eine Stadt am Fluß Durt, zwischen steilen Felsen. Das Schloß ist 1683 verw

stet worden.

4. Die Voytey la Roche, die eine Graf-

schaft ist.

la Roche, eine kleine Stadt am Fluß Durt, in & nem tiefen Grunde, ist seit dem Brande von 1704, is einem schlechten Zustande, hat aber ein kestes Schlos.

III. Das Marquisat le Pont d'Ope.

IV. Folgende Grafschaften.

schaften, die theils zum Herzogthum Luremburg, theils zum Hochstift Luttich gehören, hatten ehe bessen ihre eigenen Grafen, nach deren Abgang st mit der Erbtochter Agnes an Grafen Eberhand von der Mark kamen, dessen männliche Nachkommenschaft 1544 mit Grafen Ludwig III gänzlich erlosch, worauf die Graf- und Herrschaften ander selben Vaters Schwester Luise Nachkommen versielen. Diese Luise war an Philipp von Epstein, Grafen zu Königstein, vermählt, ihre Erbtochten Anna aber an Grafen Votto zu Stolberg, von welchem sie 5 Sohne gebar, die 1548 einen Vertrag mit einander errichteten, kraft dessen einer von ihnen,

hnen, namlich Graf Ludwig, alle, sowohl königkeinische als rutschefortische Güter allein haben, wenn er aber ohne mannliche Erben stürbe, die übrigen Bruder und ihre Machfommen erben, hinzegen die Tochter Verzicht darauf thun sollten. Als aber dieser Graf Ludwig zu Stollberg 1574 ohne mannliche Erben starb, und nur 3 Töchter hluterließ, mennten zwar die Grafen von Stollberg zum ruhigen Besiß der Grafschaft und Herrschaften zu gelangen: es kamen ihnen aber jene Löchter juvor, und nahmen von der Graffchaft Besit, weil sie die ihnen in dem obgedachten brüderlichen Vertrage versprochenen 60000 Fl. noch nicht erhalten hatten. Bieruber fam es zum Proces ben dem kaiserl. und Reichskammergericht, welcher zwischen den Grafen von Stollberg, die vom Grafen Christopher abstammen, und den Fürsten und Grafen von Löwenstein, die von Anna, mehrge-dachten letten Grafens Ludwig Tochter, herkommen, von 1581 an geführet, 1718 von dem heutigen gesammten fürst und graft. Hause Stollberg, zegen das gesammte fürst = und graft. Haus Lovenstein, reassumirt, auch zum Besten der Klaster 1735 entschieden, und die Urtheile, so viel den im Hochstift Luttich belegenen Landesantheil berifft, 1737 durch dasigen Lehnhof vollzogen, hinzegen von lowensteinischer Seite vieles, dagegen eingewendet, endlich aber durch kais. Vermittelung 1755 zu Wien ein Vergleich gestiftet worden. Vermöge besselben haben alle Fürsten und Grafen von Lowenstein und Stollberg für sich und ihre Nachkommen benderlen Geschlechts, den bruderlichen

lichen Vertrag von 1548 seinem ganzen Inhalt nach bestätiget, und sich aho getheilet, daß

1) das Haus Stollberg theils behalten, theils

bekommen hat

(1) Die Grafschaft Rochefort ober Antschefort, Comit. Rupisortensis, und zwar sowohl den Theil derselben, der im Hochstift Luttich liegt, und den es seit 1737 schon besessen, als den im Herzogthum Luxemburg belegenen Theil derselben darinn

Rochefort, Rupifortum, der Hauptort der Grafschaft, eine kleine Stadt auf einem Berg am Fluß komme, neben welcher auf einem Felsen ein Schloß stehet. - belegen ist.

2) Die Herrschaft Briquemont.

(3) Die Grafschaft Montaigu, am Fluf

a. Die Mayeren Marcourt.

b. Die Mayeren Dochamp.

c. Die davon abhangenden Pairien Ochaint, zaw zeć, Eregnet und Abten Honne.

(4) Die Herrschaft d' Ochamps, die ben Neufschatean belegen ist, und don einem Schloß den Namen hat.

(5). Die mit Bouillon und St. Hubert go

meinschaftliche Herrschaft Bertry.

(6) Zwen Drittel an der mit dem Hause Aremberg gemeinschaftlichen Herrschaft Teufschaftlichen Herrschaft Teufschateau oder Teufschatel, ein geringes Städtchen, ist.

2) Das haus Lowenstein hat behalten,

(1) Die Herrschaft Chassepierre, die so wohl als

# Destr. Antheilam Herz. Luxemburg. 719

-(2) Die Herrschaft Cugnon, eine souveratne Herrschaft ist, und bende unter des Herzogthums Luremburg Schuß stehen.

(3) Die Herrschaft Zeebemont, am Fluß Semois, in welcher Zerbemont, ein Städtchen

und Bergschloß ist.

(4) Die Herrschaft Zeuilli.

(5) Die Herrschaft Orgeo.

(6) Die Herrschaft Zavresse.

(7) Die Herrschaft Zatton.

(8) Ein Drittel an der oben genannten mit Aremberg gemeinschaftlichen Herrschaft Meufchateau.

J. Die Grafschaft Salm, liegt an der Gränze des Hochstifts Lüttich. Heinrich IV, der der letzte von den alten Grafen zu Salm gewesen, setzte seinen Werwandten Johann, Herrn zu Reisserscheidt, zum Erben der Grafschaft Salm ein, dem sie auch 1455 durch ein burgundisches Urtheil zuerstannt, und dem Raugraven Engelbrecht, der sich ihrer bemächtiget hatte, abgesprochen wurde. Von ihm stammen die Grasen von Salm-Reisserscheid ab. Der vornehmste Reichthum der Grasschaft, bestehet in Schieser- und Schleis-Steinen. Das Schloß Salm liegt wüste: es ist aber noch das Städtchen dieses Namens vorhanden. Zu der

Grasschaft gehören 40 große und kleine Dörfer. 4. Die Grasschaft Vlanden, franz. Vienne, ist von ansehnlicher Größe, und bestehet aus 7 Manserenen, die eine ansehnliche Anzahl großer und kleiner Dörfer begreifen. Der erste Graf von Vianden, den wir mit Gewißheit kennen, hieß Fries Friedrich, und ledte im 12ten Jahrhundert. 1335 starb seine mannliche Machkommenschaft aus. Des letten Grafen Gottfried III Tochter, Adelheid, brachte die Grasschaft auf ihres Gemahls Otw, Grafen von Nassau, Nachkommen, die Prinzen von Oranien: sie gehöret auch noch dem Erbstatt halter der vereinigten Niederlande, doch nahm se der Prinz von Isenghien in Besit.

1) Pianden, ist eine kleine Stadt mit einem Berg schlossen. Es sind hier Tuchmanusakturen.

2) Rodt, eine Commenthurer des Johannitter Ritterordens.

5. Die Grafschaft Wilts oder Wilz, if 1631 aus einer alten Herrschaft errichtet worden; und gehöret bem graflichen Geschlecht gleicher Mainens.

wilz, der Hauptort, am Wiltsbach, ist eine Fres

beit mit einem Schloß.

# v. Folgende Baronien.

1. Die Baronie Zoussalize.

Souffalize, eine kleine Stadt mit einem sehr alter Schloß, am Fluß Durt, der sie fast ganz umgiebt. Sie ist 1688 ihrer Manern beraubet worden. Es if hier ein Privrat, Namens le Bal de Ecoliers.

2. Die Baronie Jamoigne, ist 1623 ge

Riftet worden.

3. Die Baronie Brandenburg, ist 1683 an das frenherrliche Haus von Sone gekommen. Das Schloß Brandenburg, liegt auf einem feilen Felsen zwischen 2 Bergen, an dem kleinen Flus Blese, 1 Meile von Dickrich. 4. Dit

#### Destr. Antheil am Herz. Luremburg. 721

4. Die Baronie Meyssemburg.

5. Die Baronie Vornmal, am Fluß Ourt.

6. Die Baronie Soleuvre, ist 1716 gestisset worden. Das Schloß dieses Namens, ist 1552 vn den Franzosen verwüstet worden. In dieser Baronie liegt Tifferdange oder Disserdange, ine Cistercienser Nonnenabten.

7. Die Baronie Ansemburg, liegt an dem lüßchen Eischen, welches ben Arlon entstehet,

nd sich in den Fluß Elz ergießt.

vI. Viele Herrschaften, von welchen ich der nur folgende anführe.

1. Die Herrschaften Ayvaille und Rachamps, die

m Priorat Andaille an der Ambléve zugehören.

2. Die Herrschaft Bondorf.

3. Die Berrschaft Bouloigne, in welcher der Flesen zabay ist.

4. Die Berrschaft Bourscheit.

1.5. Die Herrschaft Clairfaux oder Clerfaux, Clara Ulis, deren Städtchen und Schloß gleiches Namens n Fluß Wilz liegt. In derselben ist Sosin oder zosigen, eine Angustiner Nonnenabten.

6. Die Herrschaft Dasbourg.

7. Die Herrschaft Dinerof, darinn eine gleichnasige Stadt am Fluß Kyll.

8. Die Herrschaft Esch, deren Städtchen und

hloß am Fluß Elz liegt.

9. Die Herrschaft Rayll oder Reyl, den Grafen n Manderscheid zugehörig.

10. Die Berrschaft Aronenburg am Fluß Kyll, d den Grafen von Manderscheid zugehörig.

11. Die Berrschaft Linster.

12. Die herrschaft St. Marie.

13. Die Herrschaft Mersch, an der Elsch, in welst das Daminicaner Nonnen Priorat Marienthal ist. 3. 14. Die

zwen Deputirte angestellt: Der Marquis wie Hoensbroeck, Erbmarschall von Geldern, ist der beständige Deputirte des Adis, der außer diesen Marquis noch einen andern Deputirten hat. Die Stadt hat auch zwen. Man theilet das östreichische Anthell ein,

I. In das Gebiet von Noermonde.

Roermonde, Ruremonda, eine feste Stadt, bende Mündung des Flusses Roer, der hieselbst in die Mad Sie ift tem Umfang nach die größeste Stat fließet. im Gelderland, und war ehemals dem Rang nach it An der Westseite ist sie von der Maak, and Sübseite von der Roer, an den bepben übrigen Gi ten aber mit einem Erdwall von 8 Bollwerken und ner Contrescarpe umgeben. Jenseits der Roer hat k noch eine Vorstadt. Sie ist der Sitz des Provinzie hofs, und der Bersammlungsort der Staaten desku des. Der hiesige Bischof stehet unter dem Erzbisch zu Mechelen. Es ist hier eine ansehnliche Karthank Auf der Maak wird hier ein Zoll erlegt. Die SM ift 1554 fast ganz abgebrannt, auch oft belagert m eingenommen worden. 1758 wurde fie von dem Et prinzen von Braunschweig, Karl Wilhelm Ferdinan eingenommen.

In der Nachbarschaft dieser Stadt liegt Odilienbergh, ein Kloster auf dem St. Petersber

an der Roer.

Die Dörfer und Herrschaften Swalm, am Hist gleiches Ramens, und Elmpt, hat sich das öftreich sche Hans vorbehalten, als es 1715 den Generalswiten das Drostamt Montsovrd abgetreten, von welchen sie auch schon lange vorher abgesondert gewesen.

II. In die Geldrischen Frenheiten, die ans tessfücken bestehen, welche nicht unter der Verwaltung Landstände stehen, und beträchtlicher sind, als der übre Theil des Herzogthums selber. Der Hauptort derselbens Weort, eine gut gebauere und bewohnte Stadt

D

Destr. Anth. an der Grafsch. Flandern. 725

## Ias ostreichische Antheil an der Grafschaft Flandern.

Tußer den allgemeinen Charten, die gang Flanbern entweder auf einem Blatt, oder auf 2 Blatn vorstellen, dergleichen Mercator, Blaeuw, Witt, Dankerts, Nic. Visscher, Peter chenk, Wilhelm de i Jsle, Joh. Bapt. omann, Matth. Seutter, Jaillot 1729 auf Blattern, Boudet 1752, geliefert haben, sind ch besondere von einzelnen Theilen deffelben vornden. Von der letten Art, hat schon Blaeuw tige Blatter herausgegeben, brauchbarer aber ed Mic. Visschers 6 Bogen. Von einzelnen astelanenen und Gegenden, hat man viele Charn, als Beautain von Jurnes, Bergue St. Wip, Dunquerque und Bourburg, 1 Blatt, Bailul von Lille und Ppres 2 Blätter, le Rouge n Lille 1 Blatt 1744, Bailleul von Lille i Blatt, 708, Jaillot von Tournai 1 Blatt, eben derselvon Ath i Blatt, Inselin von Berg und Furs ein halbes Blatt, eben berselbe von Truges id Gand ein halbes Blatt.

S. 2. Flandern gränzet gegen Mordwesten an e Mordsee, gegen welche es die Dunen oder iandhügel schüßen, gegen Norden an den Arm r Schelde, der de Sont genennet, und dadurch von Seeland getrennet wird, gegen Osten an irabant und Hennegau, gegen Suden an Henneu und Artois, und gegen Sudwesten auch an Artois.

313

Artois. Die zerade Linie von der artoisschen Gränze benm Meer an, dis gen Antwerpen, besträgt einige 20 Meilen, und die vom nordlichsten Ende von Cadsand dis Marchiennes über 16, und wenn man sie dis ans Ende des schmalen Strickt vom Amt Douay ziehet, auf 20 Meilen.

S. 3. Es hat eine mäßige Luft, und ist theilt eben, theils bergicht. Der Boden ist überhaupt fruchtbar, und zum Ackerbau bequem, und in ei nigen Gegenden, namlich nach dem Meer und nach der französischen Granze zu, ist die Fruchtbarkeit ungemein groß. Das Land trägt fast alle Arten von Getraide und Gartengewächsen, und einige Gegenden, als die von Gent und Brügge, Konnen Getraide ausführen; doch ist in andern das Go traide für die Menge der Einwohner bisweiler nicht zulänglich. Der Flachs ist der vornehmst Reichthum des Landes, man bauet auch Krapp. Die Weide ist in vielen Gegenden gut, vornehm lich aber ist sie ben Jurpes, Onrmuiden und Los so vortresslich, daß es in den gesammten Mieder landen keine bessere giebt; daber ist auch daselbs Die Wichzucht wichtig, und man bat sehr gute But ter und Kafe. In der nordwestlichen Gegend bet Landes ist die Weide auch sehr gut, und die Pser de und Schaaf-Bucht sehr beträchtlich. Man bat auch in Flandern Obst von mancherlen Art, Feder vieh, Wildpret, als Hirsche, wilde Schweine, und Hasen, und See- und Fluß-Fische. Wälder und Hölzungen sind auch vorhanden. Die vornehmsten Flusse sind:

### Destr. Anth. ander Grafsch. Flandern. 727

1) Die Schelde, die ben Mortagne die Scars pe, und ben Gent die Lys und Lieve, und ben Dendermonde die Dender aufnimmt.

2) Die Leye oder Lys, Legia, Liza, kömmt aus Artois, nimmt daselbst ben Aire ein Paar Flüßchen auf, tritt alsdann in Flandern, und theilet dasselbe in 2 Theile. Sie vermischet sich

mit der Schelde.

Es sind auch nüßliche Canale gegraben worben, unter welchen zwen zwischen Brügge und Gent sind, deren einer der alte, und der andere
ber neue genennet wird; jener ist eigentlich ein Fluß, Namens Lieve, gewesen, und in einen Canal verändert worden; dieser vereiniget sich benm Dorf Lovendeghem gegen Abend von Gent, mit jenem.

J. 4. Flandern ist stark angebauet und bewohnet. Man zählet im ganzen Lande 62 bemauerte und offene Städte, 1164 Dörfer, und über 250

Herrschaften.

Die Stände von Flandern wurden vor 1678 durch die Deputirten der Geistlichkeit, (das ist der Bischöffe von Gent und Brügge, 11 Abtenen und 11 Capitel,) der Städte Gent und Brügge, und des Landes von Brügge vorgestellet. Man nannte die lesten die vier Glieder, und ausser isten vier Stimmen, fand die fünste, nämlich die Stimme der Geistlichen, in den Versammlungen statt. Als aber die Stadt Ppern 1678 von den Franzosen eingenommen wurde, behielt die Versammlung der Geistlichen und der Glieder nut 4 Stimmen, und daben blieb es auch nach der Zurücks

Zuruckgabe von Ppern. Durch ein Regierungs-Decret von 1704 und durch einen Schluß der Glieder von 1743, wurde festgesetzt, daß in allen Vorschlägen und Begehren des Landesfürsten, durch die Mehrheit von zwen Stimmen entschieden werden solle. Vermöge landesfürstlichen Edicts vom 5ten Julius 1754, sollten die Städte, Länder, Burgvogtenen und Zünfte, die sich auf der allgemeinen Versammlung der Provinz einzufinden pflegen, in allen Geschäften, die entweder den Dienft des Landesfürsten, oder die innern Umstände der Provinz und andere Dinge betreffen, eine berathschlagende und eine entscheidende Stimme haben. Gegen diese Veranderung der Constitution, thaten die Beistlichen, und die Städte Gent und Brügge Vorstellung; es bat auch der Adel, daß er in sein altes Recht, die zwente Ordnung der Stande auszumachen, und als solche zu den Versammlungen berufen zu werden, wieder eingesetzet werden mögte: allein die landessürstliche Regie rung nahm weder auf jene noch diese Rucksicht. Von der Zeit des erwähnten Edicts an, sind in der Versammlung der Reprasentanten der Stande, 17 entscheidende Stimmen, nämlich 1 Stimme der Geistlichen, und 16 Stimmen von eben so viel Städten und Burgvogtenen: jene find, die Städte Gent, Brügge, Courtran, Oudenarde, Minove, und Terremonde; diese sind, die Burgvogtenen, Districte und Zünfte des fregen Landes von Brugge, die alte Burg von Gent, Courtrai, Dude narde, Alost, Terremonde, Bornheim, Wale, Assenede und Bauchaute. Durch das Edict DOM

S. 5. Die Flamminger bekennen sich zur romisch - katholischen Kirche. K. Philipp II hat neue Bisthumer, namlich zu Gent, Brügge und Opern, gestiftet. Aelst und desselben District, stehet unter dem Erzbischof zu Mecheln; Cortrick und desselben Castelanenen, größtentheils unter dem Erzbischof zu Dornick; und Cassel, nebst einem Theil des Districts von Borborch, stehet un-

ter dem Bischof zu St. Omer.

S. 6. Die Flamminger konnen fich der Erfindung einiger erheblichen Kunste ruhmen. Sie sind die ersten in Europa gewesen, die sich mit Weberenen zu ernähren angefangen, und die Tucher und Zeuge zu farben gelehret haben: worinn die Stad. te Ppern und Cortryck den altesten und größten Ruhm haben. In der letten ist auch erfunden worden, wie man in die Leinwand allerlen Figuren weben konne. Wilhelm von Beukelszon, aus Biervliet gebürtig, bat im 14ten Jahrhundert gelehret, wie man den Hering ausweiden und einsalzen musse. Joh. van Enck hat im 15ten Jahrhundert in Ansehung der Oelfarben etwas erfunden.

Heutiges Tags sind zwar die flanderschen Manufakturen lange nicht mehr in dem blühenden Zustand, in welchem sie ehedessen gewesen; indessen befomiat

bekömmt man doch noch von Rysel seidene und wollene Zeuge, Percane, Picotten, Camelotte, Spißen und andere Waaren; von Gent, Meenen und Cortryck, Leinwand; von Dornick Tapeten, Vorhänge, Bettdecken und andere gewirkte Zeuge; von Brügge daumwollene und seine wollene

Zeuge, Leinwand und Spißen.

S. 7. Die Reihe der Grafen von Flandern, wird im sten Jahrhundert von Balduin I angefangen. Der vierte Graf, Balduin III, hat um das Johr 950 die Weberenen, (s. 6.) und durch an-gelegte Jahrmärkte die Handlung eingeführet. Der 7te Graf, Valduin V, brachte zuerst die Grafschaft Aelst an Flandern, die von dem soten Grafen, Philipp I, im 12ten Jahrhundert von neuem, als ein Reichslehen, mit Flandern vereiniget morden; hingegen hat eben derselbe 1179 Artois von Flandern getrennet. Des 24sten Grafen, Ludwig II Tochter, und Erbinn Margare tha III, vermählte sich 1369 mit Philipp dem Kubnen, Herzog zu Burgund, der dadurch Grafvon Flandern ward. Durch Karl des Kühnen Tochter, Maria, die sich mit dem Erzherzog zu Destreich, Marimilian, vermählte, kam Flandernan das östreichische Haus. Der nordliche Theil dieses Landes, ist den Generalstaaten theils und vornehmlich durch den munsterischen Frieden, theils durch den Barriere = Tractat von 1715, abgetteten worden, und Frankreich hat sich 1667 des sublichen Theils bemachtiget.

J. 8. Das Wapen von Flandern, ist ein schwarzer Löwe im goldenen Felde: Graf Philipp

#### Destr. Anth. an der Grafsch. Flandern. 731

lipp I, der der iste Graf von Flandern gewesen,

hat dieses Wapen zuerst eingeführet.

J. 9. Der Zof und Rath von Flandern, (Provinciale Flandriae Concilium, hat seinen Sistem Gent, und ist das höchste Landgericht, von weldem aber doch an den höchsten Rath zu Mechelen appelliret werden kann. Eben daselbst ist auch de wettige Cammer, (Camera legalis, oder legitima,) die in allen Lehnsachen das höchste Urtheil fället.

J. 10. Nachdem Artois von Flandern getrennet worden, S. 7.) hat es aus 3 Theilen bestan-Der erfte und größte Theil, der eigentlich die Grafichaft Flandern geheißen, und unter franzosischer Oberherrschaft gestanden hat, ist nach dem Unterschied der Sprachen, die daselbst geredet werden, in das deutsche und wälsche Slandern eingetheilet worden. Das deutsche Slanbern granzet gegen Morben an die Mordfee, gegen Osten an des kaiserl. Flandern, gegen Suden an die Lene, und gegen Westen an Artois und den neuen Graben; das wälsche Flandern (Flandris gallica) aber gränzet gegen Norden an das dent-sche, gegen Osten an die Schelde, gegen Süden an das Gebiet von Cambran, und gegen Westen an die Lene und Grafschaft Artois. Diesen ge-- sammten Theil, hat Raiser Rarl V durch den mit Franz I im Jahr 1.526 errichteten Vertrag, von der Abhängigkeit an Frankreich losgemacht. Der 2te Theil, der die Serrschaft Flandern, oder das kaiserliche Flandern genennet worden, west er unter des heil, romischen Reichs Oberherrschaft

gestanden, begreist die Grafschaft. Relk, das Land Waas, die sogenannten 4 Plemter, und das Land jenseits der Schelde. Der zte Theil hat den Romen des eigenen Flandern gehabt, weil es weder von Frankreich noch von dem römischen Reich abgehangen, sondern allein unter der Herrschaft der Grasen von Flandern gewesen ist, und dahin gehören die Oerter Dendermonde, Bornheim und Geersberge, mit ihren Districten.

Das Antheil, welches Frankreich heutiges & ges an Flandern hat, ist schon ben diesem Stad abgehandelt worden; und das Antheil der Generalstaaten, ist ben der Republik der vereinigten Nieder lande im 4ten Theil beschrieben worden. Es ist all hier nur von dem östreichischen Flandern die Rede.

J. 11. Dieses soll zwar, wie ich sinde, jest in das östliche und westliche eingetheilet werden; es sehlt mir aber genaue Nachricht, was zu jedem dieser benden Theile gehore: also muß ich ben da alten Abtheilung in vier Districte bleiben.

#### I. Der District Gent. Dahin, gehört

1. Die Stadt Gent, Ghendt, franz. Gand, Gandaum, welches die Hauptstadt in Flandern und der Sit des höchsten Landgerichts (s. oben S. 7.) ist. Sie hat wegen der vielen sließenden Wasser, die ben iht zusammen kommen, sowohl in Ansehung des Handels, als der Festigkeit, eine sehr vortheilhafte Lage; dem es nimmt nicht nur die Schelde in dieser Stadt die lett auf, sondern es gehet auch von hier nach Damme die Lieve, oder der alte Canal, mit dessen Ausgrabung 1228 der Ansang gemacht worden, und welcher, aust unterschiedenen Bächen, auch die Caele aufnummt. Der Canal, der von hier nach Brügge, und von de

### Oestr. Anth. an der Grafsch. Flandern. #33

vid Oftende geführet worden, ift 1613 angefangen, und vorzüglich merkwärdig. Bon einem andern Casnal, der gegen Norden sich erstreckt, gehet von Rodenschunsen aus ein Arm nach Sas van Gene; ein anderer aber theilet sich in der Segend von Moerbeck, so, daß win Nebenarm nach Arel, und ein anderer nach Just gehet. Noch andere kleinere Canale und Flüsse hiese

ger Gegend, nicht zu gedenfen.

Die Stadt ift groß, denn man schäßet ihren Umfang innerhalb der Mauern, auf 45640 romische Schus be. Vom Kaisersthor bis ans Mundenthor, ist eine Stunde Weges. Sie hat 13 Marktplage, unter welthen 7 große find, dahin der fogenannte Freytagsmarkt gehört, auf welchem dem Raifer Rari V eine Bildfaule gu Ehren errichtet worden. Eben diefer Raifet bat 1540 den Grund zu dem festen Schloß legen laffen, welches zwischen dem Kaisers; und Munden-Thor ift, und das neue Caftell genennet wird. Es hat auch Ruifer Otto ber Große hier im Juhr 949 eine alte Burg erbauet. Das Grafen: Castell (Petra comitis) ist der Wersammlungsort des Hofs und Rathe von Flandern. In dem Prinzenhof ist Kaifer Karl V im Jahr 1500 geboren. Das Stadthaus ift ein ansehnliches Ge-Saube. Bon dem mitten in der Stadt ftehenden Thuem Belfort, mit deffen Ban 1315 der Anfang gemacht worden ift, hat man eine angenehme Aussicht über die nange Stadt. In diefer Stadt ift auch die Berrschaft Raveschot. Zu dem hiesigen 1559 gestifteten Bisthum, gehören 7 Decanate, namlich das Decanat in der Stadt von Mirchen, das everghemische von 21 Pfarren, das dendermondische von 21 Pf., das depnsische von 25 Mfarren, das wasische von 20 Pf., das thieltische von 23 Marren, das hulstische von 15 Pfarren. Die Cathedrale Rirche, die Johannes dem Taufer gewidmet ift, ift aus Phulich. Außer einer Collegiat-Rirche, find hier noch 6 Pfarr-Rirchen. Der Abt der Benedictiner Abtes 31 St. Peter, (Abbatia St. Petri in monte Blandinio) nennet sich Primas von Flandern, Präsident der Berfeather.

sammlung der niederlandischen Rlöster, die ummittels bar unter dem heiligen Stuhl fleben, Fürsten zu Chans pin, Grafen ju Harne, Herrn zu Swynaerde, Affe nede, Saffelaere zc. hiernachst find hier noch 2 Dange Abtenen, 2 ehemalige Jesuiter Collegia, 7 andere Mannsklöster, und der sogenannte Tempelhof, ba dem Johanniter Ritterorben gehört, 20 Frauenklöffer, 2 Deguinenhäuser, ein Seminarium des Bisthums Bent, unterschiedene Sospitaler und Capellen. Stadt hat ehedessen mehr Sauser und Einwohner ge habt, als jest darinn gefunden werben. Die oftmaligen Feuersbrünste, und insonderheit die von haben ju ihrer Berringerung viel bengetragen. ift hier die berühmte Pacification zwischen dem spanie fchen Konige Philipp II und der Republif der vereinig ten Riederlande, geschlossen worden. 1678, 1708 und 1745, haben fich ihrer die Franzosen bemächtiget. Das Stadtgebiet erftrectt fich bis an den Brytgracht.

2. Die Burggrafschaft Gent, Casselrie van der Oudenburg, deren Gericht in dem Grafen = Caftel ju Gent gehalten wird, und von welcher fich der Pring von Espinon einen Burggrafen nennet. Gie ift in 4 Aenter vertheilet, und bestehet aus 45 Dorfern und unterschiedenen Bereschaften. Bon denselben gehören dem Bischof zu Gent, Everghem mit dem Titel einer Grafschaft, Lathem, Loo Christi, Oostacker, ein Theil von Slevdingen und Zeeveneecke; der Abtenm St. Peter in Gent aber gehören Affonede, woselbfibie Herrschaft Idewalle ist, Baerle, Desselberghe, St. Denys, Saffelaere, Geeverghem, woselbst bie Berr-Khaft Weldene ift, und Swynarde. Bon den übeis gen Dertern, find die vornehmften und merfwarbige sten, Aelteren, woselbst die Herrschaft la Woestine, Desseldonk, Anesseldaere, Mazareth, (welcher Ort auch zu den Castelanenen Oudenaerde und Cortryc gehört,) zu dessen Rirche stark gewallfahrtet wird, We vele, eine Baronie, Oydot, ein Castel, Somerge hem und Waerschoot, mit einem Eistercienser Rloster.

Un dem Canal de nieuve Vart na Ghendt, liegen unterschiedene Forts, unter welchen das Fort St. Phis lippe das vornehmste ist.

- 3. Die Grafschaft Alst oder Aelst, liegt zwischen den Flüssen Schelde und Dender. Sie enthält manschen Berg, und es entspringen darinn viele kleine Flüsse, die sich in die eben genannten größern ergießen. Man dauet in derselben gutes Getraide, vornehmlich Rogsen, auch guten Hopsen. Vor Alters hatte sie ihre eigenen Grafen. Als die Grafen von Flandern 1174 zum beständigen Besit derselben gelangten, famen sie dieserwegen unter die Stände des heil. röm. Reichs. Wir bemerken
- 1) Alst oder Aest, Alostum, die Hauptstadt dies ses Landes, die am Fluß Dender liegt. Sie enthält eine alte Burg, eine Collegiat = und Pfarr = Kirche, ein ehemaliges Jesuiter Collegium, 3 Manns = und 5 Frausen = Klöster. Ihre Festungswerte sind 1667 von den Franzosen geschleiset worden.

Rahe ben der Stadt, innerhalb den Gränzen ihres Kirchspiels, lieget die Eistercienser Nonnenabten ten

Rosen, Abbatia beatae Mariae de Rosis.

2) de vyf Roeden (virgae, d. i. praefecturae,) van het Lant van Aelst, oder die 5 Districte des kandes Kelst. Diese sind

(1) Das kand oder Gebiet Rode, so eine alte Baronie ist. Dahin gehöret z. E. Melle, an der Schelde,
woselbst ein Collegium regulirter Chorherren Augustiner Ordens, und 1745 ein Gesecht zwischen Allierten
und Franzosen zum Rachtheil der ersten vorgefallen ist;
Baveghem, Ghysele und Olierzele, welche 3 Derter
dem Bischof zu Gent gehören, u. a. m.

(2) Das Land Sotteghem. Der Ort Sotteghem,

ift eine volfreiche Frenheit ober Flecken.

(3) Das Land Gaveren, welches den Titel eines Kürstenthums hat. Das Dorf und Schloß Gaveren, liegt an der Schelde.

(4) Das Land Boulaere, ist eine Baronie. In Hauptort ist Over, Boulaere. Die Frenheit Upstäfelt, hat 1654 den Titel einer Grafschaft befommen; Uspelaere und Redegem sind Frenheiten; Oombergk, eine Herrschaft.

(5) Das Land Schoorisse, franz. Escornaix, ditio

Scornacensis, eine Baronie.

Anmerk. Die Baronie Leeuwerghem, ist mak hängig, und hat die hohe, mittlere und untere Grichtsbarkeit, auch ein eigenes geistliches Gericht. Ggehören dezu die Pfarren Elene und Zilleghem, ka Dörfer Lieuweghe und Regbasch, und ein großt Theil der Einwohner zu Oomberghen.

3) Unterschiedene Oerter und Kirchspiele (\* persche Parochien,) die zerstreuet liegen. Die mit

würdigsten sind

(1) Rasseghem und Sardessem, Baronien.

(2) Lede, ein Marquisat.

(3) Liderkerke, eine Baronie, die eine alte m berühmte Herrschaft ist.

(4) Solthem, eine Herrschaft, die dem Biss

ju Gent gehört.

(5) Eynham, eine Benedictiner Abten an M Schelde.

4) Die Stadt Geertsberge, mit ihrem Distrik-Geertsberghe, Geersbergen, Gerardinomin oder Mons Gerardi, fratz. Grammont, ist eine slein Stadt, die um das Jahr 1068 Stadtrecht erhaltenha Der Fluß Dender theilet sie in die obere und num Stadt. Die hiesige Benedictiner Mönchenabten si St. Adrian, ist eine der vornehmsten in Flandern, m dem Rang nach wo nicht die zwente, doch gewis hi dem Rang nach wo nicht die zwente, doch gewis hi dem Rang nach wo nicht die zwente, doch gewis hi dem Rang nach wo nicht die zwente, doch gewis hi dem Pospital. Pie Stadt ist ehedessen ansehnlich m solfreich, auch ihrer Tapeten Teppiches und anden Ranusakuren wegen berühmt gewesen.

### Oestr. Anth. an der Grafsch. Flandern. 737

Zu dem Stadtdiffrict gehören 45 Dörfer. Man rechnet, außer den oben genannten Baronien Bour laere und Schoorisse, noch dahin

(1) Steenhupsen, ein Dorf, mit dem Titel eines

Fürstenthums.

(2) Viane, eine Frenheit und Baronie. Es ift bier ein Kloster.

(3) Mourbecke, eine Frenheit.

4) Brimmighem, ein Dorf, ben welchem die Cis ftercienfer Nonnenabten Beaupre, Bellipratum, ift.

- 5) Ninove oder Ninive, eine kleine Stadt, am Fluß Dender, die 1194 mit einem Wall umgeben worden, und 1339 Stadtrechte erhalten hat. Sie ist ehe= dessen von der Grafschaft Flandern abgesondert und uns abhängig, auch ganz fren gewesen, nachmals hat sie Sont und Schirmvogte gehabt. 1515 jog sie Raiser Rarl V an sich; sie ist aber erst durch Albrecht von Dest reich, der der erste Graf zu Flandern war, mit dieset Grafschaft beständig verbunden worden. Es ift hier eine Farrfirche, und eine 1237 gestiftete Pramonstra= tenfer Monchenabten. Die Stadt ist zu unterschiedes nen malen ganz abgebrannt, und sonst gepländert und vermüstet worden. Sie hat den Titel einer Herrlichs feit, und gehört den Prinzen von Vaudemont.
- 6) Ronse, franz. Renay oder Renesse, lat. Roxnacum, ein fürstlich = nassauischer Flecken, ber ehemals einen starken Tuchhandel hatte. Er hat zu verschiede= nen malen großen Brandschaden erlitten. Man findet hier eine Collegiat = Rirche und 3 Rlofter.

Richt weit aon diesem Ort ist ein Berg, Ramens Schaerpenberg, woselbst die wegen eines Marienbil des berühmte Capelle onse liebe Vro ten Wittens Tack ift.

Unmerk. Wegen der Stadt Leffines, und des Schlosses und der Herrschaft Globecq, ist ehedessen zwis schen ben Grafen von Flandern und hennegau viel Streit gewesen; und fie find die ftreitigen Derter ge-Maa. 5 Th. 7 A.

nennet worden. Gemeiniglich werden sie zu der Grafs schaft Hennegan gerechnet.

4. Die Stadt und Castelaney Oudenarde.

Dabin gebort

1) Oudenaarden oder Audenaarden, Aldenarda, eine Stadt, die die Schelde ganz umgiebt, auch zum Theil durchstießet. Die mitten in der Stadt belegene alte Burg Pamele, ist der Siß einer Baronie, die aufehnliche Rechte und Frenheiten in und außerhalb der Stadt hat, und zu deren Gehiet außerhalb die Pfaren Edelaer, Leupeghem, Volkeghem, Teervename, Weldere, Rist, Coecamere und Ælst gehören. Es sind hier 2 Pfarrfirchen, 6 Klöster, und ein ehemalt ges Jesuiter Collegium. 1708 wurden die Franzosen von den vereinigten Destreichern und Engländern unt weit dieser Stadt ben den Dörfern zeyne, Zeurnen und Willem geschlagen. Ein Paar hundert Schritte von derselben ist ein Berg, Kerselaarberg genannt.

2) In der Castelanen Dudenaarde, bemerken wir die Derter Beveren, woselbst die Herrschaft Bruwan ist; die alte berühmte Herrschaft Peteghem; Zeyne, eine Baronie; Tokeren, Elzeghem oder Zelsegem, mit einem Priorat regulirter Chorherren; Vichte, def sen Besißer Erbmarschall von Flandern ist; Auwegbem, lat. Aldergrwum, eine Baronie; Cruyishok

bem u. a. m.

5. Die Stadt und Castelaney Cortrid.

In derselben sind 12 Pairies, Patriatus.

1) Cortryk, franz. Courtray, lat. Cortracum, eine Stadt an der Lene, mit 2 Borstädten. Das hiefge alte Castel, macht eine der 12 Pairies der Castelance Cortrick aus. Man sindet hier eine Collegiatkirche, eine Pfarrkirche, eine Probsten, von dem heil. Amand benannt, ein ehemaliges Jesuiter Collegium, noch 3 Manus und 5 Frauen-Rlöster, nebst einigen hospetalern. Die hiesigen berühmten Weberepen, haben ihren

ihren Anfang ums Jahr 1268 genommen. Man wes bet in die Leinewand allerlen Abbildungen und Ge= schichten auf eine kunstliche Weise. Die Franzosen ha= ben die Stadt 1743 eingenommen, und ihrer Festungs= werke beraubet.

- 2) Die Castelanen Cortrict, wird in 5 Districte abgetheilet, die Roeden, d. i. virgae, praefecturae ges nennet werden.
  - (1) Roede van Zaarleebeeke.

a) Zaarleebeeke, ein Flecken an der kye, mit eis ner Collegiatfirche. Es ist hier eine Burggrafschaft.

b) Ingelmunster, Anglomonasterium, eine alte Baronie, am Fluß Mandere.

·(2) Roede van Thielt.

a) Thielt, Tiletum, ein Flecken, der fast mitten in Flandern liegt, gute Leineweberegen und 2 Rloster hat. Ben'demselben liegt das Schloß Thielt ten zove.

b) Meulebeeke, ein Flecken.

- c) Ruyslede, eines der ansehnlichsten Dörfer in Flandern, woselbst die Johanniter Ritter gewisse Gus ter haben.
- d) Wacquen, eine Frenheit am Fluß Mandel, mit dem Titel einer Grafschaft. Hier ist der berühmte Erdbeschreiber Joh. Hondius geboren.

e) Pithem, ein altes und berühmtes Dorf, mit

bem Titel einer Baronie.

f) Winghene, ein Dorf, mit dem Titel einer Baronie.

g) Poucques, eine Baronie.

h) Roosbeeke, ist eine von den 12 Pairies. Anm. Auf der Gränze der Burggräfschaft Gent, liegt die Vi-Comte Boye, deren Besitzer alle Gerichtsbarkeit hat.

(3) Roede van Depnse.

a) Deynse, ein Städtchen an der Lene, mit dem Titel eines Marquisat, den das Saus Merode führet. Es ift ehedessen befestiget gewesen.

b) Grammene, ein Dorf, zu deffen Kirche viel

gewallfahrtet wird.

(4) Meenen, franz. Menin, lat. Menena, ein Flecken an der Lepe, mit einem Klosker. Er wurde 1578 befestiget, und war einer von den Barrierepla-Ben, die 1715 den Generalstaaten zur Besatzung ein geräumet wurden; die Franzosen aber haben, nachdem fie sich des Orts 1744 bemächtiget hatten, die Festungs werke verwüstet. Er gehöret unter die 12 Pairies.

b) Warwick, ein geringes Städtchen an der Lep.
c) Jseghem oder Isenghien, eine Frenheit mit dem Titel eines Fürstenthums. Sie ift eine von der 12 Pairies.

d) Zeule, eine Baronie, die auch eine von der

12 Pairies ist.

e) Dadizele, eine Frenheit, die Stadtrechte hat, woselbst ehedessen ein berühmtes Marienbild war. Sie ist eine von den to Pairies.

f) Wevelghem, ein Dorf mit einer Cistercienser

Monnenabten.

(5) Roede van de 13 Parochie, virga s. regiuncula tredecim paroecidrum. Die merkwurdigften Dertet find:

n) Mouseron, ein Dorf, mit einem Castel.

b) Farseaux, ist bis 1501 eine freye Herrschaft gewesen.

c) Espiers, Spira, eine Baronie.

- d) Copghem, ist eine von den 12 Pairies diefer Rastellanen.
- 6. Das Land Waas, hat in einigen Gegenden einen fetten, in andern aber einen magern Boden, welcher lette aber durch den Fleiß der Einwohner sehr verbessert worden. Der Flache ift die vornehmste Landesfrucht. Balduin der Fromme, Graf zu Flandern, gab dieses Land 1062 seinem Sohn Robert Friso, als sich derselbe mit

### Deftr. Anth. an der Graffch. Flandern. 741

Des Grafen zu Holland Florenz Lochter vermählte. 1070 fiel es zwar an die Grafschaft Flandern zu-Als Graf Florenz den 1167 eingegangenen Vertrag nicht erfüllete, wurde ihm das Land Baas genommen, und abermals mit Flandern vereini. get; Graf Wilhelm zu Solland aber entfagte bemfelben in einem 1323 errichteten Bertrage. bemerken

1) S. Wiclas, eine mphlgebauete und volfreiche Frenheit, die ber Sauptore Diefes Landes, und der Gis Des Gerichts ift. Der hiefige Jahrmarft ift megen des Blache- und Getraide-Danbels, ber auf bemfelben getrieben mird, berühmt.

3). Waasmunster, ein anfehnliches Dorf an der Durme, mit einer Monnenabten Augustiner Ordens.

3) Loveren, bas ansehnlichfte Dorf in Flandern, liegt an ber Durme,

4) Steffene, eine Frenheit, an einem Canal, ber

nach Sulft und Gent führet.

5) Aupelmonde, eine F Die bier bie Rapel aufnimmt Erdbeschreiber Gerhard Merge alte Schloß, hat oft gum C

6) Tensche, Tamisia, eine 7) Burcht, ein Dorf an bis an die Schanze bet Veer gegen über liegt, ein Steinn

8) Zwyndrecht, ein Caf

9) Un der Schelde liegen als Isabelle, Calloo benm T

rel oder Peerle, und St. Marie.

21mm. Bon bent gande Baas, wird bas Land Beveren größtentheils eingeschloffen, welche alte und ansehnliche Baronie bem herzogl. Saufe von Aremberg und Arfchot gehöret. Unterfchiedener Derter, Die gum Theil Naa 3

Theil unter ihre Gerichtsbarkeit gehören, nicht zu gebenfen, so begreift sie

(1) Die Frenheit Beveren, woselbst het Hoost:Collegie von Beveren, oder das Obergericht dieser Baro: nie, ein Kloster und altes Castel M.

(2) Die Kirchspiele Verrebrouck, Kildrecht, der

Doel, Callos, Zaesdonk.

- 7. Die Stadt und Zerrlichkeit Dender monde, ist zur Zeit des 24sten Grafen von Flandern, Ludwig II, im 14ten Jahrhundert mit Flandern verbunden worden.
- 1) Die Stadt Dendermonde, Teneraemonda, fran. Tenremonde, lieget an der Mündung der Dender, M wo sich dieselbe in die Schelde ergießet, nachdem fe vorher mitten durch die Stadt gestossen ist. hauptsächlich ihrer Lage wegen, und weil fie gang ur ter Wasser gesetzet werden kann, fest, hat aber auch fe flungswerke gehabt, und ist deswegen zu Kriegeszeitener heblich gewesen, weil von ihr die Gemeinschaft zwischa Gent und Antwerpen abgehangen. Das fefte Schloß, welches an der Schelde ben der Mündung der Denda liegt,ist der Sit des Lehnhofs dieser Herrlichkeit. Ind Stadt findet man 2 Ufarr-Kirchen, unter welchen ein Collegiat-Kirche ift, 2 Monchen = und 4 Ronnen-Kloffer, nebst andern Stiftungen, und ein Gomnasium. Indem Barrieretractat von 1715, wurde den Generalstaaten von dem Hause Destreich hieselbst ein gemeinschaftli ches Besatungsrecht zugestanden, 1667 wurde dick Stadt von den Franzosen vergeblich belagert. wurde sie von den Bundesgenossen, und 1745 vonde Franzosen eingenommen.

2) Die Herrlichkeit Dendermande, hat eine fruchtbaren Boden, der alle Arten von Getraide, hauf und vielen Flachs trägt, auch gute Weide hat. Die Derter, die dazu gehören, stehen theils unmittelbar unter dem Landesherrn, als Grimberge, Berlack, ein von Ratur fester Ort an der Schelde, und Bak

root,

rode, welcher Rame eigentlich z Derter begreifet; theils mittelbar, und gehören gewissen Häusern erblich, als Schellebell, woselbst ein Kloster ist, Woerseke, Cakkene 1c.

8. Die Castelaney Bornhem, ist im 16ten Johrhundert an das Haus Colonna gekommen, und zu einer Baronie, 1658 aber zu einer Grafschaft erhoben worden. Wir bemerken in derselben-

1) Bornheim, den Hauptort, der eine Frenheit ift. Ben der Pfarrkirche ist ein Benedictiner Priorat. Es ist hier auch das vornehmste Gericht der Grafschaft.

2) zinghene, Mariekerke und Opdorp, an wels

chen Dertern Gerichte find.

9. Von den sogenannten vier Ambachten, find die Aemter Husst und Arel den Generalstaaten abgetreten worden; und es gehören nur noch hieher

1) Das Umt Affenede, barinn

(1) Affenede, ein Flecken an einem Canal.

(2) Die Dörfer Wachtbeke, Winkele, Kertvelle, Eluse 20.

2) Das Amt Bochout, lat. Bocholea, welches den Namen von einem Büchenwalde bekommen hat.

(1) Bochout, ist ein Flecken,

(2) Die Dörfer Bassepelde und Oost: Eckloo.

II. Der District Brütze, bestehet, nach geschehener Absonderung des frenen Landes, nur aus der Stadt Brügge, und ihrem umliegenden kleinen Gebiet.

Brügge oder Brüghe, Brugae, ist eine ziemschaftsgroße Stadt, die, vermittelst guter Canale, Schiffskuhrt nach Gent, Ostende und Sluns, und also auch in die Nordsee, hat. Den hiesigen Prinzenhof, hat. Philipp von Burgund erbauet, und Maximilians Sohn Philipp ist in demselben geboren. Das hiesige Bisthum, ist 1559 gestiftet worden, und hat 7 Decas nate, nämlich das Archipresbyteriat zu Brügge von Aa 4

15 Pfarr-Rirchen, das Decanat zu Oubenberch von 15 Pfatt-Kirchen, zu Thorout von 17 Pfatr-Kirchen, zu Ghistel von 20 Pfarr-Kirchen, zu Rosselaere von 15 Pfarrfirchen, zu Ardenburch von 23 Pfarr-Kirchen, und zu Damme von 23 Pfarr-Rirchen. Der Bischof ist beständiger und Erbfanzler von Flandern. Die Cathedral=Rirche ist dem heil. Donatian gewidmet. der Capelle des heil. Basilius wird Blut verwahret, welches Joseph von Arimathia von dem erblaßten Leib des Erlbsers mit einem Schwamm abgewischet haben foll. Es sind hier noch 2 Collegiat = und Pfarr=Rirchen, imgleichen ein ehemaliges Jesuiter Collegium, 12 Manus = und 19 Nonnen-Klöster, ein bischöfliches Se minarium, 2 Armenschulen, und unterschiebene Armenhäuser, hospitaler und Capellen. In der Marien firche ist das Grabmaal Herzogs Rarl des Rühmen von Burgund. Es werden hier baumwollene und feine wollene Zenge, Leinemand und Spiken verfertiget. Chemals war die hiesige Handlung sehr wichtig. Roch ift hier eine Akademie der Bau = Maler = und Bildhauer-Runft. Herzog Philipp der Gütige von Burgund, hat hier 1430 den Orden des goldenen Bliesses gestiftet.

III. Der Distrikt Pperen, oder das von Frankreich an das Haus Destreich im Badener Frieden zurückgegebene Land, franz. Païs remocedé.

1. Die befestigte Stadt Aperen, Ipra, Ipretun, franz. Apres, die an dem kleinen Fluß Pperke liegt, der nicht weit von derselben entstehet, durch die Stadt sließet, und von 2 kandsen, deren einer den Dicke busch, und der zwente den Sillebecke ist, mit Wasser verstärket wird, 3 Meilen von hier aber in die Iser fällt. Das hiesige Bisthum ist 1559 gestistet worden. Es begreiset 9 Decanate, nämlich das Archipresbyterat zu Pperen von 6 Pfarrzkirchen, das Decanat zu Vperen von 6 Pfarrzkirchen, das Decanat zu Wynnopherge von 30 Pf., zu Cassel von 21 Pf., zu Berrone von 22 Pf., zu Belle von 16 Pf., zu Wasserven von

#### Destr. Anth. an der Grafsch. Flandern. 745

Warnesten von 20 Pf., zu Poperingen von 19 Pf., zu Diemniden von 15 Pf., und zu Rieuport von 8 Pf. Die Cathedral-Kirche ist dem heil. Martin gewidmet. Es And hier noch 5 Pfarr-Kirchen, ein ehemaliges Jefuiter Collegium, 6 Manusklöster, 1 bischöfl. Semis warinm, 8 Frauenflöster, einige Armenhäuser und Soz Die Stadt hat, in Ansehung der Wollens manufakturen einen alten Ruhm. Sie gehörte unter die Barriereplage, die den Generalstaaten 1715 ein= geranmet murben. Sie hat viele Unglücksfälle, insonderheit Brandschaden, erfahren. Im Anfang ber nies derländischen Unruhen, schlug sie sich 1557 zu den Bung desgenossen, ward aber 1584 von den Spaniern eros bert. Die Franzosen haben sie 1648, 58 und 78 weggenommen, und von dem letten Jahr an bis 1713 bes 1744 haben sie sich derselben abermals bes balten. mächtiget.

2. Die Castelaner Aperen Gerichtshaus in

der Stadt Pperen ift. Dazu gefferen

die von einem darinn belegenen Benedictiner Ronnens. Floster den Ramen hat.

2) Boesingen, Dorf und Herrschaft.

3) Vormisele, Dorf und Herrschaft mit einem Collegium regusirter Chorherren Augustiner Ordens.

4) Sonnebeete, ein Dorf mit eben dergleichen

Collegium.

5) Rosselaere oder Roußelaar, lat. Rollarium, franz. Roullees, ein sehr alter Ort, der Stadtprivise legien hat, liegt am Fluß Mandel, und hat den Titel einer Baronie.

6) Messene, franz. Messines, lat. Misseniagum, ein Flecken, mit einer Benedictiner Ronnenabten, der er als eine Herrlichkeit zugehöret. Der Ort hat seinen

Wohlstand durch viele Unglücksfälle verloren.

3. Lomines, Comminium, eine kleine Stadt auf einer Insel in der Len, ist ehedessen befestiget gewesen, die Werke aber sind geschleift. Der auf der linken Seite A a a 5 der

der Len liegende Theil, gehöret hieher, den auf der rechten Seite befindlichen aber besitzt feit dem Utrechter

Frieden, die Krone Frankreich.

4. Waesten oder Warneston, Warneton, ein sesses Städtchen, welches auf der einen Seite von der Len, und auf der andern von der Dovie umgeben wird. Es hat eine Abten regulirter Chorherren Angustiner Dedens, und gehört, nebst seinem Sebiet, dem fürstl. Hans Nassau Oranien. 1715 ist es den Seneralstavten als ein Barriereplatz mit eingeräumet worden, seine Festungswerke aber sind ganz versallen.

# Die Herrschaft Doormik.

Doornik, mis theils von den Magistraten der Städte, theil von den Geistlichen und Amtleuten der Herry saften mit der hohen Gerichts darkeit, regieret. Es ist ein besonderer Staat, der nichts mit den Standen von Flandern zu thun hat. Dem Landesfürsten wird von demselben besonders gehuldigt, es werden auch die Abgaben und Substdien von demselben besonders verlangt. Die Stande desselben sind, die Deputirten des Bischofs von Doornik, als dem hochsten Gerichtsherrn, der Dechant der Hauptkirche, ein Deputirter des Capitels, die Aebte zu St. Martin und St. Mard in Doornik, die Amtleute der Landerenen Mortagne, Rumes, Pecq, Warcrin und Epieres, welche die Gerichtsherrschaften des Doornikschen Gebiets find, ein Raths-Pensionair, der aber nur eine rathge-bende Stimme hat. In Rathssachen wird von den Aussprüchen der Richter von Doornif, an den Dof

Hof und Rath von Flandern, und von diesem an das hohe Gericht zu Mecheln appelliret.

1) Doornik, lat. Tornacum, franz. Tohrnap, eine alte, große und ehemals feste Stadt an der Schelde, die mitten durch dieselbe hindurch strömet, und längst welcher ein 1300 Schritt langer, und 80 Schritt breiter Damm angelegt, und mit Bäumen besetzt ist. Sie ist der Sit eines Bischofs, der unter dem Erzbischof von Kameryk stehet, volkreich, und hat gute Bollenmanufakturen. 1668 wurde sie durch den aachenschen Frieden an Frankreich abgetreten, und damals auf Ludwigs XIV Besehl mit einer starken Citadelle versehen. 1709 wurzde sie von den Bundesgenossen ervbert, und kam 1713 durch den Utrechter Frieden an das Haus Destreich, ward auch eine von den Barriere-Städten. 1745 wurde sie von den Franzosen erobert, und bis 1748 behalzten, welche den Theil der Citaden, der an der Stadtzseite liegt, schleiften, so daß sie un an dieser Seite offen ist.

In dem Vertrage vom isten-Man 1769, hat das Haus Destreich alle zu dem Lande Dobruit gehörig ge= wesene, aber von der Castellanen Anssel eingeschlossene Derter und Guter, imgleichen das Dorf Thun, auf der Westseite der Ecarpe, und den morastigen Theit des Dorfs Maulde, an die Krone Frankreich, abgetreten, fich auch aller Ansprüche an die zwischen der Schelde und Scarpe liegenden Derter, und dazu gehorigen ganderenen, begeben. Singegen trat Frankreich an das Haus Destreich alle zu der Castellanen Ryssel gehörig gewesene, aber in das kand Doornif einge= schlossene Derter ab, ats, die Pfarten Caintignies und Velvain u. f. w. Frankreich begab sich auch allev Ansprüche an den Strich Landes, der am rechten Ufer der Schelde unter Wihers, und am linken Ufer des Bachs Wihers, liegt. Von diesem Bach Wihers an, der sich mit der Schelde vereiniget, bis dahin, wo die Schelde und Scarpe zusammenfließen, ist die Mitte det Schelde die Gränze zwischen dem französischen und kftreichischen Gebiet, und bende Theile haben sich verpflichtet, in dieser Gegend der Schelde keine Festur

gen anjulegen.

Die Dörfer des kandes Doornik, die auf der Grätze der französischen Sastellatien Ryssel liegen, sub Kstainpuis, S. Leger, Kstainbourg, tZechin, Templeuve, Bailloeul, Blandain, Jertain; Lamain, Splechin, Rume, Pelvain und Guignies, Lesdain, Aongy und der größte Theil von Maulde. Ju den Flecken Brasmanil ist ein Capitel von 12 Domherm und 1 Dechant.

# Das frene Land.

pas freye Land, het vrye, Ditio francontum, oder Terra franca, stund ehemals w ter ber Gerichtsbarkeit der Stadt Brugge: machn sich aber zuerst unter dem Grafen Philipp I, un unit Bewilligung deffelben davon los, und erhielt seinen eigenen Magistrat, ja es wurde entwedn von Philipp dem Kubnen, oder Philipp dem Gir tigen, zum vierten Glied von Flandern erklaret, und solchergestalt den Städten Gent, Brügge und Pperen zugesellet. Der Magistrat desselben muß seinen Six innerhalb der Gränze des freyen Landes haben, und versammlet sich ordentlicher Weik in dem Landhause zu Brügge. 1517 sind die hie ber gehörigen Alemter folgendergestalt verzeichnet worden. Die Aemter Jsendock, Oftberg, Arden borg, Moerkerke, Dostkerke, Dudzele, Lisseweghe, Uutkerke, Zuwenkerke, Meetkerke, Houthane, Niemmunster, Bliesseghem, Clemskerke, Bredenehouc, Camerlin!, Dudenborch, Germautermanns, Wlaerf.

Maersloo, Wommen, Eesten, Zaaren, Bonvenkerke, Coukelaere, Pechteghem, Jemeghem, Aertricke, Shiskel, Zerkenghem, Jabbeke, Snelleghem, Loppem, Vassenaere, Straten. Dazu kommen noch die Aemter Malbeghem und Bunskins,
und das Städtchen und die Herrschaft Middelborgh, nehst Hense; ja, es werden auch die Aemter Veurne, Wynorberge und Vourburg mit ihrem Zugehor, zu dem freyen Lande gerechnet. Ein
Theil skehet jest unter den Generalstaaten, und ein
anderer unter Frankreichs Vothmäßigkeit. Die
freyen Länder sind lange Zeit von allen Austagen
frey gewesen; seit 1674 aber tragen sie eine Anzahl Nationen von Fourage, in Geld ab, welches
von einem besondern Einnehmer gehoben wird. Die
merkwürdigsten Oerter des Freylandes sind solgende.

1. Bunachft ben ber Stadt Brugge find,

1) Male oder Maele, eine Baronie.

2) Das Benedictiner Mannsfloster St. Andred.

2. Damme, ehemals eine kleine Festung, die 179, oder wie andere mennen, 1189 zuerstals ein Flecken von den Hollandern angeleget worden.

3. Middelburg, mit dem Junamen in Vlaander ren, ein Stadtchen, welches mit seinem Gebiet eine Grafschaft ausmacht. Anfänglich war dieser Ort ein kleines Dorf, welches Gui Graf von Flandern dem Prämonstratenser Kloster zu Middelburg in Seeland schenkte, da es den jezigen Namen bekam. Das Kloster verkaufte es 1446 an Peter Blandelie, der es zu einem bemauerten Städtchen machte. 1617 wurde es zu einer Grafschaft erhoben. Jezt gehört es den Prinzen von Jsenghien, die die Grafschaft theils von dem frepen Lande von Brügge, theils von dem frepen Lande Gluis zu Lehn tragen. Ein Theil des Gebitts dieses Städtchens oder der Grafschaft, stehet unterdn Generalftaaten.

4. Blankenberg, Albimontium, ein Flecken, nahr ben dem Meer, in deffen Rachbarschaft ein Fort ge

wesen ift.

5. Ostende oder Oostende, eine ehemalige Fr flung, an ber Nordsee, mit einem guten Safen. Ge gen das Ende des isten Jahrhunderts bemächtigte sich ihrer die Hölländer, 1601 am 15ten Jul. nahmm die Spanier eine Belagerung derselben vor, die fic erft am 22sten Sept. 1604 mit der Uebergabe der ge flung endigte. i706 mußte sie sich: K. Karl III (VI)& Alts derselbe 1722 eine off = und westindisk Dandlungsgesellschaft in den offreichischen Riederlat den bestätigte, wurde Dostende zur Hauptniederlage derselben bestimmt, allein, die Rachbaren, insonder heit England und Solland, regten fich dagegen, und in dem Wiener Vergleich von 1731, zu welchem die Ge neralstnaten 1732 traten, murde ausgemacht, daß die vostendische Handlungsgesellschaft nicht mehr nach Ok Indien handeln sollte. 1745 wurde die Stadt von den Franzosen belagert und erobert, und 1757 denselben von dem öftreichischen Sause zur Befatung einge raumet. 1781 erklätte R. Joseph II den hiefigen hakn für einen Frenhasen, ließ auch zur Erweiterung ber Stadt die Festungswerke auf der Landseite niederreißen Der Johanniter Orden hat hier eine Commenthuren.

6. Lombaerdhyde, Longobardorum Ida, ist est schlechter Flecken geworden, nachdem Graf Ludwigdt Gerichtsbarkeit über diesen Ort 1413 der Stadt Rich

poort verkaufet hae."

7. Plassendaal, ein Fort an dem Cangl, de Rieuwpoort, Oftende und Brügge verbindet.

8. Oudenbourg, ein Flecken, der ein uraltt Ort, und ehedessen eine ansehnliche Stadt gewesenische ist hier eine Benedictiner Monchen-Abten.

9. Wassenaar, ein Dorf und Schloß.

Colle

- To. Thorout, Thoroloum, ein Flecken mit einem Benedictiner Monchenkloster. Der Ort ist uralt, und jehort als eine Herrlichkeit vem Churfürsten zu Pfalz, Ben demselben ist eine große Heide, die davon bestannt wird.
- 11. Wynendaal, ein Schloß und eine ansehnlis he Herrschaft, in deren Gebiet der vorhergehende Ort iegt. Sie gehört dem Churfürsten zur Pfalz. 1708 iel ben diesem Ort ein Tressen zwischen den Franzosen und den Bundesgenossen, zum Nachtheil der ersten, vor.

12. Lichtervelde, Dorf und Herrschaft.

13. Maldeghem, eine Frenheit.

14. Eclo und Rapricke find Flecken.

- 15. Ghistel, ein Flecken, mit dem Titel einer Baronie.
- 16. Dirmuyden, eine kleine Stadt, mit 4 Klöstern. Sie ist ehedessen befestiget gewesen, und 1695 von den Franzosen erobert worden. In ihrer Nachsarschaft wird die beste Butter in Flandern gemacht, und häusig verschicket.

17. Die Castelaney Veurne. Dahin gehöret

1) Beurne, Furna, franz. Jurnes, ehem. eine feste Stadt, en einem Morast, mit dem Titel einer Burggrafschaft, at eine Collegiat = Kirche, 2 Pfarr=Kirchen, eine Präsnonstratenser Abten und noch 5 Klöster. Sie siehet urch angelegte Canale mit Dunnkerke, Rieuwpoort, Brügge und andern Dertern, in Verbindung. Die franzosen haben sie oft erobert, und eine Zeitlang im Besitz gehabt. Sie gehöret unter die Barriereplätz, ie den Generalssaaten 1715 zur Besatung eingeräusnet worden. 1744 wurde sie von den Franzosen erobert.

2) Lieuwpoot, Neoportus, eine feste Stadt, am fluß Pperlee, der nicht weit von hier in die Rordsee ließet. Sie hat ehedessen Sandishovet oder Zands 2005d geheißen, welcher Name aber aufgehört, nachsem die Stadt die Rechte und Gerichtsbarkeit des oben 1enannten Ortes Lombaerdhyde an sich gekäust, und inen neuen Hasen angelegt hat. Man sindet hier eine

Collegiat = Rirche und 5 Rlöster. Sie wurde sond durch das Fort Tieuwen Dam, als durch ein andem nach der See zu belegenes, geschüßet. 1600 siel bei dieser Stadt eine Schlacht zwischen den vereinigten Richten der und den Spaniern, zum Nachtheil derlichten, vor. 1745 wurde sie von den Franzoseneroben, und 1757 denselben von dem östreichischen Hause pur Besahung eingeräumet.

3) Loo, ein Fiecken, mit einer Abten regulink Chorherren Augustiner Ordens, hat ehedessen den Ein einer Grafschaft gehabt. Hier wird sehr guter In

gemacht.

4) Anocke, Anoque, ehemals eine kleine Schanzen Fluß Pperlee, da, wo sich der Fluß Iser mit demik den vereiniget. Sie ist 1662 von den Spaniern am legt worden, und gehört zu den Barrierepläßen, in 1715 ven Generalstaaten eingeräumet worden. 1714 wurde sie von den Franzosen eingenommen.

5) Eversham, ein Kloster regulirter Chorhems Augustiner Ordens, nahe ben dem Dorf Stavele.

6) Waton, das größte Dorf in Flandern, 14

1629 den Titel einer Grafschaft bekommen.

18. Poperingen, ein großer Flecken, der Woller manufakturen, 3 Kirchen und 3 Klöster hat, und welchen die Abten St. Bertin ist, der er als eine har lichkeit zugehört.

19. Nieuwkerke und Belle, Flecken.

Destr. Anth. an der Grafsch. Hennegau. 753

# Das östreichische Antheil an der Grafschaft Hennegau.

§. 1.

- Bon der Grafschaft Zennegau, lat. Comitatus Hus Hannoniae, franz. Hainaut, haben Merzator, Blaeuw, de Witt, Delisle, 1706, 1702, in, Jaillot 1720, Zomann, Boudet 1754 und Robert 1764, besondere Charten auf 1 Bogen perausgegeben.
- s. 2. Sie granzet gegen Mitternacht an Flandern, gegen Morgen an das Herzogthum Bradant, die Grafschaft Namur, und das Bisthum Luttich; gegen Mittag an Champagne und die Pisardie; gegen Abend an Artois und Flandern. Sie hat in ihrer größten Ansbehnung von Mittag zegen Mitternacht 12, und von Morgen gegen Abend 13 bis 14 Meilen.
- J. 3. Die Luft ist gut und gemäßiget. Der Erdboden träget überstüßiges Getreide. Die gute Weide ernähret allerlen Vieh, und die Schase gesben gute Wolle. Die Hölzungen und Wälder liesern allerlen Baus und Brenn-Holz. Man hat Steinkolen, Eisen, Blen, schönen Marmor, Schiesersteine und andere sehr gute und brauchbate Steine. Die pornehmsten Flüsse sind: die Schelde, die aus der Picardie kömmt, und die Selle, Zayne (von der das Land den Namen hat) und den Zaineau ausnimmt; die Sambre, die auch aus der Picardie kömmt, und in die Grafsuch aus der Picardie kömmt, und in die Grafsuch aus der Picardie kömmt, und in die Grafsuch 74.

schaft Namur tritt; und die Dender, die hieren steht, und nach Flandern fließet.

S. 4. Man zählet in der ganzen Grafschaf 24 Städte. Die Anzahl der Dörfer wird von et gen auf 950, von andern aber nur auf 614 gesche Die Stande dieses Landes, bestehen aus 3 Ordnungen oder Kammern. Zu der ersten gehord die Geistlichkeit; doch schicken die Kapitel pi Waudru und S. Germain in Mons keine Abst ordneten, weil sie zu den Landes - Abgaben nicht bentragen. Jest gehören zu den Geistlichen 17 Glieder, nämlich 1) 6 Aebte, von St. Ghislan S. Denis, Cambron, Borne, Esperance, G. F lien und von unfrer lieben Frauen zu Bal, m der Orden der regulirten Domherren des bil Augustins. 2) Vier Kapitel, von Soignich Lenze, Binche und Chiman. 3) Sieben Land Dechanten, die man gemeiniglich - die Dechants der Christenheit nennet. Zu der zwenten gehört der angesegne alte bewährte Adel; und zu der die ten die Abgeordnete der Städte, nämlich der ham städt Mons und der 13 übrigen Städte. Kammer hat nur eine Stimme. Die Bevollmich tigten einer jeden, haben ihren Sig zu Mons; hat aber sowohl die Geistlichkeit, als der 214 2 solcher Bevollmächtigten, deren Amt 3 Ich lang dauert; hingegen die Städte haben 6 Bevol machtigte. Der Landesherr schicket auch 2 Alf ordnete, Alle diese Deputive versammlen sich mi chentlich, die Stände aber nur, wenn der Em desherr es befiehlt.

### Destr.Anth. an der Grafsch Hennegau. 755

S. 5. Die Geistlichkeit ist ungemein reich. Es giebt in dieser Grafschaft 16 Manns und 10 Frauen-Abtenen, 12 Kapitel und viele gemeine Klöster.

S. 6. Man weis nicht eigentlich bie Zeit, da diese Landschaft zu einer Grafschaft erhoben worden. Mach des Grafen Raginer IV Tode, kam die Grafschoft mit desselben einzigen Tochter und Erbinn Richito, an Balduin VI, Grafen von Flanbern, der unter den Grafen von Hennegau der erste dieses Namens ist. Graf Balduin VI, der 1204 starb, hinterließ 2 Tochter, deren eine, Mamens Margaretha, sich mit Burchard von Avesnes vermabite, und bemselben die Grafschaft Hennegau zubrachte. Ihr bender Ur-Enkel, Withelm II, starb 1345 ohne mannliche Erben, worauf die Grafschaft mit seiner Tochter Margaretha dem Kaifer Ludwig aus Banern zu Theil ward. Ihr etter Besiter aus diesem Hause, war Wilhelm IV, dessen Tochter Jaqueline nach einer viermaligen Bermählung 1436 unbeerbet starb, worauf Phiipp der Gute, Herzog zu Burgund, zum Besit der Grafschaft gelanzete.

Frankreich hat von derselben durch den pprenäischen Frieden die Städte Landrech, Quesnon und Avesnes, Marienbourg und Philippeville; durch den nimmegischen Frieden Valenciennes, Bouchain, Condé, Cambray, Bavay und Mauzeuge mit ihren Districten; und durch den ryswikischen Frieden unterschiedene Vörser erhalten. Hingegen durch den Vertrag vom 16ten May 1769 hat Frankreich an das Haus Vestreich alle in der Brasschaft Hennegau liegende, aber zur Castela-Brasschaft Hennegau liegende, aber zur Castelanen Lille gehörig gewesene Derter und Güter, ab getreten.

6. 7. Der Wapenschild ist geviertheilet, und

enthält 4 Löwen in goldenen Feldern.

s. 8. Das höchste Collegium im Lande, ist der soweraine Rath, der aus 2 Kammern bestehet, und seine jesige Einrichtung 1702 hekommen hat. Die Würde eines Grand-Bailli der Grasschaft Zennegau, Gouverneur zu Mons, und General-Capitain der Provinz Zennegau, ik zuerst 1323 gestistet worden. Derjenige, der se bekleidet, stellet des Landesherrn Person vor. Das Erbmarschallamt besist das sürstliche Haus pur Lhurn und Laris.

Haus annoch an der Grafschaft Hennegau hat, wird in 10 Prevautées und Castellaneyen abgetheitet, deren Zugehör ich aber nicht angeben kanz

Er enthält

I. Folgende Städte.

1. Mons, Bergen im Zennegau, lat. Monn Hannoniae, die Nauptstadt des Landes, die zugleich die größte und schönste in der Grasschaft ist, liegt aufeint Höhe, am Fluß Trouille, und soll über 4600 Hänst enthalten. Sie hat von Alters her den Litel eine Grasschaft, ist der Sis des souverainen Raths von Bennegau, des Gouverneur oder Grand-Bailli de Grasschaft, und einer Rogten, und hat 6 Pfarr-Kirchen, unter welchen 2 Collegiat-Rirchen sind, nämlich S. Waudru und S. Germain. Das Rapitel zu S. Waudru, hat keine Aebtissin, sondern den Grasen von Hennegau zum Abt. Man sindet hier auch ein ehr maliges Jesuiter Collegium, und unterschiedene andern Klösser. Ehedessen war die Stadt eine starte Festung.

### Destr.Anth. an der Grafsch. Hennegau. 757

the third state of the state of

Von hier nach Bruffel gehet ein Steindamm, der

to Stunden, lang ift.

In der Rachbarschaft der Stadt, liegen die Abtenent' Bspinlieu, S. Denis und S. Julien, oder wie es auf

den Landcharten heißt, S. Jelin.

2. Roeulp oder Roulp, Rodium, Rhedia, eine kleis ne Stadt, die vom Kaiser Karl V den Titel einer Grasschaft erhalten hat, und eine Pairie ist. Es ist Hieselbst ein Prämonstratenser Rloster.

g. Soignies, Sogniacum, eine kleine Stadt, am

Bluk Naste, hat eine Collegiat= Kirche.

4. G. Ghislain, Fanum divi Giflenii, eine fleine

Stadt-am Glus Sanne, gehöret der hiefigen Abten.

5. 26th, Aeth, Ashum, eine kleine, ehemals sesseiner Stadt, an der Dender, die der Sitz einer Castelanep und Frauenabten ist. Dier sind gute Leinewandsmasnufakturen. Die Stadt ist 1667, auch 1697 und 1746. von den Franzosen erobert worden.

Sudostwärts von Uth, liegt Cambron, eine Abtenund ein Schloß, an einem kleinen Finkgleiches Ramens::

6. Chievre, Cervia, eine kleine Gradt, die den Lin

tel einer Pairie hat.

7. Leuse, Lusa, eine kleine Stadt und alte Baros, mie, ist der Sitz einer Castelanen und einer Collegiats. Rirche. Ben derselben ist 1891 eine Schlacht zwischen den Riederländern und Franzosen vorgefallen. In diesser Gegend entstehet die Dender.

8. Lestines, Lessinae, ein Städtehen an der Dender,

woselbst viele Leinewand verfertiget wird.

9. Enghien, Angia, Augianum, eine kleine Stadt:
and alte Baronie, von welcher das Haus Bourbons
Condé den fürstlichen Titel führet, wiewohl sie an fichselbst ein Herzogthum ist, und dem Herzog von Ahrems
Bbb 2 berg

berg und. Arschot gehört, der hier ein Ensthaus ha. Der Park ben demselben hat R. Ludewig XIV von Frank reich die ersten Gedanken zu den zu Versailles im großen angelegten Gärten, gegeben. Sie ist der Sit ein nes Amts. Es werden hier Tapeten verfertiget.

10. Hali, Halle, franz. Hault, lat. Halla, ein Stäte den an der Senne, in dessen Rirche ein berühment Marienvild ist. Auf dem tiesigen alten Schloß sart 1404 der Herzog von Burgund, Philipp der Kühne Die ehemalige Festungswerke dieses Orts sind 1677 geschleift worden.

11. Braine le Comte, Breinix: Camicis, eine flein Stadt und alte Baronie, die der Sig einer Castelane

ift, und dem herzog von Aremberg gehoret.

12. Binche, Binchium, eine kleine Stadt, die de Sitz einer Vogten und einer Collegiat-Kirche iff. Das Schlöß, welches hier gewesen, ist 1554 jugleich mit der Stadt von den Franzosen angezünder wurd einze äschert worden. Es werden hier gute Messer gemacht. Südwärts an der Samber, ist die zölzung von Rajon.

13. Sontaine l'Evesque, Bisophs Sontain, Fou

Episcopi, ein Städtchen und Baronie.

14. Beaumont, Bellomontium, eine kleine Stad auf einem Lügel, mit dem Titel einer Grafschaft, if eine alte Baronie, und der Sip einer Wogten, und einer Frauenabten.

II. Das Zerzogthum Zavré, nicht weit von Mons, welches eine alte Baronie ist; und die Marquisate Jsieres oder Ayseaux an der Dender, und Sars.

III. Folgende Fürstenthümer.

Ligne, Ligniacum, liegt zwischen Ath und Leuse, no ist eine alte Batonie, die 1544 zu einer Grafschaft, und 1602 zu einem Fürstenthum ethoben worden. Das Berühmte Haus Ligne, theilet sich in die Linien Ligne, Aremberg und Arschot, Chiman und Barbençon.

### Destr.Anthan der Grafsch. Hennegau. 759

2. Das Fürstenthum Rebecque, am Fluß Raste.

3. Braine le Chateau, wurde 1681 unter dem Rasnen Tour und Tassis zu einem Fürstenthum erhoben.

IV. Die Pairies Baudour, Lenz, benm Irsprung des Flusses Dender; Rebaix ander Denjer, und Silly.

V. Die alten Baronien.

Iten Schloß an der Schelde, woselbst ein Domkapitel st. In dem Vertrage vom 16ten Man 1769, hat Frankseich allen seinen vorigen Ansprücken auf einen Theiles Fleckens Antoing; und auf die zu dieser Baronie ehörige Pfarre Vezon und das kleine Dotf Brasmer iil, entsagt. Nahe daben liegt das Dorf Fontenoy, en welchem 1745 die Bundesgenossen die Franzosen und hierem Rachtheil angrissen.

2. Belloeil; welche dem fürstlichen Häuse Ligne

jehbret.

3. Zoussut, Briseul, Fontaine, Hamaide, Monsignies S. Christophe, Perwez, Ville, Villers 1c.

VI. Folgende merkwürdige Derter.

1. Steenkerke, ein Dorf, ben welchem 1692 eine Ichlacht vorfiel, darinn die Franzosen obsiegten. Es liegt wischen Enghien und Braine le Comte an der Naste.

2. Pieton, ein Dorf, eine halbe Stunde von Fonaine l'Eveque, in einer Gegend, die von dem Bach Bieton eingeschlossen wird, daher sie in Kriegeszeiten

ft zum Lagerplat gedienet hat.

3. Mariemont, ein Eusthaus an der Haine, der Stadt Binche gegen Nordosten, ben einer angenehmen Hölzung. Es hat den Namen von Maria, verwitwesen Königinn von Ungarn, Schwester Kaisers Karl V, die es hat 1548 erbauen lassen.

4. Die Mannsabtenen Bonne=Esperance, Came bron, St. Denis und Ghissenguien; und die Frauen=

abten Bellian oder Bellingen.

### Die Grafschaft Ramur, oder Namen.

g. 1.

- Son dieser Grafschaft hat Joh. Surhon eine Charte gezeichnet, die Blaeuw gestochen, Nachher haben de Witt, Visscher, Molin, und die Somannischen Erben 1746 dergleichen geliesert. Jaillot hat die Grafschaft auf 12 Blautern abgebildet, und von einzelnen Gegenden hat man auch Charten.
- S. 2. Sie wird von dem Bisthum Luttich ind Herzogthum Brabant umgeben, berühret auch gegen Abend die Graschaft Hennegau. Ihre größte Ausdehnung von Abend gegen Morgen beträgt  $6\frac{1}{2}$ , und von Mitternacht gegen Mittag ungefähr 6 Meilen.
- 9. 3. Sie ist sehr bergicht und waldicht. Der vornehmsten Reichthum des Landes macht das häusige Eisen aus, welches stark verarheitet, auch Ju Stahl bereitet wird. Man hat auch Blen, Kupfer und Gallmen, viel Steinkolen, schwerzen und weißen Marmor, Schiefer, nehst anderen brauchbaren Steinen. Die ebenen Gegenden na gen allerlen Getraide. An verschiedenen Orten wird rother Wein gepresset, der aber nicht erheblich ist. Die Maas durchströmt einen großen Theil der Grafschaft, und nimmt ben Namur die Sambre auf, welche Flüsse dem Lande zum großen Vortheil gereichen. Die Länderenen der Grafschaft, beste

Mehen aus 2069 Pflügen, von welchen 209 der

leistlichkeit gehören.

6. 4. Die ganze Grafschaft, das Stuck, wel-Städte, und 158 Börfer. Die Sprache der inwohner ist schlecht französisch, aber ein sogeanntes Walsch. Die Stande dieses Landesz estehen aus der Geistlichkeit, dem Adel und der sauptstadt Mamur mit ihrem Gebiet. Die Seistlichkeit wird in zwo Klassen abgetheilet; zu er ersten gehören ber Bischof zu Mamur als Abt u St. Gerard, die Aebte zu Florese, Walfort, Frandpre, Moulins, Bonefe, Jardinet, Geonsart, und die Probste der Collegiatkirchen Sesin und Walcour; zu der zwenten gehören der Bischof, der Dechant ber Cathedralfirche U. L. Fr. u Mamur. In Abwesenheit des Bischofs, hat der Dechant der Cathedral - Kirche den Vorsis ben der Beistlichkeit. Die Geistlichkeit ber zwenten Klasse, ersammlet sich nur, wenn Gubsidien verlanget meren, und ist nicht verpflichtet, die Entschließunen det Geistlichkeit der ersten Klasse anzunehmen. Die Versammlungen der Geistlichkeit, werden in dem ischöflichen Pallast angestellet. Der Adel, der er zwente Stand der Grafschaft ist, stellet nicht llein die Edelleute des Landes, sondern auch das anze Land vor, die vorhinn genannte Geistlichkeit ind die Hauptstadt ausgenommen. Er erwählet ille 6 Jahr 2 Deputirte, die sich in dem alten lans esherrschaftlichen Pallast zu Mamur versammlen. Der dritte Stand bestehet aus den 25 Zünften der. hauptstadt, die die ganze Stadt vorstellen, und 23665 aub

saus dem Magistrat, der das Gebiet ver Stedt virstellet. Er trägt zu den Substdien, die die Landstätte bewilligen, ordentlicher Weise den dritten Theil ben. 1789 hob Kaiser Joseph II die Privilegia und Verfassung der Provinz, wegen des Ungehorsams derselben, aus: Ob es daben bleiben werde, ist jest, da dieses gedruckt wird; unbekannt.

S. 5. Die jesige Grafschaf: Namur, machte im zehnten Jahrhundert einen Theil der Grafschaft Lomme, (Pagus Lommensis, Comitatus Lomacensis,) und der Grafschaft Arnau, (Pagus Arnuensis,) aus; jene lag zwischen der Maas und Sambre, diese erstreckte sich von der Sambre a bis jenseits Gemblours, langst ber Ornau. erste Graf zu Mamue, den man gewist kennet, ift Robert, Beringers, Grafen zu Lomme, Sohn, dem sein Sohn Albrecht folgte, der im Jahr 998 gestorben senn soll. R. Heinrich erklärte 1198 Balduin, Grafen zu Hennegau, ber ein Schwestersohn Heinrichs, Grafen zu Ramur, und defelben bestimmter Nachfolger war, für einen Martgrafen des Reichs. Graf Johann III, der keine rechtmäßigen Kinder hatte, verkaufte die Graf schaft Namur 1421 an Philipp ben Guten, Herjog zu Burgund, für 132000 Kronen, tan starb 1429.

Frankreich hat von dieser Grafschaft im Nimmegischen Frieden die Festung Charlemont, nebkt unterschiedenen Dörfern, bekommen.

s. 6. Das Wapen der Grafschaft, bestehetür einem schwarzen Lowen im goldenen Felde, mit ei

nem

m über den ganzen Schild gezogenen rechten uerbalken.

S. 7. Der Landesherr seget ben Gouverneur r Stadt und Grafschaft Namur, der zugleich eneral-Capitain und Souverain-Bailli der Grafhaft ift. Die hohen Landescollegia, sind : 1) der rovinzialrath, der aus einem Prafidenten, 6Raen, und unterschiedenen Bedienten bestehet. Die defehle des Hofs sind ordentlicher weise an den douverneur, Präsidenten und Glieder des Naths erichtet, werden von dem Gouverneur erbrochen, on ihm an den Prasidenten, und von diesem zur Zekanntmachung an das Ober-Anit geschickt. Das Ober = Amt, (le souverain bailliage) weljes in Lehnssachen richtet, die erste Erkenntniß e Streitigkeiten zwischen ben Edelleuten und ihen Bedienten hat, und die landesfürftlichen Beshle bekannt machet.

S. 8. Die Grafschaft enthält

I. Folgende Städte und Jestungen.

Lamur oder Mamen, vor Alters Mamon, lat. Vamurum, auch Namurcum, die Hauptstadt der Größchaft, liegt in einem Thal zwischen 2 Bergen an der Naas, die hieselbst die Sambre und das Flüschen Bederin aufnimmt, und über welche sowohl, als über de Sambre, eine steinerne Brücke gebauet worden: ene sühret nach der Vorstadt Jambe, diese nach dem Ichloß. Die Studt selbst liegt zwischen der Maas, Sambre und dem Flüschen Veberin, ist eine der schönsten in den Niederlanden, und stark besestiget. Das ieste Schloß; an dessen Fuß die untere Stadt liegt, die Fortresse Terra nova, das Fort Oranjeword, und das Fort Coehorn, liegen an der Westseite der Stadt, wischen der Maas und Sambre auf einem Verge, und

an der Nordossseite jenseits des Shischens Bederin, liegen die Bastionen Balard, S. Siacre, l'Epinois und S. Antoine, auf einem Berge. Die Stadt if der Sig des Gouverneur und des Provinzialraths diefer Graffchaft, und feit 1559 auch ber Sigeines Bischoff, beffen Pallast schon, und bessen Cathedral-Kirche bem heil. Aubin gewidiget ist. Man zählet noch amßerden 2 Collegiat= Kirchen, 5 Pfarr=Rirchen und ein Semi narium, Unter ben 13 Klöstern, ist auch ein ehemaliges Jesuiter Collegium. Es werden hier viel Messer, Scheeren, Degen, Flinten, Pistolen und andere So den von Gifen, auch viele Spiken verfertiget. Die Stadt wurde 1692 von ben Franzosen, in Gegenwert des Königs Ludwig XIV, erobert, aber 1695 ihnen von Wilhelm III, König von Großbritannien, und von dem Churfürsten zu Bayern, wieder weggenommen, 1701 wurde sie von den Franzosen besetzt; 1704 von den Bundesgenossen bombardirt; 1712 vom König lipp V dem Churstiesten ju Bayern:abgetreten: und 1715 den Generalftaaten, als ein Barriereplas zur Besatzung eingeräumet. 1746 bemächtigten fich ihrer abermals die Franzosen, und zogen erst 1749 wieder ab.

2. Charlevoi, Caroloregium, eine Stadt an der Sambre, die an bem Ort gebauet worden, wo vorber das Dorf Chernoi gestanden hat. Die Spanier fen gen an, fie ju befestigen, und Bauban machte bernach einen sehr festen Plat daraus, welchen Turenne 1667 wegnahm, und Frankreich 1667 im aachenschen Frie den behielt. Der Prinz von Oranien belagerte fie 1670, und 1677 vergeblich; 1678 aber wurde sie den Spaniern jurucfgegeben. 1693 murde sie von der Franzosen erobert, 1697 zurück gegeben, 1701 abermals befest, 1713 wieder verlaffen, aber 1746 von neuem eingenommen, und 1747 ihrer Festungswerfe beranbt. Gie bestehet aus der obern und untern Stadt; jene stehet auf einem felsigten Berge an der Rordseite der Sambre, diese auf der andern oder luttichischen Seite des Flusses, 3. Wali

3: Walcourt, Vallocuria, eine kleine Stadt, nahe n. dem Flüßchen Hevre, hat eine Collegiat=Kirche, id gehört der daben liegenden Abten Jardinet. 1689 urden die Franzosen in hiesiger Gegend von den Rie=

rlandern geschlagen.

4. Zonvigne vder Bovines, Boviniacum, ein sehr tes Städtchen, nicht weit von der Maas, welches seessen ein fester Plat war, der 1215 von dem Grasn zu Enpemburg, 1430 aber pon dem Bischof zu Lützch vergeblich belagert wurde, und zwischen welchem 1d der nahgelegenen lüttichischen Stadt Dinant, ehessen eine große Eifersucht war. 1474 wurde hier ein riede zwischen Ludwig XI und dem Herzog zu Burzud, Karl dem Kühnen, geschlossen. 1554 bemächzigten sich die Franzosen dieses Orts; gaben ihn aber 558, wiewohl sehr verwästet, zurück.

#### II. Folgende merkwürdige Derter.

1. Andenne, an der Maas, auf einem Berge; ne gegen das Ende des zien Jahrhunderts gestistete bten, die nachmals in ein weltliches Stift verwansit worden, dessen beständiger Abt der jedesmalige leaf zu Namur ist; das Rapitel aber aus 30 adelichen itistsfrauen, die unter einer Probstinn und Dechansischen, und 10 Domherren besteht, welche Persnen insgesammt von dem Landesherrn ernennet wersen. Ben der Abten lieget ein Dorf.

2. Argenton, eine Bernhardiner Nonnenabten, an er Gränze von Brabant, nicht weit von Geinblours.

3. Beaufort, eine ansehnliche Herrschaft an der taas, deren Schloß, welches ehedessen ein sehr fester latz gewesen, 1429 von den Einwohnern der Stadt mi, und 1554 noch völliger von den Franzosen zerstöst ist.

4. Biesme, mit dem Zunamen la Colonoise, ehesessen Beverna, nachmals Bievene, ein großes Dorf wischen der Sambre und Maas, woselbst der heil. Sesein, vom 7ten Jahrhundert an, verehret worden.

5. 2501

2. Die Herrichaft Scioo, die dem Marquis m Spontin gehöret.

3. Die herrschaft Aubenarde, die zu Flanden,

und dem Laubesheren gehöret.

4. Die Pereschaft Obbais; die der Abten zu 366 verste gehöret.

5. Die Herrschaft Anvelois, an welcher die Alle

Floreffe, und die Baronen Lem Theil haben.

6. Die Herrschaft Zam, an der Sambre, die M frenherrlichen Hause Lew gehöret.

7. Die Herrschaft Jaup.

8. Die Herrschaft Belloelil, in der Graffchaft in megan, die dem fürftlichen Hanse Ligne gehöret.

9. Die Herrschaft Zossu, die den Prinzen W

Chyman gehöret.

16. Die Herrschaft Zetrud Lumai, die den Pris son von Rache gehöret.

11. Die herrschaft Wanghe, die den Grasen W

Tiriment: gehöret.

12. Die Herrschaft Bergilees, die den Freyhand von Cortemback gehöret.

Ende des fünften Theils.

01

| <b>'B</b>      | •           | •                                     |          |
|----------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| lach           | 635. 636    | Admont 492. 5                         | 03. 511  |
| ar, Fl.        | 13          | Melft, Bisthum                        | 729      |
| bach           | 22          | — Grassch. 730.                       | 732.735  |
| verda <b>m</b> | 128         | — Stadt 6                             | 70. 735  |
| ernsee         | 473         | Aelteren                              | 734      |
| ertamm         | 224         | Uerschot                              | 682      |
| ertham         | 137         | Aertrycke                             | 749      |
| stetten        | 446         | Ueth                                  | 757      |
| h, Fl.         | 646         | Aetrode                               | 682      |
| ben, Fl.       | 596         | Ufflenz                               | 514      |
| hin, Se        | e 596       | Affligem, Abt. 67                     | 1. 67.7. |
| henrain        | <b>5</b> 96 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 690      |
| henthal        | 583.586.596 | Afgnede                               | 734      |
| Dorf           | 596         | A8, Li                                | 472      |
| hleuthen       | 480         | Ager, Fl.                             | 479      |
| elshösen       | 644         | Aggsbach                              | 462      |
| er, Fl.        | 17, 180     | — Flecken                             | 462      |
| ersbach        | 179         | — Marft                               | 462      |
| ige, Fl.       | 584         | Aggipach, Flecken                     | 446.462  |
| lerfluß        | 180         | — Fluß                                | 451      |
| lersberg.      | 559         | — Karth. 376. 4                       | 46.451   |
| lsberg         | 557- 559    | Aglar :                               | 576      |
| løberger       | Kreis 556   | Agstein, Schl.                        | 446      |
| 5 Th. 7        | <b>4.</b>   | Ccc -                                 | Agum\$   |
|                | •           | ,                                     |          |

583

501

569

636

480

715

Agums

Aichberg

Aidussina

Migen

Aigle

Aigeltingen

Altenburg, Kl. Deft. 37

Steperm.

— Tyrol.

Altenhofen

Altendorf

460. 44

Alten Lang Aindd, Schl. 556 Altenmarkt, Destreich. 4 Vire 727 - Stenerm. Aistersheim 471 Altenstadt **5**86 · . Aiterwang Altenstatt, Kl. Alla 651 Altensteig Alb, Die, Geb. 9. 647. Alte Stadt, Prag б24. Alb=Bruck Albeins Alt=Gersdorf ¥ 655 常 Althort Alben 559 Albensee Altingen 371 Alt=Knin, Sol. Albrechtiß 206 Alt=Lichtenstein,Sola Alexowis 289 Alfofen Altmeß 471 Altorf, Amt um Allemagne 8 - Glecken Aller, Fl. 17 — Candvogt. Allerheitigen Thal 444 — zu, Kl. Alt = Pechlaru 245. 254 개 Alost Alt=Pilsen 728 6 Alt=Rasen, Sol. Alsemberg 689 Alst, Graffchaft Alt = Reisch 735 Alt = Schloß Burgkall 4 Stadt 735 Alt=Spaur 64 Althach, Fl. 197 Altstadt, Flecken 刘 Alt=Bitschow 181 262.25 Alt=Blansfo Alt=Titschein 278 Alt=Tyrnau 始 Alt=Breisach 62I M Alt=Brunn, Vorst. Alt=Balkenburg 277 B Ak = Bunzlau Alt=Weitrach 178 7 Alt = Dobern Altwilmsdorf 301 13 Alte Lauban, Fl. Altwordis 345 215 Altzedlischt Altena 697 70 Alten = Biefen, Ballen Allzer, Fl. 682 Alzet, Al.

| ,                 |       | •                   |               |
|-------------------|-------|---------------------|---------------|
| mberes.           | 692   | Aquileja, Gebiet    | 575           |
| mbleve, Dorf      | 722   | — Stadt             | 576           |
| - Fl. 703         | . 721 | <b>Araberg</b>      | 451           |
| mbras, Probsten   | 597   | <b>31.0</b> 288     | . 611 ·       |
| - Schl. 593       | - 597 | Archenne            | 677           |
| mel .             | 722   | Arco 585. 588       | . 61 <b>1</b> |
| mpezzo , -        | 610   | Ardacker 376        | 446           |
| mras 🐪            | 597   | Ardenborg           | 748           |
| m Reschen         | 584   | Ardenburch          | 744           |
| mschelberg        | 239   |                     | 709           |
| mstetten          | 446   | Ardenner Wald       | 707           |
|                   | · 355 | Arelatische Reich   | ` 6           |
| mtzell            | 640   | Aren                | . 584         |
| ndain             | 723   | Arendonk            | 608           |
| ndane             | 723   | Argenton, Abten 67  | 8.765         |
| ndech8            | 588   | Ariavißa            | 506           |
| ndelfingen        | 644   | Arfel               | 699           |
| ndenne, Abten     | 765   | Arkleban            | 286           |
| nderlecht /       | 685   | Arlberg, Bg.        | 613           |
| n der Telle       | 583   | Arlon 708. 711      | . 712         |
| ndraz             | 655   | Arlstein, Rl.       | 529           |
| ngelska Hora      | 219   | Arnan, Grasschaft   | 762           |
| nger              | 500   | - Stadt             | 181           |
| ngermühle, Shl.   | 453   | Arnoldstein, Kl.    | 529           |
| ngern             | 453   | Arnsborf            | 340           |
| nhost             | 235   | Arnsfels            | 502           |
| nkenstein         | 508   | Arquennes           | 688           |
| nnaberg, Berg     | 366   | Arsa, Fl.           | 563           |
| nras              | 655   | Arschot             | 682           |
| nsemburg          | 721   | Artois, Graffc. 66: | 1.730         |
| nthelz 583        |       | Arvel, Abtep        | 708           |
| ntoing .          | 759   | Arz, Sol.           | 65x           |
| ntonsba <b>d</b>  | 433   | शिक्षव .            | 471           |
| ntorf             | 692   | Aschau              | боо           |
| ntwerpen 661, 667 |       | Aschauer Winkel     | 471           |
| 671, 674          | . 592 | Usche               | 660           |
| - Abt.            | 671   | Asling              | 550           |
| nvets             | 692   | Aspang.             | 440           |
|                   |       | Ccc 2               | parm          |

2

ľ

2

7 61

1

I

Ħ

21

N

19

79 64

6

門的的好好

59

73

17. 60

67

64

751

48

721

713

711

M

Asparb Aupe, Fl. 453 133. IF Aursberg ... Uspelaere 736 547.55 · Ausche Aspremont 705 Affenede 728. 734. 743. Auschti 708 Auspiß Aterte, Fle Ath Aussee, Mähr. 757 Atron -Stenerm. 371.490.51 682 682 Attenrobe Uussig 136, 3 Attergau Anylow .471 Aukowik Alttersee 371. 471 Attert Aussti 712 Atterwasch Austerliß 353 Unsterthal Atterwißsch 353 Apenberg, bas Umt zu Austi, Marktst. — Stadt und um 640 Au, Destr. ob der Ens 483 Austi Sefferin. - unter der Ens Autern 436 Auvelois Audenaarden 738 Audenarde, Herrsch. Auwal 768 Auersberg 554 Auweghem Auersbergische Burg 469. Auwerghem Auertschiß Averbode, Abten 286 Auf dem Graben Avesnes 550 Auf der Sau. Avio 55 I Avis, Fl. Auf der Schütt 550 Auf der Wiese Aramer Gegend 425 Auf der Wien, Vorst. 426 Urams-Auffenstein 525 Arel Augest, Dimiger Kr. 254 Ancha - Prerauer Kr. - 31. 268 – Znaymer Kr. Apgebrock 259 Augezdeß; das weiße 235 Anlingen Alugezd Anseaux. 247 Augst 629 Anst, Fl. Aulibiß 184 Anvaille, Herrsch. Auliers - Prior. 712 Aulne 706 Stadt Aunhost Anwiers, Abten 235

| <b>***</b> ********************************* | Bastogne 708. 711. 713.               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| aden 433.                                    | Battelau 295                          |
| big 288                                      | Vauchaute. 728                        |
| chdalow 296                                  | Baudach 355                           |
| der, Bg. 505                                 | Baudour 759                           |
| ckenweiler 540                               | Baveghem 735                          |
| ctowsto 201                                  | Baumannshöle 10                       |
| den 368. 433                                 | Baumgarten, Destr. 454                |
| b, im 512                                    | — Inrol. 608                          |
| dia, la 609                                  | Baumgartenberg, Kl.                   |
| hrn 261                                      | 376. 486.                             |
| erle 734                                     | Baussau 255                           |
| illoeul 748                                  | Bautersem 677                         |
| ofen 177                                     | Bautsch 264                           |
| ow 177                                       | Bauzen 334                            |
| ard, Bast. 764                               | Bavan 7.55                            |
| llen an der Etsch und                        | Bauwel 698.                           |
| m Gebirge 656                                | Bawarow 206                           |
| Destreich 655                                | Banchem 691                           |
| lenen des deutschen                          | Rayerisches Meer 18                   |
| drdens 655                                   | Baherisch = Gräß 498                  |
| sstein 480                                   | Banrisch Waidhoven 446                |
| t, Fl. 510                                   | Beaufort 765                          |
| tenthal 510                                  | Beaulien, Schl. 685                   |
| tersem 677                                   | Beaumont 758                          |
| 1al 651                                      | Beaupré, Abten 737                    |
| 1au 270                                      | Bechin . 199                          |
| nk, ter, Kl. 676                             | Bechiner Kreis 197                    |
| die, Strudel 13                              | Bechysite 199                         |
| eanty 263                                    | Bechynsko 197                         |
| au 206                                       | Beekevoort, Commenth.                 |
| bençon 758                                   | 682                                   |
| eter 133                                     | Beersele 689                          |
| ruth 301. 332                                | Beets, Schanze 681                    |
| sberg 218                                    | Beitelstein, Fest. 610                |
| ferode 742                                   | — Gericht 610                         |
| sevelde 743                                  | Beißsch 355                           |
| se=Wavre, Abten 677                          | Belfort, Schl. 606                    |
| •                                            | Ecc 3 Bels                            |
|                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

733

563

752

Belfort, Thurm

Bellay

Belle

Bergstadt, Bohm.
— Mähr.

Bergstädtl, U. L. Fr. 29 Berg = Stickelberg,
Schl. 44

12)

260

| 20eue 744.          | 752   | Bergstädtl, U. E. Fr. 29 |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Bellian, Abten      | 759   | Berg = Stickelberg,      |
| Bellingen, Abten    | 759   | Øф1.,- 44°               |
| Bellmannsdorf       | 342   | Berlacre 74              |
| Belloeil 759        | . 768 | Bernadzize 331           |
| eivedere            | 430   | Bernardig 201            |
| Belzheim            | 634   | Bernau, Schloß 477       |
| Benatek             | 176   | Bernert, Kl. 46          |
| Benatky             | 176   | Bernhardsthaf 451        |
| Benau               | 355   | Vernstadt, Bohm. 18      |
| Beneschau           | 201   | · — Laufit. 331          |
| Beneschow, Markeft. | 195   | Bernstädel 311           |
| — Stadt             | 229   | Berone 74                |
| Bennern             | 642   | Berschetz 🔪 👊            |
| Bensen              | 229   | Berschott 69             |
| Beram &             | 562   | Bershezh 561             |
| Beraun, Fl. 133.    |       | Berthelsdorf 34          |
| — Stadt 136.        | 237   | Bertolsdorf 49           |
| Berauner Kreiß      | 237   | Bertry 71                |
| Beraun Mza, Fl.     | 210   | Bertsdorf 37             |
| Beraunsto           | 237   | Verwine, FL 79           |
| Berchem             | 697   | Berzdorf 34              |
| Berchtolsborf       | 415   | -Peschowis 191           |
| Berenau             | 295   | Besenboig 46             |
| Berg, Herrschaft    | 645   | Besenello 651            |
| — Schloß            | 645   | Beseno 651               |
| — Schwab.           | 640   | Bethleem, Prior. 67      |
| Bergatreuther : Amt | 640   | Betsch 415               |
| Bergen              | 756   | Betschwa, Fl. 261        |
| — sb Zbom           | 696   | Bettlern 39              |
| Berghes             | 691   | Beuggen, Comment,        |
| Berghof             |       | 619. 650                 |
|                     | 430   | Beveren 73               |
| Bergilers, Herrsch. | 768   | — Frenheit 74            |
| Berg = Reichenstein | 130   | — Herrsch.               |
| 137.                | 207   | Beverna 769              |
|                     | •     | St. Company              |

| pgarte <b>n</b>   | 451     | Viskupis, Hradift  | •           |
|-------------------|---------|--------------------|-------------|
| pghem.            | 691     | Areis              | 270         |
| Mu                | 562     | — Ollmüher Ar.     | 255         |
| brich             | 714     | — Znopmer Kr.      | 289         |
| thlern .          | 512     | Bissenz 270.       |             |
| edburg 708.711    | . 714   | Bissophs Fontain   | 758         |
| ela, Bungl. Kreis | 176.    | Bistra, Böhm.      | 188         |
|                   | 177     | — Krain.           | 560         |
| Tschassauer Kr.   | 190     | Bistriß, Böhm. Kar | ir=         |
| elach? Fl.        | 447     | zimer Kr.          | 195         |
| elchrad           | 182     | — Prachin. Kr.     | 212,        |
| eltschiß          | 207     | — Mähr. Dorf       | 270         |
| erbeect.          | 676     | — Herrschaft       | 263         |
| erstetten         | 645     | Bistriza           | - 506       |
| ervliet           | 729     | Bitina             | 552         |
| esme la Colonoise | 7.65    | Vitow              | 294         |
| evene             | 765     | Bitowansky         | 289         |
| la, Fl.           | 217     | Bitschow           | 181         |
| Markosecken       | 176     | Blaesvelt          | 690         |
| ilin .            | 230     | Blandain           | 748         |
| ilina             | 127     | Blanice, Fl.       | 207         |
| illich            | 715     | Blanis, Fl.        | 206         |
| Unerberg, Bg.     | 129     | Blankenberg.       | 750 .       |
| llowig .          | 270     | Blankenburg        | 635         |
| nche 754.         | 758     | Blansfo            | 278         |
| ingerloch         | 13      | Blatna             | 207         |
| irgstein          | 230     | Blato See          | 179         |
| irkenberg         | 239     | Blegni             | 706         |
| irfstein          | 230     | Blese, Fl.         | 720         |
| irnbaumerwald, G  | eb.     |                    | 527         |
| 9. 532.           |         | Bleyburg           | 525         |
| samberg 452.      |         | Blepofen           | 55I         |
| schheim           | 333     | Bleystadt 128.137  | _           |
| ischostact        | 549     | Blovit             | 212         |
| ischofs=Teinis    | 211     | Bludenz            | 617         |
| ischofsdorf       | 500     | Blumenau           | 260         |
| ischover Kreis    | 179     | . Blumeneck        | 624 .       |
| isein             | 651     | Bluno              | 328         |
|                   | · • • · | Ecc 4              | <b>D0</b> = |

|                  | ٠,       | •                 |       |
|------------------|----------|-------------------|-------|
| Bober, R.        | 17. 355  | Boganow           | 188   |
| Bobrawa          | 285      | Bogarde           | 690   |
| Bochdalig `      | 278      | Begfluß           | 456   |
| Bochout          | 743      | Bogfowig          | 274   |
| Bochori          | 244      | Boglion           | 562   |
| Bochtis          | 288      | Bohdanet -        | . 188 |
| Bochliß          | 456      | Bohorfeliß        | 286   |
| Bodeghem         | 690      | Bojerheim         | 14    |
| Bodenbach, Fl.   | 133      | Bojheim           | 124   |
| Bodenegger Amt   | 640      | Boita, Fl.        | 610   |
| Bodersach        | 636      | Bolant            | 705   |
| Bodensee         | 18, 614  | Boldrad           | 182   |
| Bodenstadt ':    | 263      | Holeslawsko       | 174   |
| Bodenstein .     | 441      | Volup             | 562   |
| Böfstall         | 464      | Bolzano           | 604   |
| Boheim 122, 1    | 124. 134 | Bombaye           | 706   |
| Boheimisch = Bro | d 136    | Bomsdorf          | 354   |
| Boheimische Geb  | irge 125 | Bondorf, Breisga  |       |
| - Wald           | 9, 125   | — Luxemb.         | 721   |
| Boheimkirchen-   | 447`     | Bonefe            | 761   |
| Böhmen           | 124      | Boneffe, Abten    | 756   |
| Böhmisch Ancha   | 175      | Bonis             | 289   |
| Badma .          | 133      | Bonley            | 677   |
| — Brod " '1      | 136, 194 | Bonn              | , 23  |
| Rampig           | 229      | Bonne Esperance,  |       |
| r Rrut           | 454      | ten               | 759   |
| — Leppa          | 229      | Bonnepone, Abten  | 712   |
| — Reichenau      | 203      | Boom              | 698   |
| — Rudoles '      | 296      | Bononische Lehne  | 76    |
| — Trybl          | 188      | Book, das Amt zu  | nug   |
| — Waidhofen      | 460      | um                | 640   |
| — Wiesenthal 1   | 28, 218  | Bor, Bechiner Kr. | 30[   |
| - Wolleschna     | 295      | - Piloner Ar.     | 211   |
|                  | • •      | Vord, Fl.         | 259   |
|                  | 129, 233 | Borborch          | 729   |
| Boefingen        | 745      | Borek             | 218   |
| Bosson           | 177      | Borgo d'Egna      | 606   |
| Bögberg          | 629      | — di Vasulgana    | . 613 |
|                  | •        |                   | K     |
| •                |          | • •               |       |

| Sories !                              | 212 | Bourscheit '         | 721        |
|---------------------------------------|-----|----------------------|------------|
| dorlen                                | 508 | Boussut              | 759        |
| dormbach, Kl.                         | 444 | Boutendael, Rl.      | 689        |
| jorne                                 | 754 | Bouvenferfe          | 749        |
| bornheim 728. 732.                    |     | Bouvigne             | 765        |
| <b>A</b>                              | 743 | Bovines              | 765        |
| bornival                              | 688 | Bonanowis            | 278        |
| <b>Jornmal</b>                        | 721 | Bozejow              | 201        |
| 3ornedorf                             | 351 | Brabant, Bergogti    | . ,        |
| drotin, Böhm.                         | 201 |                      | 658        |
| – Mähr.                               | 278 | - Destreich.         | 668        |
| dorotinfa                             | 216 | — Roman.             | 669.       |
| dorow                                 | 212 | — Wallon.            | 669        |
| doroma                                | 191 | Bradamfe, Fl.        | 209        |
| zorowa <b>n</b>                       | 201 | Brades               | 177        |
| Borowna                               | 295 | Braine, l'Aleu       | <b>687</b> |
| Borowsto                              | 191 | — le Chateau         | 759        |
| dorsbecke har                         | 698 | - le Comte           | 758        |
| Boschegow                             | 201 | Brandeis ob der Cibe | 194        |
| Boscher=Umt                           | 640 | — — Deliß            | 182        |
| doschowis                             | 286 | Brandenburg, Baron   | . 720°     |
| dosfowig                              | 243 | - Schloß             | 720        |
| ostowstein                            | 289 | Brandhof, Herrsch.   | 464        |
| opow, Bg.                             | 175 | Branis               | 278        |
| Sossenit .                            | 278 | Branky               | 247        |
| doßfowig                              | 255 | Brasmanil "          | 748        |
| dossu, Herrsch.                       | 768 | Brasmenil            | 759        |
| sotestagno                            | 610 | Braunan              | 184        |
| botsch, Bg.                           | 505 | Brauneggen           | 608        |
| 50gen 584. 587.                       | 604 | Braunsberg           | 265        |
| bouchain                              | 755 | Braunseiffen         | 256        |
| douchout 691.                         | 697 | Bredenhouc           | 7-18       |
| bougaerde                             | 690 | Breege, Fl.          | 10         |
| souggenhout                           | 691 | Bregarten .          | 483        |
| doulaere 736.                         | 737 | Bregenz, Fl.         | 614        |
| Souloigne                             | 721 | - Grafschaft         | 614        |
| bourburg                              | 749 | — Stadt              | 615        |
| Sournonville                          | 691 | Bregenzer Claus      | 616        |
|                                       | _   | Ecc 5                | Bres       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |                      |            |

| Bregenzer See 18          | Brfedslaw 282              |
|---------------------------|----------------------------|
| Bregenzerthal 615         | Brksniß 240                |
| Bregenzerwald 615         | Brsesowa 259               |
| Breisgau 618. 620         | Bruck an der Lentha        |
| Breitenbrugg, Schl. 485   | 414. 435                   |
| Breitenfurt, Schl. 431    | —— Mur 512                 |
| Breitensee 415            | —— Tena 245                |
| Brem 559                  | Brucker Kreis 512          |
| Brenner, Berg 582         | — Viertel 512              |
| Rrenta, Kl. 585, 612, 652 | Brud 289                   |
| Brentonico 651.           | Brügge 667. 670. 726       |
| Bressanone 653            | 727.728.729.730.743        |
| Breunlingen 619. 622      | Brüghe 743                 |
| Breysach 618. 619. 621    | Brunn 245, 248. 276        |
| Brifeuil 759              | Brunner Kreis 276          |
| Briege, Fl. 19. 621       | Brustel 667. 670. 671.     |
| Prilan 356                | 673. 675. 683              |
| Brinn 276                 | Brur ' 136. 217            |
| Briquement 718            | Brugg 512                  |
| Briffan 259               | Brumau 270                 |
| Brix 217                  | Bruncefaga 256             |
| Briren, Bisth. 361.       | Brundolo 585               |
| 587. 588. 652             | Brupeck 654                |
| — Commenth. 656           | Bruneggen 654              |
| — Stadt 653               | Brunn, am Gebirge 436      |
| Brixleck 596              | — Destreich. 367. 415      |
| Brixner Hofgericht 654    | Brus 584                   |
| Brno 276                  | Bruwaer 738                |
| Brod 177                  | Bruxelles 683              |
| Brode, Stadt 354          | Brzessy 207                |
| Brod Niemetschfy 190      | Brzeniowes - 184           |
| Brod Uhersky 271          | Brzeznis, Prachin. Kr. 206 |
| Brogne, Abt. 766          | — Saazer Kreis 218         |
| Brofama 285               | Bschowka, Fl. 133          |
| Bronsen. 705              | Buch 645                   |
| Prosani 230               | Buchau 218                 |
| Broschan 230              | Buchenstein - 655          |
| Brouard, Commenth. 767    | Vuchlan 271                |
|                           | Suche                      |

| inchlowis 244.      | 271       | Bunglaner Rr.        | 374  |
|---------------------|-----------|----------------------|------|
| Bucholt             | 691       | <b>(2) (</b> (4)     | 741  |
| Suckenhole          | 691       | Burg, Krain. 558.    |      |
| hudek               | 235       | — Lausis             | 328  |
| budo                |           | Burgau, Fleden 631.  |      |
| Budiegowiß, Bohm.   | 198       | — Markgr. 630.       | 631  |
| - Mähr.             | 292       | - Markt, Steperm.    | 500  |
| Budin               | 235       | O 10 14              | 507  |
| Budischau           | 278       | Burgrofen            | 602  |
| <b>Oudistants</b>   | 289       | Burgstall, Destr.    | 447  |
| <b>Angilchu</b>     | 334       | — Iprol.             | 603  |
| Budissau            | 264       | — Vorstadt           | 548  |
| Hudissin 308.       | 334       | Burgund, Grafsch.    | 661  |
| — Dom Capitel 312   | 4.        | - Herzogth.          | 661  |
| 315.                | 329       | Burgundische Rreis   | 659  |
| Budissinische Areis | 327       | Reich                | 6    |
|                     | 289       | Buria, Wind.         | 579. |
| Budkershof          | 280       | Burkan               | 333  |
| Budfowsto           | 201       | Burfen im Breisgan   | 622  |
| Budweis, Böhm. 136. | 198       | Burkersdorf, Lauf.   | 341  |
| — Mähr.             | 292       | — Destreich.         | 436  |
| Budynie             | 235       | Burkheim 619.        | 622  |
| Buchsendorf         | 449       | Zuichietoen          | 712  |
| Bucken, Commenth.   | 630       | Buschtiehrad         | 235  |
| Pürglen, Probstep   | 625       | Bustowig             | 219. |
| durglis             | 235       | Busleiden            | 712  |
| Burgstein           | 230       | Buß                  | 645  |
| Bucrowan            | 207       | Butgenbach -         | 722  |
| Buctowsto           | 201       | Butschowis           | 279  |
| Bulgarn, Kl.        | 468       | Burheim, Karth. 641. | 644  |
| — herrsch.          | 486       | — Dorf               | 642  |
| Bulfa               | 454       | Bunngen, Fort        | 681  |
| <b>- 31.</b>        | 454       | Buzow                | 177  |
| Bullange            | 722       | Bygaerde             | 690  |
| Bullingen           | 722       | Bylin                | 230  |
| Bullion             | 562       | Byrn, Bg.            | 532  |
| Bunstins            | 749       | Byldig               | 176  |
| Bunstau             | <b>78</b> | Byftrig'             | 279  |
|                     | ı         |                      | By=  |

| Bhftrzip 195               | Caporetta 570            |
|----------------------------|--------------------------|
| Bytischka Ossowa 279       | Cappel 640               |
| •                          | Carloo 689               |
| ٠,                         | Carlsbad 22.132.136.222  |
| <b>Eaaden</b> 136, 217     | Carloberg 255            |
| Cadburze, Fl. 209          | Carlshof, Abten 141      |
| Cadober 610                | Carlstädter Vorstadt 548 |
| Cadsand 726                | Carlstein 238            |
| Eaele, Fl. 732             | Carneid 607              |
| Calau 358                  | Carnische Alpen 518.532  |
| Caides 652                 | Cafel 351                |
| Caldif 605. 606            | Caffelrie van der Duden- |
| Caldonatsch 652            | burg ' 734               |
| Ealdonatscher See 585.     | Cassel, Fland. 729. 744  |
| 652                        | – Eaus. 351              |
| <b>Caldonat</b> 585. 652   | Castagnavicza, Kl. 569   |
| Caldonazzo 652             | Castelalto 612           |
| Casian 651                 | Castelan : 612           |
| Ealiano 651                | Castelara 652            |
| Colfene 743                | Castelbarco 588. 612     |
| Calloo, Kirchspiel 741.742 | Castelbark 612           |
| — Schanze 741              | Eastelbell 601           |
| Calmine 705                | Castelcorn 612           |
| <b>Ealtern</b> 585. 605    | Castel Pfund 606         |
| Cambran 755                | Castellberg 620. 623     |
| Cambron, Abten 754:        | Castelnovo 612           |
| 757- 759                   | Castelrut 607            |
| Camenz 335                 | Castua, Herrsch. 563     |
| Camerlink 748              | — Stadt 564              |
| Campach, Fl. 528           | Eatharinaberg 128        |
| Campei, Geb. 585           | Catharinenberg 219       |
| Campenhout 686             | Catharinenhof 341        |
| Campidell 604              | Capalese '651            |
| Campo di S. Pietro 614     | Cauwnbergh, Probs. 683   |
| Canale 569                 | Çell 514                 |
| Canich 354                 | Celleg 688               |
| Cantecrop 697              | . Cerequit 203. 204      |
| Capel 525                  | Cerlosin 212             |
|                            | <b>Eetis</b>             |

| Cetische Gebirge      | 439   | Choken                 | 188          |
|-----------------------|-------|------------------------|--------------|
| Chablowka, Fl.        | 133   |                        | <i>55</i> 8  |
|                       | 762   | Chrast                 | 188          |
| Champin               | 734   | Christianstadt         | 3 <i>55</i>  |
| Charlecoi             | 764   | Chropin                | 263          |
| Chassepierre.         |       | Chrudim, 136.          | 186          |
| Chateau Thierri       |       |                        | 186          |
| Chebbe 225.           |       | Chrudimfa, Fl. 133.    | 186          |
|                       |       | Chrudimsto             | 186          |
| Chernoi               | 764   | Chrudimsky, Fl.        | 189          |
| Chennow               |       |                        | 212          |
| Chiemsee, See         | 18    | Chudowein              | 255          |
| Chiers, Fl.           | 708   |                        | 224          |
| Chies, Fl.            | 612   |                        | 658          |
| Chiévre               |       | أمع المراجعة           | 272          |
| Chiman .              |       |                        | 271          |
| Ching Prior.          | 712   | Cidlina, Fl.           | 133.         |
|                       |       | Cilier Kreis           | 505          |
|                       | •     | Cilli 490.             | 506          |
| Chisch                | 219   | — Viertel              | 505          |
| Chisse                | 219   | Cirknik ·              | 560          |
| Chiusa di Bressanone  | 654   | Eirfniger See 18.534.  | 544          |
| Chliwis               | 184   | Cirkniftu Jesern       | 544          |
| <b>Ehlomin</b>        |       | Cirle                  | <b>598</b> . |
| Chlumey, Beraun. Kr.  | 238 . | Cismon                 | 612.         |
| — Königingr. Kr.      | 182   | Clagenfurt 517.        | 521          |
| — Prachiner Re.       | 207   | Claire fontaine, Abten |              |
| Chlumz                | 230   | Clairfaux              | 721          |
| Chlupis               | 292   | Clam, Deftr.ob d. Ens  | 483          |
| Choltip • •           | 188   | - unter der Ens        | 441          |
| Choniotow             |       | Clano                  | 559          |
| Chorein               | 263   | Clauß, Schloß.         | 480          |
| Chorin                | 247   | Clausen, Brix.         | 654          |
| Chotiebor             | 191   | — Inrol.               | 584          |
| Chotieborz            | 191   | Clementy               | 711          |
| Chotieschau, Kl. 141. |       | Clemsterfe             | 748          |
| Chotusis.             | 191   | Clerfaux               | 721          |
| Chopemig              | 195   | Cles, Sol.             | 651          |
| •                     |       |                        | Cles         |

| Elez :              | 651   | Cremfier        | 263. 271   |
|---------------------|-------|-----------------|------------|
| Cibsterle           | 219   | Creuzen         | 484        |
| Cluse               | 743   | Croman          | 289        |
| Cobelo              | 613   | Cronberg        | 569        |
| Coecamere           | 738   | Erostwit .      | 331        |
| Coehorn, Fort       | 763   | Cruycfenbourgh  | 689        |
| Coin                | 23    | Crupsholdem     | 738        |
| Colm                | 328   | <b>Etibor</b>   | 196        |
| Colmen              | 340   | Engnon          | 719        |
| Comagena            | 366   | Eulm            | . 224      |
| Comagenifche Gebi   |       | Culpa, Fl.      | 534        |
| 366                 | 439   | Eumtich 676.    |            |
| Comines             | 745   | Cunewalda       | 333        |
| Commenthuren am &   | 1     | Cunnersdorf,    | Görliß.    |
|                     | 656   | Kr.             | 340        |
| Commotau 137.       | _     | — Zittauer &    |            |
| Condino             | 651   | Eurtatsch       | 605        |
| Condé               | 755   | Eydlina, Fl.    | 183. 189   |
| Confinen, Wälsche   | 611   | Czaslauer Kre   | 189        |
| Conradgrun          | 223   | _ Czaślawsko .  | 189        |
| Conron le Chateau,  | 678   | Czaslaw         | 189        |
| Contif              | 697.  | Czeicz          | <b>244</b> |
| Cored               | 651   | Czerefwiß       | 203        |
| Cormons             | 569   | Czeperfa, Teich | 187        |
| Corrigido ·         | 563   | Czeska Ziemie   | . 125      |
| Cortazza            | б05   | Czischowa       | 209        |
| Cortina             | 610   | Czisten         | 237        |
| Cortryf 729. 730.73 | 4.738 |                 |            |
| Cosel               | 332   | <b>**</b>       |            |
| Costanz             | 645.  | Dadizele        | 740        |
| Costniz .           | 645   | Daelem, Graff   | id). 702.  |
| Coufelaere          | 749   | •               | 704. 7%    |
| _                   | 738   | ← Stadt         | 700        |
| Covolo              | 613   | Dalhem, Graff   | ds. 666.   |
| Conghem             | 740   |                 | 705        |
| Cranau              | 534   | — Vorst.        | 704        |
| Erchewis            | 212   | - Dalleschiß    | 290        |
| Creba               | 332   | Damme           | 744 749    |

| dammteich, Teich 338   | Deutsche Flandern 731  |
|------------------------|------------------------|
| dampvillers 711        | — Hauszu Störzing 657  |
| )anamischl 202         | — Herrenviertel 655    |
| Sannowik 290           | — Hofzu Wien 655       |
| )arensfa Stran 552     | - Landsberg 503        |
| )asburg 711. 721       | — Meer - 18            |
| description 188        | Deutschen Ofen 605     |
| )atschif 295.          | Deutsche Reich 5. 65   |
| )auba 177              | Deutsch=Hause 253      |
| danbig 340             | — Jaknig 264           |
| dandrawiy 284          | — Konis 292            |
| daubrawnif 284         | Deutschkopisk 236      |
| dauphinenstraße 647    | Deutschland 2          |
| ade 766                | Deutsch=Met 605        |
| awle 238. 240          | — Nosen 605            |
| deifing 211            | — Diffig 344           |
| demer, Fl. 669. 680    | — Paulnaß 247          |
| dender, Fl. 727. 742.  | — Pawlowiß 264         |
| 754- 759               | — Rudoleh 296          |
| dender monde 727.      | Dewitsch 266           |
| 732. 733. 742.         | Dennse 733. 739        |
| denn 651               | Dibischau 195          |
| ennebach 626           | Dickebusch 744         |
| zennsborn 708          | Dictrich 708. 711. 715 |
| Tennsburg 708          | Diedig 287             |
| enzingen ' 634         | Dieghem 685            |
| dervoschez, Halbinsel  | Diehsa 339             |
| 545                    | Dielbeeck 690          |
| eschun 201             | Diepenstenn 690 -      |
| )esny 132. 197         | Diest 670, 681         |
| desselberghe 734       | Dietig 279             |
| esseldonk 734          | Dietkirch 715          |
| deteniß 182            | Dietmanns 46x          |
| deutsch=Altenbarg .436 | Dietrichsbach 33x      |
| – Braniß               | Dietrichstein 529      |
| – Brausniş 182         | Dietschin 229          |
| - Brod 136. 190        | Differdange, Abten 721 |
| – Dörffel, Vorst. 292  | Diligem, Abten 690     |
| •                      | Dillip                 |

| . 5 | Dilliach -           | 610 | Dolenigen        | 3           | 351     |
|-----|----------------------|-----|------------------|-------------|---------|
|     | Dillingen, Abtep     | 671 | Dolhain, Vorst.  |             | 704     |
| -   | Dinant .             | 765 | Dollanchen       |             | 351     |
|     | Dinbach              | 484 | Dolloploß        |             | 255     |
|     | Dinerof              | 721 | Dolni Bausow     | _           | 178     |
|     | Dinkhof              | 628 | Dolzig .         |             | 355     |
|     | Dion le Mont         | 678 | Domaschin        | •           | 195     |
|     | Dirnberg, Schl.      | 512 | Domassau         |             | 261     |
|     | Diwniß               | 271 | Domazeliß        | •           | 264     |
|     | Dixmuiden 745.       | ·   | -Domazlik        | -           | 211     |
|     | Doberlug             | 351 | Domborschit .    |             | 286     |
|     | Dobersperg           | 462 | Dombschiß        |             | 290     |
|     | Dobiaco              | 609 | Domstättl        | ,           | 261     |
|     | Dobibad              | 502 | Donau, Fl.       | 10.         | 368     |
|     | Dobra, Herrsch.      | 466 | Donaustädte      | 630.        | 643     |
|     | Dobralug -           | 351 | Donauthal        | <b>470.</b> |         |
|     | Dobratsch, Bg.       | 533 | Dongelberg       |             | 679     |
|     | Dobrava              | 556 | Donnerberg, B    | g.          | 125     |
|     | Dobrawa, Fl.         | 189 | Donnersbach      | ·           | 512     |
|     | Debrawiß             | 176 | Doornif          | 746.        | 741     |
|     | Dobrilugk 346.       | 350 | Dorenburen       | •           | 616     |
|     | Dobromili <b>k</b>   | 255 | Dorenburer Au    | é           | 616     |
|     | Dobrotiwa, Kl.       | 240 | Dornach, Schl.   | 485.        | 486     |
|     | Dobrowa, Fl.         | 133 | Dornbach .       |             | 415     |
|     | Dobruska             | 184 | Dornnet 665.     | 729.        | 730     |
|     | Dobrzany             | 212 | Dos di Trent,    | Bg.         | 650     |
|     | Dobrzan "            | 212 | Dostrent         |             | 650     |
|     | Dobrzem              | 212 | Dovie, Fl.       | •           | 745     |
|     | Dobrziß              | 238 | Doran            | 141.        | 230     |
|     | Dochamp              | 718 | Dopi             |             | 176     |
|     | Dochsan              | 236 | Draaburg         |             | 525     |
|     | <b>D</b> őbern       | 301 | Drachau '        | •           | 201     |
| ,   | Débling 415.         | 442 | Prahna           |             | 351     |
|     | Doel .               | 742 | Drasenhosen .    |             | 45      |
| 9   | Dörfel im Gebirge 🗸  | 279 |                  |             | 517     |
|     | Doschna, Prerau. Kr. | 264 | Draheniß         |             | 207     |
| •   | — Znoym. Kreis       | 290 | <b>Drahotaus</b> |             | 269     |
|     | Dohms'               | 342 | -Dranowik        |             | 255<br> |
| -   |                      | 1   | •                | N           | rabi    |
|     | ,                    |     | 1                |             |         |

| Iraskirchen 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dulchnick, Bergschs. 240 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Irau, Fl. 490. 517. 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dunagowiß 283            |
| Irehna 346. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dunawit 283              |
| drepfom 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Durby 708                |
| dreskowiß 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Durbuy 711. 716.         |
| Irewnow 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Durme, Fl. 741           |
| dren känder über der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Duron, Geb. 651          |
| Maak 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dur, Höhm. 230           |
| Irens 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — Inrol. 597             |
| Irhowle, Schl. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Duysborg 686             |
| <b>d</b> 253. 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dworze 255               |
| rössiedel 464. 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dyl, Fl. 669. 674. 701   |
| roschau 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dyrmuiden 726            |
| rosendorf 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>E.</b>                |
| Irossau 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Irschemanomik 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ebelsperg 477            |
| Irschewohossiß, 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ebenfurth 436            |
| Irschinau 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ebenthal 454             |
| <b>)rum</b> 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ebergässing 443          |
| <b>Jub</b> 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eberndorf, Kl. 526       |
| dibraucke 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ebersbach 302, 340, 345  |
| ) ဖွဲ့ထုံး                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ebersberg 372. 477       |
| uchtschow 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ebersdorf 436. 442       |
| de de la company | Ebly 712                 |
| Judijan · 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ebringen 626             |
| ) ii Fan 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Echternach 714           |
| diffel 698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ecfardsau 454            |
| yiifowarn 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eelv 751                 |
| dummersee. ' 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Edelaer 738              |
| drnholz 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Edelstetten 634          |
| drniß 450. 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Edhib 437                |
| drnfrut 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Edt</b> 472           |
| drnowiß 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eedt 447                 |
| dirre Krain 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelewyt '686             |
| dirrenast 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gertvelde 743            |
| Jürrenstein 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eessen 749               |
| drr=Hennersdorf, 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eferting 470             |
| duin 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Effas 655                |
| 3 Th. 7 H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ddd Essera               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                        |

Eisenärzt Efferding 489. 513 470 Eisenberg, Bohm. Egenberg, Soll. 478 219 460 — Mähr. 256 Egenburg Eger, Fl. 15. 126. 133. Eisenstat 18 Eifentraten, auf der 216 Eisgarn, Kl. 376. 527 Stadt 22, 132, 226 Egerische Bezirf Eisgrub 225 280 Eggenberg, Schl. Eisnern -544 551 501 Eggendorf Eferen 447 600 Eggenweiler Umt Elbbrunnen . 640 227 Egna. 606 Elbe, Bl. 15. 133. 227 Chingen an der Donau Elbgrund, Thal 237 Elene 736 647 — am Neckar 642 Elexnit) 19 Ehrenberg Ethenis 585. **201** j 599 Ehrenburg Elischau RO9. 20 Ehrensbrunn 67 Elissem 454 Ehrhausen Elixem 671 503 Elmpt Chrwald 74 *5*99 136. 22 Chrwalder Schanz Einbogen *5*99 Eibenschiß Elnbogner Gebiet 216 290 Eibesthal 22 **454** Eibesmald 503 284 Elg 73H Eichseld Elft. 510 Eichhorn Elster, Fl. 333 284 Eicken. . - 351 — die kleine 628 Eider, Fl. - die schwarze 300 Eidliß : 333 219 - Stadt Eiffel, Fl. · Elstra 333 707 622. 626. 71 Eigen Beilbrunn Elz, Fl. 201 Eigensche Kreis Elzbach 637 331 708. 711 Eignische Kreis Elze, Fl. 331 Einodt, 512 73 Elzeghem Einfidl 587 Elithal , 212 601 Emaus, Abten Eirs 141 606, 653. 463 Eisack, Fl. Emmerstorf Ems - Viertel **23** ! 606 \$19. 611 Cischen, Sl. Endingen 721

| ngaadein, Thal        | 657 | Erlaph, Fl.         | <i>,</i> 446 |
|-----------------------|-----|---------------------|--------------|
| ngelhartszeuKl.376.   | 474 | — große             | 447          |
| - Markt               | 471 | - fleine            | 447          |
| ngelhau <b>s</b>      | 219 | Erlebach            | 127          |
| ngelsberg             | 219 | Erlit, Fl.          | 133          |
| ngelszell, Kl.        | 474 | Etsch, Fl. 711      |              |
| nghien                | 757 | Eschach, das Ami    | ; zu         |
| nn · 605.             | 606 | und um              | 640          |
| nnéherg 609.          | 654 | Eschelberg, Schl.   | 48I          |
| 18, Fl. 11. 365. 369. | 490 | Escornaix           | 736          |
| · Land ob der,        | 467 | Esperance _         | 754          |
| - unter der,          | 414 | Espiers             | 740          |
| Stadt                 |     | Espinlieu, Abtep    | 757          |
| isburg, Schl.         | 476 | Esplechin.          | 748          |
| isdorf, Vorst.        | 476 | Estainbourg         | 748          |
|                       | 511 | Estainputs          | 748          |
| yerdorf 415.          | 452 | Estalle ·           | 716          |
| izerbdorf 437.        | 453 | Etsch, Ballen 361   |              |
| im Langenthal         |     | — Fluß 584. 600     |              |
|                       |     | — Viertel           | 602          |
| ieres                 | 746 | Etschland           | 602          |
| Epinois, Bast.        | •   | Ettenhein=Münster   |              |
| pan . 588.            | 604 | - (a a              | 625          |
|                       | -   | Etterbeek           | 685          |
| Stadt 708. 711.       |     | Eula                | 130          |
| bach.                 | 645 | Eule 137            | . 194        |
| breichsdorf am Moo    |     | Eulenberg           | 256          |
|                       |     | Eulo                | 353          |
|                       | _   | Eupen               | 705          |
| berg, Mähr.           |     | Evás .              | 655          |
|                       |     | Everbergh           | 686          |
| •                     | 428 | Everboden, Abt. 67: | 1,682        |
| loch                  |     | Everghem 733.       |              |
|                       |     | Eversham, KL        | 752          |
| <b>Eburg</b>          | . • | Ewanziß             | 290'         |
|                       | _   | Encke, Fl.          | 690          |
| ach, Schi.            |     | Engem               | 697          |
| af, Fl.               | 369 | Enlau               | 194          |
|                       |     | D 0 0 2             | Enne         |
|                       |     |                     |              |

| Ennham, Abten       | 736   | Fenncur           |
|---------------------|-------|-------------------|
| Eppet               | 183   | Kering            |
| Eppolta             | 432'  | Ferlach           |
| Enfact, Fl.         | 584   | Ferner            |
| Enwanowit .         | 256   | Fereniß           |
|                     |       | Feuchting         |
| <b></b>             |       | Feuilli           |
| Facuwet             | 688   | Fenereck          |
| Fäckersee           | 517   | Figen             |
| Faistrix, Fl.       | 486   |                   |
| Falkenau            | 218   | Jinkenstein, Sol. |
| Falkenstein, Deftr. | 452.  | Finsterming       |
|                     | 454   | Firn              |
| - Tyrol.            | 596   |                   |
| Famenne, Geg. 707.  |       | Fischament        |
| Famine, Geg.        | 713   | Fischamund        |
| Faogna              | 605   | Fischbach, Amt    |
| Farnbach, Kl.       | 444   |                   |
| Fassa, Thal         | 655   | — Stadt           |
| Faux, Herrsch.      | 768   | Finne             |
| Favorita 424.       |       | Flandern, das de  |
| Feigelstein, Bg.    | 227   |                   |
| Feistris, Fl. 499.  | .525. | - das eigene'     |
| 550.                | 560   | — das kaiserliche |
| — Markt             | 500   | — das wälsche     |
| — Stadt             | 506   | — Graffch. 661.   |
| Feldbach            | _     | - Herrsch.        |
| Feldes, Schl.       | 544   | Flas              |
| Feldesfer Gee 534.  | •     | Flavon            |
| Feldkirch, Grafsch. | 614   | Flehau            |
|                     | 528   | Fleims, Thal      |
| Keldsberg           | 453   | Fleß, Fl.         |
| 44.04               | 453   |                   |
|                     | 527   |                   |
| Fellabrunn          | 454   | A CLICATION N     |
| Fellm               | 444   | Klobecq           |
| Fendter, Bg.        | 582   | Flohau            |
| Fenn                | 605   | Flonne, Abten     |
|                     | •     | <del>-</del>      |

| loréfe               | 761         | Frauenhaus, Schl.    | 475   |
|----------------------|-------------|----------------------|-------|
| ioresse, Abten       | 766         | Frauensee, See       | 552   |
| forival, Abten       | 676         | Frauenstein, Schl.   | 551   |
| detlabr <b>uck</b>   | 470         | Frauenthal, Bohm. S  | . = = |
| örstgen              | 332         | , ,                  | 193   |
| olgarria             | 612         | — Krain. Kl.         | 551   |
| ondo.                | 606         | Steperm.             | 503   |
| ontaine '            | 759         | Frauheim, Schl.      | 495   |
| - l' Epesque         | 758         | Freisach, Commenth.  | 656   |
| ontana               | 658         | — Kärnth.            | 523   |
| ontenop              | 759         | Freudenthal, Karnth. | 516   |
| orbes                | 201         | — Rrain, Karth. 537  | .560  |
| orchdorf             | 479.        | Freudenthaler Viert. | 262   |
| orchtensee           | 517         | Freundsberg          | 596   |
| orchtenstein, Schl.  | 511         | Frenberg, Mähr.      | 265   |
| ormbach              | 448         | — Stenerm.           | 501   |
| orsta, Herrsch. 346. | 353         | - Breisgau.          | 619   |
| - Gladt              | 353         | Freyburg 618. 619.   | 620   |
| rain                 | 290.        | Commenth.            | 626   |
| ranche Comté         | 664         | Frene Land           | 748   |
| ranfenau             | 35 <b>1</b> | — von Brügge         | 728   |
| rankenburg           | 471         | Fregenthurn          | 555   |
| rankenmarkt          | 472         | Frenheit             | 184   |
| ankenthal, Krain     | •           | Fredr, Soll.         | 766   |
| Gtift                | 547         | Frenseck             | 457   |
| - Lausiy. Dorf       | 333         | Frenstadt            | 483   |
| rankstadt 261.       | 265         | Frenstätt!           | 272   |
| rankowa Lhotta       | 271         | Frenstein, Mahr.     | 294   |
| rasne                | 588         |                      | 509   |
| raflau               | 507         |                      | 565   |
| rasten f             | 614         | Fribus 128.          | 224   |
| ating                | 294         | Friburg              | 201   |
| auenberg, Bechin     | • .         | Frick                | 629   |
| Kr.                  | 202         | Frickthal            | 629   |
| - Prachinet Kr.      | 207         | Fridau, Destr.       | 447   |
| - Pilsner Kreis      | 215         | - Steperm. 502.      | 656   |
| rauenbrunn           | <i>5</i> 53 | Fridberg             | 500   |
| eauenburg            | 512         | Fridingen            | 643   |
|                      |             | Ddd 3                | fride |

| Fridland                              | 250          | G.                      |                       |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| Friedberg                             | 501          | Gaasbeck                | 689                   |
| - Friedersdorf, Riel                  | ber=         | Gabel, Bungl. Kr.       | 17                    |
| lausit 351                            | 355          | — Chrudim. Ar.          | 18                    |
| - Oberlausis, Bu                      | dif          | Gaberk 559.             | 57                    |
| fin. Kr.                              | 337          | Gablenz                 | 33                    |
| - Gorlis. Kr. 339                     | 9- 344       | Gablig -                | 4                     |
| Friedland, Böhm.                      | 176          | Gallopa                 | 17                    |
| — <b>Laufis.</b> 346                  | 5. 35.6      | Gaden                   | #                     |
| Friedrichstein, Schl                  | . 558        | Saming, Kl.             | 37                    |
| Friedrich Beinrich                    |              | Sansafeld, das          | 49                    |
| Schanze                               | .696         | Garsten, Kl.            | 478                   |
| Friesach 516                          | 523          | Gärgezon                | 65                    |
| Friesland                             | '661 ·       |                         | 69                    |
| Friperg                               | 481          | Gåßling .               | 4                     |
| Fristian                              | 290,         | Gagaran                 | 45!                   |
| Fristak                               | 272          | Gajafzen                | 65                    |
| Fronhofen                             | 444          | Gail, Fl. 517           |                       |
| Frohnsburg                            | . 461        | Gaissau                 | 61                    |
| Frohleiten                            | 500          | · Gaiz                  | 6,4                   |
| Fryberg                               | 201          | Gallenstein, Schl.      | 5                     |
| Kilstein                              | 268          | Galtiana                | 54                    |
| Fünstermänz                           | <b>.</b> 584 | Galligniana             | - 1                   |
| Fürstenberg, Laufig,                  |              | Galnenkirchen           | 4                     |
| — Tyrol.                              | 601          | Galfpach .              | 47                    |
| Färstenbruck                          | 178          | Gaming, Markt           | 4                     |
| Fürstenfeld, Comme                    | nth.         | — Rarth. 447, 449       | }{ <b>∳</b> •{<br>**= |
|                                       | 501          | Gand (                  | 733                   |
| — Stade                               | 499          | Gang<br>Cangnam Chal    | 13.                   |
| Fulda, Fl.                            |              | Gansingen, Thal'        | 585                   |
| <b>—</b>                              | 17           | Gardsee                 | 903<br>201            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •            | Gargazan                |                       |
| Fulpmer                               | 608          | Gars, Herrsch. — Schloß | ACS ACS               |
| Furnes 726                            | . 751        | Garschenthal            | 45                    |
| Furth                                 | 447          | Gartsee                 | 65                    |
| Fusiach                               | 616          | Saffen                  | 355                   |
| Fusbor?                               |              | Gastorf                 | יני:<br>וני:          |
| - Ambanai                             | 295          | Online                  | 60                    |
|                                       |              |                         | ▼                     |

| kastrin, Fl. 528        | Gent, Burggr. 728. 634   |
|-------------------------|--------------------------|
| kaunerstorf 455         | Georgenthal 231          |
| faussig 333             | Geras, Kl. 376. 466      |
| faveren . 735           | Gerkow 218               |
| iana 245. 270           | Gerlacksheim 342         |
| ianl, Fl. 610           | Germanien 7              |
| laywik 289              | Geronsart, Abten 761.766 |
| idaschau- i .290.       | Gersdorf, Budissin. Rr.  |
| lebelzig: 340           | . 333                    |
| iebhardtsdorf 337       | — Zittauer Kr. 302. 341  |
| iebrathofen, das Amt    | , — Laubaner Kr. 342     |
| um 641                  | Gessenet 256             |
| ebren 351               | Gest 678                 |
| eelen 705               | Gesta Geronpopt 678      |
| eersbergen 670. 736     | Geste, Fl. 679           |
| eersberghe 732. 736     | Gestel 702               |
| eertsberghe 736         | Gete, Fl. 669. 679       |
| eete 679                | Getindorf, Schl. 437     |
| efall 463               | Geul, Fl. 703            |
| eibsdorf 346            | Gewild 628               |
| eigelhacher = Amt 640   | Gewitsch 256             |
| eisern 480              | Generaus, Schl. 556      |
| eisthal 533             | Genersherg, Bohm. 183    |
| eldenacken 679          | — Karath. 523            |
| elderland, Herzogth.    | Geperswalda 328          |
| 661723                  | Genrach, Kl. 509         |
| emblans 678             | Gfåll 463                |
| emblours, Abt. 671. 678 | Gheel 699                |
| emmelans 678            | Ghendt 732               |
| emnik, Karth. 451       | Ghete, Fl. 67.9          |
| emnig 291               | Ghissenguien, Abten 759  |
| mpe 681                 | Ghistel 744. 749. 751    |
| mund 461                | Ghysele 735              |
| nap 687                 | Gias, Fl. 677            |
| nappe 687               | Gjadjof 502              |
| nesien 604              | Giban 254                |
| nitom 191               | Gibama 254               |
| nt, Fland. 667. 670.    | Gibtou 678               |
| 726 — 732.              | Ddd 4 Giess              |
|                         | <b>,</b> ,               |

| Groß : Gariza, Infel | 545     | Grünberg 214             |
|----------------------|---------|--------------------------|
| Groß=Grabe           | 329     | Granbergen, Abten 671    |
|                      | 341     | Grünfrauter Amt 64       |
|                      | 297     | Grünthal 138             |
|                      | 351     | Gruhna 33                |
| Groß : Karlauza, Hi  | _ ` ` ` | Grulich . 189            |
|                      | · 5.46· | Grumes 651               |
| Groß=Kölzig          | 353     | Grund, Thal 712          |
|                      | 634.    | Gruno 356                |
| Grok = Euga          | 358     | Grusbach 291             |
|                      | 249     | Grusburg 191             |
| Groß = Mehre         | 301     | Gschwend 477             |
| Groß = Mehso         | 358     | Guardiella 580           |
| Groß : Mescritsch    | 295     | Guben 302. 347. 355      |
| Groß=Muckro          | 356     | Gubensche Kreis 353      |
| Groß = Nehwift       | 196     | Güldenfron 204           |
| Groß : Nimtschüß     | 280     | Guldenen Krone, jur 14!  |
| Groß - Olfowig       | 289     | Günthersthal, Kl. 626    |
| Groß = Partwiß       | 328     | <b>Günz, Fi.</b> 634     |
| Groß=Pechlarn        | 446     | Gunzberg 634             |
| Groß=Postwiß         | 335     | <b>Günzburg</b> 631. 634 |
| Groß=Prisen          | 231     | Günzelstorf 441          |
| Groß=Radisch         | -340    | Guettau 484              |
| Groß=Rußbach         | 455     | Gusidaun 607             |
| Groß=Schönan         | 345     | Guignies 748             |
| Groß: Sieghards      | 465     | Gumpendorf, Vorst. 427   |
|                      | 185     | Gumpoltskirchen 367.     |
| Groß=Sonntag, Col    | 91= ·   | 415. 437                 |
| menth. 503.          | 656     | Gundendorf, Vorst. 427   |
| Groß = Epor          | 606     | Gundermannsdorf 415      |
| Groß=Tetta           | 340     | Gundersdorf . 437        |
| Groß=Weickersdorf    | 458     | Gunderstorf 455          |
| de Grote Hout        | 698     | Guntersdorf 455          |
| Grottau              | 178     | Guntramsdorf 437         |
|                      |         | Gurein 377               |
| Grub, Schl.          | 479     | Gurgler, Bg. 582         |
| Granau, Laufis.      | 342     | Burk, Fl. 517. 525.534   |
| — Destr. Sol.        | 485     | Stadt 535                |
|                      | •       | Gut                      |
| •                    |         | •                        |

## Megister.

| Surffeld 552            | Haillenstein, Commenth.           |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Gurnis, Kl. 526         | 508                               |
| Gurtweil 624. 625       | Haimburg 435                      |
| Gutenberg 625           | Hainaut 753                       |
| Guteneck 563            | Hainburg 435                      |
| Sutenstein, Herrsch.    | Hainean, Fl. 753                  |
| Destreich. 437          | Hainfeld 501                      |
| Schwäb. 645             | Hainfelden 447. 451               |
| - Markt 525             | Hainsbach 231                     |
| — Schloß 437            | Hainspach 231                     |
| Gutschdorf 302          | <b>Sal</b> 758                    |
| Gutta 340               | Halbau, Dorf 340                  |
| Guttåring 525           | — Stadt 340                       |
| Gutwarses 285.          | Halen 681                         |
| Gyhlow 194              | Hall, Destreich. 371. 477         |
| •                       | — Throl. 584. 587. 594            |
| .D.,                    | Halle 758                         |
| Ha, Fl. 639             | Hallstadt 370. 472                |
| Haag, Destreich. ob der | Hallstättersee 371. 477           |
| Ens 472                 | Halstatt 469, 480                 |
| — unter der Ens 447     | Halstrow 333                      |
| Haagland 680            |                                   |
| Saal 477                | Hanthrow 333<br>Ham, Herrsch. 768 |
| Haarleebeeke 739        | Hamaide -759                      |
| Haasberg, Herrsch. 560  | Samme, Dorf 676                   |
| — Schloß 547            | — Probsten 676                    |
| Haban 711, 721          | Hammerstat 191                    |
| Habr 191                | Hannuye 680                       |
| Habrowane 280           | Hansestädte' 50                   |
| Habrschip 202           | Hanspach 231                      |
| Häderstorf 455          | Hankdorf 264                      |
| Hähnichen 340           | Hanut . 680                       |
| Haesdonk 742            | Hard 616                          |
| Haff, frische 18.       | <b>Sarded</b> 461. 466            |
| - große 17. 18          | Hardessem 735                     |
| - fleine 18             | Hardt 291                         |
| Dafnerback 447          | Parne 734                         |
| Hageland 680            | Harseaux 740                      |
|                         | Bart                              |

### . Register.

| Hart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 485                                                                               | Hebbe 229                                                                                                              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ` Hartberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500                                                                               | Beenibecke, Over : und                                                                                                 |                                                          |
| Hartmanig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207                                                                               | Neer 69                                                                                                                | 1                                                        |
| Hartmonnow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 215                                                                               | Heffene 70                                                                                                             | 2                                                        |
| Hartwigsdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 345                                                                               | Degau .63                                                                                                              | 5                                                        |
| Harz, Gebirge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 9                                                                               | Rehenberg, Schl. 48                                                                                                    | 0                                                        |
| Harzee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 718                                                                               | Beibenreichstein 46                                                                                                    | 3                                                        |
| Harzwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                                 | Peidenschaft 56                                                                                                        | 9                                                        |
| Hasiath .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 481                                                                               | Beiligen Benigne Al. 24                                                                                                | ٥                                                        |
| Hastieres, Abten 766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.767                                                                             | Heilige Berg, Böhm.                                                                                                    |                                                          |
| Hatigsdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340                                                                               | Rl. Berauner Kr. 24                                                                                                    | ρ                                                        |
| Hatton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 719                                                                               | — — Saager Kr. 12                                                                                                      | 7                                                        |
| <b>Haudion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 697                                                                               | — Måhr. 25                                                                                                             | 4                                                        |
| Sauenstein, Bohm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128                                                                               | - Gertrud, Abten 67                                                                                                    | 1                                                        |
| - Breieg. 620. 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 629                                                                               | - Helene, Bg. 51                                                                                                       | 16                                                       |
| Sault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 758                                                                               | . — Johannes unter dem                                                                                                 |                                                          |
| Saus, Destreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 486                                                                             | Felsen, Rl. 2                                                                                                          | 40                                                       |
| — Dost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 705                                                                               | — Lorenz, Bg. 15                                                                                                       | 16                                                       |
| — Salzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 511                                                                               | — Ulrich, Bg. 5                                                                                                        | 16                                                       |
| Ganlack Gamilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | maid Ma                                                                                                                | 16                                                       |
| Hauseck, Herrsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 447                                                                               | — Beit, Bg. 5                                                                                                          | • ]                                                      |
| Hausen, Hettag.<br>Hausen am Kaltenmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                 | Heiligen Kreuz, Böhm.                                                                                                  | •                                                        |
| Hausen am Raltenmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | irft                                                                              | Heiligen Kreuz, Bohm.                                                                                                  | 12                                                       |
| Hausen am Raltenmo<br>Hausrnck = Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                 | Heiligen Kreuz, Böhm.  2  — Mähr. Kl. 2                                                                                | 12<br>88                                                 |
| Hausen am Raltenmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rft<br>645                                                                        | Heiligen Kreuz, Bohm.                                                                                                  | 12<br>88                                                 |
| Hausen am Raltenmo<br>Hausrnck = Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1845<br>467                                                                       | Heiligen Kreuz, Böhm.  2  — Mähr. Kl. 2  — Steyerm. Quek                                                               | 12<br>88                                                 |
| Hausen am Raltenma<br>Hausenck = Rreis<br>Hauseuck = Wald<br>Hauß<br>Haußbrunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 645<br>467<br>467                                                                 | Heiligen Kreuz, Böhm.  — — Mähr. Kl. 2  — — Steyerm. Quek- le 5  — — Tyrol. 5                                          | 12<br>88<br>06                                           |
| Hausen am Raltenma<br>Hausenck = Rreis<br>Hauseuck = Wald<br>Hauß<br>Haußbrunn<br>Haußwalda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 645<br>467<br>467<br>511                                                          | Heiligen Kreuz, Böhm.  — — Mähr. Kl. 2  — — Steyerm. Queb le 5                                                         | 12<br>88<br>06                                           |
| Hausenam Raltenma<br>Hausenck = Rreis<br>Hauseuck = Wald<br>Hauß<br>Haußbrunn<br>Haußwalda<br>Haußwalda<br>Haußenbichl, Schl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 645<br>467<br>467<br>511<br>452                                                   | Heiligen Kreuz, Böhm.  — — Mähr. Kl. 2  — — Steperm. Queb- le 5  — — Tyrol. 5  Heiligen Kreuzthal, Kl.                 | 12<br>88<br>06                                           |
| Hausenam Kaltenma<br>Hausenck = Rreis<br>Hauseuck = Wald<br>Haußbrunn<br>Haußbrunn<br>Haußwalda<br>Haußwalda<br>Haußenbichl, Schl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 645<br>467<br>467<br>511<br>452<br>333                                            | Deiligen Kreuz, Bohm.  — Mähr. Kl. 2  — Steperm. Quek- le 5  — Tyrol. 5  Seiligen Kreuzthal, Kl.  heiligenstadt 415. 4 | 12<br>88<br>06                                           |
| Hausenam Kaltenma<br>Hausenck = Rreis<br>Hauseuck = Wald<br>Haußbrunn<br>Haußwalda<br>Haußwalda<br>Haugenbichl, Schl.<br>Havel, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 645<br>467<br>467<br>511<br>452<br>333<br>512                                     | Deiligen Kreuz, Böhm.  ——— Mähr. Kl. 2  ———————————————————————————————————                                            | 12<br>88<br>88<br>66<br>99<br>44<br>32                   |
| Hausenam Kaltenma<br>Hausenck = Rreis<br>Hauseuck = Wald<br>Hausbrunn<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hausenbichl, Schl.<br>Havel, Fl.<br>Haves, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1645<br>467<br>467<br>511<br>452<br>333<br>512                                    | Heiligen Kreuz, Böhm.  ——— Mähr.Kl. 2  ———————————————————————————————————                                             | 12<br>88<br>66<br>99<br>44<br>32<br>44<br>76             |
| Hausenam Kaltenma<br>Hausenck = Rreis<br>Hauseuck = Wald<br>Hausbrunn<br>Hausbrunn<br>Hauswalda<br>Hausenbichl, Schl.<br>Havel, Fl.<br>Haves, Ha.<br>Haves, Bechiner Rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1645<br>467<br>467<br>511<br>452<br>333<br>512<br>758                             | Heiligen Kreuz, Böhm.  ——— Mähr. Kl. 2  ———————————————————————————————————                                            | 12<br>88<br>88<br>66<br>99<br>44<br>32                   |
| Hausenam Kaltenma<br>Hausenck - Kreis<br>Hauseuck - Wald<br>Hausbrunn<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hausenbichl, Schl.<br>Havel, Fl.<br>Havel, Fl.<br>Havele<br>Hand, Bechiner Kr.<br>Wilsner Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1645<br>467<br>467<br>511<br>452<br>333<br>512<br>758<br>719                      | Heiligen Kreuz, Böhm.  ——— Mähr. Kl. 2  ———————————————————————————————————                                            | 12<br>88<br>66<br>99<br>44<br>32<br>44<br>76             |
| Hausenam Kaltenma<br>Hausenaf = Kreis<br>Hauseuck = Wald<br>Hausbrunn<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hausw | 1645<br>467<br>467<br>511<br>452<br>333<br>512<br>758<br>719<br>201               | Deiligen Kreuz, Böhm.  ——— Mähr. Kl. 2  ———————————————————————————————————                                            | 12<br>88<br>66<br>99<br>44<br>32<br>44<br>76<br>10<br>12 |
| Hausenam Kaltenma<br>Hausenaf = Kreis<br>Hauseuck = Wald<br>Hausbrunn<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hausw | 1645<br>467<br>467<br>511<br>452<br>333<br>512<br>758<br>719<br>201<br>211        | Deiligen Kreuz, Böhm.  ——— Mähr. Kl. 2  ———————————————————————————————————                                            | 12<br>88<br>63<br>44<br>76<br>10<br>12<br>29<br>63       |
| Hausenam Kaltenma<br>Hausenaf Rreis<br>Hauseuck Wald<br>Hausbrunn<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hausenbichl, Schl.<br>Havel, Fl.<br>Havel, Fl.<br>Havel, Bechiner Kr.<br>Hilbner Kreis<br>Handa<br>Handen<br>Hannburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1645<br>467<br>467<br>511<br>452<br>333<br>512<br>758<br>719<br>201<br>211<br>231 | Deiligen Kreuz, Böhm.  ——— Mähr. Kl. 2  ———————————————————————————————————                                            | 12 88 . 66 99 44 32 44 76 10 12 29 63 03                 |
| Hausenam Kaltenma<br>Hausenck - Rreis<br>Hauseuck - Wald<br>Hausbrunn<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hausenbichl, Schl.<br>Havel, Fl.<br>Havel, Fl.<br>Havel, Bechiner Kr.<br>Hilbner Kreis<br>Handa<br>Handen<br>Hannburg<br>Hanne, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 753<br>753<br>753<br>753                                                          | Deiligen Kreuz, Böhm.  ——— Mähr. Kl. 2  ———————————————————————————————————                                            | 12 88 . 66 99 44 32 44 76 10 12 29 63 03 19              |
| Hausenam Kaltenma<br>Hausenck - Rreis<br>Hauseuck - Wald<br>Hausbrunn<br>Hauswalda<br>Hauswalda<br>Hausenbichl, Schl.<br>Havel, Fl.<br>Havel, Fl.<br>Havel, Bechiner Kr.<br>Hilbner Kreis<br>Handa<br>Handen<br>Hannburg<br>Hanne, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 758<br>758<br>759<br>201<br>211<br>231<br>610<br>435                              | Deiligen Kreuz, Böhm.  ——— Mähr. Kl. 2  ———————————————————————————————————                                            | 12 88 . 66 99 44 32 44 76 10 12 29 63 03 19 81           |

| Belfenberg,     | Stenerm. 508    | Herwigsdorf, Budiss   | in.  |
|-----------------|-----------------|-----------------------|------|
| Belfenftein     | 266             | Kr.                   | 332  |
| Belmannset      | 484             | — Görliß. Kr.         | 345  |
| <b>Delsegem</b> | 738             | Herzelles             | 688  |
| Dengst '        | 128             | Herzmannig, Voi: 7.   | 292  |
| Dennegau        | 661. 753        | Herzogburg            | 376  |
| henneredor      |                 | Herzogenburg          | 447  |
| Dorf, Bul       | dissin. Kr. 332 | Herzogenbusch 670.    |      |
| — — (Hőr        | lip. Kr. 344    | Herzogenraid `        | 706  |
| — Marktfl.      | 341             | Herzogenrode          | 702  |
| — Mähr.         | 247. 264        | Rezionsbad            | 433  |
| - in Seiff      |                 | Hekgang, Fl.          | ÎĪ   |
| Herbeniont      | 719             | — obere, Fl.          | 480  |
| Berberstein     | 501             | het Veer, Schanze     | 741  |
| Herberstorf     | 505             |                       | 43 E |
| Hervolzhein     |                 |                       | 643  |
| Herent          | 675             | Heule                 | 740  |
| Herentals       | 698.            | . henrnen             | 738  |
| <b>Bert</b>     | 681             | hever                 | 702  |
| herlaer         | 685             |                       | 675  |
| Herman=M        | iestetsch 187   | Hevre, Fl.            | 765  |
| Hermanstad      | t. 187          | Henle                 | 749  |
| Hermedorf       | 333             | Henlissen, Abt. 671.  | 677  |
| Bernals 4       | 15. 421. 437    |                       | 697  |
| Herrenals !     | 437             | Senne, Varon.         | 738  |
| Herrenhuth      |                 |                       | 738  |
| Herrmanns       | dorf 342        | Hhradtscht, Schl.     | 198  |
| Perrn=Bae       | imgarten 452.   | Hilleghem             | 736  |
| . •             | 454             | Hilzingen             | 636  |
| Herschdorf      | 345             |                       | 438  |
| Hertain'        | 748             | Himmelpforte, Rl.     | 286  |
| Hertenberg      | 598             |                       | 743  |
| Hertiz (        | 247             |                       | 233  |
| s Hertogen      | dael, Kl. 676   | Hinterrhein 📄         | 12   |
| 's Hertogen     | enland, Kl.681  | Hirschberg, Bg.       | 616  |
| Hertogenrai     | de 704. 706     | — Gol.                | 176  |
| 's Hertogini    | nendael 689     | · Hirschbergische Bad | 22   |
| Perve           | 667. 705        | . Hirschsteld         | 345  |
|                 |                 | •                     | Hir= |

| •                 | •     |                          |
|-------------------|-------|--------------------------|
| Hirsfall, Kl.     | 616 - | Hohen=Bucka 33           |
| Histerreich       | 561   | Hoheneck, Herrich. 44    |
| Higing 431.       | 432   | — Schloß 619             |
| Hlasinslaw        | 217   | Hoheneld 18              |
| Hinst:            | 188   | Hohen=Ems 64             |
| Hlubio            | 356   | Hohenfurth 141. 29       |
| Huboka            | 207   | Hohenmauth, Bohm.        |
| Huboky            | 207   | 137. 18                  |
| Hoboken           | 697   | — Steperm. 50            |
| Hochenau.         | 455   | Hohen = Osterwiß, Sol.   |
| Hocheneck .       | 507   | 52                       |
| Hocheneg          | 506   | Hohen=Ruperstorf 45      |
| Hochfilgen        | 595   | Hohen= Ruppersdorf 4     |
| Hochhaus, Schl.   | 479   | Hohenstadt, Herrsch. 25  |
| Hochschan;        | 599   | Höhenwangen 631. 69      |
| Hochwald 264.     | 265   | Hohenwart 49             |
| Hodiment          | 705   | Hohfirch 37              |
| Hodfowig          | 178   | Hohfirche 34             |
| Hodonin           | 280   | Holan, Bunglauer Kr. 171 |
| Societ, Bregenz.  | 616   | — Leutmerißer Kr. 231    |
| Bockenberg .      | 508   | Holenburg 448            |
| Hoffein 415. 432. | 438.  | Holeschau . 265          |
| Horberg .         | 507   | Holetin 189              |
| <b>Š</b> drig     | 202   | Holinet 208              |
| Sortenberg .      | 598   | Holitsch 187             |
| Posting           | 291   | Holland, Graffch. 661    |
| .pof 455.         | 457.  | Hollabrunn 455           |
| Hofberg           | 471   | Hollenbach, Fl. 133      |
| Soff              | 255   | Hollenburg, Schl. 526    |
| Hostirchen        | 481   | Holomaut 253             |
| Hofmarkt 455.     | 457   | Holsbecke 681            |
| Hoffleig          | 616   | Holthem 736              |
| 't Hof von Lire   | 698   | Holzkirche 34            |
| Hohemaut.         | 187   | Hombeke 692. 701         |
| Hohenberg, Schl.  | 643   | de Hont, Fl. 725         |
| - Nieder 630.     | 642   | Hontsbroek 705           |
| — Ober 630.       |       | Hooghsvorst 686          |
| Hohenbruck        | 185   | Hoogstraten 69/          |
| •                 |       | Þ                        |

# . Register.

|                       |       | ,                   | •         |
|-----------------------|-------|---------------------|-----------|
| boraschdiowis         | 206   | Souffalize, Stadt   | 708.      |
| orb                   | 642   | 711.                | 720       |
| <b>Þ</b> ori <b>ģ</b> | 182   | Hovorst             | 698       |
| dorize, Fl.           | 133   | hous                | 706       |
| orfa                  | 340.  | . Houthaire         | 748       |
| orn · ·               | 461   | .houthem '          | 680       |
| dornan                | 358   | Howitschy           | 271       |
| dorne                 | 358   | Loye                | 739       |
| pornek                | 505.  | Hopersdorf          | 300       |
| ornes                 | 687   | Poperswerda, Herrsc | <b>5.</b> |
| dernussen –           | 628   | 314.                | 327       |
| porschepnik           | 202   | — Stadt             | 328       |
| dorschowig 💮 📑        | 238   | Hradef, Bohm. Schl. | 210       |
| poruscholovis         | 205   | — Mähr. Gut         | 271       |
| orn :                 | 239   | — — Marktfl.        | 291       |
| porzepnik             | 202   | Hradetsch Gindrichu | 199       |
| dorzis                | 202   | Hradetschs fo       | 179       |
| porziße               | 182   | Hradisch, Kl. 245.  | 254       |
| porzowiß              | 238   | — Stadt 245.        | 269       |
| porty.                | . 207 | Hradischt           | 198       |
|                       | . 721 | Hradischer Kreis    | 269       |
| dofingen, Abten       | 721   | Pradischtie Horn T  | a=        |
| bosta                 | 231,  | bor 😘               | 198       |
| rosseblaha            | 265   | Fradiffo            | 257       |
| opkau                 | 213   | Fradissie .         | 176       |
| ofteradit             | 290   | Pradiste            | 269       |
| posterlit '           | 290   | Proly               | 184       |
| postein, Bg.          | 263   | Hradschitt          | 172       |
| ostialkau             | 271   | Pranitsche          | 269       |
| dostin .              | 291   | Pranis              | 244       |
| postumen .            | 181   | Hrob, Bechin. Kr.   | 202       |
| offiț                 | 271   | - Leutmerißer Kr.   | 231       |
| ostowis               | 238   | Hrobka, Bg.         | 175       |
| pobeplob              | 265   | Hrochow Teynetsch   | 188       |
| – Fluß                | 265   | Hrodf               | 358       |
| poblicesie            | 558   | Prottowig           | 292       |
| dove                  | 697   | Hruscheza, Bg.      | 532       |
| deuffalize, Prior,    | 708   | Hruschiza, Bg.      | 545       |
|                       | ,     | A.                  | usos      |

| •               | •     |                     |       |
|-----------------|-------|---------------------|-------|
| Hrussowany'     | 291   | Janowitschky        | 190   |
| <b>Frzib</b>    | 194   | Janowipky           | 191   |
| Hanerwasser,    | 176   | Jardinet, Abt. 761. | .765  |
| Huttenberg .    | 525   | Jaromieriß          | 291   |
| Hulchau         | 257   |                     | 257   |
| Hulein .        | 263   | Jaromirz 136        | 181   |
| Hulpen          | 687   | Faroslowis          | 291   |
| Hulft           | 733   | J'asse ,            | 679   |
| humbeck         | 692   | Jankan              | 291   |
| Humpoletsch     | 191   | Jauche              | 679   |
| Hun Brod        | 271   | Jauerburg           | 544   |
| Hundsheim       | 438   |                     | 339   |
| Hungarisch Brod | 271   | Javornig, Bg.       | 545   |
| Hussenet        | 207   | Janspiß,            | 291   |
| <b>Dusnig</b>   | 207   |                     | 734   |
| Hustopetschky   | . 265 |                     | 189   |
| Hustopes        | 280   |                     | 612   |
| huthberg, Bg.   | 341   | Idria               | 570   |
| Hug             | 273   | <del>-</del> §1.    | 566   |
| Hunbergen       | 696   | Idrianer Boben      | 570   |
| Hyrben 1        | 634   | Jedownik            | 284   |
|                 |       | Jehser              | 354   |
| <b>3</b> :      |       | Jenesten            | 604   |
| Jabbeke.        | 749   | Jesseniße           | 550   |
| Jabeek          | 705   | Jesukens Enk        | 686   |
| Zablona         | 127   | Jesus Eiche         | 686   |
| Jabloni         | 188   | Igel                | 715   |
| Jablonip"       | 230   | Igglesdorf          | 610   |
| Järinghöf       | 503   |                     | 294   |
| Jambe, Vorst.   | 763   |                     | 294   |
| Jamma, Krain.   | 560   | Iglawa, Fl. 281     |       |
| — Måhr.         |       | Jhn, Fl. 472        | . 584 |
| Jamnis          | 291   |                     | 644   |
| Jamoigne        | 720   | Ju, Fl.             | 614   |
| Jankendorf      | 340   | Jimenau, Fl.        | 15    |
| Fantow          | 195   |                     | 500   |
| Janowis .       | 213   | Imbach, Kl.         | 467   |
| Vhljrsky        | 195   | Im Bad              | 513   |
|                 | -7.0  | Since the tree      | 34    |

| m Leim, Thal 6:        | 11        | Ische, Fl.  |              | 687    |
|------------------------|-----------|-------------|--------------|--------|
|                        |           | Ischel      |              | 472    |
|                        | 50        | Reghem      |              | 740    |
|                        | 78        | Hendyck     |              | 748    |
| n der Krone, Kl. 50    | 53        | Renghien    | *            | 740    |
|                        |           |             | Bayer. 10    | . 585  |
|                        | 10        | — Bohei     | - 1          | 133    |
|                        |           | — Fland     |              | 744    |
|                        |           | Hera        | •            | 612    |
| nn, Fl. 10. 58         | -         | Meres       |              | 758    |
| nner=Krain 543. 5      |           | Imin        |              | 562    |
|                        |           | finy .      | •            | 640    |
| nnichen 60             | -         | ાજ, તેને દે | ,            | 610    |
|                        | )I        | F, alucif   | 1.           | 569    |
| - Ober 59              |           | Iper, Fl.   |              | 365    |
| •                      | 91.       | Ipern, F    | ſ.           | 463    |
|                        |           | — Marki     |              | 463    |
| nwruck 587. 590. 59    | - 🕶       | Istrien     |              | 588    |
| nsul 49                |           | Istreich    |              | 588    |
| oachimstein, Stift 30  |           | Itterbeck   | •            | 690    |
|                        | _         | Ittre       |              | 688    |
| oachimsthal 137. 22    |           | Jtwa        |              | 213    |
|                        | 23        | Judenbur    | 9 489.       | 509    |
|                        | 18        | Judenbur    | ger Kreis    | 509    |
|                        | 84 -      | — Vierts    | <b>:</b>     | 509    |
| ohannesbrunnen 18      | 34        | Zudenstat   | t, Vorst.    | 424    |
| phansthal 20           | 54        | Judiciari   | n 585.       | 651    |
| ohnedorf 34            | 15        | Judogne     |              | .679   |
| osephsberg 44          | 13        | Judoigne    |              | 679    |
| psephöstadt, Vorst. 42 | 25        | Judri, Fl   | •            | 566    |
| oslowik 29             | )1 (      | Julierber   | 8, Bg.       | 584    |
| p\$, &l. 369. 44       | <b>15</b> | Julische 2  | llpen 🕟      | 610    |
| - Stadt` 42            | 45        | Juliusbu    | <del>-</del> | 457    |
| psfeld, das 4          | 46        | Jung=B1     | inzlau 136   | . 175  |
| psig 49                |           | Jungenw     | oschiğ       | 129    |
|                        |           | Jungfern    | =Teinig      | 237    |
|                        | )2        | Jung = W    | oschiğ       | 202    |
| sabelle, Schanze 74    | 4I ,      | Jvano       | _            | 612    |
| 5 <b>E</b> b. 721.     |           | Eee         |              | ziouf, |
| <u>.</u>               |           |             | •            |        |

| Juoix                                 | 711                                   | Rament, Leutmerit. A       | ŗ.                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Irel                                  | 685                                   |                            | 231                  |
| <b>R.</b>                             |                                       | Ramienz                    | <b>3</b> 35          |
| •                                     |                                       | Kamlach, Fl.               | 634                  |
| Radan                                 | 217.                                  |                            | 455.                 |
| Radiboschiß                           | 129                                   |                            | 471                  |
| Kärnerviertel                         | 420                                   | Rammersberg, St. P         | <b>e</b> =           |
| Rarnthen                              | 515                                   | ter                        | 511                  |
| - Obet=                               | 527                                   | Kammerstein, Herrsch       |                      |
| - Unter:                              | 521                                   | Raunezk                    | 550                  |
| Ration -                              | 512                                   | Ramnik                     | 231                  |
| Raff                                  | 128.                                  | Ramp, Fl. 369.             | 461                  |
| Ragaran                               | 455                                   | Rank                       | 191                  |
| RahleBerg, ber, Geb.9                 | .366                                  | Kanker, Fl.                | 550                  |
| Kainach, Fl.                          | 502                                   | Kannis, Fl.                | 133                  |
| Rains                                 | 603                                   | Kanzach, Kl.               | 645                  |
| Raiserliche Flandern                  | 731                                   | Rapelle.                   | 692                  |
| Raisers Augst                         | 629,                                  | — op den Bosch             | -692                 |
| Kaisersberg, Herrsch.                 |                                       | Rapfenberg                 | 513                  |
| Kalau 347.                            | 358                                   | Raplis                     | 202                  |
| Kalanische Kreis                      | 357                                   | Rapricte                   | 751                  |
| Ralawa                                | 358                                   | Rarbig                     | 231                  |
| Kalen                                 | 366                                   | Rardasch Rzetschis         | 203                  |
| Kalenberg, Geb. De                    |                                       | Karlau, San.               | 499                  |
| reich. 366. 367.415                   |                                       | Rarlow                     | 171                  |
| — Käruth.                             | 531                                   | Rarisbach •                | 448                  |
| Rallenberg                            | 645                                   | Rarisberg                  | 182                  |
| Ralsching                             | 202                                   | Rarisstadt                 | 171                  |
| Ralf                                  | 610                                   | Karlstadt, Vorst.          | 425                  |
| Kaltengang, Fl.                       | 441                                   | Karlstein, Böhm.           | 238                  |
| Kamberg .                             | 195                                   | — Destreich.               | 463                  |
| Kamen<br>Comenia Rechin Or            | 199                                   | Raristetten                | 448                  |
| Ramenis, Bechin. Ar. — Chrudimer Ar.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Karsee                     | 640                  |
|                                       | 188                                   | Karst, Berg 532.<br>Karwis | 557                  |
| — Rönigingr. Kr.<br>— Leutmerißer Kr. | 184                                   |                            | 231                  |
| — Mähren                              | 229                                   | Raschpersty Hory           | 207                  |
| Kament, Bergun. Kr.                   | 297                                   | Rasegowiß<br>Ratowiß       | 207                  |
| www.hilstranu.kt.                     | 239                                   |                            | 207<br>110 <b>10</b> |

| ratow               | 213        | Rersto              | 552 -      |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| atscher             | 262        | Rettenhof           | 442        |
| attau '             | 463        | Rena .              | 721        |
| lattendorf 247.     | <b>\</b> - | Rhan                | 224        |
|                     | 1517       | Rhostau             | 564        |
| lagelsdorf          | 438        | <b>Ahornau</b>      | 226        |
| Lagenstein          | 508        | Riemsee             | 597        |
| labow               | 191        | Riernberg           | 474        |
| Laumberg -          | 451        | Riesetem            | 681        |
| Launis, Böhm.       | 195        | Rieselstein, Schl.  | 550        |
| – Mähr. 280.        | 281        |                     | .343       |
| kaurzim 136.        | 194        | Kildrecht           | 742        |
| Laurzimer Kreis     | 193        | Rindisch            | 333        |
| Raurzi <b>ursfo</b> | 193        | Rinnig              | 254        |
| Rant                | 213 .      | Kinzig, Fl.         | . 14       |
| Ravalowi            | 247        | Rirchberg, Graffcaf | 1644       |
| Ravanis ·           | 281        | - Deftr. Rl. 438.   | 444        |
| Raga                | 721        | — am Walde          | 463        |
| Rdyn                | 213        | — am Wechsel .      | 438        |
| Reblik              | 228.       | Rirchdorf           | 477        |
| Refermarkt          | 484        | Rirchhapn           | 351        |
| Reffermarech        | 484        | Kirchhofen 624.     | 625        |
| Rehlen              | 711        | Kirchschlag -       | 438        |
| Rehrbach, Fl.       | 433        | KirchschlagerBad379 | .486       |
| Reisten             | 629        | Rirchwiedern        | 295        |
| Rellersdorf .       | 265        | Kisselowis.         | 266        |
| Reltsch             | 266        | Riffel              | 185        |
| Rematen             | 472        | Ristendorf          | 634        |
| Remlis              | 351        | Rittlis             | 933.       |
| Remnatha `          | 480        | Kiębichł            | <b>595</b> |
| Rémniy .            | 341        | Ripbühel 584.       | 595        |
| Rentschiß           | 292        | Rladna              | 184        |
| Rengingen 618. 619. |            | Aladno              | 236        |
| Rerfenrode          | 706        | Kladrau, KL         | 141        |
| Rerschan            | 563        | Kladrau, Königingra | is. T      |
| Kerschbach          | 490        | Rr.                 | 186        |
| Rerschön            | 563        | — Pilener Kr.       | 213        |
| Rerselaarberg, Bg.  | 738        | Klan                | 559        |
| •                   | '          | Erra .              | Rlaps      |

| Rlappendorf            | 656      | Kloster = Grab 231       |
|------------------------|----------|--------------------------|
| Alatown                | [211,    | Kloster Neuburg 367. 415 |
|                        | 211      | 432                      |
|                        | 332      | Abten 376. 432           |
|                        | 236      | Rlosterrade, Abten 706   |
| Klein = Bytischfa      | 279      | Anadlersdorf 291         |
| Rlein = Dorfel, Borft. |          | Anesseldaere 734         |
|                        | 556      | Anezmost 178             |
| Kleine frische Haf     | 18       | Knien 130                |
| Rleine Seite           | 172      | Kniepaß 599              |
| Rlein = Goriga, Insel  | 545      | Knin . 137. 239          |
| Rlein = Jenikau        | 295      | 6 1 1 1 1 P 11           |
| Rlein=Karlauza, Hi     |          | Anocke, Schanze 752      |
|                        | 546      | Ruoque, Schanze 752      |
| Rlein = Lanbach, Fl.   | 548      |                          |
| Rlein=Mariazell        | 444      | Kochau 281               |
| Rlein=Pechlarn         | 446      | Rodowa 23                |
| Rlein = Pientschit     | 267      | Kading, Fl. 506          |
| Klein=Schönau          | 345      | Rôftach 503              |
| Klein=Stalip           | 183      | Roefelbergh 685          |
| Rleinsolf, Amt         | 495      | Königingraß 136. 180     |
| Alein - Spor           | 606      | Königingräßer Kr. · 179  |
| Rlein = Benedig, Jus.  | 545      | Königinn Kloster 277     |
| Rienau                 | 213      | Konigsberg, Bohm. 224    |
| Rlenni                 | 183      | — Steperm. 50            |
| Rlentsch               | 213      | Konigsbrück, Herrsch.    |
| Riettau '-             | 136      | 301. 314. 329            |
| Rlennen Bygaerden      | _        | - Stadt 329              |
| <b>RI.</b>             | 690      | Ronigsect 202            |
| Rlingenberg.           | 486      | Königsfeld, Dorf 277     |
| Klitten                | 340      | — Karthause - 245. 277   |
| Rligschorf:            | 342      | Königshapn 340           |
| Rlip                   | 332      | Konigshenn 301           |
| Rlobank                | 237      | Ronigshof, Schl. 136.240 |
| Klobanky               | 270      | Königsholz . 341         |
| Rlobut                 | 270      | Königsperg 605           |
| Rlofotifa Hora, Bg.    | 198      | Königssaal, Al. 141.249  |
| Rlouin                 | 195      | Königstädl 185           |
|                        | <b>4</b> | Könis                    |

| dnigstetten     | 444.           | 448   | Rosteles am Adlerfin | £ 183      |
|-----------------|----------------|-------|----------------------|------------|
| dnigswart 🗀     | * • •          | 213   | — an der Elbe        | 194        |
| dnigswartha     | •              | 333   | — am Kreuzel         | 195        |
| dnigswiesen     | ٠.             | 484   | — Mähr. Gut          | 272        |
| ofel            | •              | 613   | — Stadt              | 260        |
| ogetin '        |                | 257   | - an dem schwar      | zen        |
| ogl             |                | 471   | Walde ·              | 195        |
| ohlfurth        |                | 344   | Rosteletz, Böhm.     | 183.       |
| oblo            |                | 354   | Rofil                | <i>555</i> |
| ohlstadt        | •              | 594   | Kostnißer See        | . 18       |
| ofer            |                | 26.8  | Rotig                | 332        |
| ofory.          | •              | 268.  | Roticha              | 1 213      |
| ofin .          |                | 194   | Kottis               | 463        |
| olinez          |                | 208   | Rottmarkdorf .       | 332        |
| ollin           |                | 136   | Rowalowit .          | 266        |
| olowetsch'      |                | 213   | Konatka ,            | . 281      |
| olowrat         | •              | 195 / | Rozlan               | 236        |
| omarow -        |                | 213'. | Rozowa hora          | 239        |
| omarzi <b>ķ</b> |                | 202   | Kradrup              | 230        |
| omeggen         |                | 463   | Rrksa                | 178        |
| omorau -        | •              | 272   | Rrag Brenensky       | 276        |
| oniț            |                | 254   | — Gihlawsty          | 294        |
| opidl <b>no</b> | •              | 183   | — Holomausky         | 252        |
| opist           |                | 134   | — Hradisky           | 269        |
| oppe, Bg.       | ,              | 505   | — Prerowky.          | 262        |
| orbect an der   | Dyle           | 676   | — Znogemffy          | 288        |
| - an der Loo    |                | 676   | Krain, Herzogth.     | 529        |
| britschane ·    | <b>'.</b>      | 272   | - Stadt.             | 550        |
| ornhaus         | •              | 236   | Arainburg            | 550        |
| orn = Neuburg   | <b>,</b> ,     | 452   | Arainska des hela    | 530        |
| orsendonk, A    | <b>[.</b> 11 - | 698   | Krafau               | 548        |
| ortenbergh, K   | A.             | 687   | Rrakhovo .           | 548        |
| orntna          |                | 244   | Rrafowet .           | 257        |
| ofiat           |                | 536   | <b>Arafowis</b>      | 236        |
| ossumberg       | •              | 188   | Kraliß               | 257        |
| ossainaveza     |                | 553   | Kralowe : Pradetsch  | 180        |
| ostel, Arain.   |                | 534   | Kralowis             | 236        |
| - Mähr.         |                | 282   | Kralowky Schlaster   | 277        |
|                 | • ,            | •     | Eee 3                | Ara=       |
| •               |                |       | •                    |            |

| Aranicisfeld          | 508           | Arenwis.             | 2   |
|-----------------------|---------------|----------------------|-----|
| Aranzach              | 596           | Ariechbaum, Sch.     | , 4 |
| Rrasa                 | 178           | <b>Ariegern</b>      | 2   |
| Araschau              | , <b>2</b> 36 | Rrinec               | 1   |
| Araflik .             | 324           | Kringa ·             | 5   |
| Arasna hora           | 239           | Krink                | 5   |
| Krakno .              | 267           |                      | 3   |
| <b>Rrattan</b>        | 178           | Rrigenborf           | 4   |
| <b>Krakau</b>         | 178           | Arolupy              | 2   |
| Aranppen,             | 231           | Aromerziz .          | 2   |
| Rreibitsch'           | 231           | Aronenburg.          | . 7 |
| Areibig .             | 231           | Aroninet             | 6   |
| <b>Areisbach</b>      | 451           | Rropin               | 2   |
| Kreis ob dem Manha    | rt6=          | Rroppen ,            | 3   |
| berg                  | 459           | <b>Rrosau</b>        | 3   |
| - unter bem Manh      | arts=         | Krottenhofen         |     |
| berg                  | 451           | <b>Resolution</b>    | 7   |
| - ob dem Wiener-A     | Bal=          | Arfefetig            | . 1 |
| . be                  | 444           | -Arsisanau           | 4   |
| - unter dem Wien      | ier=          | Arsisanth            | 2   |
| Walde                 | 415           | Arsitschankan        |     |
| Areise des H. R. Reis |               | Krugan               |     |
| Krembs, Fl.           | 459           | Arumau, Böhm.        |     |
| — Stadt               | 459.          | — Mähr.              | 2   |
| Krems, Fl.            | 459           | — Destreich.         | 1   |
| - Markeflecken        | 231           | Arumbach, Swwab      |     |
| Stadt 368.            |               | Destr.               | •   |
| Rremsect, Gol.        | 479           | - Unter & Deftreich. |     |
| Rremfier              | 263           | Arumlow, Böhm.       | . 4 |
| Kremsmunfter, KL      | 376.          | — Mähr.              |     |
|                       | 478           | Kritmpisch ;         | 2   |
| — Marke               | 477           | Rrumspreeische Krei  |     |
| Aremsthal .           | 479           | Arupfa               | •   |
| Rrenau                | 258           | Arustan .            | 1   |
| Kreugenstein .        | . 455         | Rezimentad           | 9   |
| Areughof              | 277           | Rrupenburg           | 7   |
| Rreugberg             | 191           | Rrzin                | 1   |
| Areusschanz           | 696           | Arzysaudow           | 1   |
|                       |               | was d'a l'une ale    | \$  |

| Adberg                | 513.         | Labe, Fl.           | 15    |
|-----------------------|--------------|---------------------|-------|
| shuewald              | 266          | Lach .              | 549   |
| ihowis                | 273          | Lachsenberg, Schl.  | 43I   |
| unstadt, Herrsch 277. | 281          | Lachsendorf         | 432   |
| üpper                 | 342          | Ladis 584.          |       |
| ürnberg 620.          |              | Lähn, Fl.           | 13    |
| uenring ,             | 463          | Länd, Vorst.        | 499   |
| üthan                 | 292          | Längenfeld -        | 464   |
| ufffein               | 595          | Lanna               | 657   |
| ufus 132.             | 18,3         | Eduben ,            | 463   |
| ulow                  | 331          | Lafnis, Fl.         | 500   |
| umpale                | 547          | Lafraun, Bs.        | 652   |
| umfact                | 202          | Lagaris ,           | би    |
| unis .                | 292 '        | Lagerthal 611.      | 650   |
| unna                  | 342          | Lago di Caldonazzo  | 585-  |
| unsberg               | 329          |                     | 652   |
| unstwart              | 213          | — di Garda, 585.    | 650   |
| upferberg 128.        | _            | Laha                | 452   |
| utna Hora             | 190          | Lahn, Fl.           | 13    |
| uttenberg 129. 1      | 136.         | Laimburg            | 605   |
| 137.                  | 190          | Lainst, Fl.         | 461   |
| uttenpla <b>n</b>     | 213          | Yafen               | 685   |
| uttersela             | 128          | Lamain              | ·748  |
| wasik                 | 273.         | Lambach, Markt      | 472   |
| wietniß, Bg.          | 276          | — Kloster 376.      | 473   |
| wietnicze, Bg.        | 287          | Lana                | 603   |
| ngow                  | 270 .        | Land ob der Ens 369 | . 467 |
| pruberg, Herrsch.     | 469          | - unter der Ens     | 414   |
| pll, Bl.              | 708          | — das frene         | 748   |
| pssbert               | 183          | Landeck, Glaz.      | 23    |
| <b>E.</b>             |              | — Tyrol.            | 600   |
| , <b>C</b> •          |              | Landen              | 680   |
| la                    | 452          | Landesfrone, Bg.    | 344   |
| aab                   | 452          | Landfurth           | 642   |
| rach am Jauerling     | 463          | Landhort            | 642   |
| ga <b>s</b> 547.      | <b>558</b> . | Landrech            | 755   |
| aaß 602.              | 657          | Landsberg, Herrsch. | 634   |
| abbe, Fl.             | 133          | — Steperm.          | 503   |
|                       | -            | Ecc4 &              | ands= |

| Landshut             | 281  | Laufa 290                |
|----------------------|------|--------------------------|
| Landsfron, Bohm.     | 186  | Laufowi <b>s</b> 293     |
|                      | .529 | Laun 136. 217            |
| — Schwäb.            | 642  | Launitz, Fl. 484         |
| Landslnit            | 281  | Launy 217                |
| Laudstein            | 202  | Laurach ' 478            |
| Landstraß 537.       | 553  | Laurana 562              |
| Landstraße ben Wien  | 427  | Laurensart 67?           |
| Landstroft           | 553  | Lansis, Martgr. 298.299  |
| Langenau             | 344  | — Nieder= 311. 346       |
| Langendorf 248. 257. |      | — Dber= 311. 314         |
| Langenlois           | 463  | Lauterbach 128. 137.224  |
| Langen Sohland       | 341  | Lautschit 286            |
| Langenstein -        | 636  | kautschka, Gut 247. 263  |
| Langfeld             | 464  | — Thal 216               |
| Lankowis             | 505  | — Studena 25?            |
| Lanne                | 688  | Lauzian 258              |
| — Fl.                | 688  | Lava 452                 |
| Laris                | 605  | Lavant, Bisthum 524      |
| Lagberg              | 484  | — F1.                    |
| Latein               | 292  | — Gal. 54                |
| Lathein              | 734  | Lavantthal 516. 524      |
| La Tour, Sol.        | 687  | Lavarone, Bg 652         |
|                      | 602  | Lavemund 525             |
| Laubach              | 548  | Lawalda 332              |
| <b>Eaubach</b>       | 548  | Laxemburg, Schl. 431     |
| Lagfaß               | 654  |                          |
| <b>Eauban</b>        | 345  | - 81. 534. 548: 549. 559 |
| - Prior. 314.        | 316  | — Stadt 521. 548         |
| Laubansche Kreis     | 342  | Lanbacher Ar. 543        |
| Lauben               | 463  | Lebedan 272              |
| Lauchert, Fl.        | 647  | Lebenberg 603            |
| Laudeck              | 600  | Lech, Fl. 10. 585. 655   |
| Laufenburg, Herrsch. |      | Lechschanz 599           |
|                      | 629  | Lechthal 600             |
| — Stadt 620.         | 626  | Lede , 736               |
| Lauffen, Destreich.  | 472  | Ledeniß: 203             |
| — Steperm.           | 507  | kederthal 586. 650       |
|                      | . ·  | Ledets &                 |
|                      | ` '  |                          |

| ledetsch 191            | Leopoldshann 344                      |
|-------------------------|---------------------------------------|
| kdnitsche 280           | reopoldstadt, Vorst. 124              |
| keefdael 686            | Lerchenfeld, alte 425                 |
| leeuwen 580             | — neue 428                            |
| leeuwerghem 736         |                                       |
| keuw S. Leonhard 670.   |                                       |
| 68p                     |                                       |
| —— Pierre '670          | Leschen -258                          |
| — <b>S.</b> Peter 690   | Leschwiß 341.                         |
| — S. Legrad 490         |                                       |
| leiben 463              | Lesson 213                            |
| keibniß 503             | Lesse, Abten 766                      |
| keimgrube, Vorst. 426   | — §1. 708                             |
| Zeipnick. 266           | Lestines 737. 757                     |
| kettha, Fl. 369         | Lessonis 292                          |
| Zeithaberg, Bg. 436     | Lettowiz 248. 281. 282                |
| Zeitmeriß 228           | Leuba 339                             |
| Zeitschach 503          | Leuben 513                            |
| Leliendal, Al. 701      | Leupeghem 738                         |
| Lembach, Destreich. 481 | Leuse 757                             |
| — Steperm. 509          | Leuten 356                            |
| Lemberg, Steperm. 507   | Leutersdorf, Lauf. 241                |
| — Inrol. 610            | — Mahr. 247                           |
| Zengmoos auf dem Ritz 🗀 | Leuthel 346. 356                      |
| ten, Commenth. 607.657  | Leutkircher Deide 637.                |
| Lengnau 630             | 640. 641                              |
| Lengsee , 526           | Leutmerig 136, 228                    |
| Lengstein 657           | Leutmerißer Kr. 227                   |
| Leno, Fl. 611           | Leutomischl 186                       |
| Lenz 7.59.              | Leuttersdorf 266                      |
| Leoben 489. 513         | Leuven 674                            |
| Leobersdorf 437         | Leuze 754                             |
| Leonfelden 481          | Levico 651                            |
| Leonrad 505             | Levig 651                             |
| Leopoldsberg, Bg. 366.  | Lewin 231                             |
| 443                     | Leve, Fl. 727. 732                    |
| Leopoldschlag 484       | Lenferer Wein 604                     |
| Leopoldsdorf 438        | Lentacher Wein 604                    |
| ÷ .                     | Eee 5 Lep                             |
| , 1                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| Léptha, Fl.         | 435 | Lieskan ·               | 351          |
|---------------------|-----|-------------------------|--------------|
| Lhota               | 182 | Lieve, Fl. 727.         | 732          |
| Liban, Bunzl. Ar.   | 178 | Ligist ,                | 503          |
| — Königinge. Kr.    | 185 | Ligne                   | 758          |
| Libek               | 551 | Ligurische Lehne        | -76          |
| Libenow             | 178 | Liheschig               | 127          |
| Libenz              | 220 | Liisen                  | 654          |
| Liberchies          | 687 | Lilienfeld, Al. 376.447 | .45I         |
| Libije              | 336 | Lilienthal, Al.         | 701          |
| Libochowan 231.     |     | Lille                   | 756          |
| Libochowit          | 232 | killo 666.              | 696          |
| Libova              | 264 | Limale                  | 678          |
| Liburnien 556.      | 562 | Limburg, Herzogth.      | <b>6</b> 61. |
| Lichtenau, Lausig.  | 342 |                         | 702          |
| — Destr. ob der Ens | 482 | — Stadt                 | 704          |
| - unter der Ens     | 464 | Linar, Sol.             | 357          |
| Lichtenberg         | 344 | Linda                   | 343          |
| Lichtenhaag, Schl.  | 481 | Lindar                  | .562         |
| Lichtenfiadt . 128. | 225 | Lindenan -              | 333          |
| Lichtenfiein, Bohm. | 213 | Linderoda               | 355          |
| — Destreich.        | 415 | Lindt, Sol.             | 511          |
| - Steperm.          | 512 | Linsmeau ,              | 680          |
| Lichtenwald         | 507 | Linster                 | 721          |
| Lichtenwart         | 452 | Lintgen                 | 711          |
| Lichtenwerth        | 434 | Ling, Commenth.         | 656          |
| Lichtervelde        | 751 | - Destreich.            | 468          |
| Liderkerke '        | 736 | Lipizza                 | 580          |
| Liebau              | 204 | Lipnis                  | 192          |
| Liebe               | 336 | Lipniga                 | 503          |
| Liebenstein         | 482 | Lipow                   | 271          |
| Liebetoje 346.      | 356 | Lippe, Fl.              | 13           |
| Lieffenshoet        | 696 | Eippen                  | 229          |
| Lienz 585.          | 610 | Lippian -               | 293          |
| Lienzer Rhuse       | 610 | Lipten                  | 358          |
| Lier                | 699 | Lipthal                 | 273          |
| Liere:              | 698 | Lischa                  | 336          |
| Lierre              | 699 | Lischau                 | 203          |
| Liefing '           | 415 | Liser, Fl. 516.         |              |
|                     | ,-  |                         | Ette         |
| •                   | •   | •                       |              |

ismale Loeven 669. 671, 672. 674 isonzo, Fl. 565. 566. 569 Logatez 559 issa, Bohm. 177. Lohn, Fl. 13 - Laufis. Lopsa 344 333 Loibel, Bg. Loibersdorf iffeweghe. 531 748 !ißfa 351 437 Loibl, Bg. , 516, 551 libna . 282 iten Loitsch. 554 559 lithan Loferen 554 741 ?itja Loket 554 221 Litmeris Loketsko 292 221 Litomierziß Esmas 651 228 Lombaerdhyde 750. 751. litomierzischfo 227 76 **Eitomyss** Lombardische Lehne 186 **Eitopetsch** 266 Comme, Fl. 718 762 — Graffc. Litorale 572 461 Lomnit, Bechin. Rr. 202 Litschau 183 Littau — Königinngr. Kr. 258 — Mähr. Littenschat 282 272 Littowle Londerzele 691 258 Lobbeta, Fl. ag3. 726. 336 752 — Christi Lobenstein, Sol. 48I 734 Lobesbach, Fl. Loppem 134 749 Loppio, Schl. Lobieschils 267 613 Lorch, Fl. Lobije 478 336 · — Markt Lobfowis 478 195 Loch in der Donau Lorich 478 . II gold, Lochowits ... 558 239 Lodron Losafin 612 244 Lobau 302: 336 Loschon 190 Lobanische Berg 301 · Loschit 258 Lobanisch Wasser, Fl. Losenstein 477 Lostize **332.** 336. 258 Lobel, Bg. Lostorf 448 531 Lothringen, Derzogth. Loenbecke. 686 662. 664 Loenhout 697 282 Lothringische Reich 2014 Lounjowis Loschua 195 266 Lovens

| •                     | <b>9</b> 00 |                         | 1        |
|-----------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Lovendeghem.          | 727         | Lütelburg, Stadt 711    | ľ        |
| Louvain               | 674         | Lugau 35                | 1        |
| Lowofis.              | 232         | Lufa 28                 |          |
| Lschin                | 213         | Lufan 29                |          |
| Lichton               | 213         | Lukawes, Bechiner Kr.   |          |
| Etschin               | 202         | 202                     | 2        |
| Luba, Fl.             | 302         | — Tschaklauer Kr. 19    |          |
| Luban                 | 345         | Luffau 27               |          |
| Lubbe, Fl.            | 355         | Lufow 23                |          |
| Lubel, Bg.            | 531         | Luntenburg . 28         |          |
| Lubenz                | 220         | Eusche., 18             |          |
| Lubeft, Fl.           | 355         | · Luschet 18            |          |
| Eubio -               | 356         | Luschpit, Fl. 19        |          |
| Lublana 🗎             | 548 ·       | Luschwiß, Fl. 13        | -        |
| Lubnow '              | 357         | Eusto 21                |          |
| Lubus, Fl.            | 302         | Lutopez 24              |          |
| Luctau, 302. 347.     | 351         | Luttenberg 50           | -        |
| Luckauische Kr.       | 350         | Luxemburg, Herzogth.    |          |
| Eucfe                 | 351         | 661. 706. 7i            | I.       |
| Lucze                 | 188         | — Stadt 667. 708. 71    | II       |
| Luczto                | 217         | Lunthagen 69            |          |
| Ludig .               | æ18.        | Luzelinbuchut, Schl. 70 | -        |
| Ludweiß               | 464         | Enzice 29               | -        |
| Ludwigsdorf           | 344         | Eps, Fl. 72             |          |
| Lübben 302. 347.      | 356         | Enspit 28               | _        |
| kabbenau, Herrsch.    | 346         | <b>Enlis</b> 28         |          |
| — Stadt               | 357         | <b>M.</b>               | •        |
| Lübbensche Kreis      | 356         | Maas, Fl. 703: 707. 70  | 8.       |
| Libenig               | 258         | 723. 76                 |          |
| , Lübeck              | 551         | Maasland, das obere     |          |
| Lüdertschau           | 258         | 70                      | 72       |
|                       | 610         | Machau 46               | 55       |
| Lüenzenser Klause     | біо         | Machland 48             | 3        |
| Lueg, Schl. 552. 558. |             | Machland : Kreis 48     |          |
| — Zou                 | 582         | Machowik 20             | 18       |
| Luentenberg           | 490         | Maeghdendael, Abten 67  |          |
| Lütkerdorf            | 345         | weapren, weartgr. 24    | I        |
| Phikelhura Berenath   | MOK .       | Mahren Stadt            | ,<br>7 # |

Mähren, Stadt

Mile

Lüşelburg, Herzogth. 706

| , 1                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ährenberg 504. 508           | Massa, Fl                             |
| ährisch=Budweiß 292          |                                       |
| ährische Gebirge 242         | Alla IC C'IL A.C.                     |
| ährisch - Krumau . , 289     |                                       |
| ährisch Meustadt 245.        |                                       |
| 258                          |                                       |
| ährisch=Ostrau 265           |                                       |
| áhrisch=Trìbau. 258          |                                       |
| aele 749                     |                                       |
| annerstorf 438               |                                       |
| årftel 451                   |                                       |
| årfti 500                    |                                       |
| ärtel 657                    |                                       |
| årz, Fl. 490                 |                                       |
| ässenderg , 514              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| äuselwiß 339                 |                                       |
| ahrburg 501                  |                                       |
| ahrburger <b>Kreis</b> , 501 |                                       |
| ajenburg 603                 | Marchef 453                           |
| ajerau 616                   |                                       |
| ai <b>s</b> 10 691           | ten 767                               |
| aistatt 583                  | Marchfeld 451. 456                    |
| ala Goriza Insel 545         | Marchiennes 726                       |
| alavas 556                   | Marcourt 718.                         |
| alherg 456                   | Mareck 453                            |
| alburget 528                 | Mareith 657                           |
| aldegem , 690                | Mare di Carnero 563                   |
| aldeghem 749. 751            | Margarethendorf, Schl.                |
| aldere 691                   | 427                                   |
| ale, Fland. 749              | Marglissa 336                         |
| Trient. 652                  | Marhavania 249. 274                   |
| aleschau 192                 | Mariaberg, Kl. 587.601.               |
| aleve 678                    | Maria Hiping 431. 432                 |
| alhoti <b>h</b> 248. 266     |                                       |
| alin 192                     |                                       |
| alines 701                   |                                       |
| allenowiß 272                |                                       |
| als 601                      |                                       |
|                              | Ma=                                   |

283

464

743

759

755

285

277

Martineberg

Marvillé

Maschan

Maschton

Mastricht

Massenhoven

Marzamin

Martinswald, Felf.

Maria Saal, Probst. 526

Maria = Schul

Maria Täfferl

Marieferfe

Mariemont

Marienbourg

Marien = Brunn

Marien: Gaal, Kl.

464. 598

598

711 561

220

225

698

662

|                      | 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ancardaniem '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marienstern, Al.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Matrey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 315.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Matico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | боі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marienthal, Krain. A | el.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Matscherthal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Lausis. Rl. 214.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Masdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marienthron, Karth.  | 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marientroft am Verg  | 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | · -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Destreich.         | _ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mautern, Deftr. 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Steperm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mauth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marlanje, Einstedley | 766 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mauthausen 479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marlin, Fl.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marlogne, Abtep      | 766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mandelberg, Commen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marschau             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mayers, Herrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marschowit, Bohm.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mann, Fl. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Mähr.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — der rothe, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marsette, FL         | 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — der weiße, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mann <sub>k</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Martel               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mayres :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>39</b> 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Martellange          | 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Marienthal, Krain. K.— Lausis. Kl. 314.  — Luxemb. Prior.  Marienthron, Karth.  Marientrost am Perg Wart = Burg = Bern heim Marferedorf, Lausis.  — Oestreich.  Marfissa Marfiteyn Marlagne, Einstedley Marlagne, Einstedley Marlagne, Linstedley Marlagne, Abtep Marlagne, Abtep Margarichab Marschowis, Bohm.  — Mähr.  Marschowis, Bohm.  Marschowis, Bohm.  Marschowis, Bohm. | Marienstern, Kl. 314.  315. 330  Marienthal, Krain. Kl.  — Lausty. Kl. 314. 315.  — Luxemb. Prior. 721  Marienthron, Karth. 451  Marientrost am Perg 482  Marf = Burg = Berns  heim 23  Marfersdorf, Lausty. 341.  — Destreich. 452  Marflissa 336  Marfowity 706  Marlagne, Einstedlen 766  Marlagne, Einstedlen 766  Marlagne, Cinstedlen 766  Marlagne, Cinstedlen 766  Marlagne, Abten 766  Marlogne, Abten 766  Marguarety 295  Marschowity, Bohm. 239  — Mähr. 282  Marstetten 645  Marstetlen 645 | Marienstern, Kl. 314. Matrey  315. 330 Matsch  Marienthal, Krain. Kl.  — Lausth. Kl. 314. 315. Matschowith  — Lausth. Kl. 314. 315. Matschowith  — Lausth. Kl. 314. 315. Matschowith  — Luxemb. Prior. 721 Maubeuge  Marienthron, Karth. 451 Mauchnith  Marientrostam Verg 482 Mauer, bie  Marf. Burg = Berns Maulde 747.  Marferedors, Lausth. 341. Maurbach 376. 444.  342 Maurfetten  — Destreich. 452 Maur 239.  Marstlissa 336 Mauten  M |

Régister.

| Rechelen, Herri. 661.700 | Meretinzen, Commen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Stadt 670. 701. 729    | . thuren - 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 731                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mechdelwiese 227         | and the same of th |
| Diedach 636              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mederit 274              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Medlenko 282             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Medling 438. 439         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meenen 730, 740          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meer, Banersches 18      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — deutsches 18           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Herrschaft 700         | Meseritschko, Iglauer -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Meerbeat 690             | <b>Ar.</b> 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meerhont 682             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reetterte 748            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mehaigne, Fl. 766        | Messines 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mehrerau, Abten 616      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meidling 432             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meissan 453              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mekine, Kl. 550          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Melain 679               | Metnis, Kl. · 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Melaune 339              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Melin 679                | Mettau, Thal 628. 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Melino, Fl. 13           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Melt 448                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Melle 733                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Melling, Commenth. 504   | Megin 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Melnik 137. 179          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Melsbroef 686            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Melten 601               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Memmingen, Amt um 641    | Mento 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Menes 286                | Meso Lombardo 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mengen 64:               | 3 — Tedesco 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Menin 740                | Messo Lombardo '650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Menit 280                | Michaelsberg, der 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Meran 587 60:            | Michelbach 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Merchten 690             | Michelsberg 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meretinza, Comenth. 656  | Michelstetten, Kl. 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Mids-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Michowit           | 196   | Mislig               | 291        |
|--------------------|-------|----------------------|------------|
| Middelborgh        | 749   | Mistach              | 459        |
| Middelburg in Blac |       | Mistek               | 265        |
| deren              | 749   | Mistelbach           | 456        |
| Mieders .          | 608   | Misteo               | 265        |
| Mielnik .          | 175   | Mistriß=Wognow       | 28         |
| Mies, Fl.          | 237   | Mitrow               | 19         |
| — Stadt            | 211   | Mittel = Krain       | 54         |
| Mieschiß           | 196   | Mitterburg, Graffc   |            |
| Mieff              | 136   | - Stadt              | 56         |
| Mieß, Fl.          | 209   | Mittlerrhein, Fl.    | 1          |
| Miestetsch Wognu   | 192   | Mittler = Rosbach    | 45         |
| Mietschin          | 214   | Mittrau              | 28         |
| Milbacher Klause   | 608   | Miza, Fl.            | 20         |
| Milessow           | 125   | Mlada Boleslaw       | ľ          |
| Miletin            | 183   | Miadfow              | 1          |
| Milewsto           | 202 - | Mladoti <del>y</del> | 2          |
| Milin              | 239   | Mischef              | 2          |
| Milfel             | 332   | Mochow               | 1          |
| Millacker 481.     |       | Mödling 367. 419     | 5.4        |
| Millacker Bad      | 372   | Mohlin (             | 6          |
| و محمد محمد        | 272   | Möhlinbach .         | 6          |
| Millowis.          | 220   | Molk, Abten 375      | . 3        |
| Millwald           | 609   | - Stadt              | 4          |
| Milstädtersee 517. |       | Mdl, Fl. 517         |            |
| Milståt            | 528   | Mölten               | . 6        |
| Miltschin          | 203   | Móramska Trebow      | <b>a</b> 2 |
| Miltschowes        | 181   | Moerbeck             | 7          |
| Mincheudorf, Kl.   | 550   | Moerferke            | 7          |
| Mincio, Fl.        | 585   | Mörsdorf             | 4          |
| Mirau 258.         |       | Moerseke             | 7          |
| Miroflaw           | 291   | Moerstorf 711        | • 7        |
| Mirotice           | 480   | Mörz, Fl.            | 5          |
| Mirotis            | 208   | Mörzthal             | 5          |
| Mirouart 711.      | 722   | Mörzzuschlag         | 5          |
| Mirowis            | 208   | भारताल               | 5.         |
| Mirschin           | 296   | Mossenbach, Schl.    | 4          |
| Missibortschip     | 293   | Mostienis            | 2          |
|                    | -     | ,                    | M          |

| Rötnik 508                    | Mook               | 657                 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Köttling, Commenth.           | Moraschip          | 187                 |
| 554. 556                      | Morau, Fl.         | 244                 |
| - Stadt 554                   | Morava, Fl. 244.   | 369                 |
| Rofalkone 566                 | Morawet, Mähr.     | 282                 |
| Nohelnih 259                  | Morawez, Bohm.     | 202                 |
| Rohelno . 293                 | Morenberg          | 651                 |
| Rokrofaust 185                | Mori               | 651                 |
| Nofronog 554                  | Moriensart         | 688                 |
| Rolda, Fl. 169                | Morschip           | 259                 |
| Noldan, Fl. 15. 123           | Mortagne 727.      | 746                 |
| Roledin, Fl. 528              | Mortseel           | 697                 |
| Rolenbeek 685                 | Mosburg, Schl.     | 526                 |
| Roll. 699                     | Moschenize         | 564                 |
| Rouendurg, Schl. 466          | Moschtienit        | 267                 |
| Rolven 586. 606               | Mosel, Fl. 13.707. | •                   |
| None 667. 754. 756            | Mosta              | 338                 |
| Ronsee, Kl. 376. 474          | Moßfirchen         | 504                 |
| – Markt 472                   | Most               | 217                 |
| - Gee 472                     | Mostau, Schl.      | 225                 |
| Rontaigu, Gffc.711.718        | du Moulin, Abten   | 767                 |
| - Stadt / 682                 | Moulins, Abten     | 76x                 |
| Pontani 602                   | Mourbecte          | 737                 |
| Konterie, Fort 683            | Mouseron           | 740                 |
| Kontesanto, Bg. 📑 569 🕆       | Moustieres, Kl.    | 767                 |
| Rontfort, Grafsch. 614        | Mrafotin           | 296                 |
| - Sal. 614                    | Myleschau          | 232                 |
| Rontignies S. Christo-        | Michen             | 236                 |
| phe 759                       | Micheno            | 178                 |
| Rontmedy 711                  | Mseno              | 236                 |
| Kontpreiß 507                 | Mickenberg         | 128                 |
| Ront S. Jean, Com=            | Müglik 254.        |                     |
| menth. 712                    | Muhl, Fl. obere ut | 19,                 |
| - S. Wibert 677               | untere             | 480                 |
| Rontserrat, Abtev             | - große und kleine | 480                 |
| Böhm. 141                     | Mühlberg           | 457                 |
| - — Destreich, 376.425        | Mühldorf           | 464                 |
| Konzen 705                    | Mühlgrub, Schl.    | 479                 |
| 5 Th. 7 H.                    |                    | uh                  |
| <del>-</del> • • <del>-</del> | -                  | <b>₹</b> / <b>1</b> |

- 202

636

480

528

176. 177

Mühlhausen, Abten 141

Münchendorf, Kl. 550.551

Münchroth, das Amt

Böhm.

Muhl=Kreis

Munchengraß

Mählstadt

Schwab.

Muttersdorf

Muttietow

Mupsen.

Mujakow Mys, Fl. Mia, Fl.

N.

214 24

703

338

575

209

| um                                      | 641              | . Rachod             | 183     |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------|---------|
| Münkendorf, Kl.                         | <sup>7</sup> 550 | Nago.                | 611     |
| Münster, Lurenb. 2                      |                  | <b>Nalshow</b>       | 20      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 712              | Nameche              | 767     |
| — Tyrol.                                | 596              | Namen, Grafschaft    | 760     |
| Münsterthal                             | 601              | — Stadt              | 763     |
| Münzbach                                | 484              | Ramiest, Brifinner K | r. 283  |
| Mürz, Fl.                               | 513              | — Iglauer Kreis      | 296     |
| Mürzzuschlag                            | 513              | — Olmüşer Kr.        | 259     |
| Mürzthal                                | 514              | — Inopmer Kreis      | 292     |
| Müsinen                                 | 614              | Namon                | 763     |
| Mütten                                  | 291              | Namur, Grafsch.      | 66L     |
| Mulda, Fl.                              | 133              | 760.                 |         |
| Mulde, Fl.                              | 15               | — Stadt 667. 761     | 1 - 763 |
| Muldauer Kreis                          | , 237            | Nanas, Bg.           | 537     |
| Mulknig                                 | 354              | , Napagedla          | 27      |
| Mullem                                  | 738              | Napandl              | 27:     |
| Munderkingen                            | 643              | Narche -             | 711     |
| Muntschifan                             | 236              | Narrn, Fl.           | 484     |
| Munzifan                                | 236              | Rasiareit            | 584     |
| Mur, Fl. 490                            | 498              | <b>Nassawrt</b>      | 18      |
| — Vorstadt                              | 498              | Massenfuß            | 554     |
| Murau                                   | ,510             | Massonge             | 723     |
| Murect                                  | 500              | Maste, Fl.           | 757     |
| Murek, ober                             | 504              | ter Nath             | 689     |
| Murstetten                              | 449              | Nathschendorf.       | 203     |
| Muschau                                 | 283              | Ratscheradetsch      | 196     |
| · Musines                               | 702              | Raudersperg          | 600     |
| Musta 300. 301                          |                  | Navor, Schl.         | 227     |
| Mustau 314                              | ) / · · · ·      | Mazaret, Abtep       | 699     |
|                                         | •                | •                    | No      |
| •                                       |                  | •                    |         |
|                                         |                  | _                    |         |

| azareth 699.     | 734          | Reubau, Vorst. 426       |
|------------------|--------------|--------------------------|
| eau              | 705          | Reubach, Fl. 197         |
| ebelgåu          | 614          | Neuberg, Kl. 492. 515    |
| ebelloch         | 10           | Neu=Bitschof 136. 181    |
| ebelschütz       | 331          | Reu-Blansko 278          |
| echanis          | 183          | Nen=Brensach 621         |
| echin            | 748          | Reuburg, Breisgan. 618   |
| echwişt ·        | 196          | Destr. Grafsch. 475      |
| ecfar, Fl.       | 13           | — Edi. 475               |
| edwiedig         | 284          | Neu=Bystrsit 200         |
| eereename        | 738          | venseun 509              |
| ter = Heembecke  | 691          | Neudeck 128. 220         |
| ter = Heylissem  | 677          | Reudorf, Destreich. 415. |
| erwinde          | <b>68.</b> c | 421. 439                 |
| er = Ysche       | 676          | Reue Bruch 479           |
| egirzf           | 214          | Neue Mark, 550           |
| shostovik        | 127          | Neuenburg, im Breisg.    |
| ehwizd           | 196          | 619. 622                 |
| iniß .           | 506          | - Euremburg. 711         |
| isse, Fl. 17.    | 302          | — am Rhein 614           |
| Uendurg, Landgr. | 630          | Reuenzauche 356          |
|                  | 635          | Reuerburg 722            |
|                  | 636          | Reuern 214               |
| Schloß           | 635          | Reue Welt 173            |
| metta Hausowa    | 253          | Reufchateau 718, 719     |
| mochowis         | 273          | Reuschatel 708, 718      |
| nnowig           | 283          | Reufelden 481            |
| pomuce           | 214          | Reufels 475              |
| prachom          | 205          | Reugedenn 214            |
| schwiz           | 333          | Neuhaus, Bohm. 199       |
| selthal          | 558          | — Destr. ob der Ens 481  |
| the, Fl.         | 698          | - unter der Ens 433      |
| thene            | 676          | — Schwab. 642            |
| tolig            | 206          | - Stenerm. 512           |
| tschetin         | 214          | — Inrol. 603. 604        |
| tworig<br>thinks | 239          | Neuhof 192               |
| gdienig          | 273          | Neuhofen, ob der Ens 478 |
| u = Utterfee     | 471          | - unter der Ens 449      |
|                  |              | Ff 2 Neus                |
| •                |              |                          |

248

267

333

472

508

560

300

329.

Neu-Königinn-Gräß 180

Reu-Lichtenstein, Schi.

Reuffadt, Destr. Kl.

Reuftädtel, Argin.

Prag.

Mähr.

- Destreich.

Reustädter Seide

Meustädel, Pilon. Ar.

- Leutmeris. Kr.

Mensiädtler Kreis

376

171

553

- 283

464

435

214

233

Rauhubel

Reuhil61

Reufirch

Meukirchen

Reufloster

Neufretscham

Reufost

| Reu-Lichtenstein, S | ф1.   | Reuffähtler Kreis     | 553 |
|---------------------|-------|-----------------------|-----|
|                     | 438   | Reustift, Bobm.       | 20] |
| Neumark             | 214   | — Arain.              | 555 |
| Neumärftl           | 551   | — Mähr.               | 293 |
| Reumarkt, Destreic  |       | — Destreich.          | 415 |
|                     | - 484 | — Steperm.            | 507 |
| - Stenerm.          | 511   | — Tyrol. Gericht      | 607 |
| .— Tprol.           | 606   | —— £1. 587.           | 601 |
| Neuweß.             | 650   | — Wien, Vorft.        | 40  |
| Reundorf            | 722   | Neustupow -           | 20; |
| Reufirch - 329.     | •     | Reu-Titschein         | 267 |
| Reunkirchen         | 439   | Ren=Weffeln 282.      | 2   |
| Neu=Paka            | 185   |                       | 27  |
| Reu=Pilsen          | 210   | Men = Zell, Rl. 346.  | 35  |
|                     | 454   | Revele                | 71  |
| Neu=Rausniß         | 278   | Reweflow              | 23  |
| Neu = Reichenan     | 203   |                       | 32  |
|                     | 296   |                       | 24  |
| Reureusch, Kl.      | 245   | Mezdenicz             | 24  |
| Renschloß           | .273  |                       | A   |
| Reu-Schloß Burgs    | tall. | Nickelsberg           | 25  |
|                     | 447   | Rieche                | #   |
| Neu = Schönborn     | 457   | Nieda -               | 341 |
| Reuschulz.          | 516   |                       | 344 |
| Reu = Serowiß       | 293   |                       | 340 |
| Reuftadt, Bohm. Bu  | nx=   | Riederhofen -         | 636 |
| lauer Kr.           | 178   | Rieder = Dohenberg    | 690 |
| - Adnigingr.Ki      | 181   | . Nieder = Hollabrunn | 455 |
| - Destreich.        | 433   | Nieder=Lana           | 603 |
|                     | 655   | Rieber= Land, das     | 361 |
|                     |       | 9                     |     |

| •                    |       | •                  | •     |
|----------------------|-------|--------------------|-------|
| eber = Laufis        | 346.  | Rochtett           | 338   |
| eder = Linde         | 342   | Nodrio             | 600   |
| eder=Oderwiß         | 341   | Noirmont           | 678   |
| eder = Deftreich 363 | .414  | Roferen            | 738   |
| eber = Rasen         | 609   | Nomi               | 611   |
| éderrhein            | 13^   | Monnenlusch        | 745   |
| eder = Noßbach       | 456   | Nonnenwald         | 331   |
| eder = Seiffersdorf  | 339   | Ronsberg 584. 606  |       |
|                      | 22    | Roort=Meerbece     | 687   |
| eder = Silf          | 452   | Norderwick         | 699   |
| eder = Vintel        | 655   | Nordsee            | ` 18  |
| eder=Walsee.         | 449   | - Nordstetten      | 642   |
| eber=Wiesa           | 337   | Noricum            | 588   |
| emberg               | 175   | Nos, Fl. 605.      | 651   |
| emişsa 🖰             | 355   | Nogdorf            | 353   |
| enz, Fl.             | 654   | Rostig             | 332   |
| ers, Fl.             | 723   | Rovagne, Dorf      | 706   |
| esty                 | 340   | — Schanze          | 706   |
| eumunster            | 748   | Rovomesto          | 553   |
| euweghe              | 736   | Nowa Wes           | 285   |
| euwendam, Fort       | 752   | Nowe Messot        | 283   |
| euwterte             | 752   | Newydworn          | 192   |
| euwpoort 745.        |       | Rown Sitschin      | 267   |
| ewerburg             | 722   | Deusdorf 415. 432. | 440   |
| flasberg 129.        | 232   | Viuslau            | 286   |
| flowig               | 292 \ | Ruth               | 705   |
| folsburg             | 283   | Ryenburg           | 136   |
| fulowis              | 293   | Rymburg            | 175   |
| mbschüß              | 257   | <b>D.</b>          |       |
| ms, §1.              | 708   | Ob=Nelb            | 452   |
| mtschiß              | 257   | Obbais             | 768   |
| nive .               | 737   | Obeczniz           | 130   |
| nove 728.            | 737   | Dbedach            | 511   |
| Min .                | 311   | Obenberg           | 485   |
| velle 675.           | 688   | Obenhausen         | 642   |
| wendura,             | .433  | Ober=Aspang'       | 440   |
| wnik '               | 273   | Ober = Berstowis   | 236   |
| zelle, Kl.           | 687   | Ober = Biela       | 344   |
| <b>'</b>             |       | eff3               | )ber* |
|                      |       |                    |       |

Ober = Botrawa Dber = Leutesborf 285 232 Ober = Brokawa Over = Lhoka 285 275 Ober = Lienz Oberburg 508 610 Ober : Cerequis Ober = Mahrburg 501 203 600 Ober = Cilli 506 Ober = Mans Ober = Ennnetsborf Ober=Motnik 330 508. Ober = Draaburg Ober = Murek 528 A Ober = Fellabrunn 496 Obernälb 45 Ober = Fenn Obernau 643 605 Ober = Fribus . Dberndorf, Hohenb. 64 224 Ober = Gasling Karnth. Kl. 526 440 Ober = Georgenthal - Stenerm. 511 231 Ober=Gößing Ober = Reuern 440 214 Ober=Gurf 481 Ober = Reufirchen 534 Oberhaus, Schl. 29 Ober = Rimtschip 511 Ober = Hand Ober = Oderwiß 3# 20I Oher = Hohenberg Dber = Destreich 581 630 Ober = Hollabrunn Ober = Pannonien 494 452. 20, Ober=Pamlowis 455 234 Ober=Innthal Ober = Perschkowik 598 Ober = Jörgenthal 44 29 Ober = Viesting 231 Ober = Rarnthen Ober=Plan 527 Ober = Rapfenberg, Schl. 55 Ober = Poig 59 49 Ober = Madkersburg 513 Ober = Rauniß Ober= Ranna, Schl. 292 60) Ober = Rirchberg **644** \ Ober = Rasen Ober = Rlobank IJ Oberrhein 277 63 Ober = Krain Obere Rheinviertel 543 Ober = Arisendorf 65 Oberried 432 624. Ober = Rudberg, Schl. Ober = Rossad 45 45 Ober = Roßbach 513 225 Ober=Kunnersborf Ober = Schossenried 330 546 Ober = Runreit Dberseedorf 226 Ober = Lana Ober = Seiffersdorf 339 603 Ober = Lausis . Ober = Sifring 415 314 Ober=Lanhach Ober = Sivering 44 559 Ober = Leidensborf 480 Oberste Heßgang 232 Ober = Leitendorf 550 Dberstein, Soll . 232. Dhu

| er = Stenermark  | 509  | Destreich, Ober=  | 467        | . 581      |
|------------------|------|-------------------|------------|------------|
| er = Sülz        | 452  | — Schwäbisch=     |            | .630       |
| er=Gulz          | 458  | — Unter=          |            | 414        |
| er = Thurheim    | 635  | Vorder=           | •          | 618        |
| er=Töbling       | 442  | Destreichische Br | eisg.      | 618        |
| er=Traaburg      | 528  | — Kreis           | , <b>,</b> | 359        |
| er=Tscherekwe    | 203  | Dezthal           |            | 599        |
| er=Ullersdorf, N | ie=  | Offenhausen.      |            | 473.       |
| erlaufig.        | 355  | Offen = Zell;     | •          | 625        |
| Oberlausiß.      | 341  | Ogerose.          |            | 358        |
| er=Walsee        | 482  | Ohrse, Fl.        |            | 225        |
| er=Walter&dorf   | 444  | Ohrze, Fl.        | 216.       | 225        |
| er = Wels        | 510  | Olfowig           |            | 289        |
| er=Wiesa         | 337  | Olleschiß         |            | 281        |
| er=Wipthal       | 607  | Ollsperg          | 619.       | 630        |
| er = Wolbing     | 449  |                   | 245.       |            |
| er = Wôlz        | 510  | Olmüßer Kreis     | •          | 252        |
| er=Psche         | 687  | Oine              |            | 706        |
| er=Zenring       | 512  | Ombras, Schl.     |            | 597        |
| = Murau          | 510  | Onse lieve Bro te | n W        | itş        |
| rowiß, Abten 245 | .277 | ten Tack          |            | <b>737</b> |
| aint .           | 718  | Domberghe.        |            | 736        |
| <b>Hamps</b>     | 718  | Dordegem          | •          | 670        |
| en               | 722  | Dorsbeck.         |            | 705        |
| er, Fl. 17.      | 244  | <b>Dost</b>       | •          | 705        |
| rin              | 35I  | Dostacker         | •          | 734        |
| lienbergh, Kl.   | 724  | Dost=Cadier       |            | 706        |
| tafri <b>n</b>   | 440  | Dost = Ection     |            | 743        |
| fingen, Herrsch. | 645  | Dostende          | •          | 750        |
| en .             | 705  | Dostferke         | · .        | 748        |
| treich           | 363  | Dostmael          |            | 698        |
| Ballen           | 655  | Op=Brassel        | ·          | 685        |
| Inner=           | 487  | Op=Dormael        | •          | 680        |
| Nieder= 363.     | 414  | Opdorp, Braba     |            | 691        |
| ob und unter d   | er   | — Flandr.         |            | 743        |
| ทธ์              | 363  | Ophem             | •          | 686        |
| ob der Ens       | 467  | Op : Henlissem    | ••         | 677        |
| unter der Ens    | 414  |                   | 692.       | 702        |
| ,                |      | 3 f f 4           | •          | Op:        |

| Dp=Linthere                                    | 677   | Offberg               |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Opotschna.                                     | 183   | Ostende               |
| Oppach                                         | 332   | Dherberg              |
| Oppatan                                        | 296   | Oftrau, Mahr. Hertig  |
| Oppatowit, Bohm. !                             | PI.   | Special Deages See 14 |
|                                                | 187   | — — Stadt             |
| - Mähr. Gut                                    | 259.  | —— Vorst.             |
| Oppendorp -                                    | 691   | Ostrawişa, Fl.        |
| Opplonis                                       | 509.  | Diris                 |
| Op = Puers                                     | 691   |                       |
| Opfal, Fl.                                     | 686   |                       |
| Dranjeword, Fort                               | 763   | — Stadt               |
|                                                | 715   | Ostsee.               |
| Drgeo                                          | 719   |                       |
| Drival, Kl.                                    | 689   | Ottaslawis            |
| <b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 225   | Ottau, Fl.            |
| Drlip, Fl.                                     | 180   |                       |
| Ortschischto                                   | 296   | _ · · <del>_</del> ·  |
| Ornau, Fl.                                     | 762   |                       |
| Orp le grand                                   | 680   |                       |
| Orp le petit                                   | 680   | Ottenstein            |
| Orscheschau                                    | 273   | Ottock 54             |
| Drt 456.                                       | 470   | Ditofrin 4            |
| Ortenburg, Kärnth.                             | 529   | Dudenaarden 73        |
| — Lausis. Schl. 33.                            | 4.335 | Dudenaerde 728: 73    |
| Ortgraben, Vorft.                              | 500   | Dudenberch 74         |
| Orval, Abten                                   | 714   |                       |
| Oschmarik                                      | 292   | Oudenborg 74          |
| Didmit                                         | 178   | Duren, Fl. 708. 79    |
| Diek, Kl.                                      | 234   | — Herrsch.            |
| Dislawan 💎 🗀                                   | 283   | — Stadt : 72          |
| Oslowan                                        | 277   | Durt, Fl. 703. 71     |
| Oseg, Rl. 129, 141                             | . 234 | Duwerghein 689        |
| Official, Al:                                  | 529   | Over=Boulaere 77      |
| Ossacher See                                   | 517   | Over Heembecke 69     |
| Ossunip                                        | 558   |                       |
| Oblawan                                        | 283   | Over-Niche, 68        |
| Ofling                                         | 333   | Overyssel 66          |
| •                                              |       | Digo                  |
| •                                              |       | •                     |

| Indot            | 734         | Pawlifow            | 192   |
|------------------|-------------|---------------------|-------|
| dywin, Bg.       | 345         | Pawlowiz            | 267   |
| - Dorf           | 345         | Pechern             | 338   |
| <b>V.</b>        | •           | Pecklarn, Markt     | 446   |
| Jabenis          | 192         | — Stadt             | 446   |
| ladnenfirchen .  | 484         | Pecq                | 746   |
| lacher, Bg. 491. | 505         | Peerle, Schanze     | 741   |
| laerel, Schanze  | 741         | Pegga               | 500   |
| läfigi           | 657         | Pei                 | 584   |
| laillenstein     | 508         | Peitelstein, Jest.  | 610   |
| lalis            | 226         | Pelbrzimow          | 199   |
| lamele, Burg     | 738         | Pellenberch         | 676   |
| annecten         | 485         | Pelrzimow           | 199   |
| antoffel -       | 527         | Peltenberg, RI.     | 289   |
| anzen            | 229         | Pennenbeck          | 685   |
| arc, Abt. 671.   | 676         | Pensen              | 229   |
| are des Dames    | 681         | Penzig              | 344   |
| ardubib          | 187         | Penzing             | 440   |
| aris en Arbenne  | 713         | Pereira .           | 696 - |
| arf, Dorf        | 686         | Perg, Markt         | 484   |
| - <b>X</b> 1.    | 676         | — Solog             | 482   |
| artschendorf     | 267         | Pergen, Berrich.    | 652   |
| arz, Sol.        | 471         | Peringer            | 225   |
| as               | 562         | Perf                | 686   |
| afail            | 500         | Pern .              | 236   |
| affan            | 267         | Perneck, Nl. 376.   | 466   |
| affan .          | 584         | Pernegg             | 514   |
| affaner Wald     | 467         | Perninger           | 225   |
| aßberg           | 562         | Pernstein, Mahr.    | 284   |
| affer, Fl.       | 602         | - Destreich. Schloß | 479   |
| affenr 603.      |             | Perfen 584.         | 604   |
| atschlawis       | 259         | Persenburg          | 463   |
| apenauer Thal    | 600         | Persling, H.        | 447   |
| agew             | 203         | Perste, Fl.         | 351   |
| aulonis.         | 248         | Perwens             | 678   |
| ausram           | 283         | Perwez 678.         | 759   |
| ausdrany         | 283         | Peschiera           | 585   |
| angen'           | 229         | Petau               | 502   |
|                  | · · · · · · | 8115                | 3183  |

| Peteghem ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 738   | Adulibaenine      | · 755        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------|
| Petersburg, Soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220   | Pianja, Sumpf     | - 547        |
| Petersborf ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 436   | Picharschowit     | 293          |
| Petershaufen, Fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 646   | Piementel, Fort   | 696          |
| Petershann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340.  | Pientschißen      | 267          |
| Peterswald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 232   | Piern, Berg       | 479          |
| Petran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 274   | — Fl.             | 480          |
| Petreuse, FL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 711   | Pieton, Dorf      | 759          |
| Petronel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 440   | — Fl.             | 759          |
| Petrow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 244   | Pieve di Primer   | 612          |
| Petrowes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 295   | Pihrenstein, Schl |              |
| Petrowiß, Königinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gr.   | Pilgram, Bohm.    | 136. 199     |
| Rt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 185   | Pillersee, Mark   | <b>•</b> 595 |
| - Rakomniger Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 236   | — See             | 595          |
| Petschau 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Pillichsdorf.     | 456          |
| Petschkau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192   | Pilling.          | 476          |
| Vettau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 502   | Pilvifau          | 185          |
| Pesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,83  | Pilsen x          | 36. 210      |
| Pehwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192   | Pilsenet          | 214          |
| Peutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 289   | Pilsner Kreis     | 209          |
| Penrbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 473   | Pingga, Vorst.    | 500          |
| Pfassendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340   | Pink, Fl.         | . 500        |
| Pfaffenhofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 644   | Pirawart          | 456          |
| As a state of the | 712   | Pirhawart         | 432          |
| Pfaffstädten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444   | Pirkfeld          | 501          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :415  | Pirs              | . 640        |
| Pfalz in Costanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 646   | Piset             | 205          |
| Pfalzstädte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78    | Nino              | 5.62         |
| Pfanaberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 501   | Piëling           | 293          |
| Pfannenberg, Schl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 615   | Pisset            | 136          |
| Pfeffersberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 654   | Aitlyem           | 562          |
| Pferricher Amt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 640   | Pitten            | 441          |
| Haum '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 606   | Pithem            | 739          |
| Alforten 301. 346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .353. | Pigenburg, Comn   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 354   |                   | 701          |
| Pfunds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600   | Pirendorf         | 449          |
| <b>₩</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                   | Nias         |

| Naniann 212 Podhrady, Königinngr.<br>Naniann 196 Kr. 18<br>Nanina 559 Podiebrad 18<br>Nanih 214 Podiebrader Kreis 23 | 3<br>7<br>2:   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nanina 559 Podiebrad 18                                                                                              | 3 7 2:         |
| Nanig 214 Vodiebrader Kreis 22                                                                                       | 7<br>2:        |
| II.C. AC                                                                                                             | <b>2</b> :     |
| llaß, Kl. 141. 236 Podiwin 28                                                                                        |                |
| llassendgal, Fort 750 Podaly, Böhm. 19                                                                               | 4              |
| llatten 128. 137. 225 — Mähr. 248. 26                                                                                | 7              |
| llat, Bechin. Kr. 203 Podpezhio 54                                                                                   | -              |
| - Saazer Kr. 220 Podrosch 33                                                                                         |                |
| llagern 656 Podstata 26                                                                                              | r,<br><b>2</b> |
| lleiswahl 232 Podskalsky Wein 22                                                                                     | _              |
| eiswedel 232 Podziatek 29                                                                                            | •              |
| leß, Böhm. 136. 181 Pochlarn 44                                                                                      |                |
| - Schwäh. 642 Pöckstall 46                                                                                           | 41             |
| letarje 556 Pollander, Vorstadt 54                                                                                   | -              |
| letriarch 556 Polland, Fl. 54                                                                                        |                |
| let 569 Phuau, Kl. 493. 50                                                                                           |                |
| lleyburg 525 — Markt 50                                                                                              |                |
| lenstadt 224 Poltenberg, Kl. 245. 28                                                                                 |                |
| lima, Fl. 602 — Marktslecken 28                                                                                      |                |
| ludenz, Grafsch. 617 Phsenbeug 46                                                                                    |                |
| - Stadt 617 Popleinstorf 41                                                                                          | _              |
| lumenan 259. 260 Poenel 69                                                                                           | 8              |
| lumlow 260 Pohla 33                                                                                                  |                |
| lunsegem 697 Pohorschelit 27                                                                                         |                |
| lzenes 210. 214 Pohorseles 17                                                                                        |                |
| lzensko 209 Pohorlik 28                                                                                              |                |
| lzn' 210 Poig, Bg. 55                                                                                                |                |
| lzna 210 — Kl. 55                                                                                                    |                |
| ockfließ 456 Poilvache 76                                                                                            | 7              |
| odberjach, Schl. 559 Poisdorf 45                                                                                     | -              |
| odbrosto 237 Nokonowik 29                                                                                            |                |
| destarie von Reif 650 Pokrat - 22                                                                                    | •              |
| dbreschie 555 Polder van Wilmerdonk                                                                                  |                |
| destarie von Trient 650 en Orderen 69                                                                                | 5              |
| obhorsan 220 Poleschowis 27                                                                                          |                |
| dhrady, Chrudim.Kr. Polhaim, Schloß 46                                                                               |                |
| is Politschka 137. 18                                                                                                | 7.             |
| Poli                                                                                                                 | \$             |

| Polis, Königinngr. I                    | er.             | Arachaus 30        | 0  |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|----|
|                                         | 185             | Prachensto 20      | 3  |
| - Leutmeriger Ar.                       | 232             | Prachiner Kreis 20 | 5  |
| Pollehrad                               | 285             | Prachno, Schl. 20  | 5  |
| Polna                                   | 190             | Präßberg 50        | 8  |
| Polsena                                 | 333             | Prag 136. 16       |    |
| Polsnişa                                | 333             | Prakschip 27       | 3  |
| Posserau 504.                           |                 | Pralis 18          |    |
| Poltar, Sumpf                           | 547             | Prandeck, Soll. 48 | 5  |
| - Polupin                               | 296             | Prandorf 4         |    |
| Pomeiss                                 | 220             | Prank, Sol. 51     |    |
| Pontafel                                | 527             | Pranzol, Sol. 69   |    |
| le Pont d'Ope                           | 716             | Prat 5!            | }} |
| Ponteba                                 | 1527            | Prater ben Wien 4  |    |
| Poperingen 745.                         | 752             | Pras 7             | [] |
| Popowis                                 | 180             | Prawlau 2          | 81 |
| Poppelin                                | 296             | Prat 5             | 83 |
| Porzischt, das verbra                   | <b>1011</b> = · | Preding 50         |    |
| te                                      | 215             | Preluka, Haf. 56   | 14 |
| Posorie                                 | 284             | Prem 55            | 9  |
| Postelberg                              | 220             | Prerau 20          |    |
| Postowis                                | 262             | Preraner Kreis 2   |    |
| Postoina                                | <b>5</b> 59     | — Viertel '21      |    |
| Postoloprty                             | 220             | Preschen 3!        |    |
| Postwik                                 | 335             | Presis, Sol. 60    |    |
| Potendorf, Schl.                        | 485             | Prefinit 128. 1    |    |
| Potschafen                              | 200.            | Presnis 21         |    |
| Potschatek                              | 200             | Prewald 5          |    |
| Potschatty                              | 200             | Prezina, Fl. 5!    |    |
| Pottendorf                              | 441             | Priedal 2          |    |
| Pottenstein, Böhm.                      | 183             | Priel, Bg.         | _  |
| - Destreich.                            | 441             | Priesen 39         | J  |
| Poucque •                               | 739             | Prietig 33         | 13 |
| Pouderle                                | 698             | Primiers 61        | 3  |
| Pourle                                  | 698             | Primör 584. 61     | 3  |
| Johna                                   | 236             | Primolan 61        |    |
| Pont                                    | 537             | <b>—</b>           | -  |
| Popperf                                 | 456             | Prinn, Fl. 64      |    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                 | <b>Fri</b>         | 1  |

| rinzenhof in Brüge | je.        | Ands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 512   |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 733•               | 743        | .Puechang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 470   |
| rifen              | 230        | Puechberg, Schl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 475   |
| rissen             | 220        | Puelendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 452   |
| rodliţ             | 260        | Pürglis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 235   |
| ronowitsch         | 551        | Püsenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 456   |
| roßetsch .         | 188        | Püsterthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 655   |
| rostiegow          | 260        | Pulgaren, Pertich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 468   |
| rostmeri\$         | 290        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 486   |
| rofinis            | <b>260</b> | Puflis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 296   |
| rotivin            | 208 🕺      | Pulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 293   |
| rschestawelk.      | 268 '      | Pulfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 454   |
| P ( P ( )          | 273        | — Flus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 454   |
| rschilep           | 273        | Pulfau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 452   |
| rserow             | 267        | Pulsnis, Fl. Bohm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 133   |
| rjidislaw          | 190        | — — Laußn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 302   |
| irtischis.         | 239        | — Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 333   |
| russen             |            | Pulft, Commenth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 527 ' |
| Irnim, Fl.         | 708        | Pupping, Kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 474   |
| rumberg"           | 599        | Purnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 296   |
| rumershofen        | 213        | Purschwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 335 · |
| runecfen           | 654        | Puschwiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 219   |
| giamiflur          | 268        | Pusteria, la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 608   |
|                    | 461        | Pusterthal 583.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 608   |
| rzebanifliß        | 208        | Pustomerz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 287   |
| rzedlis            | 228        | Pustumirtsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287   |
| lezelautsch        | 187        | Putten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 699   |
|                    | 214        | Pugleinstorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 481   |
| rzibor, Böhm.      | 175        | Permont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23    |
| - Mähr.            | 265        | Porn, Bg. 479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 532   |
| rzibram, Marktft.  | 192        | — Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 480   |
| - Stadt 130. 137.  | 238        | Ppscheli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 196   |
| rxidal -           | 203        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                    | 215        | <b>Q.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| rzymist            | 190        | Qualfowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 293   |
| tha                | 260        | Quarebbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 686   |
| uchaim 470.        | 471        | Quassip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 273   |
| ucham              | 473        | Quattri Vicariati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 650   |
| •                  |            | SI STATE OF THE ST | neis, |

| Rengereborf, G     | drliß.     |                                         | 54   |
|--------------------|------------|-----------------------------------------|------|
| Kr.                | 340        | Niß, Amt dieß und jen                   | ,    |
| Reninsart, Rl.     | 689        | •                                       | 541  |
| Rennersdorf        | 341        |                                         | 64t  |
| Rentscher Wein     | 604        |                                         | 738  |
| Rennweg, Vorff.    | 427        | Ritschau, Böhm.                         | 19   |
| Reschersee         | 600        |                                         | 284  |
| Dietenberg         | 597        |                                         | 650  |
| Rettenberg         | 597        | Riviern                                 | 690  |
| Rep                | 452        | la Rocca, Soft                          | 650  |
| Reuthen `          | -645       |                                         | 716  |
| Reves              | 688        | la Rocie                                | 701  |
| Revo               | 651        | Rocheem                                 | 681  |
| Rhâtia             | 587        |                                         | 716. |
| Rhein, Fl.         | 12         |                                         | 74   |
| — Al.              | 492        | - Stadt 711.                            | 718  |
|                    | errsch.    | Nochete                                 | 733  |
|                    | 20. 629    | Rohitsch 491.                           | 508  |
| <b>_</b>           | 20. 627    | Rodank                                  | 607  |
|                    | 19. 630    | Rode, Land                              | 735  |
|                    | 629        | Rode le Duc                             | 700  |
| Rheinviertel bas c | bere626    | Rodenegg                                | 607  |
| Ribenza            | <b>555</b> | Rodenhunsen                             | 733  |
| Richel             | 706        | Rodt, Commenth.                         | 720  |
| Richnow            | 203        | - Mayerey                               | 712  |
| Ried               | 657        | Romerstadt                              | 260  |
| Riedan             | 473        | Roer, Fl. 13.                           | 725  |
| Riederstorf        | 484        | Roerdorp                                | 706  |
| Riedlingen .       | 643        | Roermonde 670.723.                      |      |
| Rieg               | 558        | Roschiß.                                | 45   |
| Rieggerspurg       | 501        | Rötelstein                              | 49   |
| Rien               | 696        | Nõ\$ 452.                               | 450  |
| Rienz, Fl.         | 653        | Roeulr                                  | 757  |
| Riesengebirge      | 125        | Rofen                                   | 603  |
| Rieß               | 508        |                                         | 599  |
| Riemniß            | 268        | Rofnersee!                              | 599  |
| Rinfinz            | 555        | Rogendorf, Schl. 464.                   | 466  |
| Ringenweiler       | 533<br>640 | Nohitsth 506.                           | 508  |
| AIMBONIALINER      | 744        | Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary | H    |

|                 |            |                     | • 1         |
|-----------------|------------|---------------------|-------------|
| ohnsperg        | -645       | Rosenau, Destreich. | 465         |
| ohrau           | 441        | Rosenberg, Böhm.    | 200         |
| ohrbach 284.    | 285        | - Destreich.        | 465         |
| oitsø           | 506        | Rosenberger Teich   | 197.        |
| oketniß, Böhm.  | 184        |                     | 199         |
| Mahr.           | 248        | Roseneck, Sol.      | 559         |
| Pradist. Rr.    | 273        | Rosenhof            | 55 <b>5</b> |
| Prerau. Kr.     | 268        | Rosenthal, Böhm. A  | }e= (       |
| Znopin. Kr.     | 293        | chiner Kr.          | 203         |
| rizan           | 136        | — Prachin. Kr.      | 208         |
| fytnig          | 184        | - Leutineris. Kr.   | 231         |
| fytschanp       | 211        | - Laust.            | 331         |
| tytzan          | 211.       | Resnital            | 208         |
| lduc 704.       | 700        | Rosner, Bg.         | 582         |
| llet            | 722        | Rokak               | 449         |
| mansche Land    | 669        | Rosau, Vorst.       | 424         |
| ngenftock       | 129        | Roßberg             | 481         |
| ngh             | 748        | Rosselaere 744.     | 745         |
| nov, Bungl. Re. | 177        | Robit, Böhm. Sol.   | 188         |
| Tshasl. Kr.     | 192        | — Mähr.             | 285         |
| isberg .        | 215        | — Destreich.        | 449         |
| nse             | 737        | Rosmald             | 268         |
| 1 fen           | 670        | Roswald             | 268         |
| <b>)</b>        | 689        | Rotenburg am Necka  |             |
| 106             | <b>689</b> | — Tprol.            | 596         |
| )=Kloster       | 686        | Roth, Fl.           | 641         |
| sbeete          | 739        | Rothenacker         | 647         |
| Roofen, Abten   | 735-       | Rothenbach          | 465         |
| sendael, Abtep  | 691        | Rothenburg          | 340         |
| ift.            | 682        | Rothenhaus          | 220         |
| bach            | 481        | Roth = Martinkan    | 292         |
| ma, Fl.         | 600        | Rothölhütten        | 261         |
| his             | 293        | Roth Rzetschis      | 303         |
| dialomis        | 177 -      | Rothwaffer          | 344         |
| lborf-          | 451        | Rotselaer ·         | 682         |
| Rosen, Abten    | 735        | Rottel, Fl.         | 481         |
| nau, Mähr.      | 265.       | Rottenburg          | 596         |
| 266,            | 267        | Rottenfel\$         | 511         |
| Ch. 7 %.        | -          | <b>Egg</b>          | Rop         |

493. 510

681

184

745

757

745

біі

285.

Rottenmann

Rot= Weffeli

Rotzinka. Roultees ...

Roußelaar

Roveredo

Roule

Rotthem.

Rottenmanner Laurn 510

Rutschefort

Ruzing, Schl.

Rychemburg

Ryenz, Fl.

Rymarow

Rymenaut

Runslede

Ryen

Ryffel

718

739

531

188

696

外

260

699

730

| Rovereith           | 611  | Rzechlowiz 233         |
|---------------------|------|------------------------|
| Nowensto            | .178 | Rzetschit 203          |
| Richifowis          | 268  | Rzikowiz 24            |
| Rsetschkowig        | 285  | S.                     |
| Rsitschann          | 196  | S. Achtenrode 6%       |
| Rubempré            | 686  | - Adrian, Abten 71     |
| Ruchowan            | 290  | — Andrá 449. 45        |
| Rudig -             | 220  | vor dem Hagen          |
| Rudnis              | 235  | thal 449               |
| Rudolphstadt129.197 |      | — Andrea, Kl. 749      |
| Rudolphswerth 537.  | 553  | — Andree 54            |
| ' Ruhland           | 333  | — Andre an der Trak    |
| Ruhlandische Kreis  | 333. | fen 376                |
| Rulhand             | 722  | — André, Limb. 706     |
| Rulland             | 722  | — Annaberg 368. 451    |
| Rum=Berg            | 532  | — Annen, Kl. 27        |
| Rumburg '           | 232  | - Antoine, Baft. 74    |
| , Rume              | 748  | - Benigne, Kl. 4       |
| Rumes               | 746  | — Bernard, Abt. 693.69 |
| Rumpff              | 698  | — Bernhard, Brabant    |
| Rundsal, Fl.        | 467  | Abten 671              |
| Rune, Kl.           | 505  | — Destreich. Kl. 49    |
| Runzen = Moss       | 476  | — Bertin, Abten 75     |
| Rupau               | 215  | — Blassi, Abten 619-   |
| Rupel, Fl. 669.     | 698  | 624                    |
| Rupelmonde          | 741  | — Eatharina, Kl. 254   |
| Ruppersborf         | 341  | — Clare, Kl. 254-288   |
| Ruprechtshofen      | 449  | — Corona 204           |
| Rusbach, Fl.        | 454: | — Eroce 580            |
|                     |      | S. Erou                |
|                     | * .  |                        |
| •                   |      | •                      |

| Croix 569                       | S. Johann, Insel 240            |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Denis, Abten, Ben=              | · — in der Insel,               |
| neg. 754. 757. 759              | Abten 141                       |
| Denns, Fland. 73.4              | — Johannes unter dem            |
| Porothea 376                    | Felsen, Kl., 141                |
| Ermachor 528                    | — Johannis, Krain. 558          |
| Felin, Abten 757                | — Joseph 505                    |
| Figere, Bast. 764               | — Jürgen auf dem                |
| Florian, Kl. 376. 479           | Schwarzwalde 622                |
| — Markt, Destr. 478             | — Katrine Waver 691             |
| — — Steperm. 503                | — kambert 687                   |
| Fulien, Abten 754.757           | — Lamprecht 492. 511            |
| Gallen 513                      | — gandelin, Bad 626             |
| Geertrunden Meche-              | — Leger . 748                   |
| n 685                           | — Leonhard, Karnth. 525         |
| Seorgen am Leng=                | —— Destreich. 484               |
| e 526                           | —— im Forst 444.449             |
| Georgenberg, Kl. 597            | — Stenerm. 503                  |
| Feorgenfeld 234                 | —— Vorstadt 499                 |
| Beorgen im Sands                | — Lorenz, Bg. 507.517.          |
| ste 523                         | — Lorenzen 527                  |
| — Commenth. 656                 |                                 |
| — Steperm. 507                  | — Lorenz im Gottes-             |
| Berard, Abt. 761. 766           | thal, Kl. 451                   |
| Sermain in Mons                 | — Mard, Flandr. 746             |
| 754. 756                        | —— Euremb. 714                  |
| Bhissain 754. 757<br>Billis 685 | — Maria Magdalena,<br>Löhle 557 |
| delena, Bg. 527                 | — inferiore 580                 |
| ubert, Abten 722                | - Marie, Herrich. 721           |
| acob am Meer,                   | ——Schanze 741                   |
| ten 564                         | —— Waver 699                    |
| vachimsthal 128.                | - Marien am Gee 563             |
| örgen, 471.484.                 | — Martin 746                    |
| drgenberg, Ri. 587              | Maximin, <b>Ust.</b> 708        |
| 597                             | — Medard 714                    |
| oest ter Haegen 685             | Mergen 626                      |
| ohann, Dorf 616                 | — Michaelskloster 278           |
|                                 | Grand & Mis                     |

S. Ahilippe, Brad. 3. Micael, Destr. 465 — Probsten 587. 605 Fort - Flandr. Fort m - Untwerp. 693.695 - Polten - Michaelsburg 608 376, 45 - Michel, Brab.Abt.671 - Procopius 141 - Remy-Geft 17 — '— Tprol. Dorf 604 - Ruprecht — Riclas, Steperm. 556 ft) — Sebastianberg – Flandr. 211 741 561 — Nicolas - Gerf, Dorf II — — Schl. 558.56 — Miklas 141 - Servio, Schl. - Nifola SW 484 729 — Thomas — Omer 245.277 - Trutpert 619.61 - Oswald 485 — Ulrich, Tyrol. 528 - Vaternian — — Wien, Vorft. 4 526 604 — Paul, Kl. - Ulrichsberg 517.9 - Pauls 617 - Peter, Abten — Ulrixfapette — Veit am Pflaum M — — Breisg. 619. 625 - Derg 527. 516 – Rärnth. 517 --- Kärnth. — Decan in Bu= — — Desteich. diffin 314. 315. 329 --- auf dem Peager — — in der Atr Schf. —— Abten in Flans - — Sol. 733. 734 dern - Beith, Krain. 57 — — Destreich. 481 — — Vorstadt 556. 53 548 - Beitsberg ~— im Walde 563 - Birgilienberg, Al. 54 - bey Pludenz, Kl. — Vit, Luxemb. 711.79 617 - Defteich. 4 - — Jette 690 — Peter Paul, Prob-— Waudru , 754 ? — Willebrords Velle 141 - Petersberg, Geld. 724 473 - Wolfgang — Iprol. 599 — Wolfganger See 411 - Peters 706 14 15 Saale, Fl. - - Collegium 520 277 Saalermoos Saalfeld, Geg. \$22. 526 - — Probstep 277

. Register.

| iam GI                                                                                              | #/5 <b>tm</b> * | Salur <b>u</b>         | 605         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| ian, Fl. 245.                                                                                       | 507<br>285      | Salzburg               | 235         |
| Marttfl. 345.                                                                                       | 286             | Salzinne, Abten        | 767         |
| Stadt                                                                                               | 285             |                        | 760         |
| • • • •                                                                                             |                 | Sambre, Fl. 753.       | 208         |
|                                                                                                     | 217<br>216      | Samson                 | 767         |
| ager Ar.<br>blat                                                                                    | 208             | Sandau, Lentmeris. 1   |             |
| priep                                                                                               |                 | . Annanal consumo de a | 233.        |
| CCO                                                                                                 | 257<br>611      | - Piloner Kreis        | 215         |
| chsenburg                                                                                           | 528             | Sandhofen              | 698         |
| hsenbuty                                                                                            | 508             | Sandishovet            | 751         |
| pfenfels                                                                                            | 509             | Sandweillet            | 711.        |
| ي المراجع ا | 196             | Sanson                 | 767         |
| fa<br>1ef                                                                                           |                 | Santvliet              | 696         |
| )0 <b>(0</b> )                                                                                      | 293<br>185      | Sarblingstein 365.     | 485         |
| _                                                                                                   | 653             | Sarca, Fl. 585.611.    |             |
| hsischer Zinnwald                                                                                   |                 | Sare, Fl.              | 715         |
| denhofen                                                                                            | 508             | Sarenthal .            | 608         |
| i, Sl.                                                                                              | 506             | Sarenthein .           | 608         |
|                                                                                                     | _               | Sarnonico              | 65 t        |
| iğ<br>mea#                                                                                          | 340             | Sars                   | 758         |
| negt<br>ichen                                                                                       | 328             | Gart les Moines, Pr    | ior.        |
| leinsbach                                                                                           | 481             | Auto and medical the   | 767         |
| that                                                                                                |                 | Sas van Gent           | 733         |
| fenect                                                                                              | 657<br>464      | Sasawa, Fl.            | 189         |
| senkein, Kl.                                                                                        | -               | Safleben               | 358         |
| elaere                                                                                              | 451             | Satalis .              | 196         |
|                                                                                                     | 734<br>695      | Sația                  | 183         |
| tiugen                                                                                              | 208             | Sau, Fl. 491.          | 534         |
| an -                                                                                                |                 | Sauerbrunn             | <b>226</b>  |
| 'D                                                                                                  | 354<br>441      | Saulgan                | 643         |
| nau                                                                                                 | 654             | Saulgen                | 643         |
| rn<br>ns                                                                                            | 662             | Saure, Fl.             | 714         |
|                                                                                                     | 351             | Sauraffel, Bs.         | 366         |
| jaft                                                                                                | 601             | - Alippe               | 479         |
| 1, Grasich. 711.                                                                                    | 719.            | Sautis                 | 192         |
| ianstorf                                                                                            | •               | Sava                   | 551         |
| tersborf                                                                                            | 432             | Save, Fi.              | 534         |
| ittanat!                                                                                            | 415             | <b>6</b> \$ \$ 3       | Gas         |
|                                                                                                     | •               | <b>777</b> 3           | <b>→</b> ** |

| •                      |           | . •              | 1        |
|------------------------|-----------|------------------|----------|
| Saveltem               | 686       | Schenberg        | 643      |
| Saventhem              | 686       | Schenegg         | 608      |
| Savione                | 653       | Schenkafeld      | 485      |
| Savre, Fl.             | 708       | Schenkendober    | 353      |
| Sazawa, Fl.            | 190       | کیست یا من کینست | 346. 353 |
| — Markt                | 196       | Schenna          | 603      |
| Scarpe, Fl. 727.       | 747       | Schennewerd, J   | M. 58    |
| Schadenweiler          | 642       | Schental '       | . 215    |
| <b>Odáffa</b>          | 290       | Scheppach        | 631      |
| Schärfenberg, Schl.    | 556       | Scherau          | 215      |
| Schaerpenberg, Bg.     | 737       | Scherawit        | 271      |
| Schärnstein, Schl.     | 478       | Scherloschin     | 213      |
| Shaesberg              | 705       | Scherpenhenvel   | 682      |
| Schaidtwien            | 441       | Scheukafeld      | 485      |
| Schallenberg, Schl.    | 480       | Scheut           | 68       |
| Schambach              | 180       | Scheutvelt       | . 61     |
| Schamers               | 204       | Schiblo          | 352.353  |
| Scharbillighroug       | 722       | Schildberg       | 256      |
| Scharditschfa          | 286       | Schilde          | 696      |
| Scharebeeck            | 685       | Schildern        | 465      |
| Scharffeneck, Herrsch  |           | Shiltach, Fl.    | 643      |
|                        | 458       | Schilter         | 290      |
| Scharnis               | 598       | Schin            | 705      |
| Scharten .             | 472       | Schindelbacher!  |          |
| <b>Schattau</b>        | 291       | Schinnen         | 705      |
| Schaplar               | 182       | Schinvelt        | 705      |
| Schaumberg, Graffc     |           | Schipfa, Fl.     | 21       |
|                        | 474       | Schiplaken, Sd   | bl. 700  |
| Schaumburg, Grafsc     | <b>6.</b> | Schirgiswalda    | 330      |
|                        | 474       | Schischelis      | 18       |
| Schebruk               | 239       | Schkofialoka     | 54       |
| Scheffingen            | 627       | Schlackenwald    | 128.23   |
| Scheibs.               | 449       | Echlackenwerth   | 218      |
| Schelde, Fl. 669. 727. | 753       | Schlädming       | 513      |
| Schelesnife            | 544       | Schlaggenwerth   | •        |
| Scheletau              | 297       | Splatan          | 268      |
| Schelflingen           | 646       | Schlan           | 127      |
| Scheuebell             | 743       | Schlanders       | 601.657  |
|                        | 17,       |                  | Solar    |
|                        |           | •                | - •      |

| landers, Comment        | <b>5.</b> 1 | Schönborn,öffr.Schl.  | 457  |
|-------------------------|-------------|-----------------------|------|
| 602. 6                  | 557         | Schönbrunn, Laufit.   | 342  |
| )langenbad .            |             | — Destr. Solos        | 431  |
| llappaniß 2             | 79          | Schönbühel            | 450  |
| latten 2                |             | Schöndorf             | 342  |
|                         |             | Schoneck              | 608  |
| •                       |             | Schönfeld, Böhm.      | 128. |
| lleiffa . 3             | 642         | 137.                  | 225  |
| lierbach, Kl. 3         |             | — Laufib.             | 357  |
| 477- 4                  |             | Schönhof, Schl.       | 221  |
| logi, Kl., 376. 4       | , • -       | Schönlinde            | 233  |
| loghofi 4               | -           | Schonpaß .            | 569  |
| lufenau 2               |             | Schönstein, Mähr.     | 248. |
| 1 44 11                 | 72          |                       | 268  |
| 8 44                    | •           | — Stenerm.            | 508  |
|                         |             | Schönthal, Böhm.      | 215  |
|                         | •           | Schops, Fl.           | 302. |
|                         |             | Schörfling            | 473  |
|                         | 82 (        | Schonberg, Bg.        | 606  |
|                         |             | Schoorisse 736.       | 737  |
|                         | 66          | Schooten              | 698  |
|                         | 84          | Schotten,zum,inWier   | 1376 |
| neefuppe 2              | 27          | Schotten Viertel      | 423  |
|                         | 41          | Schottwien            | 441  |
|                         |             | Schramberg            | 643  |
|                         |             | Schrattenberg 🐪 📉     | 512  |
| ibnau, Böhm. 🔒 a        |             | Schrattenthal         | 453  |
| Lausiy.                 |             | Schreckenstein, Schl. | 233  |
| Destreich. 438. 4       |             |                       | 342  |
| ionbach, Bohm. 1        |             |                       | 465  |
| 2                       |             | Schrims               |      |
|                         | 32          | Schröttenberg         |      |
| Inberg, Krain.          |             | Schrosenstein, Schl.  |      |
| <u> </u>                | 342         | Schüttenhofen 136.    |      |
| Mähr. : 248. 2          |             |                       | 711  |
| Destreich. 4            | 165         | Schumberg , 244.      | 261  |
| Destreich. 4<br>Schwäb. | 542         | Schumbergk '          | 556  |
|                         | 351         | Schumbergk<br>Schurz  | 184  |
|                         | •           | 6884                  | du F |

| Soussen, Fl.<br>Soutteren 619.     | 639<br>625 | Schwerdtherg<br>Schwerta | 4        |
|------------------------------------|------------|--------------------------|----------|
|                                    | 134        | Schwichan                | 3 2      |
| Schwaben, Landvogs                 | -54<br>20  | Schwede, Fl.             | <b>3</b> |
|                                    | 636        | Scies                    | 4        |
| Sowabenis                          | 261        | Sclapen                  | 7        |
| Schwaden                           | 233        | Gebastiansberg 128       | •        |
| Schwadorf                          | 441        |                          |          |
| Sowabisch = Destreid               | <b>5</b>   | Geben                    |          |
| 618.                               |            | Gebenstein               | 1        |
| Schwächa, Fl.                      | 442        | Geblis, AL               | 1        |
| Schwächat                          | 442        | Gecheftadte. in der Le   |          |
| Schwalbach                         | 22         | Fig                      |          |
| Schwallenbach                      | 465        | Sectau, Markt            |          |
| Schwanaffatt                       | 470        | — Schloß                 | •        |
| Schwankerg                         | -504       | Seckauberg               | ,        |
| Schwannestadt '                    | 470        | Gedingen, Stift          |          |
| Schwartschawa, Fl.                 | 276        | 627.                     | • (      |
| Schwarza, M.                       | 284        | - Stadt 620              | . (      |
| Schwarzach 616.                    | 643        | Gedlet, Bohm. Rl.        |          |
| Sowarzau, Kl.                      | 284        | —— Markt, Bera           | ui       |
| Sowaribad, Kl. 📑                   | 625        | <b>Ar.</b> 239.          | •        |
| Sowarze Elster, RL                 | 303        | — — Prachin.             | N        |
| Schwarze Biertel                   | 482        |                          |          |
| — Wasser                           | 302        | Sedlit, Dorf 132         |          |
| - Wiese                            | 446        | — Kloser                 |          |
| Schwerzenbach                      | 442        | - Marktfi. Bechi         | u,       |
| Schwarzenberg 620.                 | .023.      | <b>Ar.</b>               |          |
| Soward Appleles                    | 195        | — — Königinngr.          | R        |
| Schwarzwald 9.                     | _          | · • • • • •              |          |
| Schwarzwasser<br>Schwarzwasser     | 303        | — — Prachin. Ar.         |          |
| Schwaß, Böhm.<br>Schwai Schi Maken | 128        | Sediniş                  |          |
| Schwaj, Schl.Behm                  | . 233      | Sedio                    |          |
| - Tprol. 584.                      |            | Sedijan Seemaa           | 9        |
| Schweich.                          | 713        | See, Abernsee            | •        |
| Schweigers<br>Schweinis            | 465        | — Achen                  | 4        |
| Schweinit                          | 204        | Albensee                 |          |
| Schwennis                          | 329        | - Utterfes               | j        |

# Megister.

| ee, Blate 179         | See, Wocheiner 534          |
|-----------------------|-----------------------------|
| · Bodensee 18         | - Wördtste 517              |
| · Bregenzer 18        | — Wolfganger 473            |
| · Caldonatscher 652   | — Zellersee 646-            |
| : Chiemsee 18         | - Zepitscher 563            |
| · Cirfniper - 18. 534 | See, Dorf 340               |
| · Dinmerfee . 18      | Geeberg 227                 |
| Bacterfee 517         | Seeburger & See 18          |
| Feldeffer 534         | Geefeld 599                 |
| Forchtensee 517       | Seehof 227                  |
| Frauensee 552         | Geeland 661                 |
| Frische Haff 18       | Seestätl 220                |
| di Garda 585          | Geevenborren, Kl. 689       |
| Gardsee 585           | Seeberghem 734              |
| Gesalzene 18          | Segonjano 651               |
| Smunderste 469.371    | Gegunian 651                |
| Große Haff: 17. 18    | Seibersdorf 442             |
| Grundelfee 371        | Seidenberg 314. 339         |
| Hallstatter 371       | Geidschiß 221               |
| Jdrer 612             | Seiff-Hennersdorf 345       |
| Kleine Haff 18        | Seisenburg 554              |
| Kosiniher 18          | Seiffenberg 554             |
| Lengsee 526           | Seiffenffein, Kl., 376, 451 |
| Mansee 371            | Geitendorf 339              |
| Milstädtersee 517     | Geitenstetten, Kl. 376.     |
| Monsee 472            | 450, 451                    |
| Rordsee 18            | Seittenstädten, Kl. 4gr     |
| Offiarhersee, 517     | Seis, Karth. 509            |
| Office 18             | Gelain, Probst. 761         |
| Pillersee 595         | Gelange 712                 |
| Resthersee 600        | Selan, Kl. 141. 193         |
| Rosnersee 599         | Selle, 31, 753              |
| Seeburger 18          | Selles 688                  |
| Supe 18               | Sellowik 286                |
| Trannersee 371, 469   | Sellrain 583                |
| Untersee 645          | Seiters 22                  |
| Belbeser 552          | Seitschan 238               |
| Weißenfee 517         | Gely, Karth. 507            |
|                       | Ges 5 Sem=                  |

| Sembriach           | 501        | 6 Pertogen = Epiant, A     |
|---------------------|------------|----------------------------|
| Semering, Bg.       | 366.       | <b>£1.</b> 6               |
| Semilan .           | 185        | s' Hertoginnendael 6       |
| Semile              | 177        | Shmin 56                   |
| Semilow'            | 177        | Shumberg 💆                 |
| Semmering, Bg.441   |            | Sichen                     |
| Semois, Fl. 708.    | 712        | Sickizen 6                 |
| Geneffe             | 688        | Sidlowochit 211            |
| Genftenberg, Bohm   | . 184      | Sigeburg 4                 |
| - Laufis.           | 301        | Siegersborf 34             |
| — Destreich. 465.   | 466        | Gieghards 4                |
| Senne, Fl. 669. 683 | .688       | Sierendorf 45              |
| Sennes              | 688        | Sierning 44                |
| Senoniat 234.       | 236        | Sigmaringen, Grafic.       |
| Seposaty            | 193        | 64                         |
| Genoschaf           | 193        | Sikowez 24                 |
| Senoschat           | 204        | Gilberberg 201             |
| Senosetsch 559.     | 579        | Si!, Fl. 54                |
| Genosezsche _       | <i>559</i> | Gillebecke 74              |
| Sense               | 340        | Sillian 610                |
| Seroup .            | 688        | Silly 759                  |
| .Serowiß            | 204        | Gilz 599                   |
| Servola             | 580        | Gimpelvelt 706             |
| Serwantermanns      | 748        | Singen, Herrsch. 636       |
| Gesewiß             | 189.       | Gingeneck, Sol. 466        |
| Setsch'             | 188        | Sion, Abten 14             |
| Setschemis          | 189        | Sitizena, Kl. 556          |
| Gevenbergen         | 698        | Sittich, Kl. 537. 547. 556 |
| Sexten 583.         | 610        | Sittig, Kl. 556            |
| Senda 333.          | 334        | Sfal 180                   |
| Seydenberg:         | 339        | Sfalit, Kaurzim, Kr. 196   |
| Seydschiß           | 132        | — Königinngr. Kr. 185      |
| Senfriedsberg       | 635        | Skalika 248. 29            |
| Se>mobo             | 198        | Sfalik, Kl. 141            |
| •                   |            | Skalikschka 261. 268       |
| 's Grafen = Wefel   | 698        | Stalizta 248               |
| 's Hertogendael, K  |            | Gfutsch 189                |
| •                   | 676        | Skydretsch . 196           |
|                     |            | <b>Stort</b>               |

| (faul .           | 004  | Example Ann          | ~~ -       |
|-------------------|------|----------------------|------------|
| Styrl             | 234  | Somerghem .          | 734        |
| flabnik           | 204  | Sonjen Bosch 684     | 1685       |
| Man               | 235  | Sonnen = Bosch       | 675        |
| Hancks Rreis :    | 234  | Sonnebeefe           | 745        |
| Slansto           | 234  | Sonneberg, Bohm.     | 221        |
| Slatina           | 286  | — Destreich.Grassch. |            |
| flaupen           | 184  | — — Schloß           | 617        |
| 5sawietin /       | -236 | Sonnenberg 128.      | 137.       |
| 5lawietik         | 293  | Sonnenburg, Eprol. K |            |
| Hawitschin,       | 273  |                      | 609        |
| 5lawiy            | 293  | — — Landgericht      | 597        |
| Slawka            | 223  | Sontagberg, Kl.      | 451        |
| Hawkow, Böhm.     | 223  | Sontio, il, Fl.      | 566.       |
| – Mähr.           | 2,78 | Sorau 346.           | 354        |
| Hawonig           | 297  | Gorr'                | 182        |
| Hawoschow '       | 237  | Sotteghem            | 735        |
| Sleydingen        | 734  | Sout=Leeuwen 670.    | 680.       |
| Sloni <b>s</b>    | 236  | Sowines              | 256        |
| Sloweni Gradez    | 507  | Sope                 | 722        |
| 3mal=Brabant      | 692  | Spaichingen, Flecken |            |
| Smetschna         | 236  | — Thal               | 643        |
| Smidary           | 184  | Sparbeek             | 705        |
| Smirschi <b>k</b> | 184  | Spaur, Schl.         | 651        |
| Smrdow            | 193  | Speffart, Wald       | 9          |
| Suelleghem        | 749  | Spilberg, Mabr. Sch  |            |
| Sobieslaw         | 199  |                      | 277        |
| Sobissek          | 268  | — Destr. Schl.       | 479        |
| Sobotfa           | 176  | — Steperm.           | 512        |
| Sohland am rother |      | Spinges              | 654        |
| Stein             | 341  | Spital, Karnth.      | 528        |
| – an der Spree    | 332  | — Destreich.         | 371        |
| Johre             | 342  | — Stift 376.         | 479        |
| Zoignies 754.     | 757  | Spitalberg, Vorst.   | 426        |
| Soleilmont, Abten | 767  | Spiß, Herrsch. 463.  | 465        |
| Zoleuvre          | 721  | Sponau 403.          | 268        |
| Soliers, Abten    | 767  | Spor, Maggiore       | 606        |
| Solnis            | 185  | - Minore             | <b>606</b> |
| Sombreffe         | 687  | — Schloß             | 606        |
|                   | ~01  |                      | pree,      |
|                   |      | · ·                  | herri      |

| Spree, Dorf          | 338        |                     | 355         |
|----------------------|------------|---------------------|-------------|
| <b>-</b> 81.         | 302        | •                   | 182         |
| Sprembergische Rreis | 358        |                     | 614         |
| Spreinberg           | 358        | Starkow             | 184         |
| Spremont             | 705        | Starkstadt          | 114         |
| Sprinzenstein, Sol.  | 482        | Startsch .          | 29          |
| Spro, Fl.            | 302        | Starzedel           | 35\$        |
| Sprowis              | 328        | Stasnis .           | 237         |
| Sprowa, Fl.          | 302        | Stauffen, Breibg.   | 624         |
| Skiepanow            | 196.       |                     | 625         |
| Slumava              | 125        | - Solof             | 625         |
| Simiham              | 215        | Stavele             | 753         |
| Staak                | 457        | Stechan, Schl.      | 511         |
| Stab                 | 215        | Steckborn           | 646 j       |
| Stablowik -          | 269        | Stecknis            | 22          |
| Stadelfirden, Sol.   | 478        | -Steenhunsen        | 737         |
| Stadtgut ben Wien    | 428        | Steenferfe          | 759         |
| Stadthausen          | 643        | Steen Uffel         | 690         |
| Städtelborf          | 457        | Stein, Kärnth.      | 527         |
| Stättl Enzersborf    | 453        | — Krain.            | 550         |
| Stahrenberg 442.     |            | — auf dem Ritten    | 656         |
| Stahrenberg-Fischau  | 442        | — Destreich.        | 460         |
| Stahrenberg-Piefting | 442        | - Schwäbisch-Dest   | .62         |
| Stainach             | 514        | - Steperm. Gol.     | 511         |
| Stains, Fl.          | 503        | - unter Lebenberg   | 603         |
| <b>- 11.</b>         | 505        | Steinach, Herrsch.  | 607         |
| — Markt              | 505        | — Rioster           | 603         |
| Stalle               | 689        | Steinakirchen am 30 | sh.         |
| Stams 387.           | <b>599</b> |                     | 457         |
| Stanis               | <b>286</b> | Steinbühel, Sol.    | 550         |
| •                    | 215        | Steinegg            | 607         |
| Stannern             | 294        | Steinfeld, das      | 415         |
| Stanzerthal          | 600        | Stein = Rheinfelben | 627         |
| Stapfenreut          | 457        | Steinz, Rl.         | 493         |
| Stara                | 185        | Stefene             | 741         |
| Stara Boleslaw       | 178        | Stenan              | 711         |
| Starein              | 46 î       | Stenico             | 651         |
| Stare Mefto          | 257        | Stenig              | 65I<br>home |
|                      |            | , <b>©</b>          | terd        |

| 5ternberg, Böhm 196      | Storo 651                |
|--------------------------|--------------------------|
| - Mähr. 245. 261         | Strachoting 289          |
| sternschanz Aniepas 599  |                          |
| sterzingen 587. 606      | Strahwalda 332           |
| Stetten am Raltenmarkt ; | Strakonik 206            |
| 645                      | Stramberg 267            |
| - im Wiesenthal 628      | Stranow 177              |
| ice <b>h</b> . 233       | Stransdorf 458           |
| steper, Fl. 371          |                          |
| - Landschaft 487         |                          |
| - Stadt . 487            |                          |
| stepermark 487           | Straschow . 215          |
| - Obers 509              | Strasfau 282             |
| - Unter 498              |                          |
| stenersberg, Schl. 442   |                          |
| stepergärsten, Kl. 376   | Straß, Destreich. 458    |
| stepr, Fl. 371           | — Steyerur. 301          |
| - Stadt 476. 498         | Straten 749              |
| stepedorf, Vorst. 476    | Strahow 204              |
| teprec 483               | Straupiy. 346. 356       |
| stiahlaw, Shl. 215       | Strat 203                |
| stiechowiß 239           | Strazow 185              |
| itieckna 209             | Streckenskein, Schl. 233 |
| tiepanow, Böhm. 196      | Stremilow 204            |
| - Mähr. 284              |                          |
| stillfried 452. 457      | Strengberg 450           |
| itob . 215               | — Geb. 450               |
| itoctach 635             | Strigno 612              |
| stockein 712             | Striled 274              |
| tockerau 457             | Strimilow 204            |
| itoder, Thal 375         | Strobnik 204             |
| tor, Fl.                 | Stroham, Kl. 474         |
| edrzing 606. 657         | Strschilfy 274           |
| - deutsche Hauszu 657    | Strsebis 237             |
| iterzinger Gebiet 583    | Struckt 705              |
| itolnify 230             | Struden 484              |
| tonarem 294              | Strübing 451.            |
| tone 51                  | Strintonia 309           |
|                          | Strup                    |

|                    | •          | _\_\              |             |
|--------------------|------------|-------------------|-------------|
| Gruß               | 285        | Swadan            | 23          |
| Strzibro           | 211        | •                 | 74          |
| Stuban             | <b>608</b> | <b>O</b> /        | 74          |
| Stuben = Viertel   | 419        | Swatoborship      | - 2         |
| Studein            | 296`       |                   | . 1         |
| Studenit, Kl. 506  | . 509      | Swietlan          | 27          |
| Stuchsenstein.     | 442        |                   | 170         |
| Stuppach, Schl.    | 442        | Swingf            | 561         |
| Subsavione         | 653        | Swinibrod,        | 17          |
| Suchaczowa         | 244        | 'Swing            | - 20        |
| Sucha Dolza, Hole  | 546        |                   | 254.2       |
| Guchdol            | 193        | Swißan            | 1           |
| Suchomost          | 239        | Switamfa          | 25          |
| Sudetische Gebirge | 9.         | Swobodnicy        | 1           |
|                    | 242        | Swojanow          | 1           |
| Sugdol             | <b>460</b> | Swynaerde         | 731         |
| Sufdol             | 239        | ·                 |             |
| Sulgan             | 643        | •                 |             |
| Sulgen             | 643        | Tabor, Böhm.      | •           |
| Sulm, Fl.          | 503        | — Stenerm.        | 500         |
| જપાકુ, દુશે.       | 651        | Tachow            | 213         |
| — Destr. 444.      | 458        | Tägermoos         | 630         |
| — Schwäbisch-Destr | .628       | Tählahib          | 328         |
| — Thal 584.        | 629        | Taintignies '     | 747         |
| Sulzberg           | 652        | Talfer, Fl.       | 604. 60l    |
| Gumarein .         | 4581       | Tannberg, Bg.     | 585         |
| Sumberg            | 563        | Tarbole           | 585         |
| Sumeregk           | 471        | Tarvis            | 521         |
| Gungen, Herrsch.   | 636        | Taschau.          | 278         |
| Sure, Fl: 708.     |            | Taubenheim .      | 333         |
| Surinig            | 185        | Tauber, Fl.       | 14          |
| Suschit            | 205        | Taucher, Wald     | 335         |
| Susenherk          | 554        | <b>Eauchris</b> 3 | 00. 341     |
| Sussige            | 205        | Tauferer, Bg.     | 50          |
| Svarczava, Fl.     | 244        |                   | 601.609     |
| Svietlo            | 466        | Tauschka          | . 215       |
| Svitava, Fl.       | 244        | Taufim            | 211         |
| Sviwen             | 556        | Tausfow           | 215<br>Cant |
|                    | •          | <b>-</b>          | Tank        |

| ив 136          | . 211 | Tershizh-            | 551   |
|-----------------|-------|----------------------|-------|
| na, Fl. 283     | 288   | Terft .              | 577 · |
| yfowig          | 293   | Lervis               | 563   |
| ferecken, Thal  | 610   | Terviso              | 563   |
| fereggen, Thai  | 610   | Tervuren             | 686   |
| fer, Fl.        | 461   | ter Bueren           | 686   |
| anis .          | 189   | Teschenau 197.       | 204   |
| netsch          | 237   | Teschwiß an der Wie  |       |
| nig, Böhm. 185  | _     |                      | 289   |
| Mahr.           | 282   | Tesino, Thal         | 612   |
| ffing           | 211   | Tetin                | 239   |
| ffes .          | 608   | Tetschen             | 229-  |
| le, an ber      | 583   | Terta .              | 340   |
| tsch            | 296   | Tepen                | 229   |
| bana "          | 612   | Tenfelstaig, Bg      | 366   |
| nniher Boden 54 | 4.552 | <b>Eeusing</b>       | .211  |
| npelhof         | 734   | Teutschenkau         | 229   |
| aplewe          | 748   | Tena, Boheimische, F | 1.465 |
| nenbach, Stift  | 619   | — deutsche, Fl.      | 460   |
| no              | 650   | — große, Sl.         | 461   |
| Nvede           | 685   | — Fl. Måhr.          | 244   |
| remonde         | 742   | — Marft              | 465   |
| Roosen, Abten   | 735   | Teyana Wkawa         | 200   |
| <i>(de</i>      | 741   | Tenn                 | 200   |
| liß             | 229   | Tennetsch            | 187   |
| agnol, Thal     | би    | Tenn Horschow        | 211   |
| Bank, Kl.       | 676   | Tennis, Chrudim, Kr  | 1.189 |
| A .             | 577   | — Leutmeris. Kr.     | 228   |
| lou, Bg. 531    | · 543 | Thal                 | 602   |
| denen, Thurm    | 682   | Thal, Abten          | 609   |
| oli, Shl.       | 603   | Thalern              | 444   |
| an ·            | 604   | Thalheim             | 662   |
| Zath'           | . 689 | Thauer 585.          |       |
| 000             | 548   | Thengen              | 635   |
| t               | 358   | Thenn                | 650   |
| a nova, Fort    | 763   | Thennernbach         | 626   |
| emonde ', '     | 728   | Theresiabad          | 433   |
| <b>%</b>        | . 551 | Theresignseld        | 435   |
|                 |       |                      | The   |

| Shereftenftadt 136   | . 228      | Tion 6                  |
|----------------------|------------|-------------------------|
| Thieldont            | 675        | Tirimone 69             |
| Thielt 733           |            | Tirlemont 6             |
| Thielt ten Dove, Sch | 6739       | Tirmis 27               |
| Thiene, Fl.          | 688        |                         |
| Thierenstein         | 462        | Tischingen 4            |
| Thilen               | 699-       |                         |
| Thionville           | 711        | Tischtschin 19          |
| Thirnis, Fl.         | 450        | Tisens 69               |
| — Markt              | 450        | Tobitschau, Herrich. 26 |
| 't Hof von Liere     | 698        | — Stadt 26              |
| Thommen              | 722        | <b>Toblack</b> 60       |
| Thommendorf          | 343        | Toblin g                |
| Thoront 744          | . 751      | Töbling #               |
| Thaningen            | 476        | Löllersheim #           |
| Charinger Wald       | 9.         | Tonniesstein :          |
| Thumatschan (        | 273        | Lopl, Abtep . 4         |
| Thus                 | 747        | Topl, Fl. 134.22        |
| Thur, FL             | 13         | — Stadt 21              |
| Thuras 179           | _          | <b>Toplit</b> 22        |
| Thurn am Sader 📑     | 654        | Töpliger Bad, Böhm.     |
| Thurn - Litey, Schl. | 554        | 22, 132, 2              |
|                      | . 343      | — Arain. 55             |
| Tienen 670.          | 676        | Tolmein 56              |
| Liemehog             | 189        | Du Tombois, Comment     |
| Lienhofen            | 676        | 76                      |
| Lierenstein, Kl.     | 376        | Tongerloo, Abten 67     |
| Liers,               | 607        | 696. 69                 |
| Eiests               | 254        | Topan 21                |
| Lifferdange, Abtep   | 721        | Topelbad 501. 59        |
| Eillemont            | 676        | Torbole '61             |
| Eilliach             | <b>Ø10</b> | Torre, Fl. 56           |
| Eillisburg, Schl.    | 478        | Toscanische Lehne 7     |
| Eilly                | 687        | Tour, la, Soll 68       |
| Cimavo, FL           | 558        | Tour und Taffis, Für    |
| Limelfham            | 473        | stenth. 759             |
| Linischt.            | 185.       | Tournay . 667. 747      |
| inift                | 185        | Towatschang 261         |
|                      | 2          | Trac                    |

|                                       |        | · •            | •                |
|---------------------------------------|--------|----------------|------------------|
| aaburg                                | 525    | Trento         | 649              |
| 4. 4                                  | 283    | Trhowa         | 188              |
| :achtin                               | 283    |                | 443              |
| actenburg                             | 508    | Tribauer Vier  | tel 253.         |
| 'agein ·                              | 485.   | Tribensee      | 458              |
| ambelen, Thal                         | 611    | Triebel        | 354· 35 <b>5</b> |
| amin                                  | 605    | Trient, Bisth. | 361. 587.        |
| asen, Fl. 369.44                      | _      |                | 588. 647         |
| 'asignies .                           | 689    | — Stadt        | 649              |
| 'astirchen                            | 436    | Trier          | 23               |
| asmauer, herrich                      |        | Triefth .      | 243. 297         |
| Markt                                 | 450    | Triest         | 577              |
| asp, Herrsch. 36                      | 1. 657 | Trieste        | ' 577            |
| Soft. 584                             | . 657  | Triesting, Fl. | 436              |
| anbek                                 | 274    | Trockene Krak  | 544              |
| aubet .                               | 248    | Trosfowiy      | 279              |
| auenstein                             | 465    | Trofana, Fl.   | 600              |
| aun, Fl. 369.37                       | 1,469  | Trofenach      | 514              |
| Sal.                                  | 474    | Trogowik       | 188              |
| auperfee 371                          | . 469  | Trotschendorf  | 344              |
| aunfirchen                            | 478    | Trouille, Fl.  | 756              |
| aun = Areis                           | 476    | Trumau         | 444              |
| aunstein, Bg. 36                      | 9. 470 | Truthow        | 181              |
| autenau 136                           |        | Tryberg        | 620. 623         |
| autenburg, Schl                       |        | Trzebechowik   | 185              |
| autmannsdorf, O                       | estr.  | Trzehon        | 199              |
|                                       | 493    | Tichafsdorf    | 353              |
| Steperm.                              | 501,   | Thaslau        | 136, 189         |
| ebanow-                               | 189    | Tschaslauer Ki | reis 189         |
| ebeschowik                            | 185    | Tschastolowik  | 182              |
| ebitsch 248                           | . 297  | Tschechen      | - 125. 139       |
| ibiğ .                                | 356    | Tschechtik     | 193              |
| :bub                                  | 35,1   | Tscheikowiz    | 287              |
| dus                                   | 340    | Tschefin ,     | 269              |
| isam, Fl.                             | 620    | Tschelasowiy   | 194              |
| imbeleno, Thal.                       | 611    | Tschelln       | 339              |
| imblen, le                            | 706    | Tscherischin   | 279              |
| mlis                                  | 204    | Ticherfowis    | 240              |
| Th. 74.                               | •      | <b>\$66</b>    | Liders           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • •  |                |                  |

|   | Tschermakowis .   | 293   | Tuppow                | 221   |
|---|-------------------|-------|-----------------------|-------|
|   | Eschermoschnis -  | 558   | Turnau 129.           |       |
|   | Tscherna          | 242   | Turnhout              | 69    |
|   | Tscherna hora     | 287   | Turnow .              | 170   |
|   | Tschernecal       | 561.  | Turrach               | 49    |
|   | Tscherneml        | 554   | Turschy               | 4     |
|   |                   | 656   | Tuvers                | 603   |
|   | Tschernikowis     | 182   | Tuy                   | 500   |
|   | Tschernischt ;;   | 228   | Twrzy                 | 134   |
|   | Tschernosek       | 233   | Anbein                | 55\$  |
| • | Tschernowis       | 204   | Tyliach               | 517   |
|   | Tschernutek .     | 180'  | Thrnau, Arain.        | 54    |
|   | Tschestin         | 191   | — Mahr.               | 261   |
|   | Lichetechowitz    | 274   | Tyrol, Grafsch. 581   | . 5#  |
|   |                   | : 181 | — Shloß               | 4     |
| • | Tschilus          | 184   |                       |       |
|   | Lichirna          | 342   | · <b>u.</b>           |       |
|   | Thishow           | 209   | Цваф                  | 706   |
|   | Tidistan          | 237   | Udine                 | 575   |
|   | Thoma             | •     | Nebelbach             | 501   |
|   | Tschofa           | 233   | Ueberrenter Amt       | 639   |
|   | Tschüren          | 128   | Helten, Grafic.       | 581   |
|   | Tüffer            | 508   | — Thal                | 583   |
|   | Tülinig           | 293   | Urmbst 584            | , 600 |
|   |                   | - 345 | Uhlava, Fl.           | 209   |
|   | Türnawfa          | 269   | Uhrpig                | 263   |
|   | Turnig ;          |       | Uhrtschütz            | 260   |
|   | Tulbing.          | 444   | <b>11611st</b> 332.   | 335   |
|   | , j               | 248   | Ulletsdorf, Lausis. G | őr    |
| • | Julmin, Fl.       | 566   | lik. Kr.              | 34    |
|   | Tulmino, Hauptman | n=    | Zittauer Kr.          | 34    |
|   | schaft            | 569   | — Mahr.               | 24    |
|   | - Markt           | 570   | Ulmerseld 449-        | 17    |
|   | Tuln, Fl.         | 445.  | Ulrichskirchen        | 455   |
|   | — Stadt           | 445   | Ulten                 | 603   |
|   | Tulnerfeld, bas   | 444.  | Ulufne                | 558   |
| • | Tunn, Shl.        | 651   | Und, Kl.              | 460   |
| , | Tuppadel          | 190   | Ungarifcbrod          | 245   |
|   |                   | •     | i i i                 | Har,  |
|   | ·                 |       | •                     |       |

| garschiß            | 294         | Unter = Haus         | 5.11    |
|---------------------|-------------|----------------------|---------|
| garschiß<br>itschau | 258         | Unter=Hand           | 201     |
| ser Frauen Saal     | 479         | Huter = Innthal.     | 591     |
| fer Frauzu dren     |             | Unter = Jörgenthal   | 231     |
| hen .               | 461         | Unter = Kärnthen     | 521     |
| ere liebe Fran      | auf.        | Uuter = Kapfenberg   | 513     |
| em Ochsenwege       | .680        | Unter = Kirchberg    | 644     |
| ere liebe Frau'un   | lich=       | Unter=Arain 543      | . 552   |
| enthal, Kl          | <b>,466</b> | Unter = Aralowiß     | 193     |
| cre-liebe Frau      | im          | Unter = Kripendorf   | 415.    |
| Scheutvelt.         |             | _                    | 432     |
| rer lieben Frau z   | u           | Untere Land          | 620     |
| 3al                 | 754         | Unter=Loitsch        | 559     |
| er lieden Frauen    |             | Unter=Mays           | 603     |
| öchlag              |             | Unternälb            | 452     |
| er liebe Frau i     | m           | Unter= Revern        | 214     |
| dessel              | 555         | Unter=Destreich      | 414     |
| er liebe Frau zu    | ir_         | Unter = Paußen       | 178     |
| airmer              |             | Unter=Pawlowis       | 237     |
| er Frauen Pfort     | ₹,          | Unter=Perschkowis    | .237    |
| arth.               | 451         | Unter=Piesting       | 441     |
| er lieben Fraue     |             | Unter = Reichenstein | 137.    |
| erestädtel.         | 207         |                      | 207     |
| er lieben Frat      |             | Unter=Rößbach        | 452     |
| immelfahrt          | 556         | Unter = Sandau       | 215     |
| er = Bausen         | 178         | Unter = Schossenried | 226     |
| er = Bernowiß .     | 237         | Unterset             | 645     |
| r=Berschkowiß       | 237         | Unter = Sifring      | 415     |
| r=Bobrawa           | 285         | Unter = Stepermark   | 498     |
| r=Brofawa           | 285         | Unter = Tanowiß      | 279     |
| r = Brzezan         | 196         | Unter Thurheim       | 635     |
| r = Cerequis        | 204         | Unter=Töblingen 43   | 2.442   |
| r=Draaburg.         | 525         | Unter=Traaburg       | ₹525 ×  |
| r=Durrenbach        | 451         | Unter=Lscherekwe     | 204     |
| r=Fellabrunn        | 454.        | Unter=Waltersdorf    | 441.    |
|                     | 456         | 1 49 man and and a   | 442     |
| r = Fenn            | 605         | Unter = Wipthal      | 607     |
| r = Georgenthal     | 231         | Unter = Wisterris    | 283     |
| • •                 | •           | <b>.5662</b> 1       | Inters. |
|                     |             | •                    |         |

449

657

511

560

569

512

736

181

546

Unter = Bolbing

Unter-Benring

Unteryhn

Unz, Fl.

Unzersbach

Nppau, Fl. Uranya Jama

Unzmarkt

Uphasselt

Balenciennes

Balarz, Thal

Vall Sugana, That ke

Vallis Josaphat, Kan

Vaprinaz, Sol.

Vaprinez

704.70

ph

Valkenburg

| HI WHY J WHIN                         | 744        | Subsecting 14          |
|---------------------------------------|------------|------------------------|
| Urmath .                              | 548        | Vapriniz , 54          |
| Urspiß                                | 287        | <b>Vaferode</b> 75     |
| Urspring, Kl.                         | 644        | Bassenaere 74          |
| Afeldange, Prior. 71                  | 2.722      | Vatsche 551            |
| Useldingen                            | 722        | Van le Due, Kl. 6      |
| Uffofen, Bg.                          | 554        | Vau les Monnes, Pri    |
| Uslava, Fl.                           | 207        | 107                    |
| Utrecht                               | 662        | Vederin, Fl. 🐐         |
| Utwa                                  | 215        | Veer, het, Schanze 74  |
| Uttenheim                             | . 609      | Beldes 552 65          |
| - Uutferfe                            | 748        | Veldeser See 55        |
|                                       |            | Beldidena 5            |
| <b>V.</b>                             | ,          | Belesalo 59            |
| <b>Bacis</b>                          | 705        | Belfa Goriza, Juki 4   |
| Baduj                                 | 614        | Bellach, Fl. 5         |
| Vållan ·                              | 657        | — Markt 51             |
| Val Arso                              | 611        | Vel8 69                |
| - Val des Ecoliers, P                 |            | Velturns 69            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 720        | Belvain 747. 7         |
| Bal Dien, Abten                       | 706        | Benetek, Infel #       |
| Bal di Fienne                         | <b>651</b> | Verdinges 4            |
| Bal di Ledro                          | 650        | Vere, Schanze          |
| Val di Mon                            | 651        | Verhnika - N           |
| Val di Ratti                          | 606        | Beringen 4             |
| Val di Sol                            | 652        | Bermo' 5 <sup>60</sup> |
| Val lagarina                          | 611,.      | Rerrebrond 79          |
| Val Sugano 585.                       |            | Verruca, Fest.         |
|                                       | 652        |                        |
| Val S. George, Ab                     | t. 767     | Bestin, Thal           |
|                                       |            | Veşiqu                 |
| •                                     | ~          |                        |

|                    |              | •                      |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| şsihan -           | 358          | Blierzele              | 735          |
| urne 749.          |              | Bliesseghent           | 748          |
|                    | 759          | Noti, Fi.              | 470          |
| <del>ii</del> an   | 650          | Vöflabruck             | 470          |
| zzano .            | 650          | Vöflmarft              | 473          |
| anden, Grafsch.    | 719          | Völfelmarkt .          | 523          |
| Stadt 711.         | 720          | Volkenmarkt            | 523          |
| ane                | 737          | Voeren                 | 705 ·        |
| tariate, die vier  | 650          | Voringen               | 647          |
| chte ·             | 738          | Nortau .               | 294          |
| ctor Bühel '       | 609          | Vogelain, Fl.          | 506          |
| enne, Graffc.      | 719          | Nogelsang              | 630          |
| er Aemter          | 732          | Voitsberg              | 502          |
| ertel zwischen Mu  | • •          | Volders                | 597          |
| ınd Örau           | 501          | Volderthal             | 583          |
| greit              | 612          | Volkeghem              | 738          |
| la lagarina        | 612          | Volfersdorf            | 337          |
| lach 516.          | 527          | Volouska               | 564          |
| landers '          | 607          | Bor = arlbergische Het | <b>T</b> =   |
| se                 | -            | schaften 581.          | 613          |
| lers, Abt. 671.    | 688.         | Vorau, Kloster 493.    | 500          |
|                    | 759          | — Markt                | <b>501</b>   |
| lingen 618. 619    |              | — Viertel              | 498          |
| 3                  | 600          | Vordere Zinnwald       | 233          |
| Fi.                | <b>боо</b> . | Vordernberg 489.       | 514          |
| lvorden 675.       | 685          | Vorder = Destreich     | 618          |
| niza               | 555          | Vormisele              | 745          |
| nstgau 583.        | 600          | Vorderrhein, Fl.       | 18           |
| ntschgau           | 600          | Vorneck, Insel         | 545          |
| pacco,             | 559          | Vorffelner             | 699          |
| rgen 🐪             | 610.         |                        | 685          |
| ronpont            | 678          | —— Dorf                | 682          |
| rton 708.711       | .714         | — Inrol. Soll.         | 603          |
| chamund :          | `437         | Vossem:                | 686          |
| sánagora –         | 553          | Branckryck ,           | <b>681</b> . |
| tring, <b>A</b> l. | 527          | Prouwe Park, Abt.      | 681          |
| aerstoo            | 749          | het Vrye Land          | 748          |
| ierbeck, Abt. 671. | 676          | Brytgracht .           | 734          |
|                    |              | Phh 3                  | Bue=         |
| •                  |              |                        |              |

| Bueren              | 675        | Waldhausen, Al. 376.                  |     |
|---------------------|------------|---------------------------------------|-----|
| Bulpmeß !!          | 608        | Waldfirch 619.620.                    |     |
| de Byf Rooben van h | et         | - Collegiatstift                      |     |
| Lant van Aelst      | 735        | Walbo                                 |     |
| Byllig .            | 450        | Baldsee                               |     |
| <b>W</b> .          | ,          | Waldshut 620.                         |     |
| Waas, das Land 732  | .740       | Waldstädte -                          |     |
| Waasmunster         | 741        | Wald=Wohld                            |     |
| Wachau, Herrsch.    | 465        | Walem                                 |     |
| Wachsenstein        | 563        | Walfort                               |     |
| Wachtbefe           | 743        | Walhaitt                              |     |
| Wacquen             | 739        | Walhorn                               |     |
| Wägftädtl           | 233        | Wallenburg                            |     |
| ann Ca              | 1342.      | Wallern, Bohm,                        | ,   |
| Währing             | 415        | — Destreich.                          | 1   |
| Waelhem             | <b>691</b> | Wallgau                               | :   |
| Wällische Bürken    | 209.       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |
| Walsch = Met        | 605        | Wals 7                                | ᆁ   |
| · Wälsche Confinen  | 611        | Wals=Wavre                            | 11  |
| Wälsche Flandern    | 731.       | Walten                                | 55  |
| Walsch Michael      | 605        | Waltersdorf, Mahr.                    | 26  |
| · Walsch Rosen      | 607        | — 'Riederlausit.                      | 351 |
| Waerschoot          | 734        | — Oberlausis                          | 34  |
| Waesten 744.        | 746        | Waltersfirchen                        | 451 |
| Warenberg, Schl.    | 482        | Waltsch, Bohm.                        | 22  |
| Wagram, Markt       | 450        | — Mähr.                               | 29  |
| - Schloß            | 475        | Wanibach -                            | 7=  |
| Waiberefelden       | 485        | Wamberg.                              | 18  |
| Waidhofen           | 460        | Wange                                 | 61  |
| Waidhoven           | 446        | Wangen, Herrsch.                      | 601 |
| Waizenfirchen `     | 473        | •                                     | d   |
| Walchen             | 475        | — Stadt                               | 64  |
| Walcour             | 761        | Wanghe, Herrsch.                      | 76  |
| Walcourt            | 765        | Wannew                                | 23  |
| Waldau              | 342        | Warerin                               | 74  |
| Walddorf            | 336        | Waring                                | 4   |
| Waldenfels          | 485        | Waringer Gaffe, Vor                   | K.  |
| Waldhausen, Markt   | 485        |                                       | +   |
| •                   | •          | <b>33</b> 6                           | 111 |

| larmbrunn            | 22          | Weiler ·           | 640           |
|----------------------|-------------|--------------------|---------------|
| igrnach . "          | 712         | Weinberg 484       | 486           |
| larneston 745.       | 746         | Weingarten, Abten  | 640           |
| arneton .            |             | Weinhauß           | 415           |
| artberg              |             | Weinig             | 555           |
| drte, Kl.            | 17          | Weiperth -         | 128           |
| artenberg, Bohm.     | 177:        | Weissack           | 302           |
|                      | 473         | Weißag             | 351           |
|                      | 740         | Weiße Berg         | 174           |
| arn                  | 222         | Weißenbach "       | 485           |
| affenaar             | 750         | Weißenberg, Laufis |               |
| asserberg, Schl.     | 512         | — Deftreich.       | 482           |
| asserbillich         | 715         | Weißenburg, herrsc | <b>9.</b> 464 |
| afferburg            | 450 .       | Weißenfels, Krain. | 534.          |
| atawa, Fk. 132.      | 133         |                    | 551           |
| atermale -           | 689         | Weißenhorn, Graffe | <b>b.</b> 644 |
| aton                 | 753         | - Stadt            | 645           |
| atsa,                | 551         | Weißenkirchen      | 495           |
| attawa, Fl.          | 205         | Weißensee, Set     | /517          |
| aussore, Abten       | 767         | Weißenstein        | 556           |
| autier : Braine, R1. | 687         | Weißenthurn        | 512           |
| avre                 | 677         | Weißenwolf, Schl.  | 483           |
| ecfenthal            | 642         | Weißfirch          | 269           |
| igenstein, Comment   |             | Weißfirchen, Mahr. | 244           |
|                      | 6 <b>56</b> | — Steverm.         | 512           |
|                      | 656         | Weißölhütten       | 262           |
| eggenstein .         | 656         | Weißwasser         | 177           |
| egstättl .           | 233         | Weiten             | 466           |
| ehlradiğ :           | 209         | Weiteneg           | 466           |
|                      | 330         | Weitenstein        | .508          |
|                      | 643         | Weitersfeld'       | 466           |
|                      | <i>55</i> 4 | Weitra             | 461           |
|                      | <b>553</b>  | Weitrach           | 461           |
|                      | 465         | Weitrafeld         | 466           |
|                      | 458         | Weitwasser         | 176           |
| eictersdorf          | 458         | Weiß               | 501           |
|                      | 466         | Weldene            | 734           |
| eigsdorf             | 341         | Weldere            | 738           |
|                      | . ,         | , \$ \$,\$ 4       | Meler'        |

| Welegrab           | 274         | Wessenbork 4         |
|--------------------|-------------|----------------------|
| Welegrod -         | . 274       | Weßeriß 2            |
| Weletof            | 190         | Westy 2              |
| Welhartis -        | 209         | Westerhard 6         |
| Belfa              | 273         | Westerloo 6          |
| Wellehrad, Al. 245 |             | <b>Bestmal</b>       |
| Wellersdorf        | 355         | Weyles (             |
| Welleschin         | ··204       | Wevelghem            |
| Welmis .           | 353         | Wewerp               |
| Welmnig            |             | Wewerci 2            |
| Wels, Limburg.     | 706         | Weyer                |
| — Destreich.Graffe | 8. 460      | Weyerburg            |
| — Stadt            | 469         | ABeppert             |
| Welschbirken -     | 209         | Wenppert             |
| Welser Deibe       | 469         | Begr                 |
| Welsperg 585       |             | Weze, Fl.            |
| Welwarn            | - •         | Wezemael             |
| Wemmele            | 235.<br>691 | Wiblingen, Abten     |
| Wemschen           |             |                      |
| Wendisch=Oss       | 178         | Wieden               |
| Weart              | 341         | — ben Wien           |
|                    | 724         | Wiedmer Viertel      |
| Werb, die, Strudel |             | Biegandsthal         |
| Werch, Insel       | 552         | Wien, auf der, Vork. |
| Werds ,            | 563         | — deutsche Hofzu     |
| Werfenstein        | 484         | — §1.                |
| Wernberg, Soll.    | 526         | Stadt 390.           |
| Rusernsdorf        | 219         | Wienerherberg        |
| Wernsee            | 504         | Wienerisch Reuftadt  |
| Wernstättl         | 233         | Wienerwald .         |
| Werra, Fl.         | 17          | - 66 dem, Kreis'     |
| Wesenbeck          | 686         | - unter dem, Kreis   |
| Wesenurfar         | 473         | Wiese                |
| Weser, Fl.         | 17          | Wiesenberg           |
| Wesnif             | 204         | Wiesenthal           |
| Wessechowitz       | 269         | Wieting, Kl.         |
| Wesselitschfo      | 269         | Wietrny = Jenikow    |
| Wessely, Bohm.     | 304         | Wigstadl             |
| — Måhr,            | 275         | Wihers, Fl.          |
|                    | _ (J        | 2019117 611          |

| Windisch Matron   | fie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windisch Steig    | 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Winge             | 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wingendorf        | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Winghene          | 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Winkele           | 743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Winor             | 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Winterberg        | 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wipach 532        | · 559 `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wippach '         | 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wipthal           | 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wiroman'          | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ABisbaden         | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wischau           | 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| .Wischerad 170    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wischnau          | 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wisterniß ,       | 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Witanowis         | 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , Witawa, Fl.     | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Witschap          | 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Witschein         | 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Witschomielit     | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wittge, Fl.       | 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wittgenau, Böhm.  | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Lausis.         | 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wittich, Fl.      | 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wittichenau       | .331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ L L             | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wipelsdorf        | 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wißen -           | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wisomiertschitsch | 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wizemi!           | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wiacho Brezy      | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | Wla>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | Winge Wingenvorf Winghene Winghene Wintele Wintele Winterberg Wipach Fl. 559 Wipacher Boden Wippach Wippach Wipthal Wiroman Wishbaden Withdein Withdein Witteniß Witawa, Fl. Wittgenau, Böhm. — Laufiß. Wittgenau, Böhm. — Laufiß. Wittichendurf Wittichendurf Wittichendurf Wittichendurf Wittichendurf Wittichendurf Wishelsdorf Wishelsdorf Wishen Wishelsdorf Wishen Wishelsdorf Wishen Wishelsdorf Wishen |

| Wlachowit .      | 270     | Wolfenstein, Ty   | 101. 607             |
|------------------|---------|-------------------|----------------------|
| Wadislaw         | 297     | Wolferstorf an de |                      |
| Wlaschin .       | 196     | leuthen           |                      |
| Witschetin       | 297     | Wolfertschweilet  | Ann 640              |
| Bocheiner = San  | 544     | <b>Esolfin</b>    | 297                  |
| Wocheinersee 5   | 34. 544 | Wolleschnist .    | i gr                 |
| Wocheiner Thal   | 534,544 | Wolnika, Fl.      | 209                  |
| Wochow           | 218     | Wolschan          | 297                  |
| Wodnany          | 206     | Wolten.           | 175                  |
| Wodnian r        | 36, 206 | Wolpnie .:        | 209                  |
| Wodran.          | 186     | Wommen            | 749                  |
| Woestine, la     | 734     | Wondraczow,       | . 196                |
| Wöhrstein, Schl. | 475     | Wondrzegow .      | ' 196                |
| Wilan .          | 508     | Wonnenthal, Kl    | . 619.6 <del>2</del> |
| <b>W</b> dlan    | . 508   | Woringen .        | 門                    |
| Wil              | 510     | Worlis, Fl.       | 1 133                |
| Werdt, Kl.       | 527.    | Worm, Fl.         | 706                  |
| Wörthe, Ins.     | 12      | Wormlage.         | 358                  |
| Wordtsee , 5     | 17. 522 | Worthausen        | 645                  |
| Wognumiestetsch  | 192     | Wokenis.          | 178                  |
| Wohantschiß      | 277     | Wosport           | 337                  |
| Wojgrezg         | × 328   | Woffit :          | 30. AI               |
| Wojrez .         | 328     | Wostromir         | . 186                |
| Wolain           | 209     | Wostrom           | 178                  |
| Wolawe, Fl.      | 685     | Wostrozan         | 339                  |
| Woldrschichon    | 202     | Wotawa, Fl.       | 205                  |
| Wolein           | 296     | Wotis             | 240                  |
| Wolfframiß       | 290     | Wotrow            | 339                  |
| Wolfganger See   | 473     | Wrachaflawif .    | 262                  |
| Wolfpassing      |         | Wrani             | 23!                  |
| Wolframiglirchen |         | Wranny            | 237                  |
| Wolfsberg        | 524     | Wrannay           | 237                  |
| Wolfsect .       | 473     | Wranow            | 290                  |
| Wolfsegg         | 481     | ABranowa Photta   | . 262                |
| Wolfurt          | 616     | Wrony             | 237                  |
| Wolin            | 209     | Wrateni           | 294                  |
|                  | erm.    | Wrapau            | 271                  |
| 5                | 11, 512 | Wrchlab           | 182                  |

| Wrcholtis :          | 195  |                           | •           |
|----------------------|------|---------------------------|-------------|
| Wscherub             | 216  | Zaaren.                   | 749         |
| Wsetin               | 275  | Zabeltiß                  | 301         |
| Wilfersdorf 444.454  | -456 | Zabetschni Lhotta         | 269         |
| Wülferstorf.         | 458  | Zablat                    | ,\$0\$·     |
| Wimme, Fl.           | 17   | Zaborzan                  | 233         |
| Wimmer Viertel       | 422  | Zabradfa                  | 240         |
| Würmsdorf            | 466  | Zabrdowiß, Abtep          | 277         |
| Wärthing, Schl.      | 475  | Zämfn                     | 134         |
| Wissenhayn           | 358  | Zähringen                 | 623         |
| Wüthing, Kl.         | 527  | Zagezow                   | 240         |
| Wuesd                | 332  | Zahowicz-                 | 244         |
| Wuldau               | 204  | Zahradfa                  | 193         |
| Wulenstetten .       | 644  | Zaising                   | 463         |
| <b>L</b> bullerstorf | 458  | Zandhoofd                 | 751         |
| Wultawa, Fi.         | 205  | Zantoscht                 | 178         |
| Wultarosfo           | 237. | Zantoff.                  | 208         |
| Bylimow              | 193  | Zaph                      | 196         |
| Wympe, Fl.           | 698  | Zardw                     | 354         |
| <b>Whynarisrade</b>  | 705  | Zasawa, Flecken           | 196         |
| Wyneghem             | 697  | — Fluß                    | 196         |
| Whendaal             | 751  | <b>Rasmut</b> p           | 196         |
| Wynorberge 744.      | 749  | Ratec                     | 217         |
| • •                  | · .  | Zates                     | 217         |
| <b>y•</b>            | :    | Zaue &                    | 356         |
| ydria ,              | 570  | Zana, Fl.                 | 454         |
| Pechteghem .         | 749  | Zazawa, Fl.               | 133         |
| Pedegens             | 736  | Aberno                    | 237         |
| Pemeghem             | 749  | Sharamia                  | 240         |
| der, Fl.             | 641  | Zborowit<br>Zbraflav, Kl. | 275         |
|                      |      | Zbraslawig                | <b>'240</b> |
| Insbrug <b>g</b>     | 592  | Zbroślawiż                | 193         |
| yperen 670, 727.     | 729  | Zdaunkņ                   | 197         |
| •                    | 744  | Zdenfow                   | 275         |
| Iperie, Fl. 744.     | 751  | Zdiar,                    | 294<br>285  |
| pres                 | 744  | Zdislawis, Böhm.          | 197         |
| fel, Fl.             | 585  | — Mähr.                   | 275         |
| , 144) <b>.</b>      | J    |                           | Zdorf       |
|                      |      | •                         |             |

| Zderstische Kloster 19 | 2 Zieranowi <b>s</b> 276      |
|------------------------|-------------------------------|
| Zebraf 239. 24         |                               |
| Santa and A. C.        | 4 Zillerthal 596              |
|                        | o Zilli, Stadt 506            |
| Zeilern 45             |                               |
| Zeiselmauer 366. 447   |                               |
| 75                     |                               |
|                        | 3 Ziretsch 14                 |
|                        | 4 Zirfniza 560                |
| Zelesniß 18            | •                             |
|                        | 35 Žissov 190                 |
|                        | 6 Zistersborf 453             |
|                        | 34 Zitawa 341                 |
| Zellersee 13. 64       |                               |
|                        | 35 Zittauische Kreis 3        |
|                        | 12 Zipersdorf 45              |
|                        | 2 Ziglan 37                   |
|                        | 3 Žišclet 182. 18             |
|                        | 3 Flabings 297                |
| Zepitscher See 56      | 53 Flatin 244                 |
| Zerfenghem 74          |                               |
| Zerowiß 20             |                               |
| Zesemiß 18             | 39 <b>Alonik</b> 236          |
| Zetrud Lumai 76        | 68 Plutik 218                 |
| Zetwing 20             | 5 Žnap <b>m 245. 248.</b> 288 |
| Zena, Fl. 45           |                               |
| Zever, FL 54           |                               |
| Zepring 49             |                               |
| Agorzelice . 34        | 13 Zobelberg 555              |
| Zhernaniel 55          |                               |
|                        | 7. Zöbing 466                 |
| Ziatetsfo 21           | 6 Zöttwing 205                |
| Biebelle 33            |                               |
| Zieche 35              | T Zollenreuthe, Amtzu 640     |
| Ziecto 35              | 30llfeld, Geg. 522            |
| Ziegersberg 44         |                               |
| Pielatowiß 26          | 9 Bradowik 276                |
| Zieltsch 28            | 38 <b>Brutsch</b> 193         |
|                        | 3rpt                          |
| ,                      |                               |

| • *                    |            |                    |                     |
|------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Brgit, Berg'           | 234        | Zuwenkerfe         | 748                 |
| Brzitsto               | 234        | Zwalm, Fl.         | 723                 |
| Zütphen                | 662        | Zwessau            | 205                 |
| Zu den Wassersc        | höpfen     | Zwetl, Fl.         | 460                 |
|                        | 644        | Markt              | 48 L                |
| Zu Landstraß, K        | 1. 553     | — Stadt            | 460                 |
| Bumberg                | 188        |                    | 465                 |
|                        | 184        | — Stadt            | 466                 |
| Bum heiligen           |            | Zwetthal           | 460                 |
|                        | 599        | Zwictow            | 178                 |
| Bum Stein auf          | bem        |                    | 3. 259              |
| Ritten                 | 607. 656   |                    | 282                 |
| Zusam, Fl.             | 635        | Zwota, Fl.         | 134                 |
| Buggen                 | 628        | Zwyndrecht, Kaft.  |                     |
| 411                    | A          |                    |                     |
|                        | A          |                    | • . • • •           |
| A bbatia beatae        |            | Amacia             | 601                 |
| de Rosis               | 735        | Anania             | 651                 |
| - Rosacis.             | 564        | Anaraium ·         | 655                 |
| — S. Petri in          |            |                    | 476                 |
| Blandinio              | 733        | Anafum             | 476                 |
|                        | 682        |                    | 651                 |
| Ad peder Sylvae        |            | Anderlacum         | 685                 |
| niae                   | 614        | Andethanna         | 714                 |
| Adula                  | 613        | Andracium          | 655                 |
| Aemona                 | 549        | 'Angia             | 757                 |
| Albimontium            | 750        |                    |                     |
| Albinum                | · 655      | Anglomonasterium   | 739                 |
| Albis, Fl.             | 15         | Anisia             | 476                 |
| Aldenarda              | 738        |                    | 759                 |
| Aldergemum             | 738        | Antverpia          | 692                 |
| Alestum                | 735        | Apostolorum porta  | 220                 |
| Alpes Carnicae         |            | Aquae Pannonicae   | 433                 |
|                        | 532        |                    | - <u>-</u> -        |
|                        | 532<br>532 | Arguntum           | 609.                |
| — Juliae<br>Alto vadum |            | Arguntum<br>Atlape | 609<br>446<br>Arlu- |

#### Index.

| Arlanum                   | 712   | Brigantina 616               |
|---------------------------|-------|------------------------------|
| Arnuensis pagus           | 762   | Brigantinus Comitatus 614    |
| Arula                     | 613   | - Lacus 614                  |
| Aspricollis .             | 682   | Brixina 653                  |
| Atagis 1,                 | 584   | Brixinum - 63                |
| Athelia                   | 602   | Brugae 74.                   |
| Athesis                   | 584   | Brunopolis 64                |
| Athum                     | 757   | Bruxellae 683                |
| Atrianus                  |       | Byrra 585                    |
| Augia brigantina          | 616   | Byrrhus 585                  |
| — major.                  | · 616 | <b>C.</b>                    |
| Augusta Rauracorum        | 629   | Cadubrium : 610              |
| Aula Mariae               | , –   | Caldarium 605                |
|                           | 240   | Camina 603                   |
| Austa                     | 228   | Campililium 45               |
| Austria                   | 364   | Carnia 515. 53               |
| Aufugum                   | 612   | Carniola 529. 530            |
| Avisium 605.              | 655   | Carniolia 530                |
| Avium                     | 651   | Carnuntum 435                |
| <b>B.</b>                 | . `   | Caroloregium: 764            |
| Bastonacum ·              | 713   | Carufadius , 532             |
| Bauzanum                  | 604   | Castrum bellum 601           |
| Rauxare                   | •     | — coznu 612                  |
| Rechinensis circulus      | 107   | — cornu 612<br>— ferreum 448 |
| Reda                      | 714   | — ruptum .607                |
| nedenns pagus             | 714   | Caurzinensis circulus 193    |
| Bellipratum ',            | 73.7  | Geleja 506                   |
| Bellemontium]             | 758   | Cervia 757                   |
| Benacus lacus             | 585   | Cetia Colonia 🛂 366          |
| Binchium<br>Bocholta      | 758.  | Cetius mons 4 366. 531       |
| Bocholta                  | 743   | Chiniacum 713                |
| Boleslavia junior         | 175   | Chrudimenfis circulus 186    |
| Boleslavia vetus          |       |                              |
| Boleslaviensis circulus   | 174   | Citium 433                   |
|                           |       |                              |
| Boviniacum Brana Allodium | 687 . | Clara vallis 721             |
| Brennensis circulus       | 276   | Clausina 654                 |
| Brennia Comitis           | 758   | Clausium 654                 |
| · ·                       |       | Clau-                        |

### Index.

| Claustrum Cubali 613                  | Fons Latius 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Coenobium insulanum240                | Francia secunda 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ].I                      |
| Comagena . 366. 447                   | Franconatum ditio 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18'                      |
| Comageni montes 366                   | Fulgarida 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Comminium 745                         | Fura 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Constantia 645                        | Furna 231 3 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5£                       |
| Conticum 563                          | <b>G.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                        |
| Cortracum 738                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>32</b>                |
| Crupna 231                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) <b>~</b><br>) <b>7</b> |
| Cubali claustrum, 613                 | Gelarnum 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Cubitense territorium 221             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78                       |
| Cubitus autroni ii 221                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 <b>7</b>               |
| Cuttna 190                            | Gentiforum 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                        |
| Czaslaviensis circulus 189            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                        |
| D.                                    | Gerardi Mons 7:<br>Gerardimontium 7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30<br>35                 |
| Danubius, Fl. 10                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| De ultimis 603                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94<br>91                 |
| Dormael superius 680                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                        |
| Dorsum Tridentinum 650                | Glunicense coenobium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Dravus gravity in 585                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79                       |
| Duinum 558                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68                       |
| Durbutum 716                          | Graecium 40<br>Gravia 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98                       |
| <b>T</b>                              | Ozuvia O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77                       |
| Egrense Territorium 225               | Gurimensis circulus 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Endidae 606                           | Gyriense coenobium 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 <b>9</b> .             |
| Ēnus 584                              | Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Euganei 612                           | ** 11 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95                       |
| Eulaccus 584                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| F.                                    | Haemonia 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Fanum Divi Gillenii 757               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| - S. Hippolyti 445                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| - S. Viti , 523                       | Hannonia . 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                        |
| Fascia 655                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                        |
| Flandria, gallica 731                 | and a second of the second of | _                        |
| Flavonium / 606                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                        |
| Florida vallis . 676                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Fons Episcopi '758                    | Hradistiensis circulus 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                       |
| — gratiarum 509                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P<br>Ra                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 L'A-rier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ĩ.                       |
|                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |

#### Index.

| Scarantia .        | 598.        | V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scarbia Scarbia    | 598         | Vadum altum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scornacensis ditie | 736         | Vallis Aufugii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                  | . 596       | — Cilarina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Septem fontes .    | 689         | - Euganea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Setaurum           | 6\$1        | - Flemerum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sevacium           | . 596       | - jocofa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sichemium          | . 682       | — jucunda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sila               | 584         | — lagarina 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Silva Gabreta      | 125         | — Leudri - 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sitticium          | 556         | - Licatia a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Slavo - Graecium   | 507         | - Mariae Lufat.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sogniacum          | ·· 757      | — — Morav. 期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Soliensis campus   | ` 522       | - omnium fanctorum #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sontius /          | 566         | - Pustrissa - u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spira              | 740         | - 'Sarentina W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Srella Mariae      | 330         | — folis 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stenacum           | 603         | venusta w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Subsavione         | 653         | - Vipitena 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T.                 | ٠,          | Vallocuria , *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Taepula,           | 211         | Veclepontum #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tamilia            | 741         | Vendo - Graecium : 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taxandria          | • 697       | . Venostes 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Teneracinonda '    | 742         | Viadrus, Fl. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teplicia           | 229         | Viana , 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tergestum          | 577         | Victoria 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Terra franca       | 748         | Victoriacum 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Teynecium Rochi    | 188         | Vienna 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thenac             | 676         | Viennense nemus, Circulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - in montibus      | 676         | - infra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Thermae Carolinae  | 222         | → — fupra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Thoroltum          | - 7ŠI       | Vindobona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiburnia           | -           | Vindo-Graecium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiletum            | , 523       | Vipava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tillae mons        | 739.<br>676 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tornacum           | •           | Virginia<br>Virunum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tridentum          | 747         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Truentain U.       | 649         | 4 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | l'at        | T ALL THE STATE OF |
| de Ultimis         | 603         | Wiltina 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Umbista            | 600         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Urana              | 562         | Z. Zatacansie circulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Urbes filvostres   | 626         | Sarceening Circums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Urbs Magiensis     | 601         | Zea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Usta               | 228         | Znoymensis circulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Verbesserungen:

5. 382. J. 19. 20. der Bischof — und Pitschem.

5601 J. 2. Cirkniß.

. ,

. ١ , • . k Ì • -1 ••

